

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

MOBER DOJOTZIAN Dentschen.

Construction to the Property

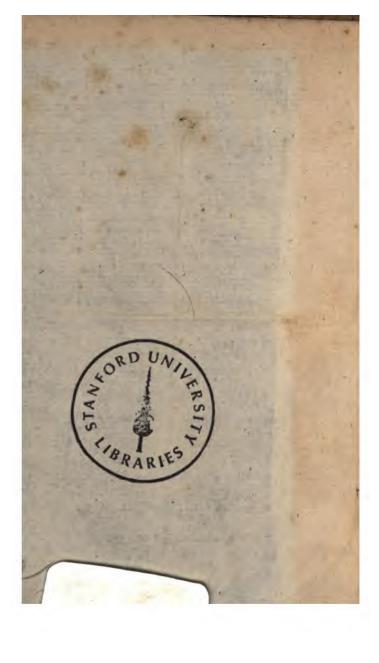





Alfred Beideloff.

Implith de Henry Gangain.

# Nekrole

De

# Deutschen.

Satis est beatus, qui potest lactus mori.



Vierter Jahrgang, 1826.

3 weiter Theil.

Simenau 1828. Drud und Berlag von Bernh, Fr. Boigt. OT 1050 N5 V. 4

## XLVII. Karl Konrad Streit,

Docter d. R., tonigl. predf. Regierungsrath u. Ritter b. rothen Ablerorbens britter Rlaffe.

geb. ben 2. Marg 1754. geft. ben 21. Septbr. 1826 \*).

Er war zu Groß: Slogau geboren, wo fein Bazter, ber bortige königk. Hofrath und Kriminalbirecztor, Johann Konrad Strekt, ein wegen feiner Kenntznisse geschätzter Mann, eines bebeutenden Birkungsztreises sich erfreute. Seine Mutter, Maria Josephe, war eine Tochter bes zu Glogau lebenden Salzfaktors Mar, eine rechtliche, zärtliche Gattin und Mutter.

Seine erften Schulfabre brachte er auf bet evangelischen Schule feiner Baterftabt gu, wo et unter bem Rektor Nicolai bie erfte Schulbilbung empfing und fich ichon bort unter feinen Ditfchus Tern ausgezeichnet haben foll. Mus unbekannten Urs fachen murbe Streit im 3. 1763 nach Bunglan auf bas bortige Pabagogium gebracht. Mus eiges nen Meußerungen bes Berftorbenen ging hervor, daß fich die bortigen Lehrer nicht in die Gigen= thumlichkeit bes bem Bunglingsalter naben Rnaben finden fonnten; daß eine eigene Richtung feiner geiftigen Thatigkeit und Lebendigkeit nicht fo aufgefaßt und behandelt wurde, als es nothwendig war und er felbst außerte fich, bag wenn er in Bunglau geblieben, tein brauchbarer Mann aus ihm geworden mare, indem fein Character burch Disverftandniß ganglich verborben fenn murbe. 3m regen Gefühl, bag die bortige Schulanftalt ihm nicht nublich fen, in vielleicht zu ftrengem Gegen=

<sup>\*)</sup> Auszüglich nach der von Busching verfaßten Bebensbeschreibung in d. schles. Provinzialblattern vom Samar 1827.



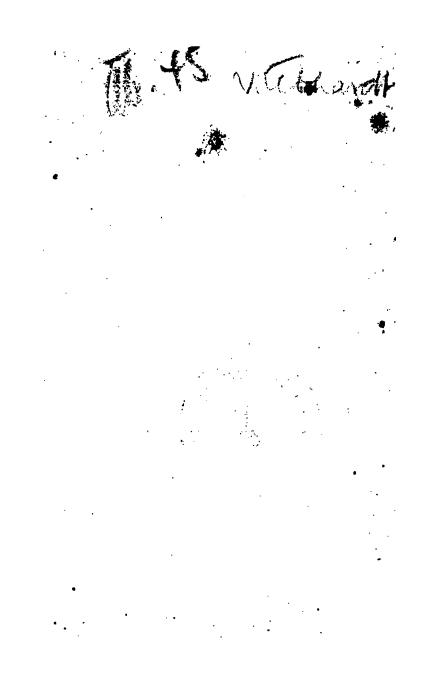

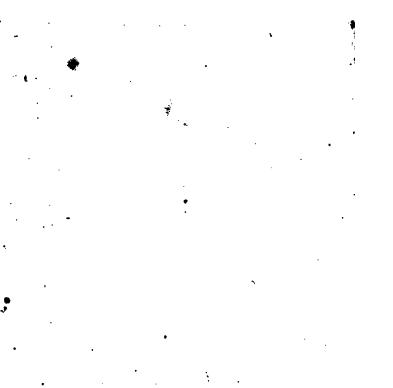

• ,

> ÷ . ,



Alfred Beideloff.

Imp. lith de Henry Gangain.

N t u s r

# Nettrolog

ber

# Deutschen.

Satis est beatus, qui potest lactus mori.



Vierter Jahrgang, 1826.

3 weiter Theil.

Ilmenau 1828. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt. CT 1050 N5 V. H

# XLVII. Rarl Konrad Streit,

Docter d. R., tonigt. preuß. Regierungsrath u. Ritter b. rothen Ablerorbens britter Rlaffe.

geb. ben 2. Dar; 1761, geft. ben 21. Septbr. 1826 \*).

Er war zu Groß- Glogau geboren, wo sein **Ba**ter, ber bertige königt. Hofrath und Kriminalbirector, Johann Konrad Strett, ein wegen seiner Kenntnisse geschätzter Mann, eines bedeutenden Birkungskreises sich erfreute. Seine Mutter, Maria Josephe, war eine Tochter des zu Glogau lebenden Salzfaktors Mar, eine rechtliche, zärtliche Gattin und
Mutter.

Seine erften Schulfahre brachte er auf ber evangelischen Schule feiner Baterftabt gu, wo er unter bem Rettor Nicolai bie erfte Schulbilbung empfing und fich icon bort unter feinen Mitfchis tern ausgezeichnet haben foll. Mus unbekannten Urfachen murbe Streit im 3. 1763 nach Bunglan auf bas bortige Pabagogium gebracht. Mus eiges nen Meußerungen bes Berftorbenen ging berbor, daß fich die bortigen Lehrer nicht in die Eigen= thumlichkeit bes bem Junglingsalter naben Knaben finden fonnten; bag eine eigene Richtung feiner geiftigen Thatigfeit und Lebendigfeit nicht fo aufgefaßt und behandelt wurde, als es nothwendig war und er felbft außerte fich, bag wenn er in Bunglau geblieben, fein brauchbarer Mann aus ihm geworden mare, indem fein Character burch Disverständniß gänzlich verdorben senn wurde. Im regen Gefühl, bag bie bortige Schulanftalt ihm nicht nublich fen, in vielleicht zu ftrengem Gegen-

ı

<sup>\*)</sup> Auszüglich nach der von Busching verfaßten tebensbeschreibung in d. schles. Provinzialblättern vom Januar 1827.

fat gegen bie Unfichten feiner Lebrer, bie nicht immer mit Milbe, fonbern mit Scharfer Strafe gegen ibn verfuhren, entwich er beimlich aus bem Bungs lauer Padagogium und ging ju feinem Grofvater nach Sirfcberg, ber ibn febr liebte und ibn auch freundlich aufnahm, weil er mohl von ber unrich= tigen Unficht ber Bebrer überzeugt fenn mochte. Beniger gut marb er von feinem Bater empfangen, ber feine Ungufriedenheit ibm augerte. Es fceint, bag Streit, ba man wohl nicht gleich mußte, wo man ibn von Meuem binbringen follte, wieber einige Beit auf ber Glogauer Schule blieb, inbem ein Altersgenoffe von ibm und auch ein geborner Glogauer, ber noch lebende penfionirte Guffigbirector Pubovici, fich mit Gewigheit erinnert, ein Schula genoffe bes verftorbenen Streit gewesen zu fenn und 2war von 1765-66.

Im I. 1766 wurde er auf das Padagogium zu Zullichau als Pensionar gebracht und der Obshut des damaligen Directors Steinbart übergeben. Hier fand der Schüler einen Lehrer, wie er ganz für ihn geeignet war, der Lehrer einen Schüler, der seinen Eiser, seine Liebe belohnte und hier flocht sich ein vertrauensvolles, freundliches Band zwischen beiden, das so lange dauerte, als Steinbart lebte, der sich steis mit vieler Liebe seines Zöglings erinnerte; aber auch dieser erfannte dankbar an, daß er seines moralischen Lebens sesse Grundlage dem wackern Lehrer und Erzieher verdanke, daß er hier von den Irrwegen gerettet worden sey, auf welche er bei fortdauerndem Ausenthalte in Bunzlau und

Glogau gerathen fenn mußte.

Steinbart felbst hat feinem Sohne, bem jehis gen Director bes Padagogiums, so wie auch ans bern wieberholt mitgetheilt: "Streit fen von ber Glogauer Schule nach Bullichau gebracht worben, weil man ihn wegen feines ben Unterricht haufig störenden unmäßigen lauten Lachens, das durch die geringste Beranlassung erregt, ihm zu unterdricken nicht möglich gewesen und wogegen die angewandten, ja sogar Strafmittel fruchtlos geblieben wären, nicht langer habe dulben wollen." Dies mag benn auch wohl schon in Bunzlau der Grundgewesen seyn, der ihn vermochte, heimlich seinen zu strengen Lehrern zu entslieben, die ihn nicht zu be-

banbeln mußten.

Mit diefer Ungrt bes neuen Boglings befannt gemacht, erklarte ibm Steinbart gleich Anfangs: "wenn Sie, mein lieber Streit, bas Lachen ergreift, fo tachen Sie nur rein aus; es wird Ihnen biers iber von mir weiter nichts gesagt, noch weniger werben Gie beshalb gestraft werben und eine gleis de Behandlung haben Sie auch von ihren übrigen Lehrern zu erwarten. Nach biefer Erklarung lief Streit Anfanas feiner Lachluft überall freien, Lauf und wenn foldes in ben Unterrichtestunden geschah. bann hielt Steinbart, fo wie die übrigen Lehrer, nach Berabredung, im Bortrage inne und es ward gefagt: "wir wollen ben Streit erft auslachen lafa fen, ebe wir weiter geben." Diefe Berfahrunges weise balf auf bas gludlichfte; in nicht zu langen Beit mar Streit von seiner Unart entwohnt und wurde nun einer ber aufmertfamften, fleißigften und liebsten Schuler und Bogtinge Steinbarts, welcher bies immer mit besonderem Bergnugen erzählte und fich auf diese gelungene Erziehungskur etwas zu Gute that; daber auch die marme Theilnahme, die er, fo lange er lebte, an bem Ergeben Streits, feia nes mobigerathenen Boglinge, nahm.

Ein Ueberrest jener alten übermuthigen Lust war der bis zu seinen letzten Zagen ihm beiwohnende beitere, gesellschaftliche Geist und jene unverwuftliche Jugenblichkeit bes Geiftes, theren er fich erfreute.

In bem vertraulichen Umgange mit feinem Lehrer Steinbart entfaltete sich fur Streit ein beisteres und freudiges Leben, welches die schnellsten Fortschritte in ben Wissenschaften jur Folge hatte und seinen so sittlichen Charafter begrundete.

Der lebhafte Geist bes Schulers bewirkte balb, baß er sich auch öffentlich, bei ben Prufungen ber Unstalt zeigte und so fehlte er in vier Einladungsfchriften, die während seiner Unwesenheit in Bulli-

chau ericbienen, in feiner als Rebner.

Im October 1768 verließ Streit bas Bullis chauer Pabagogium und fein Director feste ihm folgendes ehrenvolles Denkmal, auch hierin wieder feinen Scharffinn in der Erkenntnis der geistigen Eigenthumlichkeiten feines Lieblingsschuters beweisfend:

"Rarl Konrad Streit aus Glogau, ein lebhafs "ter Ropf mit allen Urten von Fabigfeiten verfes "ben, von offenem und eblem Bergen und von un= "ermubetem Fleiß und großer Geschäftigfeit. Er "bat 25 Sabr bei uns ftubirt und uns burch fein "fichtbares Bachsthum in allen Gattungen ber Er= "fenntniffe vorzugliche Freude gemacht. Gein Cha= "rafter ift bier faft gang umgebilbet morben. Er fuchte "ben Umgang feiner Lehrer und ich erinnere mich "ber Stunden mit Bergnugen, bie ich bemfelben "gewibmet babe. Das lettere balbe Sahr ift er "ber Erfte ber Schuler gemejen; er bezieht nun bie "Universitat, um bie burgerlichen Rechte gu erler= "nen und wird von ber Schule bei ber biesmali= "gen Rebenbung offentlich Abicbieb nehmen. Bann "er, woran ich nicht zweifle, Die Befinnungen ber "Dechtschaffenheit beibehalt, fo wird er bereinft ei=

ż

"ner ber brauchbarften und verbienteften Rechtsge=

"lebrten werben."

Und im vollsten Sinne hat Streit dieses Lob bewährt, diese Borberverkundigung ersullt; das "ofs"sene, edle Herz" blied ihm immer und den "uns"ermudeten Fleiß, die große Geschäftigkeit" hat er durch sein ganzes Leben bewahrt, ja dis auf die letzten Tage erhalten!

Bon Bullichau aus ging Streit 1768 nach

Frankfurt a. d. D.

Tüchtig gebildet, wohl empfohlen von seinen Lehrern, muß er nach Schlesien zurückgekehrt seyn; benn kurz nach seinem Abgange von der Universistät wurde er Hosmeister in einem der bedeutendssten hauser der damaligen Zeit Schlesiens, bei dem General der Infanterie von Tauenzien zu Bredslau. Indes scheint er doch eine Stellung, seinen Studien angemessener, gewünscht zu haben und der ihm immer gewogen bleibende General Tauenzien versthaffte ihm daher schon im I. 1778 die Stelle eines Auditeurs beim Gouvernement zu Bredlau und noch in dem nämlichen Jahre beim Regiment von Falkenhain.

Raum in amtliche Verhaltnisse getreten, bes gann auch seine Liebe für Wissenschaften fruchtbarrer für sein Baterland sich zu außern, indem er sos gleich in das wissenschaftliche Leben und Streben besselchen einschritt, darauf einzuwirken und das zu werden sich bemuhte, wie ihn ein würdiger Gelehrzter bezeichnet: "ein um die Verbreitung wissenschaftslicher Kultur sehr verdienter Mann." Zuerst gab er ein theatralisches Wochenblatt (1773) heraus und daran schloß sich sein Untheil an den Breszlauischen Nachrichten von Schristen und Schristsstellern auf die Jahre 1768—1776.

Bei seiner Baterlandeliebe, die ben Schlesiern

fo eigenthumlich ift, erwachte ber Bunfch: fein Bag terland, über welches er fo manches falfche Urtheil gehört und gelefen, bem übrigen Deutschand auch als Baterland gebiegener Gelehrsamkeit und vieler Gelehrten zu zeigen und 1776 schon erschien von ihm ein: "Alphabetisches Berzeichniß aller im I.

1774 in Schleffen lebenber Schriftsteller.

Um bie Beit ber Musarbeitung biefes Buches und furg vor Erfcheinung beffetben fallt eines ber wichtigften Lebensereigniffe Streits, feine im vier und zwanzigften Lebensjahre am 19. October 1775 geschloffene ebeliche Berbindung mit Friederite Jobanna geb. Dugel. Dies bon erfter Beit fcon gludliche Band gab wohl gewiß bie Beranlaffung ju Streits vollig fich anbernber Lage in bem Sabre 1778, und wie es ber Grund feines bauslichen Gluds war, wurde es auch Berantaffung feiner verbeffer= ten benomifchen Lage, inbem er in eine vollig ans bere amtliche Stellung trat. Die Ruftungen gum baierschen Kriege und ber Musbruch beffelben, tra= ten ju balb ben por furgem erft gefnupften ebelichen Berhaltniffen entgegen, als bag Streit, ber als Regimentsquartiermeifter, jur Berlaffung Brestaus ge= nothigt gemefen mare, nicht gewunscht haben follte, biefe Stellung aufgeben gu tonnen, um fo mebr, ba er auch bamals frankelte und bie Dubfeligkei= ten bes Rriegs nicht ertragen ju tonnen furchtete. Mis ein Beichen, wie gewogen ihm General Tauen= gien immer geblieben mar, erfcheint bie Empfeh= lung, welche ibm biefer an ben bamaligen Minifter von Soom gab, welche fo gewichtig gemefen fenn muß, baß Streit feine bem Militar fruber verbun= bene Laufbahn aufgeben und als Rammerfecres tar bei ber bamaligen Breslauer Rriegs: und Do= manenkammer angestellt werben fonnte, welches am 7. April 1778 geschab. Go verließ er feine frubere Unftellung geen und feine ehrenvolle Entlassfung aus solcher war eine Folge seiner erusten Ansregung um solche und der Anknupfung der neuen Berbindungen, die ihn einer erwünschten Laufbahn zuführten. Damit er dadurch indessen nicht in weistern Fortschritten zur Erlangung einer Rathöstelle ausgehalten wurde, ward er wenige Tage nachber, am 30. April 1778, auch noch zum Kammerresesendar ernannt.

In diesem Dienstverhaltnisse und als Geschaftssmann verdient der verewigte Streit wahre Achtung und dankbare Anerkennung seiner Leistungen. Hier lernte Streit, gumal da er einigemal die Departements wechselte, die Berfassung seiner vatersändischen Proving gründlich kennen und wie sehr ihn solche insteressirte, wie nuglich er seine darin erlangten Kenntznisse zur diffentlichen Belehrung benugte und wie sorgsältig er solche durch Zusammenstellung allgeimeiner Nachrichten über die gesammte Proving des reicherte, wie er solche mithin auch über die engen Gränzen seines Geschäftsbepartements aussehnte, beweisen die von ihm mit seinem Freunde Zimmermann redigirten Provinzialblätter.

Das literarische Treiben Deutschlands blieb bem einmal bahin gerichteten und lebhaft darin einstretenden Streit nicht unbekannt und außer einer allgemeinen schlesischen Bibliothek, von der 1778 zwei Stud erschienen, sinden wir ihn auch im Fasche der Romane und kleinen Erzählungen thätig, die damals auch in dem übrigen Deutschland reischen Andau, vielseitige, zum Theil sehr glückliche Ausbildung fanden, indem von ihm ein Roman; der Günstling des Glück 1780 herausgegeben ward, und: eine Auswahl kleiner Romane und Erzählungen, deren erste Sammlung 1780 erschien und so wohl ausgenommen ward, daß noch 1785 eine

zweite Auflage herauskam, so wie eine zweite Samm: lung 1781, eine britte 1782, eine vierte 1784, eine fünfte 1785 und eine sechste 1787. In wie weit Streit felbst dabei thatig aussuhrend war, ober nur Urbeiten seiner Freunde sammelte und, mit eigenen verbunden und zusammengestellt, herausgab,

ift mir nicht befannt.

Streits Liebe zur Literatur hatte ihn stett mit allen ben Wissenschaften hingegebenen Mannern in Breslau in die freundschaftlichste und innigste Berbindung gebracht. Hierunter waren Manner, wie Gedike, Lieberkühn, Schummel und der für Schlesien so wichtige Zimmermann, mit dem Streit auch in naheren amtlichen Beziehungen stand. Mit ihnen gründete er für Schlesien eine vaterland dische Zeitschrift, die schlessichen Provinzialblatter, durch die er sich ein bleibendes und anerkanntet Berdienst um seine Provinz erwarb.

Bir geben nun zu einem neuen Thatigkeits.

felbe bes unermublichen Streit über.

Es gab eine Beit in Deutschland, sie bauerte ziemlich lange, aber nimmer kehrt sie wohl wieder, in welcher die edelsten und größten Geister der Deutschen sich der Buhne, den Werken für dieselbe und der Art der Darstellung auf ihr hingaben, in der das wissenschaftliche und Kunststreben Alles einen gemeinsamen Mittelpunkt fand, in der die bezühmtesten Namen in berühmt gewordenen Werken auf der Buhne erschienen und jeder, dem ein sewriger, lebendiger Geist inwohnte; vor der Buhne, in lauter Lust und Freude, dem Gange des Stükskes, der wahren Kunst der darstellenden Künstler, (die damals aufblühten und ihre Jugendzeit, ihre Jugendkraft der neu entstehenden Bühne der Deutsschen widmeten) solgte.

¥.

Daff in jener gludlichen Beit: ber beutschen Bubne auch der lebhafte Geift Streits ergriffen marb, war nicht zu verwundern, mar naturlich. Schon bei feiner Rudfehr von ber Sochichule fand man ibn an theatralifden Beschäftigungen Ins theil nehmend, er trat damals als Burbiger und Beurtheiler ber Breslauer Bubne auf und genoß alle bie Rrenden und Leiden, Die einer folden Bes schäftigung von je an gefolgt find und folgen wers ben. In bem bamale, im J. 1798, neu geregels ten Buftand ber Bubne Breslau's feben wir gleich Streit als Mitbirektor- berselben, verbunden mit Prof. heinrich und Raufmann Morig (Gichborn), auftreten und wirten. Bas er bafur geleiftet hat und wie er bamals auf bie ganzen gesellschaftlichen und Runft = Berbaltniffe Breelau's Ginflug batte, bas bleibe ber Feber eines Freundes zu ichreiben überlaffen, der lange Jahre mit ihm in Berbindung fand, und ihn hierin genau zu beobachten Gelegenheit Diel leiftete er ungeachtet feiner Amtege= fchafte für biefe feine Lieblingeneigung und batte baber auf bie gangen gefellschaftlichen und Runfts verhaltniffe Breslaus einen vorzuglichen Einfluß. brachte aber auch seine Gesundheit und einen nicht unbedeutenben Theil feines Bermogens gum Opfer.

Wir muffen hier noch eine Einrichtung erwahs nen, die er theilweis schon sehr früh gründete, die er hernach bedeutend hoher steigerte und die noch, wenn auch in viel zusammengezogener Gestalt, des steht. Es war zuerst die Gründung einer großen, noch unter dem Namen der Streit'schen Leseanstalten bekannten Lesegescuschaft und dann die eines ausgedehnten Beitschriftens und Zeitungslesefreises in seiner Wohnung. Streit wollte dadurch eine Einrichtung stiften, wo durch das Lesen nicht bloß die Zeit getöbtet werden sollte, sondern eine anstäns

vige, wissenschaftliche Unterhaltung babei begrundet wurde und so entstand die Streit'sche Lesegesellsschaft, welche einen Schatz von Buchern umsfaßte, die eine folche Einrichtung selten gewinnt. Aber auch das leicht bewegliche gelehrte, politische, wissenschaftliche Treiben in Zeitblättern und Zeitunz gen mußte dabei erwogen werden und so grundete er später dabei ein Lesezimmer, ein Zeitungs- und Lese Museum.

Was mit Zagen und Beforgniß in bem fleinen oft noch Anfangs burftigen Haushalt gebildet
worden war, bas bildete fich bald, vom Gluck gefegnet, unter ber Hand bes thatigen, betriebsamen
Mannes aus, und was er andern mit freigebiger Wagniß spendete, gedich ihm zur verdienten Belohnung, begründete seinen Wohlstand und erheis
terte sein eigenes Leben, wie er das Anderer freubiger zu gestalten bemüht war.

Rinblich unterftuste Streit, nach bem Ubfter= ben feines Baters, feine Mutter, liebend forgte et für alle feine Befdwiffer eine lange Beit von Sabs ren, ja bis an feinen Tob. Borgugliche Theilnabme bemies er einer blinden Schweffer, die bis an bas Enbe ibres Lebens fich feiner Unterftusung erfreute und nicht nur fur Die ibm naber verbundenen Ges fcwifter forgte er, auch fur Nichten und Reffen hat er vielfaltig feine Roften gefpart, um ibr Fort= fommen tu begrunben. Mehrere Sahre blieb feine Che finberlos, bis im 3. 1781 feine erfte Tochs ter geboren marb, ber noch zwei Tochter, (Gobne hatte er nie), in ben Jahren 1784 und 1788 folge ten. In feinen amtlichen Berbaltniffen anberte fich bis nach bem Unfange biefes Sabrhunberts nichts, außer, bag er in bem gewöhnlichen Bange bet Dienftverhaltniffe nach und nach bober rudte. Dit

alten Areunden inuner treu verbunden, wurden ibm alle die neu befreundet, welche nach Breston aus bem Auslande tamen (wir nennen nur Manfoi Beinrich und fo viele andere), fo wie bie, welche wiffenfchaftlichen Bemubungen gewibmet, neben ibm aufwuchsen und ihre Ramen ber gelehrten Belt betannt machten.

Durch das eben ermabnte Borruden trat er am 16. April 1802 in ben Poften eines Rangleis Zuch biefe Stellung benubte er aur Directors ein. Erlangung tieferer Ginficht in alle Bermaltungseins richtungen, befonders fuchte er fich Renntniffe über ben geschichtlichen Ursprung betselben zu verschafe fen und fo ward es ibm baburch fpater leicht, mit ben Beranbetungen fortjugeben, welche biefe Gins richtungen im Betlaufe ber Beit erleiben mußten.

Bie gludlich aber auch Streits Berhaltniffe bisber fich gestaltet und die letten Jahre, als von affalich gesellig in feinem Leben bezeichnet maren. fo follte boch auch bauslicher Rummer ibn balb bes indem er 2 Tochter und spater bie ges

liebte Gattin butch ben Tob verlor.

Der Bechfel von Leib und Freube, ber jebes Dafenn burchwebt, zeigte fich auch balb barauf in Streits Laufbahn. Berhangnifvolle Sabre waren vorübergegangen, die auch auf Streit nicht ohne groffe Birfung geblieben maten; man fublte, bag man noch bedeutenden, wichtigen, ereignigvollen Sabren entgegen ging, jebe Rraft mußte gebraucht, angeftrengt werden, ein neues Leben follte bem Bolte aufgeben, ein ftartenbes, erbebenbes; von Innen follte es fich nach Außen bilden und ein ermachter. umfichtiger Geift fuchte allenthalben Die Danner. welche vorzugsweise geeignet waren, bas neue Les ben zu grunden. Die Brauchbarteit feiner Derfon führte Streit in bas Kollegium, welches jest ben

neuen Ramen Regierung ethielt; er warb eben au ber Beit in baffelbe gezogen, als ber Wechsel ber Ereigniffe und bas Bedurfniß fo wichtige Berans berungen in ber Berwaltung bervorgeben ließen. Der 8. October 1809 war ber Zag feiner Ernens nung zum Regierungsrath. Diefer Beitraum vers Langte gute Ropfe, rubige und besonnene Arbeiter und in ber alten Berfaffung gehörig eingeweihte Beamte, bamit bas Meue mit Beachtung bes Bors bandenen verständig und tlug eingeführt werden Streit faßte leicht und er folgte baber Fonnte. bald ben beffern Grundfagen, welche bie beginnende Umformung ber Staatsverfaffung ans Licht brachte. Dies jugenbliche Streben, bem beffern Reuen felbft manche Bequemlichkeit ber Arbeit aufzuopfern; verließ ibn auch in der letten Beit feines Lebens nicht und bietet davon felbst in bem Jahr feiner irbifchen Bollenbung, welches er gum größten Theile noch ben öffentlichen Geschaften widmen durfte, mehrere Beispiele bar.

Abn bem Jahre 1809 an verwaltete auch Streit zum zweitenmale die Direction der Breslauer Buhne, mit dem Eifer, der ihn früher dabei belebte, mit der Umsicht auf das Buhnen = und Schauspies lerleben des gesammten Deutschlands, welches bei einer solchen Stelle unnachläßlich nothwendig ist. Aber 1812 schon entsagte er voll Unmuth einer Stelle, wobei er die traurige Erfahrung hatte mas chen mussen, seine großen Ausopferungen mit Uns

bant belobnt ju feben.

Als eine neue Organisation ber Regierungen eintrat, wurde, bei Entlassung mehrerer altern Besamten, ber brauchbare und tuchtige Geschäftsmann am 29. Marz 1816 in seinem Amte wieder bestätigt. Sie subrte die zwedmäßige Bertheilung der Geschäfte nach Realdepartements herbei und jedem

Mitgliebe ber Regierungen wurde ein bestimmtes, weit, der Dertlichkeit einzelner Kreise unabhängiges und über den ganzen Bezirk der Behörde sich versbezitendes Departement angewiesen, wovon es die Kommunalangelegenheiten und die Polizeisachen was zen, welche seine Thatigkeit besonders in Anspruch

nabmen.

Mehrere flabtische Rommunen baben ibm ibre Unhanglichkeit tund gethan und die Stadt Brieg uberrafchte ibn an feinem Subelfefle mit ber bantbarften Anertennung feiner regen Aufmertfamteit guf ihre Bermaltung. Die auf bem Kommunals Berbande berubenben Anftalten, Die Feuerfocietaten, Armenverpflegungen, Sparkassen u. f. w. zogen ibn febr an und er wirkte auf beren bestimmtere Bearundung und besserg Einrichtung so viel er Tonnte bin. Biel Gutes brachte er hier auf bie Bahn und wenn die Behorden den Bunfchen ber babern Stelle meift immer, willig und gern entgegentamen, fo hatte er bie, die Diube ber Beamten am fconften belohnende Freude, burch feine Leis ftungen mit bagu beigetragen gu haben, bag ber Buftand bes Gingelnen, wie ber Gefellschaften, fich in der Dauer ber Zeit boch immer mehr vervolls Lommnen fonnte.

Und hier tnupfen wir am besten eine Betrache tung feines gangen Strebens und Bemubens als

Beamter an.

Streit war ein thatiger, fleißiger Arbeiter; er entzog sich keinem ihm übertragenen ober bon ihm feiner Stellung nach zu übernehmenden Geschaft und behandelte jedes mit der Ruhe und Gemuthelichkeit, die ihm in allen Lebensperhaltnissen eigen war. Er suchte den Gegenstand, der ihm vorlag, zu erschöpfen und belehrte sich über die dabei zu beruchichtigenden Ginzelpheiten. Berfandigen Wie

33

berforuch nahm er mit Dant an und aab gern feine Meinung auf, wenn er von bem Befferen ber ibm entgegengefenten Unficht überzeugt werden tonnte. Die begutigende Milbe maltete bei ihm immer por und er munichte ben Beblenden am liebften auf biefe Beife zu bem Bege bes Rechten gurudtauführen. Die Rudfichten ber Ordnung, ber Ghre und bes Unftanbes beobachtete er ftreng und peraab hier ber Beborbe, welcher er angehorte, nie etwas. Die unter ihm arbeitenben Beamten behandelte er mit ber Gute und Sanftheit, Die er immer und überall bliden ließ. Geinen Amtogenoffen war er ein theilnehmenber, guverlaffiger und treuer Freund, ber ihnen in Rath und That balf und mit ihnen ohne Bittetleit verfehrte. Geine Borgefesten ehrte er und wußte fich ihre Achtung und ihr Bertrauen gu ermerben.

Die Anerkennung feiner amtlichen Burbe und feines hohen Werthes als Menfch murbe bei fei= nem Umtejubilaum, welches er im Rreife feiner Bermanbten und Freunde am 29. Marg 1829 feierte. allgemein und freudig an ben Tag gelegt. Die frubere Rutcht um fein fo' Bielen theures Leben hatte fich burch Erbolungsreifen, ben Gebrauch ftarfenber Baber und Trinkbrunnen und burch tubigen, freunds lichen Sang feines Lebens' bettoren. Dur fein fteis gendes Alter tonnte Beforgniffe erwecken; aber rus flig und fart ftand ber Greis ba, nachdem er im Derbft bes Sabres 1822 ein ftartes theumatisches Rieber überwunden und im Anfange 1823 einen Blutauswurf ohne folimme Rolgen überftanben, beweisend, daß seine Korperfrafte noch ungeschwächt fich erhalten hatten und in feiner Lebensluft und Lebensfreudigkeit gab er mohl erfreuliche Burg= schaft eines noch langen Lebens. Go erschien ber ermahnte Tag feiner Jubelfeier, es war ber fille

7

Sonnabend vor bem Ofterfefte und eine beitere. ftille Reter batten baber auch feine Rreunde berabs rebet \*). Am Bormittage überreichte ihm ber bas malige Regierungeprafitent D. Richter ein mit ins nigem Gefühl abgefaßtes Gludwunschungsschreiben ber konigl. Regierung und zugleich ben rothen Ablerorden 3. Rl. mit einem fonigl. Rabinetsichreiben. welches lautete: "Auf bie Anzeige ber betreffenben Minifterien, baß Gie am Enbe bes verfloffes. nen Monats 3br 50. Dienstjahr vollendet baben. bezeige ich Ihnen hierdurch meine Theilnahme und taffe Ihnen bierbei bie Insignien Deines rothen Ablerorbens britter Rlaffe als Anerkenntnig Ihrer ersprieflichen Dienste, durch welche Gie fich ftets ansgezeichnet haben , überfenben. Berlin ben 12. Márz 1823. Ariebrich Bilbelm.

Die Universität Breslau, zu der er ja einst (da sie die Erbin der Frankfurter Universität ist) gen bort hatte, benutet das Fest, um seine literarischen Leistungen durch Verleihung der Wurde eines Doca tors der Philosophic honoris vausa zu ehren und wurde ihm das Diplom dieser Wurde (es lautesee viro virtute, proditate et summis de re publica atque literaria in Silesia meritis spectatissimo,) von einer Deputation der philosophischen Facultät überreicht. Des Mittags hatten sich die Mitglieder der Regierung und der Universität, so wie seine Freunde und Verehrer zu einem Mita tagsmahle vereinigt. Alles gab Allen die freudige Hossmung eines noch langen Lebens des Judela areises.

Es fiel biefes Beft wohl in bie gludlichfte, rubigfte und anerkennenbfte Beit von Streits gangem

<sup>\*)</sup> Eine besondere Beilage, verfaßt v. Regierungsrath S. Sohr u. dem Aprilheste des 3. 1823. b. schles. Prov. Bl. beigefügt, besagt das Rapere. S3 \*

Leben. Gefund : voll Lebensmuth und Lebensfreubiakeit, im Befit aller Sinnes- und geiftigen Rrafte. in einer febr gemachlichen ofonomifchen Lage, im Stande alle Freuden des geselligen Lebens zu ge= nießen, neben ihm feine geliebte und von ihm fo bochaeschatte Gottin, auch noch fcbeinbar fraftig und gefund, fo bag er mohl hoffen tonnte, in zwei Sobren mit ihr bie goldene Sochzeit zu feiern, belobnt für ein thatiges, tuchtiges Leben burch fo freundliche und allgemeine Unerkennung feiner Ber-Dienste, im Stande feinem Umte und allen feinen Arbeiten vollkommen ju genügen, den Namen Streit burch fich und zwei Bruber (beibe in ehrenvollen Memtern, ber eine lebte noch als Polizeiprafibent Breslaus, ber andere mar als General und Kommanbant von Solberg erft furz vorher gestorben) neachtet und geschätt, gludlich im Rreife feiner Fa= milie, befonders in bem feiner Sochter, Die ein blus benber Rreis von 7 Rindern umgab, die mit ibm nur eine, feine getrennte Familie ausmachten, in bem ber Grofvater fo heiter fich fühlte und mit unendlicher Liebe maltete; um ihn ein Birtel pon Rreunden, die ihn innig achteten, Schapten und liebs ten, obaleich bie Meisten an Jahren weit von ibm perfchieden waren; denn er befaß auch bas feltene Salent, fich feine Sugend baburch zu erhalten , baf er fich immer an weit jungere Leute ale er mar. anschloß und in ihr Leben, ihre Freuden, ihre Unfichten und Meinungen einging; - Alles bies betrachtet, mas gin gutiges Geschick ihm gegeben. was er fich felbft gebilbet - fonnte man ibn mobl. gludlich; nennen-Aber es war auch ber bochfte Puntt, fines Gludes, bas teiner an feine Rerfen' zu feffeln vermag.

Im Juli 1823 ging Streit nach Cubowa, um bort ben fartenben Brunnen au brauchen; balb aber

erkrankte bort seine Gattin und am 1. August hatte er das Unglud, sie zu verlieren. Briese inniger Arauer schrieb er an seine Freunde in Breslau, aber ber Familienkreis seiner Tochter schloß sich nun noch enger um ihn und auch seine Freunde machten es sich zur erfreulichen Pflicht, den geselligen Kreis um ihn noch sester zu bilden. Bei seiner Rücksehr sand er seinen Bruder, den Polizei präsidenten Wilhelm Heinrich Streit (geb. d. 14. April 1759 zu Großschlogau) bedeutend krank; die Krankheit stieg und endete mit einer Auslösung an völliger Schwäcke am 25. Febr. 1824. So stand denn nur noch uns ser Streit, der älteste Bruder von 16 Geschwistern; mit seiner jüngsten (noch in Glogau lebenden

Schwester (Christiane Streit) allein ba.

Wenn er auch gleich bei feinem Amtsiubitaum schon geäußert hatte, er wolle seinen Abschied neb= men, fo mar bies, bei ber Beiftestraftigfeit, bie er befaß, bei bet Rorpertraft und bem Umtbeifer, bie er fühlte, nur immer vorübergebend, er konnte fich aus bem lebendigen Rreise seiner Thatigkeit nicht logreiffen und ba nichts feiner Arbeitsfabiakeit ent= gegen war und er mit ungeschwächten Sinnen (nut bas Behor wurde ibm, oft faum merklich, fchwacher) ba stand: sich aber auch bewußt mar, bag er mit voller Regsamkeit und Kraft arbeitete, wie ihm auch bas ehrenvolle Beugniß feiner Borgefesten, bas freundliche Urtheil feiner Amtsgenoffen bezeugte, fo mußte ihm die Entlaffung von feinem Amte, fo ehs renvoll fie auch war und fo bedeutend auch feine Penfion gestellt wurde, wie fie im Unfange bes Jahres 1826 erfolgte, boch tief erschuttern und er= greifen. Das Aufhoren feines 58jabrigen amtlichen Wirkens batte unverkennbar einen tiefen und ungun: fligen Eindruck auf fein Gemuth und badurch auf feine Gefundheit gemacht, und nun tam bazu, daß er an ben

Ort ging, wo bie irbifchen Ueberreffe feiner geliebten Gattin ruhten; was war baber wohl naturlicher, als bag er, felbst heifig leibend, glaubte, auch bort

feine Rubeftatte gu finden.

Die Furcht feiner Freunde mar gludlicher Beife eine nichtige; er fehrte jurud und fab beiterer und munter aus, boch hatte ber Suften, ter ihn befon= bers angriff, fich nicht gegeben und fein gefunderes Musfeben taufchte; benn ichon in ber Mitte bes Septembers trat eine Entzundung bes Unterleibes ein, die, fcmerghaft und gefahrlich, die Mergte gleich febr bebenflich machte und nur wenige Zage hatte er auf bem Krantenlager jugebracht, als ein innerer Brand bagu trat, und am 21. September Abends 11 Uhr, zu ber Beit, in welcher er fich gewohnlich gur Rube legte, entschlummerte er fcmerglos, fanft und rubig, mit ber Burbe, bie er im Leben immer bewahrt. Still murbe fein Leichnam am 25. Geps tember frub in ber Gruft ber reformirten Rirche beigefett.

Ich habe versucht, im Laufe biefes Lebensabzrisses Streits geistige Eigenthumlichkeiten zu bezeichznen und wunsche, daß seine Freunde und Bekannte in dem Bilde ihn wieder erkennen. Er arbeitete gern, er arbeitete sehr viel, aber er arbeitete mit Lust und bei seiner geistigen Kraft mit Leichtigkeit. Mie spielte er den viel Beschäftigten, nie ruhmte er sich seines Fleißes, es war Alles so, als wenn es so seyn mußte, nicht anders seyn konnte. Dabei blieben ihm die Abende meist immer zu geselligen Busammenkunsten, die von Jugend auf sein Leben erheiterten und wobei er in seiner Gattin auch darin eine treue Gesährtin sand; denn beide suchten und freuten sich des geselligen Lebens. Bei den gesellsschaftlichen Unterhaltungen liebte er den Zeitvertreib des Kartenspiels, und gern sah er es, wenn seine

nahern. Zegunde jund Ungebungen demfelben nicht abhold waren, doch war er auch in Gesellschaften, wo das Spiel nicht einetatisseben is heiters dennier erkannte mit vollem Rechte, daß der eigentlich wahren Gesellschaft, wie sie sich versammeln soll, feine Form der Geselligkeit fremd senn darf, ein geber soll und muß sich so ergeben, wie es ihmgefällt und der Wirth muß nicht seine Gaste zwingenwollen, nur feiner Laune zu frohnen.

Greß und fraftig gebildet, war seine haltung sehr gerade und dies bis zu seinen letzen Tagen; nichts von Schwäche soer Sebudtem des Alters. Feierlich und ernst, konnte man wohl Unfangs, wenn man ihn kennen lernte, Kälte und Strenge in ihm bermuthen, aber man brauchte ihm nur in den freundlichen Blid zu sehen, nur kurze Zeit mit ihm zu leben und man sab bald, daß dies nur eine außere Form war. Weich und zart, ohne Weichelich, war er bald und leicht zu gewinnen und zu rühren, und groß war die Zahl derer, denen eit Gutes, aber in der Stille, erwies.

So lebte; fo wat Streit, fo kannten ihn feine Kreunde: Sein Undenken bleibe gesegnet!

### Seine Schriften.

Abeatralisches Wochenblatt. 1774. — Alphabetisches Bers geichnis aller im J. 1774 in Schlessen lebender Schriftsfteller. 1276. — Allgem. Schlessiche Biblioth. 1778. — Oer Gunftling seines Glucks. 1780. — Auswahl Er. Bomane u. Erzählungen. 1780. — Schlessiche Provins zialblatter seit 1785 in monatt. Heften. — Nachr. v. Schriften u. Schriftkellern auf die J. 1778—76.

and the second of the part of the

## XLVIII. Soh. Peter Sebet,

Alberta

Doctor ber Theologie, Grofferzogl. bab. Pralat, Commanbeur bes Bahringer Comenorbens zu Kauleruhe.

geb. ben 11. Dai 1760, geft. ben 22. Gept. 1826 \*).

Sm Furgen Beitraume eines Sahres ftarben brei beutsche Dichter. Der jungfte und glubenofte, Sean Paul, ging voran. Bog, ber Bater, folgte. Debel, ber als Soullenbichter fich fubn neben ben lettern ftellen fonnte und an Tiefe und fcmungvoller Be= handlung noch über ibm vorragte, mar ber britte in biefer achtbaren Babl. Und faum maren feine Tobesgloden verhallt, und noch nicht hatte fich ber Ring bes Jahres gefchloffen, als von Samburg bie Machricht fich verbreitete, Jens Baggefen fen geftor= ben, von Geburt ein Dane, aber als Dichter und Schriftsteller und nun auch mit feinem Grabe bem beutschen Baterlande angeborig. Großen Theils waren biefe Manner bejahrt. Das Befte, mas fie erschwingen fonnten, batten fie fcon langft in bas Leben und in die lebendigfte Erinnerung ihrer Beit= genoffen niebergelegt. Aber boch ergreift ben ftillen Betrachter eine unwiderftehliche Behmuth. tuchtige Dlanner verlieren, ohne in fproffenden, auffeimenben, halb erichloffenen Rraften ben rechten Erfat gu finden, fich nicht mehr an bem Gebanten: biefe leben, biefe mirten, biefe athmen mit bir! in Freudigfeit aufrichten gu fonnen, nicht mehr in bem raumlichen Dafenn biefer Manner Sporn und Rahne und Schild zu finden fur bas Große und gegen bas Gemeine — hierin liegt jene unwiderfiehliche Wehmuth. Wir hoffen ju bem Genius unserer Sprache und zu bem bichterifchen Geifte unferes

<sup>\*)</sup> Mugem. Beitg. 1827. 14. 15, 16. 17.

Bolls: baf noch nicht bas aleranbeinische Beitalter für beibe bereinbreche, wie wohl Manche behaupten Aber bie Beften geben nach und nach Dabin, es wird ben Guten fcmer werben, fich aufe guringen, und - es tann faft nicht anders tommen - wir werben teine Beften mehr haben, fonbern nur Beffere. Genua! Es bedarf nicht gu-Bunftigen Schattens, um Die Lichter fury verganges ner Gegenwart aufzufrischen. Ihre Leichenfteine find nicht blos Leichensteine; fie find auch Begweifer und Deilenzeiger geworben auf ber Bahn Des Bortrefflichen. Die lebendige Lippe kann nicht mehr ju une reben, fo thue es die verftummtes Aber wie bas Gebicht bes Dichters nicht von beit Berhaltniffen unabhangig ift, worinnen er lebt, fo werben' auch biefe Berhaltniffe von ber Lebre nicht unabhangig fenn, Die er und giebt. Sehr auffallenbe Begebenheiten werden fie uns freilich nur fels ten bieten. Aber auch im leise murmelnben Bache giebt es ba und bort fleine Bafferfalle und bereingefuntene, zertnidte Blumen und Rofenbufche. Trauerweiden und Rirchhofslinden, bie fich bruber beugen und um fo flarer und bebeutfamer ihr Bilb abspiegeln, je empfanglicher bie Belle bafur ift. Sier werben bie Grundzuge eines jener Leben ges geben, welche, nach obigen Undeutungen, vor Rurs gem uns entschwunden find. Es wird mit moglichfter Benugung ju Gebote gestanbener Bulfemits tel und mit Liebe gegeben. Doge ibm nachfichtes volle Liebe entaggen tommen.

Johann Peter hebel warb in haufen unweit Schopfheim im Babischen geboren. Sein Bater war Johann Jakob hebel von Simmern auf bem hundbrud. Als Gartner nach Basel gekommen, ging er unter ein Schweizer-Regiment. Mit dies sem marschirte er nach Corsica und garnisonirte zus

lett in Ujaccio. Nach bem, was von ibm übrig ift, mar er ein verftanbiger, besonnener und gut= muthiger Mann, und noch ift ber Liebes = ober Berbebrief porbanben, welchen er an Urfula Derts ler von Saufen, Die Mutter unferes Sebel, gefchrie= ben bat. Er ift bochft naiv. Die unfagliche Liebe und Aufopferungefraft, welche wir oft und mit immer neuer Bewunderung in Mutterhergen finden, fcheint recht febr bas Gigenthum biefer guten Frau gemes fen zu fenn. Gin anderer Sauptzug ihres Charafs ters mar tiefe Frommigfeit. Gemäßigt burch einen gewiffen Ernft und felbft burch eine Strenge, bie bem lebhaften Anaben febr vortheilhaft war, mußte ibre mutterliche Bartlichkeit ibn ju bemfelben frommen Sinne zu leiten. Bierein ftimmte ber Charafter ber Gegend. Reineswegs unfruchtbar, aber burch oft mubiame Urbeit ben Ginn gum Ernften gewob= nend und wieber burch beitere und großartige Da= turanschauungen gur beiteren und großartigen Er= faffung jenes Ernften anreigenb, laffen fich in biefen Elementen - jugleich in ber Gigenthumlichfeit feis ner gandesgenoffen - fcon jest bie erften Bilbungeftufen fur Bebels Dichtungsmeife und gange Sinnesart erfennen. Nachbem Bebels Bater einige Beit unter feinem Schweizer-Regimente noch einen Theil bes fiebenjabrigen Rrieges mitgemacht, auch in Balenciennes, Trier und an großern und fleinern Orten fich aufgehalten hatte, ging er nach Bafel gurud. Er farb aber, als ber Cobn noch ein Rinb war, und Bebels Mutter jog nach Saufen, mo fie, giemlich arm, aber allgemein geachtet, fich gang ber Erziehung ibres Rinbes bingab. Sierzu fcbien frei= lich ihr jetiger Bobnort nicht ber geeignetfte. Da= gumal war Saufen noch ein Filial von Schopfheim. Deiftens arm, wie bie Mutter unferes Bebel, leb= ten bie Bewohner bes Dorfcbens von Kartoffeln

und Dild. ibr fleiner Bann lief fie taum mr Nothdurft Fruchte anbauen, und ihre Saupt-Nabs rungequelle war - und ift noch in diefem Augens blide - bas bort befindliche Gifenwert. Mit ans febnlichen Saupt- und Nebengebauben erhebt es fich an bem Ufer ber Biefe. Ueber 8000 Centner portreffliches Gifen werden bort alliabrlich verfertigt. und ichon bieraus laft fich abnehmen, wie viele fleikige Sande, theils bei dem Schmelzofen und den Sammern, theils burch Roblentragen. Steinflopfen. Schladenführen u. f. m. eine angemeffene Beschafs tigung finden. Sebel felbft ergablte fpaterbin, wie er ale Knabe in einem Bergmerte gearbeitet babe. und es mag biefes vielleicht im Revier bes Canberer Eisenwerks gewesen fenn, woher Die Schmelzbutte ju Saufen ihr Erz bezieht. Debels erfter, mangelhafe ter und mit rauber Sarte ben Anaben wenig ans fprechenber Schulunterricht, jugleich bas aufstrebenbe Talent des Anaben, bewogen die Matter, ibn schon frub nach Bafel zur Schule zu fenden. Dort fand er namentlich im Brigabier Ifelin, einem eifrigen Botanifer, einen wohlwollenden Freund. Er mar bei ihm wie zu Sause, und hat auch wohl von Andern Unterftugung erhalten. Wie mochte bie Mutter fich freuen, als fie die Fortschritte des Rleis nen bemertte! Bie mochte biefer feine naturliche Lebhaftigteit ben Bunfchen ber Mutter unterordnen! Aber auch diese follte ibm entzogen werden. bie Mutter farb. Da lernte ber bamalige Sofs bigfonus, nachberiger Rirchenrath, Dreufchen in Rarlerube, auf einer Geschaftereise ben Anaben tens Er entbedte in ibm ben Mann, ber er nachs nen. ber geworben ift. Er murbe bem Bermaif'ten Bas ter, und, nachdem Bebel noch eine Beitlana bas Pabagogium in Lorrach besucht batte, nahm er ibn au fic nach Karlerube. Drei Jahre bindurch, nam-

lich von 1775 bis 1778, erhielt Bebel auf bem bor= tigen Loceum (bamals Gymnasium illustre) feine weitere Bilbung, und bezog im lettern Jahre, viel= fach porbereitet und mit iconen Renntniffen ver= feben, bie Univerfitat Erlangen. Das frubere Ctu= bium feines Pflegevaters, auch mobl eigene Deigung, hatten ibn jum Studium ber Theologie bestimmt. Freilich behagten ibm bie bamaligen Lebrer nicht gang, und er mag baber bon ihren Borlefungen feineswegs ben fleißigften Gebrauch gemacht haben. Allein fein Talent erfette feinen Fleiß. Bon ber Universitat in fein Baterland gurudgefehrt, wurde Bebel, nachbem "er merfliche Fertigfeit und bie foon fonft von ihm befannten, trefflichen Gaben bewiesen und fein Specimen wohl ausgearbeitet batte," im Geptember 1780 unter bie Babl ber Bas bifchen Predigtamts: Canbibaten aufgenommen. Er hatte ein ftrenges Eramen befteben und uber meb= rere Thefes lateinisch bisputiren muffen. In Ber= tingen, einem Pfarrborfe unweit Schliengen, und wenige Stunden von feinem Geburtsorte entfernt, murbe Bebel Sauslehrer bes bortigen Pfarrers Schlotterbed, und im Sahre 1782 gugleich auch fein Bifar. Mit großem Bergnugen fprach er ftets von biefem Mufenthalte, und mit Liebe von feinem Predigtwefen. Jedes Beginnen bat eigene Freude. Die Schwierigkeiten ober boch bie Unannehmlich= feiten treten erft nach und nach bervor, und nament= lich fo fegenreiches Beginnen mußte von reicher Freude begleitet fenn. Bebels philologische Rennts niffe verschafften ibm im Jahr 1783 Die Stelle ei= nes Praceptoratsvifars am Padagogium in gorrach. Sier war ihm fcon ein großerer Birfungsfreis ge= geben. Er befand fich in einer Stadt, ohne badurch pom Lande und namentlich von jenen beimathlichen Gegenben abgetrennt zu fenn, Die fich in bas Berg

bes Angben fo tief und, unvergeflich eingeprägt batten. Auch bier tonnte fein Blid bem anmutbis gen Laufe ber Biefe folgen, gerade bier mar ber Ausgang des Wiesenthals, nicht weit war ber Rhein entfernt, und zwei Stunden bavon bob Bafel feine Thurme in die Luft. Dorthin wallfahrtete er oft. Areundichaftliche Berbindungen wurden unterhalten und erweitert, und nicht felten finden wir in feinen Gebichten ber Stadt Bafel ermabnt, gleich als ges borte fie - wenn ich biefes Musbrudes mich bes Dienen barf - jum topographischen Bezirk feiner Dichtfunft. In Corrach felbft, vorher bein Gige ber Landvogtei, nun bes Rreisbirectoriums, ftromten Die Bewohner ber einzelnen Dorfer ausammen, wels de namentlich in Debels trefflichem Gedichte: "bie Biele". auch in feinem "Statthalter von Schopfe beim", feinem "Geifterbefuche auf bem Releberge" u. f. m. eine wieberholte und gewiß nicht weniger erfreuliche Stelle gefunden baben, als auf ihren orunen Matten und ben einzelnen auffleigenben Borboben und Soben bes Schwarzwaldes.\*) Nicht pergebens führt Lorrach in feinem Bappen eine golbene Lerche im rothen Relde. Der Genius bes allemannischen Dichters follte bier feine erften, gee prufteren Flugelichlage berfuchen.

Im Sahr 1791 erhielt hebel ben Auf als Lehrer am damaligen Gymnafium in Karlbruhe, mit bem Pradifate eines Subdiakonus, als welcher: et nicht selten mit dem größten Beifalle in der dartigen Schloßkirche predigte und einzelne von ihm bestannt gewordene noch porhandene gedruckte und

<sup>&</sup>quot;) Diejenigen, welche fich von ben Localitaten in Ses bels Gedichten genauer zu unterrichten wunschen, konnen in jeder hinficht eine genugende Austunft finden in Rolbs hiftsrischestatiftischenographischem Lexicon von dem Großberzogthum Baben. Karlsrupe 1813—1816. 3Bbe; gr. &

ber Borrebe gur erften Muflage fpricht Bebel feine beideibene Abficht hinfichtlich berfelben aus: "Benn Befer von boberer Bilbung fie nicht gang unbefries bigt aus ben Sanden legen und bem Bolle bas Babre, Gute und Schone mit ben beimifchen und pertrauten Bilbern lebenbiger und wirksamer burch Die Geele gebt, fo ift ber Bunfch bes Berfaffers erreicht." Gewiß eine bescheibene Abficht, und um fo mehr ber Unerfennung werth, als es feineswegs Daste war, hinter ber fich ber Boll ber Bewuns berung um fo ficherer erringen ließ. Dein, batte ibn nicht ein gelehrter Freund gur Befanntmachung jener Gebichte aufgemuntert und bann bas lefenbe Dublifum fie fo gunftig aufgenommen, niemals murbe bie Welt von ihrem Dafenn erfahren haben. Gin Probuft feiner Reifen im babifchen Dberlande. nicht auf ber Stube gebichtet, aus eigenem Unschauen einer berrlichen Ratur und geiftreicher Beobachtung bes Bolfscharafters bervorgefloffen, - tragen fie ben Stempel biefes großartigen Werbens und Gepns gemiffermaßen ichon auf ber Stirne. Und boch mar's feinesmeas fogenannte Naturbichterei, ein ros ber, bauerifcher Dilettantismus, ber ihre Entftebung fie finden ließ, und bie vollgultigften Belege biers iber liefern theils die Gebichte felbft, theils Die Bes merkungen, welche Bebel ihrer vierten Muflage bor= anstellte und bie zugleich ben garten rudfichtsvollen

neue, gegen ben Nachbruck veranstaltete wohlseilste Drisginalausgabe (Pr. 48 fr. od. 12 Gr.) erschienen. Zu bestauern ist, daß die legten Ausgaben die vier Mussiebellagen nicht enthalten, welche den dier ersten Banden beigebuns den sind. — Mehrere Nachdrike, u. a. zu Wien 1814 u. zu Reutlingen 1822. In Jatobi's Iris sur 1808. S. 222—226 ist ein recht artiges Gedicht hebels zu sinden (an den Gebeumenvath v. Ittner, dei dessen Gefandtschaftstreis in die Schweiz. Siehe Nekrolog, dr Jahrg. pag. 125.), welches bis jest in die gesammelten Gedichte noch nicht ausgenommen wurde.

Dichter und ehrmurdig machen. Jean Daul verfunbigte querft bas Erscheinen ber allemannischen Gebichte.\*) Er fagt unter andern von ihnen, bag es eine Sammlung Bolkslieber fen, welche in ber Berberichen fteben konnten, bag Bebel nicht einmal. fondern gehnmal zu lefen fen, wie alles Ginfache. Schreiber biefes verweif't auf ben Muffan felbft. aber es brangt ibn, noch eine Stelle beraus au bes ben, welche um fo mehr anregen wirb, als auch ben freundliche Borredner nunmehr beimgegangen und jebes feiner Worte hierburch bedeutungsvoller geworben ift. Sean Paul fagt: "Das Abendroth einer iconen, friedlichen Geele liegt auf allen Soben, bie er vor uns fich bingieben lagt - poetische Blumen erfett er burch bie Poefre. - Das Schweizer Mlvenborn ber jugenblichen Gehnsucht und Freude bat er am Munde, indeg er mit ber andern Sand auf bas Abendblüben ber boben Gletscher zeigt und an beten anfangt, wenn auf ben Bergen bie Betgloden icon berüber rufen - gleich Griechen und einigen Malern umschließet er feine Gemalbe, aus Berachs tung ber Pointe, zuweilen mit Bilbern, bie fich in ben Rabmen verlieren, und fo ift ber Mann. Babrs lich eine liebliche Erscheinung, aber teine außer bes Sabreszeit. Denn auf bem beutschen Musenberae. ber jest unter einer flechenden Frublingefonne aus gleich blubt und bampft, fann jest Alles auffabren: Gleicher Blumen und nordisches Gestrudve und Duft." Johann Georg Jatobi, ber ehrmurdige, liebs liche Dichtergreis, wibmete gleichfalls ben allemans nifden Gebichten einen besonderen Auffag. \*\*) Er

<sup>\*)</sup> Es geschah dieses in einem Schreiben an den Hers ausgeber der Zeitung für die elegante Welt. 1803. — Wiederholt abgedruckt in den Anhangen zu Kagenbergers Badereise. 1809. 1r Bb. S. 181. —

<sup>\*\*)</sup> Itis, Zaschenbuch für 1804. G. 128.

R. Retrolog. 4r Jahrg.

erdrierte namentlich ihre Bebeutsamkeit, indem wir burch fie "ein beutsches Bolkchen kennen lernen, auf welchem, mehr als auf vielen andern, ber Beift fei= ner Bater ruht," wiinscht zugleich, "baß ein Dann, mit bem feltenen Talente begabt, womit herber jebe unter einem fremden Simmel fproffenbe Blume in ben einheimischen Boben zu verpflanzen weiß, bie allemannischen Gebichte mit einigen unumgangs lich nothigen Austaffungen und Beranderungen übers fette" und endlich, nachbem er Bebel und Claubius parallelifirt hat, giebt er zwei folcher Ueberfetungs= verfuche (aus bem "Winter" und ber "Conntages frube." \*) Gothe's Urtheil mochte hier noch vor Allen zu ermahnen fenn. Das polarische Berhal= ten von Sebels Tglente bat er flar gefaßt und bargeftellt. Aber ber Schreiber biefer Beilen glaubt am fo mehr auf bas allgemein verbreitete Berk verweisen zu burfen, worin es wiederholt, jedoch nur im Musauge, abgebruckt ift, \*\*) als er vielleicht

\*\*) Conversationslexiton. Supplementbo. gur 1ften u. Aten Aufl. G. 926. Des 4n Boes. 3te Aufl. G. 570 u. 571. Die Jenaische a. E. 3. Nr. 37. (18. Febr.) 1805. 6. 290—294, enthält die bedeutend ausführlichere Recens fion ber 2n Auft. ber allemannifchen Gedichte. Als Mufters fid ift ihr die "Conntagefrage" beigegeben.

١

<sup>\*)</sup> Im nämlichen Jahrgange der Iris hat Hr. Hes hel felbft feinen "Abendftern" ins Bochdeutsche übertragen. Diefe Uebertragung ift um fo mehr Driginal, als ber Berf. ba und dort veranderte. Gie weif't gugleich ben Beg, ber zu nehmen, aber freilich mit großer Umficht und Sorgfalt zu nehmen ift. Und boch werden immer einige der schönften Thautropfen und der fanfte Blumen-Raub mehr oder minder vom allemannischen Strauße abgewischt, wenn wir ihn in Meißnisches Porzellan verpflanzt feben. Bollftandig übertrugen die allemannischen Gedichte: 1) ein Ungenannter nach der Sten Auft. Bremen u. Aurich. 1808. 8. 2) 3. G. G. (Scheffner). Ronigeb. 1fte Muft. 1811. 2te Aufl. 1817. 12. 3) F. Girardet. Leipz. 1811. 4) Abrian. Stuttg. 1814. 8.

fcon beshalb fich rechtfertigen muß, weil er in bies fem biographischen Berfuche Lebensgeschichtliches und Literargefdichtliches verwebte, und nicht auf methas bische Beise bas Lettere nachfolgen ließ. Aber bei wenigen Schriftstellern mag wirklich fo fehr bas Eine ins Undere verwebt gewesen fenn, als bei Bebel, und ohnebies foll ja bier teine eigentlich Britifche Berglieberung jener Schriften vorgenommen werben. Darum fen erlaubt, auch fernerhin fo an verfabren. Bebels vielfeitige Renntniffe, feine ubers all bemerkbare Tuchtigkeit bewogen ben trefflichen Burften, ber die Geifter ju prufen verftanb und Ges lehrsamkeit hochachtete (Carl Friedrich von Baben), bem Professor Bebel im Jahr 1805 ben Titel und Rang eines Rirchenraths zu ertheilen. 3m Jahr 1808 wurde Bebel Director bes nunmebrigen Ens teums. Geit biefem Sahre lieferte Bebel "bie Lefes ftude bes babifchen Lanbfalenbers", genannt: bet theinlanbifche Sausfreund. \*\*) Er behandelte nams lich Anekboten, Gefchichten, naturbiftorische und aftronomische Lehren, auch moralische und religiofe Sate auf popular ansprechende Beife, und suchte fie, im Gewande bes Scherzes, bem Ropfe und Bergen bes Bolfes juganglicher ju machen.

Wir treffen bier wieder Diefelben Clemente, welche in ben allemannischen Gedichten zu finden find. Daß fie von den Einfluffen ber Beit, worin fie gefertigt worben, nicht frei blieben, ja nicht eine

<sup>\*)</sup> Der theinlandische haussreund, ober: Reuer Kastenber mit lehrreichen Rachrichten und lustigen Erzähslungen. Karleruhe 1808—1811. 4. Hernach u. d. Titele Kheinischer haussreund, ober allerlei Reues zu Spaß w. Ernft. Kalender auf 1814, auch auf 1815. Bis zum Jahr 1811 gesammelt im: Schaffästlein des rheinischen haubsreundes. And. 1811. gr. 8. ifte (unveranderte) Aufl. Stuttg. u. And. 1818.

mal frei bleiben konnten, verftebt fich wohl bon felbft. Ueber bas eine und andere mitgetheilte Si= ftorifche mogen fich bie Unfichten veranbert baben, namentlich über ben Tyroler Mufftanb und Unbreas Sofers Bollen und Bebeutung. Uber ber boppelt praftifche Blid bes Berfaffers, fomobl in ber leben= bigen Sanbhabung bes Stoffs gur Gefchichte, als in ber Belehrung, welche aus ber Gefdichte, gleich wie Sonig aus buftenben Baben bervorquillt, wird immerbar Bewunderung verdienen und mannigfal= tig ansprechen. Die Stimme bes Bolfs und ber Gebilbeten bat fich laut bafur erflart. Smmer gu= erft wurde nach ben Geschichten geblattert, bie ber Ralenber fur's nachfte Sahr mitbrachte, auch benachbarte Ralendermacher benusten fleifig ihren Sinbalt, und ichnell maren bie einzelnen Sabraange im Buchlaben vergriffen. So, fogar nach Umerifa, uber bie Aluthen bes Dceans, babnte fich ber rhei= nifche Sausfreund feinen Beg. Dbgleich außer ber dronologischen Dronung, mochte bier noch bes Kolgenben zu ermahnen fenn. Fur ben Sabrgang von 1815 hatte Bebel ungefahr biefen Stoff als Muffat benutt: 3mei Proceffionen begegnen fich auf einer Brude. Giner jeglichen wird von einem Beiftlichen bie Monftrang vorgetragen. Gin from= mer Chrift, gufallig amifchen beibe eingeschloffen, befindet fich in großer Berlegenheit, vor welcher Mon= ftrang er fich nieberwerfen foll. Der eine Geiftliche, bies bemerkend, giebt ihm ein Beichen nach oben, und ber Fromme fnieet und betet mit gum Sim= mel gewandtem Blide. Diefer Muffat erregte Un= flog. Er murbe aus bem Ralenber geftrichen und nur ohne benfelben burfte biefer wieber erfcheinen. Bon nun an lieferte Sebel nichts mehr in ben ba= bifchen Sausfreund. Im Sahr 1809 murbe Bebet Mitglied ber evangelischen Rirchencommiffion, funf

Sabre barauf (1844) Mitglieb ber evangelischen Rirchenministerial : Section und im 3. 1819 erhob ibn fein mobimollender Furft jum Pralaten und ertheilte ibm bas Commandearfreug bes Babringer Lomenordens. Er follte enangelischer Seits (por der Bereinlaung mar Sebel ber lutherischen Confestion augethan), in ber Stanbeversammlung bie Ungelegenheiten ber ganbestirche und ber Schulan-Stalten vertreten und fein Botum barüber abgeben, wahrend dieß katholischer Seits von dem Generalvitar Rreiberen von Weffenberg geschab. 3m Sabre 1821 erhielt Sebel von der theologischen Kakultat in Beibelberg aus eigner Bewegung bie theologis fche Doctormurbe. Und bier, ebe wir au Bebels letter Krankheit und zu feiner Leichenfeier überges ben und noch Gingelnes über ihn nachfolgen laffen, geschebe feiner biblifden Geschichten \*) Ermabnung, beren Fertigung und Berausgabe in biefe Beiten fallt. Es war allerdings eine foges nannte Berufsarbeit. Man wollte ein Buch in ben Landebiculen einführen, was auf fagliche und anfprechende Beise ben hauptsächlichen Inhalt bes alten und neuen Testaments wiederhole. Aber eine beilige Freude fprach aus diefem Berufe und wie wir überhaupt ben Beruf fur ben fegenvollsten balten, woran fich bie eigne freie Meinung schließt, so baben jene Geschichten schon unfäglich Segen= polles gewirft und wie bes alten Subners biblis fche hiftorien schon über bunbert Sahre ftets neue und neue Saaten in den Bergen unfrer Jugend ausstreuen, so wird es auch mit biesen biblischen Beschichten ergeben. Sebel mar nach Mannheim gereif't. um ben bortigen Berbft = Schulprus

<sup>\*)</sup> Biblifche Geschichten. Für die Jugend bearbeitet. 1. u. 2. Bochen. Stuttg. u. Zub. 1822. 8. 2. Aufl. 1824.

fungen beigumobnen. Muf feiner Rudreife traf er am 16. Geptbr. 1826 Morgens in Schwetsingen. in bem Saufe bes Gartenbirectors Benber bafelbit ein. Bei biefem vieljabrigen und gepruften (ba= mals jeboch abmefenben) Freunde und feiner murbigen Gattin, bie er von Bafel ber fannte und boch verehrte, wollte er einige Tage verweilen und am 18. Geptbr, bie Prufungen in Beibelberg fort= feten. Er hatte fich fcon in Mannbeim unwohl gefühlt, noch unwohler tam er in Schwebingen an, Aber bemungeachtet machte er vor Tifche einen Bang in ben bortigen Schlofgarten, um fich burch Beben Linderung ju verschaffen. Gein Uebel funbigte fich als ein Unfall geftorter Berbauung und mebrtagiger bartnadiger Dbftructionen an. Die an= gewandten Mittel blieben fruchtlos; bie Sache wurde bebenflich und es ichienen zugleich mechani= fche Binberungen eingetreten ju fenn. Der Umts: phyfifus Dr. Grieffelich in Schwebingen fuchte auf ben Rranten zu wirfen, bag er feinen Sausarat, ben Geh. Sofrath Dr. Seubert von Karleruhe berbeirufen laffe; allein Bebel, ber feine bange Gorge für die Butunft zeigte, lebnte mit freundlicher Standbaftigfeit ben Untrag ab. Sier einen Bug aus feis ner Krankengeschichte: 211s ber Urgt eines Morgens ju ibm tam und fich nach feinem Befinden ertunbigte, bedauerte Bebel, bag er ibm die Freude nicht machen fonne, ibm feine Befferung zu verfunden. Er war babei febr freundlich, obgleich er viele Schmerzen litt. Dann fuhr er fort: Saben Gie Gebuld mit mir, ba ich Ihnen nichts als Rlagen au fagen babe. Der Urat bat ibn, vielmehr mit ber Schwäche ber arztlichen Runft Gebuld zu ba= ben und verficherte, wie es ibm leib thue, bag biefe binter feinem beften und freundlichften Billen batte

jurudbleiben muffen. Sebel ergriff mit Ruhrung bes Arztes Sand und fagte:

Non est in medico semper relevetur ut aeger: Interdum docta plus valet arte malum \*).

Diefes rubige, gefaßte Benehmen, biefe Stanb= haftigkeit, womit er bie beftigften Schmerzen ers trug und bas wohlwollenbe Betragen gegen Alle. bie ihn umgaben, blieben fortwährend biefelben. Baufig fogar, wenn jene Schmerzen nachließen, war ber Berfaffer bes rheinischen Sausfreundes im Rranten nicht zu verkennen und beitere Scherze und Gefdichtchen entfloffen bem freundlich berebten Munde. Meiftens außer Bette und vollig angekleibet, fogar in Stiefeln, tonnte er bis gum 21. Septbr., wo fich bie erften Fieberbewegungen eins ftellten, nicht überrebet werben, bei Tage entfleibet fich zu Bett zu begeben und bie Beiterreise schien ihm gar nichts Entferntes. Das Uebel mar icon pft bagewesen und wenn es auch häufig bange Stunden ihm bereitet hatte, fo fchien boch gerabe in diesem ofteren Wiederkehren eine Berficherung Bu liegen, bag bie jebige Biebertehr teine gefahr-2m 21. Geptbr. Nachmittags traf ber Gartendirector Benber von Karlerube in Gile ein. Er wurde von Sebel wie ein erfebnter Freund aufgenommen. Sebel verficherte ihn, bag fich feine Gefundheit beffere und trug ihm mit Rubrung auf. für bie eben erfahrne Theilnahme feines Fürften gu banten. Um Abende beffelben Tages kamen bie Merate Dr. Renner von Mannheim und Geb. Soft rath Dr. Sembert von Karlerube. Schrönffänfe und Blutegel murben an den Unterleib gelegt -

<sup>\*)</sup> Uebersett: Richt beständig vermag der Arzt dem Kranken zu helfen, Und das Uebel bestegt oft die erfahrene Kunst.

auch jest noch fderste ber Rrante. In ber nacht pom 21. auf ben 22. Geptbr. behielt er feine Bei= terfeit und Besonnenheit und um halb 4 Uhr Mor= gens, nachbem er feinen Barter geheißen batte, fich gur Rube zu begeben, mar er entschlafen. Um Machmittage bes 22. Septembers wurde die Gec= tion porgenommen. Gie ergab, mas bie Mergte vermuthet hatten, eine langjahrige franthafte Berbilbung in ben Gingeweiben, welche ben Tob berbei= führen mußte. Um 23. Geptbr. Bormittags 11 Uhr war bie Leichenbestattung. Die Flügelthuren bes fconen berrichaftlichen Gebaubes, welches ber Gartenbirector Beyber und feine Familie bewohnen, ftanben weit offen und in bem Sausgange zeigte fich ber offene Sarg. Unentstellt, nur bie Farbe bon bem fillen, rubigen Untlige entwichen, bie Banbe gefaltet, bie Mugen gefchloffen, bas ehrmur= Dig graue Saupt auf bem letten Rubebette fanft raftenb, fo fanben Freunde und Berebrer ben Dann, und ein tiefes Leib lagerte fich auf ihre Geelen. Der Ministerial= und Rirchenrath, nunmehriger Pralat, Dr. Babr von Rarisrube, eine giemliche Babl an= gefebener Ginwohner Mannheims und Beibelbergs (aus Beibelberg bie Profefforen Daub, Creuger, Raifer u. a.), Die Geiftlichfeit ber Diocefe Dber= beibelberg, bie Sonoratioren und Ungeftellten und noch andere Ginwohner aus Schwebingen waren im Trauerhaufe gufammen gefommen. Gin befon= beres Ungefahr wollte, bag Schreiber biefer Beilen am Tage vorber in Schwebingen anlangte und, mas er bor fiebenthalb Sahren, als er auf einer Kerienreise ben verehrten Mann in Karlerube befuchte, gewiß nicht geahnet batte, ibm nunmehr bie lette traurige Pflicht erwieß. Die Gloden tonten. Der Bug fette fich in Bewegung. Muf bem Garge, ber von ben Rirchenvorstebern getragen murbe, rubte

ein Lorbeerfranz und bas Kreuz bes Zähringer Lowenorbens. Der himmel war blau, die Luft mild, bie berbfiliche Sonne ichien fanft berunter. bem Kirchhofe angelangt, wurde ber Sarg noch einmal geoffnet, ber Lorbeerfrang bem Berblichenen ums Saupt gelegt und ber Sarg eingesenkt. Die Schulfnaben fangen einige Lieberverfe. Bert Rire chenrath Bahr, erft eine balbe Stunbe bor ber Beerbigung von bem Bunfche feiner Freunde und terrichtet, bag er bie letten Liebesworte an bem Grabe bes Freundes und Amtebruders reben moge, hatte biefem Buniche nachgegeben. Mus ber Rulle bes Bergens, einfach, tief ergreifend fprach er biefe Aller Augen wurden feucht und dem Rede ner felbft floffen bie Ebranen über bie Bangen. Auch ber jungere Ortsgeiftliche und vormalige Schus Ier bes Berftorbenen, Diatonus Megger, fprach eis nige Worte und ber altere Ortsgeiftliche, Pfarrer Rettig, hielt nach geschehenem Begrabniffe - reche ter Sand vom Gingange, ungefahr in ber breiten Mitte bes Rirchhofs ift das Grab - in ber evans gelischen Rirche bie Leichenpredigt. Die einzelnen, personlichen Gigenschaften bes Berftorbenen ins Auge gefaßt, gebt unwidersprechlich ein außerft erfreulis ches und achtbares Ganges baraus hervor. Diefes lag icon in feinem Meußeren. 3mar nur mittles rer Große, aber wohl gebaut und in ber letten Beit feines Lebens ziemlich ftart, gab fein bunfles. scharfblidenbes Auge, die hohe eble Stirn und bie etwas gebogene Rafe febr fchnell ben Mann zu ertennen, ber im Befibe fo ausgezeichneter Gigens schaften fich befand. Um ben Mund spielte ein freundliches Lacheln, wenn er fcherzte. Gein fruber buntles haar hatte fich in ehrmurbiges Gilbergrau vermandelt. Außer dem Rievenbausenschen kleinen Rupferfliche, welcher aus fruberen Beiten berruhrt,

jene Benennungen verbient. Aber Bebel war nies mals verheirathet. Sein ganzes Befen, Die Gigen= thumlichfeit feiner Gedichte fpricht unbedingt bafur. bag ihm der berbeirathete Stand etwas febr muns fchenswerthes gemefen fen. Den aufrichtigen und wohlerfahrnen Schweizerboten \*) an feinem Sochs zeittage läßt er frober fenn, als ben gandmann; er lagt ihn mit bem Raifer nicht tauschen und ber schalkhafte beitere Schluß bes Liebchens gibt wohl noch weitere Belege fur obige Behauptung. Und bennoch mar Bebel niemals verheirathet. Unfang= lich mochten feine beschrankten Bermogensverhalts niffe ihn mit bazu bestimmen. Bielleicht traten ans bere Rudfichten bagu. Im hoheren Lebensalter hielt er wohl eine Berebelichung fur unpaffend und wenn er auch bisweilen über feine ifolirte Erifteng fich beflagte, fo batte er fich boch jest in diese Beife gefunden. Gein gefelliger Umgang mit Frauena gimmern mar übrigens erfreulich, beiter und ans ftanbig und ber Ruf eines flecklofen Bandels ift ihm mit Recht gefolgt. Bebel war fruher schuchs tern bescheiden und bis an fein Ende, tros aller Berühmtheit und verdienter allgemeiner Berehrung. ein einfacher, freundlicher Mann. Gelbft Die bobe Stellung, welche er im Staate und den pornehmeren Kreisen eingenommen batte. konnte ibn ies ner Schuchternheit nicht vollig entfremden, fie grunbete zu tief in feinen bedrangten Sugendverhaltnife fen und er felbft gab biefes als Urfache an, bag en in feinen landständischen Beziehungen fo wenig of= fentlich gesprochen habe. Bebels bescheibener Ginn geht gewiß noch aus biefem hervor: Er erzählte in einer Gefellschaft, bag er beute Befuch von eiz

<sup>\*)</sup> heinrich Ischoffe in Navau. Bergt die allemans nischen Gebichte.

niden Schmeigerreifenben befommen, bie geglaubt hatten, er fen ber Berfaffer einer Schweizerreife iber Berf. einer Unleitung Die Schweiz zu bereifen, beifit Ebel). Sie hatten einen bedeutenden Umweg gemacht, ihre Dantesspenden für bie erhaltenen Uns weisungen bargubringen und erft, als fie bei ibm gewesen, sen der Brrthum und ihre vergebliche Reife ihnen klar geworben. - Gewiß nicht alle hatten zugegeben, daß nicht gerade fehr bekannte Namen und Berdienste boch noch bekannter maren, als bie ibrigen und daß Fremde, welchen die letteren zus fallig in ben Beg getreten, eine Reise veraeblich nannten, weil fie nicht zu ben erfteren geführt. Bas Bebel in gefellschaftlicher Binficht bebeutete. ift schon oben gesagt worden. Es durfte vielleicht nicht unintereffant fenn zu gebenten, wie er fich at ameien anderen Tenbengen unferer Beit - Theater und Musik — verhalten bat. Bon ersterem war Bebel in fruberen Beiten ein großer Freund. Spas ter hatte er diese Vorliebe verloren und in den lets ten Rabren kam er beinahe gar nicht mehr borts bin. Nur einmal konnte er durch vieles Bureden bazu bewogen werben. Aber er war keinesweas mit ber Unterhaltung gufrieben. Als Geiftlicher und Dichter mußte Bebel bie Musit fur etwas Nothis ges und Erfreuliches halten. Aber mit besonberer Vorliebe war er ihr nicht zugethan und namentlich galt biefes von Zafelmufiten, die ihn oft bewogen. offentliche Gaftmale zu meiden. Ronzerte befuchte er nicht. Wenn auch feine Meugerung, bag er Troms meln und Pfeifen viel lieber bore, als die schonfte Musit, jum Theil Scherzrebe gewesen fenn mag. und mit burch die Berfunftlichung unferer neuen Musik erzeugt wurde, so bleibt boch noch immer so viel bavon übrig, baß es eine gemiffe Bermundes, rung abzwingt. Inzwischen finden wir Achnliches

bei anbern Gelehrten, namentlich beim englischen Polybiftor Johnfon und auch von Bobmer, ber freilich mehr Kritifer als Dichter mar, wird bafs Sebel entwickelte nicht felten jene felbe erzählt. philosophische Rube, womit bas unvermeibliche Ues bel am beften ertragen wirb. Geine Rrantheitsge= fcbichte gibt bafur beutliche Belege. Roch einer reibe fich bier an : bas bebeutenbe Sonorar, mas Bebel für feine biblifchen Geschichten erhalten batte. (etliche taufent Gulben), überließ er, ohne es in bie Sanbe ju bekommen, bem Bankier Meerwein in Rarlerube, einem Danne, ber bamals bas uns bebingtefte Bertrauen in ber Sandelswelt genoß. Meerwein fallirte und Sebel verlor jene Gumme. Bei ber Rachricht biervon außerte er gang rubig: Er habe jenes Gelb nie gefeben und werbe es nun auch nicht feben; bas Papier, mas er von Deers wein bafur befommen babe, befibe er noch. Se= bels freundschaftlicher Unbanglichfeit ift fcon oben gebacht worben. Befonbere bing er an feinen als ten Bafeler Befannten. Er nannte fie Bafel-Blut. autes Bafeler Blut (biefer Musbrud fommt im nachfolgenden Briefe vor), und fprach noch oft von "feinem feligen Berrn Brigabier Sfelin". Ja, er nennt fich felbft fcherameife einen Bafeler. Rarisruber Befannten ergablte er, wie er eine Reife ins Dberland nach bem Drte gemacht habe, wo er fruber gestanden und burch Predigt und Unterricht in rechter Liebe einheimisch geworben fen. (Wahr= fcheinlich alfo Bertingen). Als er nun nach Berlauf vieler Sabre wieber borthin gefommen, babe ibn niemand mehr gefannt und es fen biefes recht fchmerghaft von ihm empfunden worden. Sier folge ber Brief, beffen fo eben gebacht worden. Der verehrte Empfanger bat feine Mittheilung erlaubt und ba fein Dame oben icon porfommt, fo gefchiebt

es nur bes Brauchs wegen, daß berfelbe nicht auss geschrieben ift. "Aber biegmal, Landsmann, mußt ihr mich im Pfarrhause ju B - wieder ehrlich machen und mir bie Iris Susiana fchicken und fonft noch etwas Schones bazu. Denn als ich Guch verwichenes Krubiahr um eine ansprach: Lands: mann, fprach ich Euch an, tonnt Ihr mir teine. Iris Susiana fchenken? fo habt 3hr mir eine verfprochen, bie noch nicht aufgegangen fen im Scherben, habt auch Gurem Abjutanten in meiner Gegenwart befohlen, eine fur mich beraus zu thun, habt aber mit ben Augen fo gegen ihn gemacht, namlich es fen Guch nicht Ernft, es fen nur, bag ich's bore. Alfo habt Ihr mir keine geschickt und ich bab' teine betommen und feitbem fieht ber Pfars: rer in B - mich für benienigen an, ber ich boch nicht bin, fonbern Ihr fenb's. Alfo lofet jest Guer Wort wieder aus und wenn die 3wiebeln fcon wieber im Boben find, fo fepb fo gut und ichidt mir eine mit fammt bem Gerben. Benn 3br mich wieder anführt, 3-, ich verfteh feinen Spag, übers Sahr ftehte im Ralenber, im rheinlandifchen Hausfreund, aber wie? Diegmal bab ich Guerer Cucummerlein im markgraflichen Garten noch mit-Chren gedacht, und hab fie auch theuer genug ans gebracht." "Berr 3 -, fend fo gut und übergebt in meinem Ramen Curer Frau, bem guten Babler Blut, ben mitfolgenben Kalender nebft meinem Gruß, zum freubenreichen neuen Jahr! Biebt aber ben neuen Rock bazu an und machet's ja recht erbentlich. Der liebe Gott verleihe Euch gute Gefundheit und bange Euch viel Baggeigen an ben Himmel. Karlsrube ben 10. Weinmonat 1810. Der rheinlandifche Sausfreund." — In die zweite Anflage bes Schapkaftleins, welches Hebel einer Freundin verehrte, fcbrieb er nachfolgende Beilen.

als waren fie von ber Empfangerin felbft gefchries ben: "Diefes Bitchlein habe ich (folgt ber burgerliche Titel ber Empfangerin), verebrt befommen von meinem ergebenften Freund und Diener, bem rheinlandischen Sausfreund. Den zweiten Theil bes fomm ich auch noch von ibm." In bem 1814r. Sahrgang bes Sausfreundes, welchen Sebel Se= manden als Geschent fandte, fchrieb er borne ein, baß er ein freubenreiches Sahr muniche und beffe= re Beiten langftens auf ben Upril biefes Sahres prophezeihe und eine Reife bes Raifers Rapoleon auf Die Infel Ciba. Dabei fette er: "Rarlerube ben 1. Sanuar 1814." - Aber ber Ralender fam erft am 1. Juni 1814 an, wenige Tage vorber war er von Karlerube abgegangen und fo hatte alfo Sebel aut prophezeihen. Es fiele nicht fcmer, noch eine Ungahl folcher anmuthigen Scherze in ben Brieftaschen und Buchersammlungen von Des bels Freunden und Freundinnen aufzufinden. tragen alle baffelbe Geprage und boch wieder find fie feinesmegs jenen Mungen zu vergleichen, bie unter ein em Prageftempel ihre Entstehung ge= funden haben; jegliche hat ihren befondern Reig, ber fie gemiffermaßen individualifirt und gum bes fonbern Schauftude macht. Gin Mann, ber fo voll Liebe und Unbanglichkeit war, mußte gewiß gleiche Gefühle in Unbern erweden. Go mar's benn auch. Taufenbe von Schulern, in die verschiebenartigften Stufen ber burgerlichen Gefellschaft eingetreten, fegnen fein Undenken. Mit Rubrung und Uchtung benten feiner bie Freunde. Aufrichtige, antheilvolle Stimmen verfundeten von feinem Rrantenbette, von feinem Sarge aus bie fintenbe und gefuntene Soff= nung und einzelne gur Schrift geworbene Unflange fanden fich bereits in ben Blattern feines Landes. Das weniger Muffallenbe zeigt oft am beften bon

bem, was die Menfchen wollen und wie fie's meis nen. Und fo fcbließen fich biefe einfachen Daten bier an: Im Museum zu Rarlerube, mo fich Des bel beinabe taglich einfand, um feine Pfeife bei Kreunden zu rauchen und ein Glas Bier zu trins fen. batte er in einer besondern Schublade eine bolgerne Pfeife und ein Paketchen Zabat nieberges leat zum taglichen Gebrand. Die Freunde, Die bort mit ibm ausammentamen, bewahren in Diefer Schublabe die Pfeife und bas Paketchen Tabak, -. feit vielen Jahren rauchte er biefelbe Sorte, wovon auch bas angebrochene Patetchen ift. - und alles foll gum ehrenden Unbenfen unberührt bleiben. Bei ber abgehaltenen Berffeigerung von Sebels Effets ten - fein Nachlaß mochte fich auf ben ungefahren Werth von 12,000 fl. belaufen, ohne feine bes trachtliche Bibliothet - zeigte fich ebenfalls bie Anbanglichkeit des Dublitums. Seber wollte Gtwas und Rleinigkeiten, die man fonft nicht beachs tet, gingen theuer meg. Und fo tonnen wir bas hine: fcheiben biefes Dannes, welches in feinem gurude gelegten 66. Lebensjahre erfolgte, wohl in mehrfas der Sinfict ein begludtes nennen. Er hatte die Beschwerlichkeiten eines noch hobern Alters nicht gefühlt; er mar anderer, ichmerghafter Rrantheit, ausgewichen, welche ihn mabricheinlich erfakt batte. wenn ibm gelungen mare, biefe zu überfteben; ans. ertannt maren feine Berdienfte von feinem Fürsten. ber auch in seiner Krankbeit freundliches Bobls wollen ihm bezeugen ließ und mit den Ausbrucken ber lebhaftesten Theilnahme feinen Beimgang bes bauerte; er hatte fich fur bie Beit schon einen Birtungefreis erschaffen, mo er nicht mehr perfonlich darin fleben und malten konnte; unter mans nigfachen, nach tapferer Besiegung freudigen Bes fowerden war der Weg von ihm eingeschlagen und R. Retrolog fr. Jahra.

verfolgt worben, ber ihn endlich als erftes Glieb ber babifchen evangelischen Kirche, als gepruften Schulmann, als geachteten Dichter, als Menschensfreund und Weisen zu einem gewiß feltenen Biele geführt hatte.

R. B.

## \* XLIX. Karl Ernst Graf von Gravenreuth.

Grunds und Gerichtsherr auf Affing, Ederried, Schönleisten und Rain, königt. baier. Kammerer, erblicher Reichstath, wirkt. Staatbrath in außerordentlichen Diensten, Großtreuz des Civilverdiensts Drdens d. baier. Krone, Generalcommissär u. Präsident d. Regierung für den Oberdonaukreis u. f. w. in Augsburg.

geb. ben 28. Dai 1771, geft. ben 29. Gept. 1826.

Er stammte aus einer altfreiherrlichen, zur voigt= landischen Reichsritterschaft gehörigen Familie, die zugleich Landsaß in der Oberpfalz war. Sein Großvater war markgräflich baireuthischer General und Kriegsraths- Prasident und sein Bater starb als Oberst eines teutschen Regiments in königl.

frang. Dienften

Die alte Nitterburg Gravenreuth an ber baisreuthischen Granze, nicht weit von Bunsiedel, das Stammschloß dieser freiherrlichen Familie, liegt jest in Trümmern und ist nur noch in einigen geringen Nebengebäuden bewohnbar. Der nun verewigte Graf v. Gravenreuth wurde am herzogl. zweidrichen Hose erzogen und da er die besondere Zuneisgung des damaligen Herrn Herzogs und seiner jest nech lebenden durchlauchtigen Frau Gemahlin Umalie, einer gebornen Prinzessin von Sachsen, genoß, dem Sohne berselben, dem Prinzen Karl als Edelknabe

beigegeben. Bleibenb maren bie Einbrude, welche die bort genoffenen Woblthaten in bem jugendlichen Gemuthe gurud liegen und baber mar Gravenreuth burch fein ganges funftiges Leben biefem boben Rurftenhause mit unerschutterlicher Ereue ergeben. Nachdem er bier ben ersten Unterricht in ben Diff fenschaften erhalten hatte und gehörig vorbereitet war, bezog er nach Ableben bes Pringen zu Une fang ber neunziger Sabre bie Sochschule Gottine gen, welche immer einen großen Ruhm unter ben erften Universitaten Deutschlands behauptete, abet bamals burch ein gludliches Busammentreffen bet ausgezeichnetften Profefforen in allen gachern, eines Blumenbach, Gatterer, Feber, Leg, Benne, Dutter. Bobme, Tob. Maier, Lichtenberg, Runbe, Rlaproth te. ibre schönfte Bluthe entwidelte. G. widmete fich porzuglich ben Studien ber Rechtswiffenschaft und ber Diplomatie, in welch' letterm Sache er ibater eine fo ausgezeichnete Rolle fpielte. Rach vollens beter atabemischer Laufbahn erhielt er im 3. 1794 bie Stelle eines bergogl. Bweibrudichen Legations: rathe und erschien bei bem Congreß in Bafel querft in der diplomatischen Belt, wohin er ben bergogl. Bweibrudichen Minifter begleitete. Sm 3. 1797 wurde er jum Regierungsrath ernannt. In bems felben Jahre veranlagten die Rriegsereigniffe ben nun hochseligen Mar Joseph, bamaligen Bergog von Bweibruden, feine Refibeng gu verlaffen, auf welcher Reise ibn G. begleitete und nachdem bet Bergog die Churwurbe angenommen hatte, folgte er ibm auch nach Munchen. Balb jog ber thatige: gemanbte Geschäftsmann bie Augen feines Souves rans noch mehr auf fich, wurde mit beffen befons berm Butrauen beehrt und als Geheimerrath unb Referendar im Ministerium ber auswartigen Ungeles genbeiten angestellt, auch bei nun erfolgter Bilbung 35

bes Staatsrathe, obgleich einer ber junaffen im 2013 ter, boch als erfter Staatsrath eingeführt. Sm Sabre 1800 murbe er mit befonbern Muftragen als Bevollmachtigter an ben f. f. Sof nach Bien abgeord net und bald barauf jum wirklichen außerordentl. Gefandten und Bevollmachtigten Minifter bafelbit, fo wie 1803 in gleicher Gigenschaft am bamaligen durfürfit. Galgburgfchen Bofe ernannt. Bichtig maren bie Unterhandlungen ber beiben biplomati= fchen Stellen und G. leitete fie gur Bufriebenheit feines Couverans. Daber wurde ihm im S. 1805 bie weit wichtigere Stelle eines Urmeeminiffers an= pertraut. Sier batte er Gelegenheit burch feinen naturlichen Scharffinn, burch feine Gemandtheit in Geschäften, burch feine Liebe fur feinen Couveran und Baterland, fich unauslofcbliche Berbienfte gu erwerben. In jener Epoche, welche einzig in ber Befdichte bleiben wirb, wo fich große und wichtige Begebenheiten brangten und bauften, an ber Geite bes bamals fo machtigen Rapoleons, murbe burch B.'s Ginwirfung eine tonigl. baierfche Urmeeabs theilung organifirt, und bann mirtte er beffanbig im großen frang. Sauptquartier, balb als Staats= mann, bald in Militarangelegenheiten zu Baierns Bortheil und erwarb fich babei bas Butrauen jenes merfwurdigen Mannes, burch Menfchenkenntnig und burch bie Gabe eines gefelligen Umganges, gepaart mit bem Scharfblid eines eingeweihten Diplomati= Fers. Cowobl im Lager als bei ben Staatsman= nern mußte G. bas Biel feiner Regociation nicht nur zu berfolgen, fonbern auch bie geeigneten Mu= genblide ju ermablen, es gu erreichen. - Gene thatenreiche, fur Biele verbangnifvolle Epoche führte Begebenheiten berbei, welche Europa in Erffaunen festen, Begebenheiten, Die fich nie mehr unter abn= lichen Berbaltniffen in ber Beltgeschichte entwickeln

werben, uhb um so interessanter mußte es fat S. sen, ben Mann seines Jahrhunderts in ber Nahe wirken zu seben, die Bewegungen der geheimen und großen Ariebsedern, welche Staaten umwälzten, besobachten und babei für Baierns Wohl einen Gin=

fluß behaupten zu tonnen.

Selten wird einem großen Staatsmanne bie Gelegenheit so gunftig, für König und Baterland wirken zu können, und um so mehr Ehre erwarb sich G. durch einen gludlichen Ausgang seiner rastslosen und staatsklugen Thatigkeit. Der Erfolg hat gesprochen und daher wird es nicht nothig senn, die in jener wichtigen Spoche gepflogenen Unter-

handlungen naber außeinander zu feben.

Bu jener Beit nahm Baiern bie fcon in frus bern Jahrhunderten getragene Konigswurde wieder an und G. führte die barauf Bezug habenden Uns terhandlungen, fo wie biejenigen, burch welche vor und bei bem Presburger Frieben Baiern burch febr bedeutende Besigungen vergrößert und vortheilhaft arrentirt murbe; auch fchloß er bie Bertrage ab. burch welche gedachte Befigungen an Baiern übers laffen murben. Bu biefer Beit gelang es ihm, burch einen eigenen Bertrag die Abtretung ber Markgraf= fchaft Ansbach an Baiern zu bewirten. Im Sahre 1806 murde G. zweimal in außerordentlichen Uns gelegenheiten nach Paris gefendet und begab fich bann auch im preug. Rriege als Urmeeminifter in bas große frang. Hauptquartier. Much bier mar er feinem Ronige und bem Baterlande burch ausbauernbe Thatiakeit, burch feinen Scharfblick in politische Ereigniffe und burch Beiftesgegenwart, bie ibm in den schwierigsten Sallen immer zu Gebote Rand, ungemein nublich.

Dach bergestelltem Frieden im 3. 1807 ver-

lein Gleonore v. Bweibruden, Tochter bes fonigt. baier. Generallieutenants v. 3meibruden und grun= bete bamit eine ber angesebenften Kamilien in Baiern. Bon nun an wurde G. ju ben wichtigften Regies rungeftellen berufen. 3m Jahre 1807 murbe er General Landescommiffar und Landesbirections : Dra= fibent ber Proving Schwaben und im folgenben Sabre bei ber neuen Rreiseintheilung Generalcom= miffar bes Dberbonaufreifes in Ulm. Babrend bes wieder ausgebrochenen Krieges milberte er bie Drang= fale und Laften beffelben in bem ihm untergeordnes ten Rreife burch Geiftesgegenwart, ausbarrente Thas tigfeit und Klugbeit, worauf er benn gum mirflis chen Gebeimenrathe erhoben murbe. 3m S. 1810 berief ibn Ge. Majeftat ber Ronia als Sofcommiffar gur Bollgiebung bes Parifer Staatsvertrages und gur Berichtigung ber Grange gwifchen Baiern und Burtemberg und nach Beenbigung Diefer Commiffion übernahm er die Leitung ber Regierungs: Gefchafte in Gichffabt,

Bei einer im S. 1817 flatt gehabten neuen Eintheilung ber Kreife ging er als General Comsmiffar und Regierungs Prafibent bes Dberbonaus

freifes nach Mugsburg.

Als ber König seinem Bolke eine Constitution gab, erhielt G. einen schmeichelhaften Beweis bes sich in seinem Kreise erworbenen Zutrauens, indem er von der Klasse der Gutsbesitzer mit gutsberrlischer Gerichtsbarkeit, als Abgeordneter zur Ständes versammlung gewählt wurde. In dieser Eigenschaft wohnte er in den Jahren 1819, 1822 und 1825 den Ständeversammlungen bei.

Der durch die Zeitereigniffe berbeigeführten Lahmung bes hanbels und der Induftrie fuchte G. thatig entgegen zu arbeiten und war eifrig, aber geräuschlos bemuht, ber Industrie aufzuhelfen und ben Gewerhsteiß zu beleben, weshalb ihn ber polytechnische Berein sur ben Oberdonaukreis zu seinem bleibenden Borstand wählte. Seine Bemühungen um Industrie und Gewerbe erkannte
auch das Austand. Die königt, preuß, Academie
ber Künste und Bissenschaften in Ersurt wählte
ihn zu ihrem Mitgliede und eben so die schweizeris
sche Gesellschaft zur Besörderung der Industrie.
Um die Berschönerung der Stadt Augsburg und
beren Umgebungen gab er sich besonders Mühe und
war überhaupt sur alles Schöne und Nüsliche thätig. Was er hier leistete, wird spat noch dankbar
erkannt werden und baher ertheilte ihm auch der
Magistrat und die Gemeindes Bevollmächtigten der
Stadt Augsburg das Diplom als Ehrenbürger.

G, hat sich um König und Baterland in der fturmbewegten Beit des Krieges, wie im ruhigen Frieden große und schöne Berdienste erworden und dies erfannte auch sein huldvoller König Mar Josseph, indem er zur Belohnung dasur ihn und seine Familie, im S. 1825 in den Reichsgrafenstand ers hob. Diese huldvolle königt. Unerkennung mußte dem Geseierten um so erfreulicher seyn, da sie nicht unmittelbar auf seine wichtigsten Dienstleisstungen in den Jahren 1805 und 1806 erfolgte, sondern auch sein Wirken zur Zeit des Friedens

mit einschließt.
Bu der schon 1817 erworbenen Hofmark Ufssting acquirirte Graf v. G. auch im Jahr 1825 die Herrschaft Rain und erhielt mit dem Eintritt als erblicher Reichstath in die erste Kammer der Stände abermals einen Beweis der Huld seines Konigs.
So wurde er der Begründer einer gräflichen Famistie und stiftete zu Gunsten derselben im I. 1826 ein Kideicommiß.

Bei ber neuen Lanbesorganisation, nach bem

lein Gleonore v. 3weibruden, Tochter bes fonial. baier. Generallieutenants v. 3meibruden und grun= bete bamit eine ber angesebenften Familien in Baiern. Bon nun an murbe G. ju ben wichtigften Regies rungestellen berufen. Im Sabre 1807 murbe er General Landescommiffar und Landesdirections: Dra= fibent ber Proping Schmaben und im folgenben Sabre bei ber neuen Rreiseintheilung Generalcom= miffar bes Dberbonaufreifes in Ulm. Babrend bes wieder ausgebrochenen Krieges milberte er bie Drang= fale und Laften beffelben in bem ihm untergeordnes ten Rreife burch Geiftesgegenwart, ausbarrente Thas tigfeit und Klugbeit, worauf er benn gum wirklis chen Gebeimenrathe erhoben wurde. Im 3. 1810 berief ibn Ge. Majeftat ber Ronig als Sofcommiffar gur Bollgiebung bes Parifer Staatsvertrages und gur Berichtigung ber Grange zwifden Baiern und Burtemberg und nach Beenbigung biefer Commif= fion übernahm er bie Leitung ber Regierungs= Gefchafte in Gichftabt.

Bei einer im I. 1817 ftatt gehabten neuen Eintheilung ber Kreise ging er als General Comsmissar und Regierungs - Prafibent bes Oberbonaus

freifes nach Mugsburg.

Als ber Konig feinem Bolke eine Constitution gab, erhielt G. einen schmeichelhaften Beweis bes sich in seinem Kreise erworbenen Zutrauens, indem er von der Klasse der Gutsbesitzer mit gutsherrlischer Gerichtsbarkeit, als Abgeordneter zur Ständes versammlung gewählt wurde. In dieser Eigenschaft wohnte er in den Jahren 1819, 1822 und 1825 ben Ständeversammlungen bei.

Der burch die Zeitereigniffe herbeigeführten Lahmung bes hanbels und ber Induftrie fuchte G. thatig entgegen ju arbeiten und war eifrig, aber gerauschlos bemuht, ber Industrie aufzuhelfen und

den Gewerbfleiß zu beleben, weshalb ihn ber po-Intechnische Berein fur ben Dberbonaufreis au feis nem bleibenben Borftand mablte. Geine Bes mubungen um Inbuftrie und Gewerbe erfannte auch bas Ausland. Die konigl. preug, Academie ber Runfte und Wiffenschaften in Erfurt mablte ibn zu ihrem Mitgliede und eben fo bie fcmeigeris iche Gefellichaft gur Beforberung ber Inbuffrie. Um die Berichonerung ber Stadt Augsburg und beren Umgebungen gab er fich besonbers Dube und war überhaupt für alles Schone und Nübliche thas tig. Bas er bier leiftete, wird frat noch bankbar erkannt werben und baber ertheilte ihm auch ber Magistrat und bie Bemeinbe=Bevollmachtigten bet Stadt Augsburg bas Diplom als Ehrenburger.

G. bat fich um Ronig und Baterland in ber furmbewegten Beit bes Rrieges, wie im rubigen Frieden große und icone Berbienfte erworben und bies erkannte auch fein bulbvoller Konig Dar Jos feph, indem er gur Belobnung bafur ibn und feine Kamilie, im 3. 1825 in ben Reichsgrafenstand erbob. Diefe bulbpolle fonigl. Anertennung mußte bem Gefeierten um fo erfreulicher fenn, ba fie nicht unmittelbar auf feine wichtigften Dienftlei= ftungen in ben Sabren 1805 und 1806 erfolgte, fondern auch fein Wirken gur Beit bes Friedens mit einschließt.

Bu ber icon 1817 erworbenen Bofmart Afa fing acquirirte Graf v. G. auch im Jahr 1825 bie Berrichaft Rain und erhielt mit bem Gintritt-als erblicher Reichbrath in die erste Kammer ber Stanbe abermale einen Beweis ber Sulb feines Ronigs. So murbe er ber Begrunder einer graffichen Famis lie und ftiftete gu Gunften berfelben im 3. 1826

ein Kideicommiß.

Bei ber neuen Landesorganisation, nach bem

Regierungsantritt Gr. Majestat bes Konigs Lubwig, behielt Graf v. Gravenreuth die Stelle eines Gesneral-Commissars und Regierungs » Prafidenten im Oberdonaufreise und arbeitete, obgleich schon früher von einigen nacheinander gefolgten bedenklichen Krankheiten befallen, die ihn periodenweise den Gesschäften mehr oder weniger entzogen, doch mit Unsstrengung und Eifer an der neuen Einrichtung und

Bestaltung ber Beschaftszweige.

Graf v. Gravenreuth batte fcon in frubern Dienftverhaltniffen bas Blud, unter ben Mugen fei= nes jebigen Konigs, als vormaligen Kronpringen, gu arbeiten und fich beffen Sulb und Gnabe gu er= Schmerglich mar es ihm baber, bag er merben. bei abnehmenben Rraften bem innern Eriebe nicht mehr folgen fonnte, fein Dantgefuhl und feine Er= gebenheit bem beiggeliebten Ronig thatig und fraftig zu beweifen. Daburch aber murbe fein forperliches Uebel vermehrt und fcon in ber zweiten Salfte bes Monats Upril fo bebenflich, bag er fich ber Geschäfte moglichft enthalten mußte. Gein Rrantenlager war langwierig und fcmerglich; nur burch bie Runft ber Mergte und burch bie Pflege und Gorgfalt einer am Rrantenbette unermubeten Gattin wurden bie fdminbenben Rrafte noch einige Monate erhalten. In beitern Mugenblicken, in melchen ber Geift bie Schmergen bes Rorpers beffegte. war er thatig fur ben Staat und feine Familie, bis endlich am 29. Septbr. 1826 fein Genius bie Factel niebertauchte. - ....

Er ftarb als ein Mann, ber viel in einem hohen Birkungskreife geleistet hat, von allen beklagt, die ihn naber kannten, denn mit sicherer hand und humanitat leitete er die Geschäfte und war gegen alle seine Pslicht getren. Ueberhaupt muß zur Charakteristik bieses Staatsmannes angesubrt werden. bag er tiefe Menfchen= und Beltfenntniffe befaß, eis nen fcnellen Ueberblid in Geschäften hatte und bamit Alugheit, Festigkeit und Borfichtigkeit verband.

Die irbifchen Reste bes Berewigten wurden in ber Familien- Gruft zu Affing, unter Beistromung einer großen trauernden Boltsmenge aus der ganzen umliegenden Gegend, beigefest und ein wurdis ges Dentmal in der dortigen Kirche von der binsterbliebenen trauernden Gemahlin errichtet, wird sein Andenten ehren.

V.

## \* L. Levin August Gottlieb Graf von Bennigsen.

Ruff. taif. General d. Cavallerio, Rriegsgouverneur n. Inspector d. Cavallerie u. Infanterie v. Sitthauen, Gis vil-Befehlshaber der Gonvernements v. Wilna n. Grods no, Ritter d. St. Alexander: Newstis, Wladimirs, Ans dreass, des St. Georgen-Ordens erfter Claffe \*) 2c. 2c.

geb. ben 10. Febr. 1745, geft. ben 2. Dctob. 1826.

Das Leben dieses hochst ausgezeichneten Feldherrn, von dem sich ehedem so viele falsche Angaben vers breitet hatten, ist zwar schon in der neuen Reihe der Zeitgenossen No. X. und der gesammten Folge Mo. 34., Seite 49—66, auch von mir in meinem gelehrten Hannover, im ersten Bde. S. 138—144, nach eignen Mittheilungen des Verewigten, zu lessen; allein der neue Nekrolog der Deutschen wurde mit Recht den Vorwurf einer gestissentlichen Unvollsständigkeit verdienen, wenn er von dem Leben eines Helden schwiege, der den Ruhm der Deutschen so sehr verherrlichte, dessen Kuhm der Neihe der

<sup>&</sup>quot;) Diesen befigt außer ihm bermalen nur ber Konig. von Schweben und ber herzog von Wellington.

thatenreichsten ruffisch taifert. Generale fo vorzuglich glangte und der zur Befreiung Deutschlands von der Oberherrschaft der Frangosen so thatig mitwirkte.

Levin Mug, Gottl. v. Benniafen fammte aus ber alten freiberrlichen Ramilie von Benniafen aus bem Saufe Banteln, im jetigen Ronigreiche San= nover, ab. Geine Borfahren wohnten theils im Salberftabtifden, theils im Braunfchweigifden, theils im Calenbergifchen, etwa 4 Meilen von Sannover. Unter feinen Borfahren mar Theoboricus im Sabre 1586 Ubt gu Corven, Johann Levin 1619 Probit im Stifte Balbed, Sans Erich murbe 1633 von ben Schweben in Salberftabt gefangen genomment und jum Tobe verurtheilt, burch bie Furbitte meh= rerer Benerale aber begnabiget und freigelaffen, Bethmann Frang mar 1677 Drbens : Commentbur au Burow und Friedrich Bermann 1709 durbraun= fcmeig=luneburgifcher Dberfter und Schlogbaupt= mann, beffen Bruder Bolff Erich auf Bennigfen, Banteln u. f. w. um eben biefe Beit tonigt, polni= fcher und durfachfifder Rath, auch Sofrichter gu Bittenberg; fein Ururgrogvater Johann, Berr auf Banteln und Gronau, Domberr zu Salberftabt fein Urgroßvater, Johann Levin, auf Banteln, Gronau und Dogen, Genior und Domcapitu= lar am Dom gu Salberftabt, fein Meltervater Levin Caspar, auf Banteln u. f. w. Dombechant ju Salberftabt, fein Grofvater Gerbard Lubolph, auf Safdenhaufen, Emmeringen, Reubrausleben, Banteln und Bolgen, Domherr gu Salberftabt.

Sein Bater war Levin Friedrich auf Banteln und Bolgen, er wohnte als berzogl. braunschweigis scher Hauptmann ben unglücklichen Feldzügen ges gen die Türken bei, welche Kaiser Karl VI. in seis nen letzten Regierungsjahren unternahm und 1739 mit dem demuthigenden Belgrader Frieden endete.

Rach feiner Rudfehr in bie Garnison flieg er nach und nach bis jum Dberften bei ber Garbe bu Corps. . Bon diesem und feiner wurdigen Mutter, bie 1807 noch im 83. Jahre am Leben war, einer gebornen Rreifn. Benriette von Rauchbaupt, aus bem Saufe Trebnit im Brandenburgischen, erhielt unfer Seld am 10. Febr. 1745 bas Dafenn. Da ber Bater bannov. Bafall mar, fo benutte er biefes Berbalte nig und brachte feinen Gobn, als er gebn Sabre alt war, 1755 nach hannover in bas Pagencorps, aus welchem ber blubenbe Jungling, nach bem Staatstalender, im Rubling 1760 als Fabnrich in bie bannov. Fuggarde verfest wurde, als folt der machte er unter bem Pringen Ferbinanb bon Braunfcweig bie letten Feldzuge bes fiebenjabris gen Krieges mit und avancirte bis gum Lieutenant. Aber weber im Felbe, noch im nachherigen Garnis sondienfte offenbarte er Reigung fur ben Goldatens ftand: er genoß die Freuden der Gefellichaft und mar dem Dienfte ber Frauen ergeben,

3m 3. 1768 übergab ibm feine Krau Mutter bie bis dabin von ihr verwalteten Guter. Er vers ließ um biefe Beit bie Militardienste, jog mit bem Titel eines gandbroften nach Banteln und vermablte fich mit ber altesten Tochter bes weiland hannob. Gefandten am Biener Sofe, Freiherrn von Sterns berg, welche eine ber iconften Sofbamen ber uns gludlichen Ronigin Mathilbe von Danemart, am Sofe zu Belle mar. Nur wenige Sabre lebte er bier im vollen Genuffe feiner Bunfche, mit einem glanzenden Saushalte. Seine Bermogensumffande geriethen in großen Berfall und feine Gemablin farb im 3. 1773. Best mußte er fich zu einem veranderten Lebensplan entschließen und bestimmte fich nach Rugland zu geben, um bort unter ben Kahnen der großen Kaiserin Katharing, welche ges

tabe in biefem Sabre einen neuen rubnwollen Rampf mit ben Turfen begonnen batte, Dienfte zu fuchen. Da bie Urt einer folchen Unftellung abhangig mar bon ber Militarcharge, bie ber Untommling fruber befleibete, fo bewarb fich B. bei bem bannon, Die nifterium bor feiner Ubreife um Die Ernennung gum Dberfilieutenant, mogegen blos beshalb Schwieriga feiten gemacht murben, weil man bannoprifcher Seits Bebenten trug, einem jungen Manne biefe Musgeichnung ju ertheilen, welcher fruber nicht die geringfte Application gum Dienfte gezeigt batte. Der Bermittelung feiner Freunde verbantte er es indeffen, baf er por feiner Abreife bie Ernennung erhielt und fo ben Weg gebahnt fab, im 3. 1773 im ruffifchen Beere fogleich mit bem Charafter eis nes Dberftlieutenants, bei einem Corps Cofaten, angeftellt zu werben, bas er fogleich beim Beere bes Grafen Romangoff erft im Rriege gegen bie Turten, bann gegen ben Rebellen Pugaticheff anführte. Der Kriebe von Kontichat Rainardge endigte jenen und bie Gefangennehmung bes Lettern, beffen Berichworung. Er verheirathete fich mit einer gebornen Ruffin, Die aber Schon bei ber Geburt ihres erften Rindes farb.

Nach Beendigung dieser Expedition ward er bei dem Narvaschen Regiment und in der Folge bei noch verschiedenen andern angestellt. Da erbat und erhielt B. Urlaub, um in der Heimath seine Familienangelegenheiten zu ordnen. Bei diesem Besuche ward er in Zelle von den Reizen des Frausteins v. Schwichelt gesesselt. Als sich der Berbinsdung Schwierigkeiten entgegenstellen wollten, schritter sogleich zu dem Ausweg der Entsührung; doch die gemachten Hindernisse wurden bald ausgeglichen und die Berheirathung erfolgte. Er kehrte dann mit seiner dritten Gattin nach Russland zurück und ward nach einiger Zeit als Dberster des Kiowschen

Regiments angestellt. Bei bem Unfange bes zweis ten Turkenkrieges von 1787 bis 1792 marb er burch feine Freunde und Beschützer Romanzoff und befonbers burch Potemein, jum Chef bee Szumichen Susaren = Regiments ernannt. Dies mar ber Beits puntt, wo er fich querft im Kelbe als Golbat vors auglich auszeichnete. hier wohnte er ber berühmten Belagerung von Dtichgtow bei. Diefe Festung. ward am Tage bes beiligen Mifolaus, bes Goute patrons ber Ruffen, ben - December 1788 mit Sturm eingenommen. Es wurden 14,000 Manu Infanterie und 200 berittene Cofafen jum Sturmlaufen commandirt und die übrige Armee fand unter Baffen; wenigstens 4000 Ruffen, eine Menge Officiere, unter welchen ber General, Fürst Boltons-In, der Brigadier Goris und andere hobe Officiere maren, verloren bei biefem Sturme, bem wichtigften im gangen Reldguge, ihr Leben. Als fich ber Kurft Dotemfin am 4. Mug. 1790 mit bem 4ten Urmees corps bei Benber lagerte, um Die brei Abtheilungen bes Generals Sumarom ju unterftuben und bie Reftungen Afiermann und Rilian einzunehmen, ließ er B. mit feinem Trumfchen Sufarenregiment und 2000 Cofaten jurud, um die Garnifon ber Reftung Bender zu observiren; bei diefer Gelegenheit bob er zwei feindliche Detachements, die aus ber Stadt aum Recognosciren gekommen maren, unter ben Ballen ber Kestung auf. Daburch zog er bie ganze Aufmerksamkeit ber Raiserin auf fich. Er murbe barauf zu einer neuen Bestimmung nach Beifrufiland abgerufen, um gegen die preußische Urmee qu fechten, die fich an der Granze zusammen gezogen batte. Bei biefer Gelegenheit murbe er gum Bris gabier erhoben. Im S. 1793 commandirte er ben linten Klugel in der Campagne in Polen und erbielt wegen feines tapfern Verhaltens ben beiligen

Blabimirorben mit einem fcmeichelhaften Goreis ben ber Monarchin. 1794 fand er an ber Spige eines nuch betrachtlichern Corps und fchlug ben Reind in ben funf Schlachten bei Swig, Dichmignn, Gobli, Bilna, Dlita und Kowno. Bei Swia griff er bie polnifche Urmee, welche bie Generale Sa= finsty und Glewisty commanbirten, auf ihrem Mariche an und zwang fie jum Rucfzuge. Dichmiany, fieben Deilen von Bilna, bob er burch einen Ueberfall in ber Dacht ein ganges Infurgens tencorps auf und erbeutete bie gange Artillerie und Felbequipage bes Feinbes. Im Conbon Chronicle, vom 20. Febr. biefes Jahres, wird auch angeführt, bag er Wilna mit Sturm eingenommen und fich mit bem Fraulein von Undgenfienig, einer jungen Polin von ausgezeichneter Schonheit vermablt babe. Diefe Ungabe ift aber Bermechfelung mit feiner vierten Gemablin. Dach einem Giege bei bem Stabtchen Golli wurde er von ber Raiferin außer ber Reihe jum Generalmajor ernannt. bem Gefechte bei Wilna, wo er Die gange Reiterei bes ruffifchen Beeres in Litthauen befehligte, ents fchieb er ben Rampf, burchbrach vermittelft eines fubnen Ungriffs bas feinbliche Mitteltreffen und ere oberte funfgebn Ranonen. Rur Die Thaten Diefes Zages erhielt er bie Chrengeichen bes St. Georgen= ordens britter Claffe. Bei Dlita überfiel er an einem Conntage bie Polen, nahm bie Schiffbrude uber ben breiten Diemenfluß, fprengte bas gange polnifche Truppencorps, welches ben genannten gluß por fich batte, machte viele Befangene und eroberte bas Lager. Ratharina fandte ibm nach eingegan= genem Bericht biefes neuen Gieges einen reichen golbenen Ehrenfabet mit Brillanten befest und alle Officiere feines Corps befamen Musgeichnungen. Durch bie Groberung bes bochft wichtigen Poftens

bei Rowno um Niemenfluffe, ben ein beträchtlich feinbliches Corps befest hielt, beenbigte er ben Felds zug in Litthauen. Für feine klug angelegten und fiegreich ausgeführten Plane, erhielt er von ber Kais ferin 1200 Bauern in Litthauen zum Geschenk und

ben Blabimirorben zweiter Claffe.

B.'s reigbarer Korper erlag fast den außerors bentlichen Unftrengungen, nur bie Gewalt feines. Beiftes erhielt ibn aufrecht. Entichlug und That war bei ihm eins, bie Regfamteit bes Geiftes übers wand jebe Schwierigfeit. Gines jener fcwierigften Beschäfte, beißt es in ben Beitgenoffen, machte et aus dem ftartften Rieberanfalle auffpringend, im volligen Krankenanzuge fich aufs Pferd werfend, an ber Spite feiner geliebten Sufaren burch einen Flug fcmimmenb und ben Feind überfallend; - mit bem Siege war er genesen. Sein größtes Talent bestand in ber Erkenntniß bes rechten Augenblicks. in der unverzüglichen Benugung beffelben, wie in bem grangenlofen Bertrauen, mit welchem bie von ibm Befehlichten unter feiner Anführung bes Gies ges gewiß maren.

Nach dem Feldzuge in Polen erhielt B. im I. 1796 das Obercommando der Truppen an der preußischen Gränze, wurde aber schon im Februar von der Kaiserin nach Petersburg berufen, um dem dortigen Kriegsrathe beizuwohnen, wo der Plan des Feldzuges gegen Persien festgestellt, ihm aber das Commando über die ganze Cavallerie mit auss gedehnten Bollmachten anvertraut wurde. Ein des sonderes Zeichen ihres Zutrauens war es, daß sie ihm dei Ertheilung des Besehls mit allen Papies ven, die auf diesen Krieg Bezug hatten, bekannt machte. Nach einem zehntägigen Bombardement eroberte er die wichtige Festung und Handelsstadt Derbent am caspischen Meere und damit kamen

eine besondere Verkettung des Zufalls war B. bei der Ermordung nicht gegenwärtig, daher hatte er das Slück in Alexanders Augen von der Blutsschuld fren zu senn und er wußte sich unter den gefährlichsten Hofcabalen in dessen Gunst zu erhalsten. In den letzten Jahren seines Lebens arbeitete er zu Banteln an der Fortsetzung seiner Memoires, die erst nach seinem Tode bekannt gemacht werden und über die mehr als sunfzigsährige Periode seines öffentlichen Lebens und Wirkens, so wie über diese Epoche ein vollkommenes Licht verdreiten sollten; allein diese Memoires wurden nicht lange nach seinem Tode von Rußland verlangt und werden nun unbekannt bleiben.

Alexander ernannte ibn noch 1801, alfo im erften Jahre feiner Regierung, gum Generalgouver= neur von Litthauen und jum Infpector ber Cavallerie biefer Proving. Db er gleich ben Dolen im Rriege manche barte Bunbe, befonders in ben porgefallenen Bataillen bei Bilna und Rownow ge= fcblagen hatte und ihnen febr furchtbar geworben war, fo mußte er fich bennoch mabrend ber Rub= rung bes Gouvernements von Litthauen, eine un= getheilte Liebe und Achtung ber Gouvernements= Unterthanen zu verschaffen. Gin Butrauen, bas eis nen rebenben Beweis von feiner frengen Gerech= tigfeit und ber Rechtschaffenheit feines Characters gab. 3m Sabr 1802 marb er General en Chef mit ber Unciennetat von 1799 und im 3. 1805, als ber Raifer in Berbindung mit Deftreich und Eng= land trat und ruffische Beere ber Donau queilten, um an bem Rampf gegen Rapoleon Theil zu neh= men, General en Chef ber 50000 Dann farten Mordarmee. Da man aber in ber Schlacht bei Mufterlig nicht bis zu feiner Unfunft gewartet batte, befam er Befehl, fich nach Schlefien zu gieben und

N. Stringles, Av Cofres.

ward ben Befehlen bes Ronigs von Preußen un: tergeordnet. Nachbem ber befannte Friedenstractat amischen Frankreich und Destreich zu Pregburg am 26. Decb. 1805 abgeschloffen mar, ging B. mit feiner Armee nach Rugland gurud, ber Ronig von Preu-Ben aber, dem feine großen Berdienfte befannt mas ren, beschenkte ihn zuvor mit dem schwarzen Ublerorden, denn den rothen batte er icon fruber bei einer anbern Gelegenheit erhalten. Raum mar er an bie ruffifden Grangen gefommen, fo erhielt er vom Raifer Alexander Befehl, ber turfifchen Granze auzueilen, mo ber unvermeidliche Bruch mit ber Pforte die Aufflellung russischer heere veranlagte. Schon im September ward er vom Monarden zu einer neuen Bestimmung abgerufen, namlich gegen Frankreich bei Grobno in Litthauen bas Dberkom: mando über bie 60000 Mann Ruffen zu übernebs men, die der Urmee des Ronigs von Preugen Sulfe leiften follten. Rach ben ungludlichen Gefechten. welche bie preufische Armee gegen bie frangofifche gehabt hatte und bei bem unaufhaltsamen Borbrins gen Napoleons, ward B. gezwungen, feine Trup= pen auf ber rechten Seite ber Beichsel, nabe bei Barfchau, in enge Cantonirungen zu legen. felbst nahm fein Sauptquartier in Pultust am Na= rewfluffe, entichloffen, im Fall eines Ungriffes, bas felbft eine Position ju nehmen. Der Ronig von Preugen begab fich felbft nach Pultust und verlieb Benniasen das Oberkommando über die Reste der preußischen Armee, welche aus ben Garnisonen von Schlessen, Warschau, Colberg, Thorn und Danzig und aus einigen taufend Mann gebornen Polen bestand, melde lettere ber General L'Estoca bazu brachte. 218 Napoleon über bie Beichsel ging, griff er das heer B.'s unterhalb Pultust am 26. December 1806 an, dieser warf ihn aber mit Rachbrud que 86 \*

rud und gab bamit ben erften entscheibenben Beweis, bag biefer fur unüberwindlich gehaltene Felb= berr nicht unbefiegbar fen. Dapoleon fab fich ge= zwungen, gegen feinen 3med, bem er fo blutige Unftrengungen opferte, wieber gurud nach War= fchau ju geben, wo er feine Truppen auf beiben Geis ten ber Beichfelin bie Binterquartiere legte. Meran= ber belohnte biefe That mit bem Gt. Georgen= orden zweiter Rlaffe und ba er erfuhr, bag bas Rebenbeer unter Burhoemben und ber Marichall Raminsty nicht fo mitgewirft hatten, wie fie ge= follt, fo murbe ber vollig geiftesverwirrte Dberfelb= berr Raminsty vom Kriegsschauplage entfernt, Bur= bomben gu bem Beere gegen bie Turfen beorbert und B. an Raminstp's Stelle jum Dberbeerführer aller gegen bie Frangofen aufgestellten Beeresmaf= fen mit ben ausgebehnteften Bollmachten verfeben. Er nahm feine Dichtung nach Altpreußen und no= thigte bie feindlichen Generale Den und Bernabotte, welche bort vorzuruden und Ronigsberg zu befege gen im Begriff maren, biefen Marfd mit Berluft aufzugeben und fich ebenfalls nach ber Beichfel gurudgugieben. In Folge Diefes Manovers brach Napoleon im Monat Januar 1807 bei einer ftren= gen Ralte mit feiner gangen Macht auf, um B. aufzusuchen. In ben erften Tagen bes Rebruars trafen bie einzelnen Armeecorps in verschiebenen Hleinen Gefechten bei Paffenbeim, Allerftein und Landsberg zusammen, indem Rapoleon auf Konigs= berg operirte, pon wo er feine Gegner abgufdneis ben befliffen mar: boch bie Lettern bezogen eine Stellung bei Enlau, wo B. und ber mit ibm ver= einigte preußische Beerführer l'Eftocg bie große Schlacht annahmen. Sie fing ben 7. Februar um 3 Uhr Rachmittage an und bauerte bis ben 8. Februar Abends um 6 Ubr. Die Frangofen geftanben an

beiben Tagen einen febr beträchtlichen Berluft gehabt zu haben, boch fen ber ber Ruffen noch be= trachtlicher. B.'s Bericht an Alexander, von En= lau ben 8. Febr. batirt, befagte bem Befentlichen nach, Folgendes: "Die Schlacht, die eben geliefert ift, war blutig und morberisch. Der Reind ift toa tal geschlagen, 1000 Gefangene und 12 gahnen, bie ich bierbei Em. Majestat zu Ruffen lege, find den Siegern in die Bande gefallen. Ich glaube, daß unfer Berluft fich über 12000 Mann an Toda ten und Bermundeten belaufen fann und ich bes haupte gewiß nicht zu viel, wenn ich verfichere, baff ber Berluft bes Feindes 30,000 Mann weit über= fteigen muß." - Die fpatern Berichte ber Frangofen aber lauteten über biefe Schlacht alfo : "Die Ruffen baben 20 Generale nnd 900 Officiere eingebußt, 10 Regimenter leichter Infanterie, Die 9000 Mann ftart maren, find auf 1500 geschmolzen." Un Kanoa nen haben die Ruffen, wie bas 64. Bulletin meldete, seit der Unkunft ber frangofischen Urmee an ber Weichsel zusammen 175 Stud verloren. ein folder Berluft fur jeben Staat ungebeuer, für den russischen ganz unersetlich mar, fühlt wohl Jes Benug B. mußte ber frangofischen Schlaubeit die Spige zu bieten und alle Bemubungen der Rriegekunft, burch welche frangofischer Geits ge= wohnlich große Schlachten gewonnen wurden, als versuchte Ueberflügelung bes Feindes, ober Durchbredung ber Schlachtlinie, vermittelft beftiger Waffena angriffe, blieben erfolglos. Napoleons Plan zur Bernichtung feines Gegnere, welcher feine Saltung behauptete, scheiterte. Dhne einen entschiedenen Sieg erfochten und ohne die Ausführung feiner groß= artigen Plane erreicht zu haben, entschuldigte er fich mit ber Ermattung feines Beeres und mit bem Mangel an Schiefibedarf. Beibe Theile feierten

Siegesfefte; boch beibe hatten nur großen Berluft au beflagen. Much bie ruffifche Urmee gab ihren Plan auf, fich mit Dangig und Graubeng in Ber= bindung ju fegen und Die frangofifche Urmee jum Rudzuge auf Barfchau gegen Oftrolenta bin gu nothigen und jog fich felbft jurud, indem fie bem frangof. Raifer vier Monate Beit ließ, fein gefchmach= tes Beer zu verftarten, Die Bewaffnung ber Polen au betreiben, die Unfunft beuticher Bulfsvolfer ab= gumarten, alle gurudftebenben Rrieger an fich gu gieben und mit ber Eroberung Dangigs nicht allein einen neuen Stuppunft, fonbern auch bie bisber bort bei ber Belagerung beschäftigte Beeresabtheis lung jum freien Gebrauch fur ben neuen Feldzug au erhalten. B. verkannte gewiß nicht bie mefent: lichen Bortheile, welche er feinem Gegner mit bem Beitgewinne preis gab und fo fonnte er fich mobl nur balb ber Gnabenbezeugung erfreuen, welche Alexander ibm fur Die Thaten bei Enlau gutheilte. Er befam namlich, mit einem Sandfchreiben bes Raifers, worin unter anbern bie Borte fanben: C'est a Vous, mon General, qu'a été reservée la gloire de vaincre celui qui ne l'a jamais été encore. Il m'est fort agreable de pouvoir Vous en temoigner ma reconnaissance et celle de la patrie entière etc. ben St. Unbreasorben und bie Buficherung eines Sahrgehalts von 12000 Ru= beln auf Lebenszeit; Die gange Urmee aber , welche an bem Rampfe jener blutigen Tage Theil genom= men, empfing viermonatlichen Gold gum Gefchenfe und fammtlichen Offizieren murben Ehrenzeichen perlieben.

Unter folden Bergunftigungen verfannte B. bennoch bas Gefahrvolle feiner Lage nicht; mahrend er mit ben größten Schwierigkeiten ju kampfen hatte, in hinficht ber Ernahrung und Berpflegung bes burch

manchen Berluft verminberten Seeres, aingen bie Berheißungen balbiger Untunft bedeutenber Bers ftartungen langfam und unvollftanbig in Erfullung. Er fab, beißt es in ben Beitgenoffen, bei ber Beschranktheit ber ihm zu Gebote gestellten Mittel bas ungludliche Enbe bes Rrieges vorber. wrach fich barüber obne Ruchalt schriftlich und mundlich aus und bat beingend um feine Entlaffung: boch bie wiederholten Bunsche bes ibm fo wohlwollend gefinnten Raifers hielten ibn. Er mußte noch vor bem Beginn bes neuen Relbzuges, bie zwei Monate lang vom Marschall Lefevre belagerte Stadt Dangig, obgleich febr ehrenvoll fallen feben, benn ber Gouverneur biefes Plates, ber Ges neral Graf von Kalkreuth übergab fie auf eine Art, bie feines Militarruhmes murbig mar, burch Capitulation am 24. Mai. Rleine mit geringen Bulfsmitteln unternommene Berfuche, Diefe mach= tige Festung zu retten, murben miber B.'s Billen erfolglos unternommen. Der Entfat, ben bas zu Beichfelmunde angekommene Corps Ruffen unter bem General Ramenston am 15. u. 16. Dai ver= fucht hatte, schlug fehl: es mar bei einer Artillerie von 900 Studen Mangel an Pulver und Rugeln au Dangig eingetreten und eine englische mit Dlunition beladene Corvette am 19. Mai von den Franzosen genommen worben: bie Garnison war burch Krankheiten und andere Bufalle von 16000 auf 9000 Mann geschmolzen, bie Belagerungsar: mee hingegen auf 50 bis 60000 Mann verstarkt morben, auch konnte Ralfreuth keinen Erfas von ber ruffischepreußischen Armee hoffen. Auch B. mar nicht fart genug zu belfen und überbieß mit Rriegs= und Mundvorrath nicht fart genug verfeben. war gezwungen nur vertheidigungsweise zu operis ren, faste aber, um nicht jeden Bortbeil babin au geben, ben muthigen Entichlug fein Glud ju verfuchen, indem er gegen bie weit ausgebreitete feind= liche Urmee ben Rugen einer concentrirten Stel= lung geltend zu machen fuchte und ben Ungriff ei= nes vorgeschobenen Rorps anordnete. Doch ber ge= wiegte Gegner ward hierburch veranlaßt, feine Rriegs= maffen gufammen gu gieben und B. genothiget, Die leicht verschanzte Stellung bei Beileberg ju neb= men. Sier fam er, felbit burch bie Bafferfucht fo bin= fallig an, bag er oft ohnmachtig vom Pferde fant, überzeugt von ber Erfolglofigfeit ber ergriffenen Offenfive, benn er tonnte bei ber verbaltnigmäßigen Schwache feines Beeres, mubfam ertampfte Partialvortheile nicht benugen. 2m 10. Junius 30g fich bie frangofische Urmee gegen Beilsberg, erneu= erte ben Sabrstag von Marengo und nahm bie ver= Schiedenen feindlichen Lager ein. Die ruffifche In= fanterie und Cavallerie ftrengte alle ibre Rrafte an, fich in ihren Pofitionen bor ber Stadt gu behaup= ten. Debrere ruffifche Divifionen murben gerftreut und um 9 Uhr bes Abends befanden fich bie Fran= gofen unter ben ruffifchen Berfchangungen. Um 11. brachte Napoleon ben gangen Tag auf bem Schlacht= felbe gu. Er orbnete bie Corps b'Urmee und Divifionen, um eine entscheibenbe Schlacht zu liefern, Die bem Rrieg ein Ende machen follte. Nachmittags um 4 Uhr fcnitt Davouft ben Weg nach Enlau ganglich ab und balb befanden fich die Ruffen in ibrem ber= Schangten Lager gleichsam blodirt. Den Abend um 10 Uhr raumten fie bas gange linke Ufer ber Alle und überließen bem Reind ihre Bermunbeten, Daga= gine und Berfchangungen, nachdem fie in ben ber= Schiebenen Treffen vom 5. bis gum 12. eine be= trachtliche Mannschaft verloren hatten. B. fann ohne Bergug barauf, burch einen großen Schlag bie erlittene Dieberlage gut ju machen, er gab ben Befehl zur Bereinigung aller russischen ind preußisichen Streitkrafte, um in einer hauptschlacht sich mit Napoleon zu messen; boch waren ihm im gezhaltenen Kriegsrathe alle russische Generale, selbst ber Großfürst Constantin, bas Gefahrvolle solches Wagnisses nicht übersehend, entgegen und bewirkten eine Abanderung des Planes dahin, daß der Feldherr, ohne vom Feinde gedrängt zu werden, bei Tilst über die Memel ging, um dort die Ankunft der Res

ferpen abzumarten.

Dabrend fich die frangofische Urmee ben Grans gen Ruglands naberte und Maffena auf bem Bege nach Grobne war, trat inbeg ploglich eine glude liche Menderung ber Dinge ein. Die Beranlaffung. baju gab folgendes Schreiben, welches B. am 20. Buni an ben Commandanten ber Avantgarbe Sur= ften Bagrathion fandte: "Mein Pring! Rach ben, Stromen von Blut, die in ben letten Tagen in eben fo toblichen als oft wiederholten Gefechten. gefloffen find, munichte ich bas Unglud biefes vers beerenden Rriegs ju lindern, indem ich einen Baffenstillstand vorschlage, ebe ich mich in einen Kampf. in einen neuen Rrieg wieder einlaffe, der vielleicht noch furchtbarer wird, als ber erfte. Ich bitte Gie, mein Pring, bem Dberbefehlshaber ber frangofischen Armee diese Absicht von meiner Seite zu erkennen gu geben, wovon die Folgen um fo beilfamer fenn burften, als fcon von einem Generals congreß bie Rebe ift, ber bas unnube Bergie= Ben von Menschenblut verhindern konnte. werben nachher bie Resultate Ihres Schrittes mir anzeigen und glauben, daß ich mit ausgezeichneter Sochachtung bin" u. f. w. - Furft Bagrathion fandte biefes Schreiben gleich an ben Großherzog von Berg und da ber ruffifche Borfchlag gang ben Bunichen Napoleons entsprach, fo tam ber Baf-

fenftillftand fonell zu Stande. Der ruffifche und ftangofifche Raifer tamen auf bem Niemen gufam= men, auf welchem ein Pavillon auf einem Floß errichtet war, unterredeten fich und umarmten einander. Jeber ber Raifer hatte bie angesehensten Generale bei sich, unter welchen sich auch B. bes fand. Um folgenden Tage (ben 26. Juni) erfolgte auch auf biefem Pavillon Die erfte Busammenkunft awischen Napoleon und bem Ronige von Preugen; 14 Tage bielten fich die Monarchen in Tilfit auf und fo fam am 8. und 9. Juli ber Friebe gwi= then Kranfreich, Rugland und Preugen gu Stande, Ber vollig ben Rathichlagen B.'s entgegen mar, weil Wer frangofische Raifer badurch ein großes Ueberge= wicht erlangte und B. fehnfuchtsvoll bem Mugen= bud entgegenfah, mo er ben Rampf wieber auf= nehmen tonnte. Dief niebergefcblagen über einen folden ungludlichen Frieden in einem folden Beitpunkt, verließ B. die Urmee und ging auf feine Landguter bei Bilna, wo ichnell überhand neh= mende Blafenwaffersucht ihn ben Pforten bes To= bes nabe brachte. Doch gelang es ber arztlichen Runft ibn vollig zu beilen. Der bis jum Jahr 1812 in ber Burudgezogenheit fich febr gludlich fub= lende Selt, verlebte bier beitere Zage, bem gefellschaft= lichen Bergnugen und ben Wiffenschaften gewidmet. Bahrend biefer Beit erhielt er von ben frangofischen und westphalischen Beborben mehreremal Auffor= berungen, als geborner Sannoveraner aus fremden Rriegsbienften in die Beimath gurudzutehren, wis brigenfalls fein Familiengut in Beschlag genoms men und eingezogen werden wurde. 23. antwortete: fur jest erlaube es ber Dienst feines Raifers nicht, daß er ber Beisung Folge leiften konne; fo bald es aber irgend anginge, murbe er sich einfinben und funfzig taufend Mann Cofaten mitbringen.

Als Raifer Alexander im Jahre 1812 in Rolge ber veranberten politischen Berbaltniffe nach Bilna tam, ward B. von ihm auf die gnadigfte Beife aufgeforbert, wieder in Activitat zu treten und bekam feine neue Bestimmung Unfangs bei ber Ders fon des Raifers felbft, bald aber murde er auf bie schmeichelhaftefte Beise aufgeforbert mit bem Genes ral Rutufow, ber icon am Ende Augusts bem überall gurudgebrangten Feldherrn Barclan be Zols In folgte und ju Baremo Golomiczi ben Dberbes fehl des Beeres übernahm, den Felbaug gu machen. Rach ber unvortheilhaft ausgefallenen Schlast bei bem Dorfe Borobino, etwa zwolf Meilen von Mostan, erhielt B., beffen Rathichlage man bantbar erfannte, vom Raifer ben St. Bladimirorben erfter Rlaffe. In bem ichredlichen Rampfe am fies benten Septbr., beispiellos in ben Jahrbuchern ber Gefchichte, burch bie ausbauernbe Rraftanftrengung und Erbitterung, mit benen von beiben Theilen ges fochten mard, beispiellos burch ungeheure Blutftros me. welche bas Schlachtfelb trantten, befehligte B. bes ruffifden Beeres Mitteltreffen, indeg Barclay ben rechten, Bagrathion ben linken Flugel führten. Es wurde zwar von keinem Theile ein entschiedes ner Sieg erkampft, boch mar mohl auf ruffifcher Seite ber großte Berluft. Bei bem Confeil, mels ches Kutufow vor Moskau zusammenberief, mar B. an ber Spige berer, welche fur die Bertheidis gung stimmten und gegen bie Uebergabe protestirten. Die Mebrheit ber Stimmen war auf feiner Seite. Rutufom aber entschloß fich bennoch jum Rudjuge und gur Uebergabe biefer Sauptstadt bes Reichs, wodurch die Krone und fo viele Ginmohner einen nicht zu berechnenden Berluft erlitten. nem ameitägigen Rudguge befolgte er inbeffen ben Rath, welchen ibm B. gab inamlich die Stadt gu

umgeben und fich ber Communicationellinie bes Reindes zu nabern, eine Maagregel, welche fur bie frangofische Armee die entschieden nachtheiligften Folgen batte und welche auch ber Kaifer Alexan= ber mit feinem Beifall belobnte. Um 18. October überfiel B. mit einem Theil ber Truppen bes rechs ten Flügels den Konig von Neapel, Murat, bei Demitrowte, gehn Berfte von Taruting, bei mel= cher Gelegenheit bas gange feindliche Corps bei Boronoma ganglich geschlagen und unter andern amei feindliche Generale, ber General Fischer und ber General Derne, l'etat major bes Ronigs von Reapel, getobet murben. Alexander fcbrieb ibm: .. Um . Dctober haben Gie ihre ausgezeichneten milis tarifchen Talente aufs Reue bemabrt, indem Gie burch ibre mobiberechneten Dispositionen und weisen Maagregeln das gegen 50,000 Mann ftarte franzofische Corps unter bem Befehle bes Ronigs von Reapel mit unfern braven Truppen vollig geschlas gen und gur Flucht gezwungen haben. 3000 Tobte, 1700 Gefangene mit einer Chrenftanbarte bes erften Curaffierregiments, 38 Ranonen, 40 gefüllte Pulvermagen, bas gange Lager nebft ber Equipage bes Ronigs von Neapel find bie Trophaen diefes Zages. Ihrer bei biefer Gelegenheit erhaltenen Contusion ungeachtet, verließen Sie bas Schlachts feld nicht nur nicht, fondern blieben auch bei ber Berfolgung ftets auf bem Plate. In Binficht biefes, Ihre ausgezeichneten militarifchen Salente aufs Reue verberrlichenden Gieges, verleiben Bir Ibnen biermit bie Insignien bes beiligen Undreasordens in Brillanten . um Ihnen offentlich por ber Belt Unfer Wohlwollen an ben Tag ju legen und fus gen biefem ein Gefchent von 100,000 Rubeln bei". Die erfte Kolge biefer bentwurdigen Schlacht

wer bie augenblidliche Raumung ber Stadt Mos-

fau und ber Anfang bes Rudzuges bei frangoffe fchen Urmee, wobei B. noch Beuge verschiedener uns bebeutender Affairen mar; ba er aber bie Unfichten Rutusows nicht billigen und mit ihm nicht harmoniren konnte, verließ er die Urmee, um fich eiligft zum Kaifer nach Petersburg zu begeben. Als er fcon unterweges bem Raifer im Stabtden Dors chow, auf bem Bege nach Bilna begegnete, fuchte er um bie Erlaubnig nach, fich auf feine Guter, gur Bieberherftellung feiner Gefundheit begeben gu burfen, welche er auch in ben anabigften Ausbruden en bielt. Nach Rutusows Tode zu Bunglau (den 28. April 1813) und nach ber vom 20. bis 22. Mai gelieferten Schlacht bei Bauben und Burichen, Die bem Reinde einen vielleicht breifachen Menschenverluft beibrachte und erft bann abgebrochen murbe. als bie Bortheile ber Stellungen verloren gegangen, wurde B. in einem febr gnabigen Schreiben vom Raifer im Julius 1818 aufgeforbert, fich fo gefdwind als moglich nach Barfchau zu begeben, um ben Dberbefehl ber Referve = Urmee zu überneb= men. welche unter bem Ramen bes polnischen Deeres noch in diefem Monat mit 90000 Mann auf-B. ließ vor Czenstochau ein Corps fter ben und einige taufend Mann por Glogau. um mit ben Preußen gemeinschaftlich bie Belagerung Diefer Kestungen vorzunehmen. Er unternahm bie Einschließung Moblins, Bamosts u. f. w. und ber noch im Befie der Frangofen in Schleffen fich befindlichen Reftungen. Bahrend ber Schlachten an ber Rasbach und bei Großbeeren am 23. August. wurde es B. moglich, mit 65000 Mann ber Urmee von Polen über die schlesische Branze vorzus ruden und von der Dder ber die Berbindung zwis ichen ber ichlesischen und ber Rorbarmee ftrategisch au fichern. Dann. im Unfange bes Octobers, ging

er von Bittau nach Bohmen, um beim Borbringen ber verbundeten Armee, die bis babin von Schwargenberg inne gehabte Stellung bei Toplit gemeinfcaftlich mit Colloredo einzunehmen, von bort aus bas Erzgebirge zu forciren, ben Marschall St. Cpr nach mehreren fleinen Gefechten, befonbers bei Dob= na zu schlagen und ihn nach großem Berluft an Tobten und Gefangenen ju zwingen, fich in bie Stadt Dreeben ju ziehen, beffen Beobachtung er bem General Tolftop überließ." Bon bier mar= ichirte er in Gilmarichen, verftartt burch ein bits reichisches Corps unter Bubna \*) ber Leipziger Bol-Berichlacht zu, tonnte aber aller Unftrengung unges achtet nicht am 16., wie es fein Raifer gewunscht batte, sondern erst am 17. gegen Abend in Die Linien ber Allierten=Armee einrucken. Der ihm bestimmte Plat mar ber rechte Klugel, wo ibm noch bas ruf= fische Corps bes Generals Platom und amei offs reichische Corps unter Alenau und Bubna beigeges ben murben. Um 18. tampfte er fiegreich bei 3meis naundorf, erfturmte bort die feindliche Stellung. marf Macbonald nach verzweifeltem Widerstande nach Stotterig gurud und nachdem er fo ben linten Rlugel ber feindlichen Urmee geschlagen, einige Zaufend Gefangene gemacht und einige 30 Rano= nen genommen, marb er bes Abends auf dem Schlacht= felbe vom Raifer Alexander gum Grafen ernannt, bom offreichischen Raiser aber erhielt er ein febr anabiges Sandichreiben mit dem Commanbeurfreuge bes Maria Thereffenorbens. Den Zag barauf brang er bei bem Sturme von Leipzig mit einer Colonne von 12000 Mann burch bie grimmaische Borftabt in die Stadt Leipzig felbst und vollzog den Austrag ber Berbundeten, ben Ronig von Sachsen von ber Entscheidung ber mehrtagigen Rampfe zu bes nachrichtigen und unter Schut zu nehmen. Napos

<sup>\*)</sup> Deff. Biogr. f. Retrolog Sr. Jahrg. S. 612.

leon, ber bisher fast nur bes Sieges in Deutschland gewohnt war, sah sich in ber viertägigen Schlacht bei Leipzig, in welcher tausend Feuerschlunde gegen einander spielten, aller Anstrengungen ungeachtet, so völlig geschlagen, daß ein völliger Ruckzug bis über ben Rhein nothig wurde, burch Lanber, die jest ben verbundeten Siegern zusielen. Er hatte seit bem April über 800 Kanonen und 8000

Munitionsmagen verloren.

Unmittelbar nach ber Leipziger Schlacht befam Bennigfen ben minber glanzvollen, aber fur bas Bobl beutscher Lander bedeutenden Beruf, fich wie ber nach ber Elbe ju begeben, um ju verhuten, bal bie Garnisonen von Dresben, Magbeburg und ben ubrigen kleinen Restungen fich nicht vereinigen und au dem Marschall Davoust in Samburg floßen konnten. Da er größtentheils nur Kavallerie batte und fein Belagerungsgeschut bei fich führte, fo mußte er fich begnugen, ben Feind in den genannten Reftungen moglichft eng einzuschließen. marfcbirte er vor Samburg, fcblog barin bie Truppen des Marschalls Davoust ein, blockirte bie Stadt und ordnete am 23. Febr. eine Unternehmung gegen die Berschanzungen auf ber Glbs infel, ber Wilhelmsburg an, um bie Berbindung bes Feindes mit Saarburg ju gerftoren, die aber ohne bedeutenden Berluft miegludte. Der Ronig von Danemark schickte ihm barauf Geschus von Sludftadt zu. Unterdeffen hatten fich die Umftanbe in Paris geanbert, Napoleon hatte ber Krone ents fagt und bie frangofischen Truppen murben nach Kranfreich abgeführt. Unmittelbar nach ber Uebergabe ber Stadt Samburg erhielt Bennigfen bie Infignien bes St. Georgenorbens erfter Rlaffe, welche außer ihm bamals nur dem jegigen Ronig von Schweden und bem Bergog Bellington verlies

Ben waren. Dach bem geenbigten Rriege gegen Rapoleon betam er bas Commando ber Gubarmee in Beffarabien an ber turfifchen Grange und blieb bafelbit bis 1818, als er vom Raifer auf bas ands bigfte bie Erlaubnig betam, fich auf feine Guter im Sannoverschen ju begeben, mit Beibehaltung feines gangen Gehaltes als commanbirender Genes ral, jedoch unter bem Berfprechen, bei jeder Geles genheit, wenn man feiner bedurfe, fich wieder ein-Bufinden. Die nachfte bringenofte Beranlaffung gu Diefem Rudtritte lag in einem Sturge, welchen Bennigfen im Sahr 1816 auf einer Inspectiones reife in Beffarabien erlitt, beffen ungludliche Rolgen ihn bes Gefichtes fast vollig beraubten. Geit bie= fer Beit lebte er abwechfelnb, theils gu Banteln, theile ju Sannover und ertrug feine Blindheit mit rubiaer Gleichmuth und Beiterfeit, im Umgange feiner vierten Gattin, ber Tochter bes Prafidenten bon Undregifewicz zu Grodno und feiner Rinder und endigte fein thatenreiches Leben am 2. Dc. tober 1826.

Bennigfen war groß und wohlgewachsen, liebte ben außern Glanz, ber in seinen hauslichen Ginztichtungen überall hervorleuchtete; er war fern von niedriger Habsucht, ein Freund ber Wohlthatigkeit, hatte einen sehr entschlossenen, freundlichen Blick, ber viele Energie und eine schnell überraschende Geistesgegenwart verrieth, blieb unerschütterlich kaltzblutig, gegen seine Untergebenen herablassend, aber unerbittlich streng im Dienst.

Anfangs war er bei ber Infanterie angestellt gewesen, hatte aber entschiebene Borliebe für die Kavallerie und gab im Sahre 1805 über diese auch ein schätzbares Werk heraus, das ben Titel suhrt: Gedanken über einige bem Officier der leichten Ras vallerie nothwendige Keuntnisse des Kriegsdienstes

und ber Pferbe. Riga 1794. 4. XII. u. 246 G. mit XIV Rupfertafeln. Er entwarf biefes Bert gur Unterweisung feines Gobnes, ber in ber ruffifch kaiferlichen Armee bei der leichten Reiterei zu dies nen munichte und theilte barin feine theoretischen und praftischen Erfahrungen mit, bie Bucher allein nicht geben tonnen. In ber Borrebe gur zweiten Auflage, Wilna 1805, 8. 352 G. mit 8 Rupfern, fagt er: "Da es mein Schickfal wollte, bag ich auf meinem Gute in Litthauen zwei Sahre einfam leben mußte, - bie einzigen unwillführlichen Brachjahre meines 44jabrigen Dienstes - fo habe ich bei ben gludlichen Freuden bes Canblebens immer einige Stunden meiner Lieblingswiffenschaft, bem Studium ber Kriegskunft, geweiht. Diet fcrieb ich bie Bemerkungen nieber, Die ich in ben Rriegen in Dolen und in Persien und auf meiner Reise in die Kaukafifden Gebirge gemacht habe." Das Bert felbft ift bem Raifer Alexander gewibmet. Die Debicas tion endigt fich : "Finden Em. Raiferl. Maj. Gelbft nur ben auten Willen, in diesem Berte nublich zu fenn. fo ift der Mann boch belohnt, ber ichon zu Rathas rinens unvergeglichen Beiten fich Rugland gum Ba= terland machte, und ber unter Alexanders beglucens bem Scepter den Rubm eines auten Untertbanen fich gum größten Ruhm macht.

Bremen, im Gept. 1827. Dr. Rotermund.

## \* LI. Wilhelm Ludwig Abeken,

Doctor der Philosophie, Professor u. Oberlehrer an dem ton. Joachimsthalfchen Gymnafium gu Berlin.

geb. b. 1. Dec. 1793, geft. b. 2. Dct. 1826.

In ber schönen Stadt Donabrud, bem Geburtssorte des unsterblichen Mofer, gehoren, gehorte ber R. Retrolog. 4r. Sabrg.

Berklarte zu einer Familie, beren Mitglieber mit besondern Geiftesgaben und Eigenschaften von der Natur ausgestattet waren. Sein Bater, ein gebile deter Kausmann, verwandte die Mußestunden, die seine Berufsgeschäfte ihm übrig ließen, mit großer Borliebe auf die Lesung ernster Bücher und solcher, die in das Gebiet der schönen Kunste einschlagen; seine Mutter war eine einsache wirthschaftliche Frau, häuslichen Sinnes und voll der grundlichsten Liebe

au ihren Rindern.

Mit vier Gefdwiftern, ju benen fpater noch ein jungerer Bruber bingu fam, muchs Ludwig auf. In ibm entwickelte fich febr frub ein ungemein gars tes Gefühl fur bas Schone, eine Liebe ju aller Urt bes Biffens, mas von ben Eltern nicht unbemerft blieb. Dazu fam ein wirflich bewundernswurdiges Bebachtniß; alles Bernen war ibm ein Spiel und fein Trieb, immer mehr zu lernen, groß. Bie bas bausliche Treiben bes Baters, ben er aber leiber fcon im achten Lebensjahre verlor, feine vielfeitige Bigbegierbe frub angeregt hatte, fo gab auch bas Beifpiel ber frommen Mutter feinem Geifte eine religiofe Richtung, bie ibn fein ganges Leben nicht berließ. Er liebte bie Bibel unbeschreiblich, und lernte icon als Rind gange Rapitel, Die ibn bes fonbers anzogen, auswendig. Daraus jog er ben großen Gewinn, bag bas mabrhaft Erhabene in feis ner einfachften Geftalt ibm vertraut ward und bag bie Sprache, worin es fich fund gab, ihm gum Bergen redete.

Die Burgerschule seiner Vaterstabt vertauschte er im Jahre 1801 mit bem basigen Gymnasium, und bald wurde er seinen Lehrern durch außerordentsliche Fähigkeiten bemerklich. Seine Fortschritte was ren rasch und gediegen. Neben seinen Schulstudien beschäftigte er sich eifrig mit Musik und brachte es

auf bem Claviere bald zu einer gewiffen Fertigkeit. Mitten in ber Entwidelung und Ausbilbung biefer ausgezeichneten Unlagen bes Beiftes und bes Ber= gens offenbarte fich aber leiber eine bebeutenbe Schwäche bes Korpers, Die ihm in ber Folge eine Quelle ber heftigften Leiden murbe, und mohl auch feinen fruben Tob berbeigeführt bat. ben Anabenjahren litt er fehr an periodischem Ropfs fcmera und verfiel im beften Junglingsalter oft in eine tiefe Melancholie, die aulest in eine lanabauernbe

Hopochondrie ausartete.

Im Jabr 1810 nahm einer feiner altern Brus ber, \*) ber fich ebenfalls ben Studien gewibmet batte, eine Professorstelle am Gymnasium in Rubol= fadt an. Diefem folgte Ludwig, und bier reiften bald, vom treuen Bruber gepflegt, unter ber Leitung trefflicher Lebrer, in einer Schule, Die fich ber besondern Dbbut einer buldvollen Fürftin erfreute jene erften Fruchte bes jugendlichen Strebens, beren Bluthen bei ibm schon in der Rindheit fichtbar ges morden maren. Er murde bald mit ben berrlichen Denfmalern bes griechischen Alterthums vertraut. homer und Cophofles zogen ihn besonders an. Gein gludliches Gedachtniß tam ihm bier febr gu Die Antigone konnte er als Gelectaner pon Unfang bis ju Enbe berfagen. Der homer murbe fast nicht aus der Sand gelegt. Die jebes Zalent hulbreich aufmunternde Fürftin hatte ihm ein ichones Eremplar Diefes Dichters gefchenet. Dabei verfaumte er jeboch bas Lateinische nicht welches er mit Belaufigfeit fchrieb; auch trieb er bas Studium bes Bebraiften mit Gifer und ftu-

<sup>\*)</sup> Der jesige verdienftvolle Conrector an bem Stadt= anmafium gu Donabrudt, Prof. Rub. Abeten, Berfaffer bes 1826 erfchienenen fcabbaren Buches: Beitrage für Das Studium ber gottlichen Comobie Dante-Alighieri's.

7

birte bie neuern Sprachen, bas Englische, Italienisiche und Spanische fleißig. Leiber aber störten noch immer ben Lauf bieser schönen Bestrebung heftige Ropfschmerzen, anhaltenbe Brustbeklemmungen und bie oben erwähnten hypochondrischen Anfalle.

Den Sommer bes J. 1812 brachte er zu Dss nabrud im vaterlichen hause bei seinem altesten Bruber\*) zu und bezog dann gegen den herbst die Universität Göttingen. hier fand er bald treffliche Freunde, unter benen wir Bunsen \*\*), Ernst Schulzze, ben Dichter der bezauberten Rose, und Beder aus Gotha anführen, in deren Kreise er überaus glindlich war und seine Studien, Philologie und Theologie, mit Eiser und gludlichem Erfolge betrieb.

In bem verhangnigvollen Sahre 1813 theilte auch er bie Begeisterung, welche bamals bie beutfche Jugend erfullte. In banger Erwartung und balb nieberschlagender, balb ermuthigender Theils nahme an ben großen Beitbegebenheiten, verweitte er in Jena, wo er in ber Familie bes feligen Grieß: bach mit Gottling und andern Freunden vereinigt lebte und ber Belegenheit, fich thatig zu zeigen, ent= Die Runde von bem Ausgange ber Schlacht bei Leipzig machte ihm bie langere Unthas tigfeit unerträglich. Damals ichien fein Rorper et= mas gestartt. Er begab fich im Februar 1814 in bas Lugowiche Corps ber Sager ju Buß; in bem= felben biente ichon als Cavallerift fein jungerer Bruber. Sein Bruftubel zeigte fich aber bald wies ber; boch bie Baber von Machen wirkten wohlthas tig auf feinen Rorper. Sein herrliches Gebachtnig, feine ichasbare Renntnig bes Schonften und Erha-

<sup>\*)</sup> Auch ein sehr gebildeter, geschäfter Kaufmann und Witglied bes Magiftrats baselbft.

\*\*) Zest Legationerath in Rom.

benften in ber alten und neuen Literatur, feine Liebe und Begeifterung fur alles Große und Edle wurde in ber fast ganglichen Abgeschiedenheit von literaris fchen Beschäftigungen bem Rreife feiner bamaligen Freunde eine Quelle bes reinften Genuffes. tam der unbefangene Frohfinn eines reinen Ges muthes und, wenn es mahr ift, bag mir an geliebs ten Personen auch gewisse Dangel lieb gewinnen. fo trug auch eine eigenthumliche Unbeholfenheit in ber Gorge fur außere Dinge, über die er fich guts muthig zurechtweisen ließ, fehr viel bazu bei, bie Freunde, beren er in biefer hinficht bedurfte, an fich anguschließen. Rach ber Blodabe von Julich aoa er mit bem Lutowichen Corps burch einige norbliche Provingen Frankreiche über Flandern nach Deutschland gurud und traf im Sommer 1814 gefund, beiter und in jeder Sinficht gludlich in feis ner Baterftadt ein. 3m Berbft beffelben Sabres ging er bann über Andolftabt nach Berlin, um bas felbft feine Studien fortzusegen. Die miffenschafts lichen Bestrebungen wurden bald burch ben zweiten Aufruf unterbrochen. Er erhielt eine Stelle als Secondes Lieutenant bei bem britten rheinischen Land wehr Regiment. Sein Bunfch, Antheil an einer bedeutenden Schlacht ju nehmen, murbe nicht erfüllt; aber er wurde feiner Renntniffe und Gefchicks lichkeit wegen vielfach von feinem Chef gebraucht. beffen Liebe er in einem boben Grabe befag. Er gewann Ginn für bas Prattifche, fab vieles, mas bleibenben Ginbruck auf ihn machen mußte, unter anbern Paris auf eine turge Beit, Nachdem er ben Binter von 1815 - 1816 mit militairischer Beschafe tigung in Coln und ben barauf folgenben Sommet in feiner Baterftabt, im Schoofe feiner bamals bort versammelten Samilie angebracht batte, begab er fich im October beffelben Sahres wieber nad Berlin,

um fich fur bie Laufbahn eines Schulmannes pors gubereiten, und trat gu bem Enbe nach riebmlich bestandener Prufung in bas pabagogifche Gemina: rium fur gelehrte Schulen, welches bamals unter ber Leitung bes feligen Professors Golger ftanb. ber ein Freund feines altern Brubers mar. 218 Lebrer trat er zuerft am Berlinischen Gomnafium jum grauen Rlofter auf, an welcher Unffalt er bis jum Frubjahr 1820 mit bem beften Erfolg als Collaborator arbeitete. Berufstreue und Gemiffen= baftigfeit, Liebe ju feinen Umtsgenoffen und gu feis nen Schulern erwarben ibm balb allgemeine Bunei= gung. Damals bei feiner amtlichen Thatigfeit ber= ließ ibn bie Sppochondrie balb gang, und es fchien auch ber Benbepuntt feines forperlichen Ungemachs gefommen gu fenn; benn fein Rorper ftarfte fich auffallend und murbe bas Bilb einer blubenben Befundbeit. - In biefe Beit fallt auch feine Bemerbung um bie philosophische Doctorwurde, welche ibm Die Universitat Salle im Commer 1820 ertheilte.

Im Frubjahre 1821 murbe er als Dberlebrer an bas fonigh Joachimsthalfche Gymnafium bernfen, und balb barauf jum Professor ernannt. Die Unftalt gablte ibn ju ihren ruftigften Lebrern. Die frubern Umtegenoffen blieben feine treueften Freun= be, bie jesigen Schloffen balb mit bem fenntnifreis chen, bescheibenen und bienftfertigen Mitarbeiter ein eben fo inniges Berhaltnig. Funf Jahre wirfte er jum Frommen ber Unffalt belehrend und erregend auf die Jugend. Giner iconen Butunft fonnte er entgegenfeben. Musgeruftet mit allen ben Rennt= niffen, bie gur Beredlung bes Menfchen bienen, be= feelt von ber Liebe gur Jugend und burchbrungen bon einem tiefen religiofen Ginne, babei in bluben= ber Lebenstraft, beren Reig fur ibn burch bie Er= innerung fruberer Leiben erhobt murbe, fcbien er

eine lange Reihe von Sahren feine erfolgreiche Birthe famfeit, fur bie er gang lebte, fortführen zu konnen: Niemand ahnete, bag feine herrliche Laufbahn fo

bald geschlossen senn follte.

Beforgniß murbe bei benen, bie naber mit ibm umgingen, im Winter 1825-26 querft erregt, ba fich die Borboten eines heftigen Musbruches feiner Rrantheit aufs Neue zeigten. Ropf und Augen waren fast felten von Schmerzen frei. Die blubenbe Gefichtsfarbe schwand, feine Bangen fielen fichtlich ein. Er febnte fich nach bem Fruhlinge. Diefer befferte auch seinen Zustand. "Mir ist in biesen Tagen," fchrieb er am 3. Junius feinem Bruber, "unbeschreiblich wohl. Bir baben nach barter Ents bebrung bas iconfte Better und, mas gum Uns fange bes Mai's nach und nach tommen follte, ift nun mit einemmale ba. Mir ift, als hatte ich nie foldes Grun gefeben und unfer Thiergarten ift mir nie fo erfchienen. Much nimmt bie reine Luft icon die Rrantenfarbe von meinem Gefichte weg; und ich bente, die Reise foll schon, ebe wir uns wiederseben, den letten Reft weggehaucht baben. Erft jest bin ich frob in bem Gedanten, Guch wieber zu feben; aber auch frober, als ich es je gewesen bin. Als Knabe und als Jungling habe ich nie ben Rrubling entzudter gefeben, als jest." Es mar ber lette, ben er genießen follte.

Am 11. Juni trat er auf den Rath bes Arztes und mit Zustimmung seiner Borgesetten die Reise an, von der er die Wiederherstellung seiner Gesundbeit hoffte. Sein Kopsubel blied jedoch nicht ganzaus, hinderte ihn aber nicht an dem vollen Genusse seiner Umgebung. Doch schien er diese, sowohl die Menschen, wie die Natur, mit dem Gefühle zu bestrachten, als wenn er sie zum lettenmal sehen sollte. Auf dieser Reise ward ihm mannigsacher

Bemif, und außer feinen Gefdwiftern in Dress hen und Donabrud murben viele Freunde und Befannte von fruberer Beit von ihm begrußt; in Dun= fter ber Confiftorialrath Roblrausch, in Coln Ernft Schiller, ber Gobn bes Dichters, in Rreugnach M. Bog (fein Lehrer in Rudolftabt,), in Beibelberg bie Bittwe Bog, die er findlich ehrte, in Gotha ber wurdige Jacobs und fein Beder, in Rudolftadt ber Professor Commer, auch hatte er ba bie Chre einer langen Unterredung mit ber Fürstin Mutter, in Stena bie Bittme Griefibach und Gottling. ward ihm ber lange gehegte Bunfch, Gothe, beffen Berte, aleich benen von Chatespeare, Die er viel las, neben ben Grieden ben entschiedenften Ginfluß auf feinen Geift gehabt haben, ju feben und ju forechen, gludlich erfullt.

Sehr geschwächt von ber in ber letten Beit beschleunigten Reise febrte er um Die Ditte Muguft nach Berlin gurud. Gegen bie Mitte bes Geptems ber trat fein Uebel ibn mit neuer Beftigfeit an. Mertiche Gulfe schien wenig zu permogen. Sein ganges Mervenspftem mar gu febr angegriffen, ja faft zerruttet. Gin beftiger Bruftframpf marf ibn ben 26. September auf bas Rrantenlager. Geine Leiben wuchfen mit jebem Tage. In folchen Mugenbliden, wo ber beftigfte Schmerz etwas nachließ, bantte er bem himmel, bag er ihm noch vor bem Dinfcheiben aus ber Welt Alles, mas ibm auf Erben lieb mar, nicht in einem Traume, fonbern in fconer Birflichfeit in ben letten Tagen wie in einem Ueberblice gezeigt hatte. "Diefes Bild will ich mit binuber nehmen," fo fagte er, "bies foll mir bleiben." Die Qualen, welche er ju bestehen batte, wurden immer gewaltiger. Sedoch verließ ibn feine Befinnung bis jum letten Tage nicht. Einige Stunden vor seinem Tode redete er noch

einen feiner Freunde, die um ihn waren, an, und ein erftidenber Nervenfchlag endigte fein ichones Leben.

Go murbe burch fein Sinfcheiben ber fconen Runft ber Menschenveredlung ein reich begabter Baum entriffen, beffen liebliche Bluthen fo viele aufs ftrebende Junglinge in ben Borballen ber Dufen fcon erregt und erfreut hatten und beffen icon fo fichtbare Fruchte zu ben schonften Soffnungen bes rechtigten. Bon bem Bollenbeten ift uns feine Dittheilung gurudgeblieben: er fcbrieb nichts; er fammelte noch Erfahrungen und reifte bie fcon gefammelten, um ihre Refultate in trefflicher Gebies genheit ber Belt bann mitzutheilen. Mus bem. mas er in feinem eblen Wirfungsfreife bisber ges leiftet bat, tonnen wir aber abnehmen, wie er fowohl praftisch als theoretisch gewirkt, was er noch geleiftet baben murbe; und wie er bis in bie lete te Zeit seiner Schulamtsthatigkeit noch in bie et ften Bluthe feines Alters wirfte und mas er that giebt uns bas Daag bes berben Berluftes, um welchen die Wiffenschaften, feine Schuler und feine Freunde an feinem Grabe trauern.

Danabrud. Sof. v. Lucenan.

LII. Jens (Immanuel) \*) Baggefen, fonigl. ban. Zustigrath u. Professor, banischer und bentsfer Dichter.

geb. ben 16. Februar 1764, gest. ben 3. Detbr. 1826. \*\*)

Nit Jens Baggefen ist eine oft in Rebel ges. bullte und doch nie mit erborgtem Glanz prangende

<sup>\*)</sup> Den Beinamen Immanuel legte er fich Rant gu.

<sup>\*\*) 3</sup>um Theil nach ber allgem, Beitung von 1826, Beilage Rto. 812. ff.

Lichterscheinung auf bem banischen und beutschen Darnag erloschen. Die Anertennung, Die ihm im Leben nur zu oft burch feine eigene Schuld nicht wurde, barf bem Singeschiebenen wenigstens nicht fehlen. B. fam aus Bern, wo ibn fcon ber treff= Uche Argt Sth fur einen bedeuflich Kranten erklatt hatte, nach einer Reife, bie manche fchmergliche Erinnerung in ihm wedte, über Carlebab, wo er meh= rere Monate zwar leidend, aber boch noch mit mans dem Lebensgenuß im Rreife bochgebilbeter Frauen zubrachte, im Oftober 1825 nach Dresten, wo fich aber mabrend bes Winters fein Buftand febr verfclimmerte und feinem treuen Argte Dr. Rofenberg viel Sorge machte. Er suchte nun im Sommer 1826 fein Beil querft in Toplig, bann im Carlsbab, wo aber feine Entfraftung fo junahm, baß bie Mergte Pofchmann und Malfatti ibn nach Marien= bab ichidten. Doch auch hier mar feines Bleibens nicht. Man nahm ibn fur einen Milgfranten, ba bod eine Nierenschwindfucht icon in Diarrboe bei ihm ausartete und ben norbifch abgeharteten, frafti= gen Mann vollends zu Boben warf. Go fam er unter namenlosen Rrampfen und Aufregungen im September wieder nach Dresben und trat nun mit bem von Ropenhagen aus ihm entgegen kommen= ben Sohne, einem banischen Seeoffizier, Die qualpolle Rudreise über Samburg und Riel nach Ropenbagen an. Er erreichte aber nur Samburg, mo er icon am 3. Dft. ein Leben endete, welches ei= ner bestandigen Banderschaft glich. Bei ber Leis denoffnung fant man bie eine Riere gewaltig ans geschwollen, auch Sybatiben in beiben Nierenbob= Jen. Gein alterer Gobn, ein murbiger Prediger in Bern, ber ibm nachgereif't mar, tonnte nur Die Leis de bes geliebten Baters bestatten belfen, beffen Stolz und Rathgeber er im Leben ichon geweien

mar. Eine fleine Glizze feines vielbeweatent 200 bens wird zeigen, welche feltne Belftes- und Dhane taffefraft in einem iconen und fraftigen Rorperban barum nie zur gereiften Bollendung gebieb, woil ibr Regel und Ebenmaag gebrach. Er war zu Korfor in Danemart geboren, wo fein Bater, Bagge Bagges fen, Kornfcreiber, feine Mutter eine geborne Moller Ban Saus ein findlich guter, gartfühlenber und baber im Umgange mit erprobten Kreunben und empfonglichen Frauen ungemein liebenswurbis ger Menfch, aber auch burch ben Beifall, ber feis ner feltenen Geniglitat in feinem Baterlande fchan frub zu Theil mard, ein verzogenes Rind, mar et auferft reigbar, voll leibenschaftlicher Beftiateit. Bas er in biefer Stimmung bichtete, trat leicht uber Die Regeln befonnener Magigteit beraus und cal feinen an mabrer Dichterweibe weit nachftebenben aber befonnenen Begnern jenes Uebergewicht, beut au entgeben er mehrmals fein Baterland mit Regnes reich ober ber Schweiz auf langere Beit vertaufchte Sein Leben, welches icon frub mit einem Labys rinthe verglichen worben ift, glich auch mobl wie Bottiger trefflich von ihm fagt, einem Balbbache. in beffen rubigem Bafferspiegel fich bie lieblichften Blumen und Bluthenbufdel fpiegeln, ber aber fos gleich wieder an bineingesturzten Granitbloden ans ichaumt und aufbrauft. Go mar er ein feltenes Contraft bes Sanftesten, Barteften, mas bie begeis ferte Rufe in Lyratonen aushaucht, und bes Stire mischbewegten, mas feine fessellofe Phantafie of bis zur Disgestaltung bes gantaftifchen und ber Sonnerbel in gesprochenen und gedichteten Borten binrif, fo daß fich fein Pinfel immer in Glutfarben tauchte. Ueber feine Bildung und fruhe Dich= terweihe fpricht er felbft in feinem,, Labprinth," welches nach der Erscheinung in banischer Sprache an dem

überichwenglichen Cosmopoliten C. F. Cramer, bas mals noch in Riel, einem aus Liebe untreuen Ues berfeter fant (B. verfprach eine neue Bearbeitung beffelben unter bem Titel: Dichtermanberungen, bie aber nicht erschienen ift). Jene Difchung bes Barteften mit bem Starkften und Driginellften, Die allein ben humoriftischen Dichter auspragt und bie ben Sauptcharakter biefes Rornphaen ber banifchen Dichter ausmacht, begeisterte ihn icon ju feinem Erftlingsversuche im zwanzigsten Sahr. Gintaufend Subscribenten unterftutten fogleich feine angefuns bigten "tomischen Erzählungen," bie bas Sahr barauf, 1785 in banischer Sprache erschienen und viel Aufmerkfamfeit erregten. Beffel, ber großte Ros miter nach Solberg, Damals noch unter ben Lebens ben, begrußte feinen jungen Rebenbuhler aus Ror= for, bem eine folche Ericheinung bochft unerwartet fam, in einem eigenen Gefang voll Laune und Berglichkeit, ber in feinem Strioter II, 161. abgebruckt fteht und fanctionirte baburch feierlich B.6 Dichterberuf. Bald folgten andere Dden und Lieber, in welchen B. auch als Dichter bes Erhaben= ften auftrat. Denn ba er balb, bas Uebergewicht ber beutschen Stammsprache begreifend, nun auch Diefe in allen Quellen und Tiefen erforschte, so wurde Rlopftod fein Borbild in ber geiftlichen Poefie, fo wie Bieland in ber fomifchen Erzählung. Befonders aber verdankt er bem Umgange mit Bog febe viel Ginficht in ben Bersbau und bas Techs nifche ber beutschen Dichtfunft, wie fich benn auch in ber erften Sammlung feiner beutschen Dichtungen überall Spuren nachweifen laffen, wie Bog ibm Mufter murde, mas er auch felbft bantbar ein= geftebt. Bei ber unvertennbaren Aehnlichteit ber Stimmung aber, die ibn ju Bogens Geiftesver= wandten machte, meterfcheibet boch Bog einfache.

pruntlofe, gebiegene Rraft, B. mehr bichterifde Begeifterung und Bartheit in ber Meugerung. Scon bamale versuchte er ein Salleluja, welches fpater ber banische Orpheus, Runge, componirte und bet in beiben Sprachen gleich fertige Sanber überfette mehreres von B. fur beutsche Almanache, bie Boje und Bog herausgaben. Seine gange Lebens : und Studierweise mar nicht geeignet, feine fraftige Retur ju ftarfen. Much fchlug Pinche mit Ungebuld bie Rlugel, um über ben Gund fich an fcmingen. Geiner leidenden Gefundheit durch eine Reife in fubliche Lander aufzuhelfen, unterftutte ibn fein großmutbis ger Gonner und treu über ibn maltenber Gouspatron, ber Pring von Solftein Anguftenburg, und fo bereifete er auf Roften ber Regierung Deutide land, Die Schweig, Frankreich und England. Schon maren bie Rotablen in Frankreich berufen, als 23. im Mai 1789 in der Gefellschaft der ehrmurdigen Dochter Munters, Frieberide Brun, und bes Dres feffors Cramer, feine Reife antrat. Bier fab er Riel gum erftenmal, auf beffen Sochschule er fpater lange Beit nur Titularprofeffor gewesen ift. Dierauf pilgerte er ju Bog in Gutin, ber bon nun an fein Lebrer in ber Metrit und fein Borbild in ber Dbe murbe und ibm in verschiedenen Perioden feines Lebens warnend und rathend gur Geite ftanb, ju Rlopftod in Samburg, ber ibn bei Glife Reimarus einführte und baburd bas Sahrelang fortdauernde fcone Berbaltnif mit ber Kamilie Reimarus begrundete, welches ben mobithatigften Ginfluß auf ihn hatte, ju Gerftenberg in Altona und zu Knigge in Sannover. Rach bem Gebrauch von Pyrmont reif'te er mit bem Grafen Moltte, feinem treuen Freunde, über Gottingen, Raffel, Maing nach Bafel, burchftrich die wichtigften Schweizer-Rantone, wo er fein erftes Alpenlied bich= tete und perlobte fich in Bern mit ber Entelin bes

I

3

großen Saller, Sophie. 218 er im Binter bars auf einige Monate in Paris verlebte, toftete er querft von ber bitterfußen Frucht ber gewaltig gab= renben Revolution. Geschäftige Berichterstatter ers gablten bamale, er habe bas Bolf von ber zerftor: ten Baftille aus baranquirt. Gemiffer ift es. baf er nach Bern in Die vortreffliche Salleriche Samilie gurudtrat, bie wir aus einem Briefe Fernows an Reinhold kennen, fich bort mit feiner Gophie bers beiratbete und mit ibr bann im Spatfommer 1790 uber Beimar und Sena nach Ropenhagen gurude reif'te. In Weimar und Jena befestigte er feinen Rreundschaftsbund mit Reinhold, ber bann breis Big Sahre unter ben Sturmen einer gerftorenben, and bie alteften Freunde oft entzweienden Beit forts bauerte. B. mar es, ber fpater Lavater mit Reinbold, aussohnend amifchen beiber abmeichende Uebergeugung tretend, in Berbindung feste und eben bas burch, wie nun ber jungere Reinhold ergahlt, Urfache murbe, bag vorzuglich auf Lavaters Empfehe lung Reinbold 1794 nach Riel berufen murde. B.'s edle Gattin glich in Ropenhagen einer in einem fremden Boden binwelkenden Pflange. Sie febrte baber in ihres Gatten Begleitung icon 1798 mit zwei Sobnen, von benen ber eine bald begraben murbe. ins vaterliche Saus nach Bern gurud. Durch Reinbold mar der mackere Kernow in B.'s und Lavaters Befanntichaft gefommen, ber nun auch, als B., mit Burucklaffung feiner Frau, über Wien nach Itas lien reif'te, die Fugreife mit ihm bis jum Bobenfee machte und B. bis Rom begleitete, wo er viele Sabre Lehrer der bortigen beutschen Runftler murde, B. aber in die Schweiz gurudeilte und feine Gats tin jum zweitenmal nach Ropenhagen führte. wurde er bort jum Probst ber Kommunitat und jum Regent ber Stivenbigten ernannt. Indem Dies fein

Einkommen ficherte, wanberte er oft zwischen Ropenbagen und Paris bin und ber und verwiefelte fich tief in ben Irraangen ber Revolution, beren koloffale Korm feine Phantafie aufs Gewaltigste ergriff. Er bealeitete ben beruhmten Schabmeifter Bonaparte's bei beffen erftem Buge nach Stalien, Saller, bem er burch feine Gattin, einer Enfelin beffelben, nabe verwandt worben mar, auf einige Beit in dieses Land und erbielt von diesem eine kleine Billa, ohnweit Modena, bie, auch in seinen Gedich ten befungene, Frasimalga, geschentt. Maturlich mußte bies Alles feine Begeifterung fur Bonaparte aufs Sochfte fleigern, die fich bann mannigfach Luft machte, wie z. B. in einer banifchen Dbe, bie et 1798 im hospig bes St. Bernhards bichtete und in welcher er bes torfifchen Ablers Aufschwung fat eben so voraussagte, wie Wieland einige Jahre fruber in feinen Gesprächen unter vier Augen gethan batte. Wenn ihm dies in feinem eigenen Baterlanbe mannigfaltige Berunglimpfung ba zuzog, wo der ameite große Bernftorf nicht mehr mirten konnte. fo verkannte boch fein marmfter Gonner. ber Bers zog von Augustenburg, nie die reine Quelle, aus welcher es floß. Ronnten je bie ausführlichen Berichte, bie damals B. an feinen großbergigen Schußberen aus Paris und Stalien ichrieb, gur offentlis chen Renninif fommen, fo murbe bies ein unberer thenbarer Schat von gang neuen Unfichten und Anekorten über die erften blutigen Umwandlungen ber Revolution fenn. 1798 murbe er auf furge Beit Ditglied ber Theater Direction, an welcher aber fein Enthusiasmus nur zu bald scheiterte und er wie alle, die, nicht felbst Siftrionen, ihre Buhne reformiren wollen, gewahrte, bag bies eine Dobs renwasche sen.

3m Spatjahre 1800 verpflanzte er fich mit

feiner Familie wieder nach Paris, wo er eine Beitlang bei Marly eine Meierei befaß, bis er enblich nach eilf Jahren gum Professor ber banifchen Spra= che und Literatur in Riel ernannt murbe. Sahr barauf erhielt er ben Charafter eines Juftig= rathe, ging bann wieder nach Rovenhagen und In biese wurde 1814 feiner Professur entlebigt. Beit, an beren Schluß fich auch feine zweite Beis rath mit einer Frangofin fnupft, fallt auch bie Blus the feines Schriftstellerruhms, und gewiß nehmen feine Berte nicht nur in ber Literatur feines Baterlandes, fondern auch in ber unfrigen eine mur-Dige Stelle ein. 3m 3. 1803 erschien bei Berthes Die erfte Sammlung feiner beutschen Dichterergiegun= gen und Lieber, "Gebichte von Jens Baggefen," in 2 Banten. Bier finden fich auch die trefflichsten feiner banischen Lieber in beutscher Sprache miebergegeben. Ber, beiber Gprachen gleich fundig, fie vergleicht, wird erstaunen, wie er beiden ben Stem= pel ber Driginglitat aufzudruden vermochte. Dann tam querft in einer febr unzierlichen Form als Za= fcenbuch, fpåter aber zierlicher in Umfterbam 1807, fein ibullifches Epos in 12 Gefangen, feine Parthenais ober bie Alpenreise, heraus, bie ihren Ramen bavon tragt, bag brei Jungfrauen, verschwifterte liebensmurbige Bernerinnen, Die hier Conthia, Dapone und Moris beißen, mit ihrem belbenmuthigen Begleiter - und B. ift felbst ber begeisterte Nordfrant - auf ihrer Reise burch bas Berner Sochgebirge bie gefährlich= ften und anmuthiaften Abentheuer befteben. auch in bamaligen Beurtheilungen bie Ginmifchung mythischer, phantaftischer Befen nicht ohne Grund getabelt murbe, fo mar boch bie Schilberung bes auf bem Schreckhorn thronenden Damons bes Schwindels, den Eros bandigt, eines der gelungen= fien Phantafiebilber in Miltons Geift und murbe

einen Ruefli in Laubon \*) wurdig beschäftigt baben. Scenen ber garteften Raivetat mechfeln mit ben erbabenften Naturschilderungen in wohltonenden Beras metern. Rur ift die Bildung neuer gewaltig ausschallenber Beimorter nicht immer ber Unalogie ber Sprache angemeffen und überschreitet bas Maak Doch wird diese Parthenais ftets nach Goethe's und Bogen's berühmten Ibullenepos ben britten Rang einnehmen und über alle abnliche Rachbilbungen. wie Kofegartens Jofunde u. f. m. bervorragen. 3mar ift 1819 im Berlage von Brodbaus, ber auch die Amfterd. Ausgabe beforgt hatte, ein neuer verbefferter Abbrud erschienen; allein B. felbft mar bamit noch nicht gang gufrieden und murbe, batte er bie Ausgabe aller feiner Berte erlebt, vieles ges frichen ober abgeandert haben. Derfelbe Fauriel. bem wir neuerlich die Griechenlieder verdanken, hatte fcon 1810 bas Gebicht (unter bem Titel: La Parthénéide, poëme traduit de l'Allemand) in frangofische Profa überfest und in einem langen Discours preliminaire alle feine Schonbeiten au entwickeln gesucht. Doch iprach B. felbft ben acha ten Kranzofen alle Empfanglichkeit für Dichtungen biefer Art ab, wie er benn überhaupt, trop ber Sonderbarteit, bag er ein Drittel feines Lebens in Paris und unter frangofisch Sprechenden juges bracht hatte und die Ebelften jenes Boltes auch für die Gebildetsten erkannte, fo oft fich nur die Belegenheit barbot, feiner verführerischen Gleisnerei ftrafend entgegentrat und baber auch bie Schlange in einem von ihm gebichteten verlornen Parabiefe frangofisch redend einführte. Geine ftets aufgeregte. unendlich fruchtbare Phantafie reizte ibn. immer neue Plane für größere Gedichte zu entwerfen. So trug er fich lange bamit, einen Bettkampf mit Ca-

<sup>\*)</sup> Deffen Leben f. R. Rottolog & Jahrg. pag. 446. R. Retrolog. 4r. Sahrg. 88

moens Luffabe zu beginnen, beffen Stoff Coot's britte Weltumfegelung fenn folltet Es ift aber bei einem einzigen Fragment von biefer Oceania - fo follte bas neue Epos beigen - geblieben, in ber - 1808 ericbienenen fpateren Sammlung: Beibeblumen (2 Banbchen im Brodhaufischen Berlag, ber bamals noch die Rirma: Induffrie-Comptoir in Amfterbam führte). Geine Sauptstarte lag in fleinen Liebern und Ibullen, tomifchen und fatwifchen Inhalts. Bas er barin in ben letten vierzehn Sahren gedichtet bat, ift taum unter feinen vertrauten Rreunden bekannt geworden, weil er es verfcmabte, Gingelnes in Beitschriften und Safchenbus cher zu verftreuen. Aber Befferes als bie Revolution und die Jahreszeiten hat er fcwerlich in bet letten Beit gebichtet. Doch erwarb er fich mahrenb feines letten Aufenthalts in Paris burch eine geiftreiche Satpre gegen die Ultras unter Chateaubriands Rabne und gegen die Société des bonnes gens neues Unfehn. Unter ben noch in Sandichrift vorbanbenen Gebichten von ihm befindet fich auch eine Rapoleonibe. Mit Ingrimm gegen bie Korpphaen ber neuen Schule, wie er fie nannte, gegen jes bes, befonders aber bas ultramontanische und Profelnten-Unwesen erfüllt, batte er einen balb epischen, balb bramatischen Cyclus in mannigfaltigem Gyls benmaage und Wechfel ber Empfindungen vollens bet, bem er ben Ramen Rauft gab und worin er ben allgefeierten Altmeifter, ben er boch in einem eigenen, jenen Seideblumen einverleibten Ginnge= Bichte felbit fur ben größten Dichter erflart hatte, ungefahr fo gerglieberte, wie Mengel in feinem mertwirdigen Auffage in Bormant's hiftorifchem Archiv von 1824 gethan bat. Diesen in drei Sauptabtheilungen gerfallenben Cyclus pflegte er Freunden vorzulesen, und ob er gleich manches über-

fcblug, bauerten feine Borlefungen boch bret volle Abenbfigungen. Die es borten, verficherten einftime mig, es habe bies Gedicht bes Erhabenen und Bes nialen fo viel, bag es nur zu beflagen fen, baß es von gehaffigen Derfonlichkeiten auch gegen noch Les benbe ftrope und fo lange ber Dichter bei feinet Behauptung beharre, es muffe fein Fauft gang fo pber gar nicht erscheinen, nicht gebrudt merben tomet. Indeg foll er felbft noch in feinen legten Lebensten gen andern Ginnes geworben fenn und bieles gefiriden baben. Dann wurde ber Abbeud biefes. bas Geniale und Infernale fo feltfam vermifchen ben Epos eine febr aufregende Lecture fenn. Belt garter und barmlofer, obgleich auch boll bumoriftis fcher Beziehungen auf bie Berirrungen unferer Beit ist die Art, wie er auch in brei Abtheilungen bie Geschichte bes Gundenfalls in einem Gebichte, "Abane und Eva" betitelt, behandelt bat. Man tonnte es eine Darobie von Milton nennen, wenn nicht and Stellen ber gartesten Lieblichkeit und Innigkeit bes miefen, bag es biefem, bie abstechendsten Kontrafte in fich felbft und in feinen Dichtungen verfchmels genden Dichter ber reinfte Ernft bei biefem Urbras ma im Paradiefe gewefen fen. Proben baraus finb in ber zu Dresben erscheinenben Abendzeitung von 1826 Mro. 254. und 257. gegeben worden. Das Gange ift unter bem Titel: Abam und Eva, ober Die Gefchichte bes Gunbenfalls. Ein humoriftifches Epos in 12 Buchern, 436 G. 8. Leipzig bei Gle ichen 1827 ericbienen und bem großmuthigften uns ter feinen noch lebenben Gonnern, bem Pringen Chriftian von Danemart, bantbar gugeeignet. Raum burfte au ameifeln fenn, daß bamit B. feinen alten, wohlerworbenen Rang unter Deutschlands genfals ften Gangern wieber einnehmen und baf nun nach. feinem Lobe zu Gtanbe kommen werbe, was er int

moens Luffabe zu beginnen, beffen Stoff Coot's britte Weltumfegelung fenn folltet Es ift aber bei einem einzigen Fregment von biefer Dceania - fo follte bas neue Epos beißen - geblieben, in bet 1808 ericbienenen fpateren Sammlung: Beibeblumen (2 Bandchen im Brodhaufifchen Berlag, ber bamale noch bie Rirma: Industrie-Comptoir in Amfterbam führte). Geine Bauptstarte lag in fleis nen Liebern und Ibyllen, tomischen und fatgrifchen Inhalts. Bas er barin in ben letten vierzehn Sahren gedichtet bat, ift taum unter feinen vertraus ten Freunden bekannt geworden, weil er es verfcmabte, Einzelnes in Beitschriften und Zafchenbus cher zu verftreuen. Aber Befferes als bie Revolus tion und die Sahreszeiten hat er fcwerlich in bet letten Beit gedichtet. Doch erwarb er fich mabrend feines letten Aufenthalts in Paris burch eine aeifts reiche Sature gegen bie Ultras unter Chateaubriands Rabne und gegen die Société des bonnes gens neues Unfehn. Unter ben noch in Sandschrift vorbandenen Gebichten von ihm befindet fich auch eine Napoleonide. Mit Ingrimm gegen die Korpphäen ber neuen Schule, wie er fie nannte, gegen jes bes. befonders aber bas ultramontanische und Pros felnten-Unwesen erfüllt, batte er einen halb epischen. halb bramatischen Cyclus in mannigfaltigem Gyls benmaage und Bechfel ber Empfindungen vollens bet. bem er ben Ramen Sauft gab und worin er Dett allgefeierten Altmeifter, ben er boch in einem eigenen, jenen Beideblumen einverleibten Ginnges Dichte felbft fur ben größten Dichter erflart hatte, ungefahr fo zerglieberte, wie Menzel in feinem mertwittbigen Muffage in Bormant's biftorifchem Archiv von 1824 gethan bat. Diesen in brei Sauptabtheilungen zerfallenden Epclus pflegte er Freunden vorzulesen, und ob er gleich manches über=

fcblug, bauerten feine Borlefunnen boch brei volle Abendfigungen. Die es horten, verficherten einftime mig, es habe bies Gedicht bes Erhabenen und Bes nialen fo viel, bag es nur zu beklagen fen, baf es von gehaffigen Perfonlichkeiten auch gegen noch Les benbe ftrobe und fo lange ber Dichter bei feinet Bebauptung beharre, es muffe fein Fauft gang fo ober gar nicht erscheinen, nicht gebrudt werben tomie Inden foll er felbft noch in feinen letten Bebenstas gen andern Ginnes geworben fenn und bieles gefiriden baben. Dann wurde ber Abbrud Diefest. bas Geniale und Infernale fo feltfam vermifchen ben Epos eine febr aufregende Lecture fewn. 2 Beit garter und harmlofer, obgleich auch boll humoriftis fcher Beziehungen auf Die Berirrungen unferer Bein ift bie Art, wie er auch in brei Abtheilungen bie Geschichte bes Gunbenfalls in einem Gebichte, "Abane und Eva" betitelt, behandelt bat. Man tonnte es eine Varobie von Milton nennen, wenn nicht and Stellen ber garteften Lieblichkeit und Inniafeit bes miefen, daß es biefem, bie abftechenbften Kontrafe in fich felbft und in feinen Dichtungen verfchmels genben Dichter ber reinfte Ernft bei biefem Urbras ma im Paradiefe gewefen fen. Proben baraus finb in ber ju Dresben erscheinenben Abendzeitung von 1826 Rro. 254. und 257. gegeben worben. Sanze ift unter bem Titel: Abam und Eva, ober Die Geschichte bes Gunbenfalls. Ein humoriftisches Enos in 12 Buchern, 486 G. 8. Leipzig bei G& iden 1827 erfcbienen und bem großmuthigften uns ter feinen noch lebenben Gonnern, bem Dringen Chriftian von Danemart, bantbar zugeeignet. Raum burfte au aweifeln fenn, bag bamit B. feinen alten, wohlerworbenen Rang unter Deutschlands benfals ften Sangern wieber einnehmen und bag nun nach feinem Lode zu Stande kommen werde, was er int 88 \*

Leben vergeblich vorbreitete, eine Musgabe aller fei-

ner Dichtungen von ber legten Sanb.

Es mochte mobl eine ber ichmerften Mufgaben fenn, biefen ftets Deues und Underes geftaltenben und feinem Grundton nach boch bie gefühlvollfte, garteffe Maivetat aushauchenben Proteus in ber beutiden und banifchen Doefie gang ju charafteri= firen. "Er murbe, fagte fein ihn gang verftebenber Freund Wieland einft, als von feinen riefenhaften Superbeln und abentheuerlichen Wortformen im Commer 1798 bie Rebe mar, ohne bie Unbanbig= feit feiner gum Phantaftifchen bineilenben Phanta= fie und ohne bie ollgugartliche Baterliebe gegen ge= wiffe Rebler in feiner Doefie, einer ber felbftftan= Diaften und bewundertften Dichter unter feinen Beit= genoffen geworben fenn, verbient aber auch fo burch ben ihm eigenthumlichen Sumor und bie achte Begeifterung, welche ibn bann burchbrang, wenn feine Geele einem reinen Spiegel glich, unter bie origis nellften Dichter gezählt zu werben. Geine Unfterb= lichkeit verbankt er bie jest - mas nach ber Be= Fanntwerdung feiner noch in Sanbichriften borban= benen Gebichte geurtheilt werben wird, feht ba= bin - mehr feinen Inrifchen und fatprifchen Ergie= fungen. En Danemart find mehrere feiner frubern Lieber mabre Bolfslieber geworden, g. B. bas unübertroffene: "als ich noch ein Rind war." Gein Salleluja ber Schopfung, feine mit bem garteften Spotte burchflochtenen, unübertroffenen vier Sahres= geiten, eine Allegorie, bie fich unbedenflich mit ben beften Allegorien alterer und neuerer Beit meffen barf, werben nie untergeben. Geine bochft geiffreis de Berfpottung ber Schphilosophie in feinem allbe= Farnten Theeliebe, fein bon ihm felbft mohl mit ei= gener Laune abgefungenes Scheerenschleiferlied, melches er auch in feinen Fauft aufgenommen bat,

werben eben so wenig in unserer Literatur unterges ben, als fein "Rlingklingelalmanach," ber 1802 in ber 3. G. Cottaifchen Buchhandlung erschien und ber bie alle Schranken überflutenben Sonettenerzeugniffe geifelte. Da bies alles aber auch oft in ariftopha" nischen Muthwillen und Versonalfature ausarten mußte, fo gog er fich baburch viele Feinbichaften gu und mußte es erleben, bag bie Protettionsmiene. bie er in feinem Biebergauger, bet banifc in Ros penhagen erschien, gegen ben als Dramatiter ges feierten, in feinem Baton Jarl ben Gulminations puntt erreichenben Dehlenfchlager annahm unb, als. Diefer fich febr lebhaft bagegen außerte, burch bie bitterften Spottgebichte gegen ihn eine mabre Pats theiung auf ber Rovenhagener Universität ertegte, ber er bei ber Unbanglichkeit ber Stubirenben ais feinen Geaner und manchertei beftigen Ausbrüchen ibres Unwillens endlich nicht anders auszuweichen wußte, als bag er bas Felb raumte und Ropenhagen verließ. - Und bier tritt eben eine Geite fels nes innern Befens hervor, welches in ber beffigften Leidenschaftlichkeit teine Granzen fannte; ein Uebers maaß, welches in feinen Lebensbecher viele Bers muthstropfen gof. Und boch legte er an andere ftreng die Regel, die er bei fich felbft ungern an-Sein literarifder und politischer Repus blitanismus butbete nirgends eine Anmagung; bann kampfte er aber auch mit allen Baffen, die eine in ihrer Quelle ehrmurbige, in ihrer Bitterfeit und aufbraufenden Seftigteit aber alles Maag uberfcreitende Indignation ibm barbot. Bie oft ift er barúber angefeindet unb verfannt morben. Berfen wir aber, wie billig, einen Blick guruck, auf Diefes im hoben Grabe reigbare, fanguinische Tems perament bes Dichters, auf die Bulbigung, bie bem Frembling fo vielfach geleiftet und endlich gur Ges wohnheit warb, auf bas eigene Gefühl ber Rraft und bas Bewuftfenn von bem innern Gehalt, ber feinen Leiftungen gern jugeffanben marb, und neb= men wir jugleich Rudficht auf bas Berlaffene in feinen Lebensverhaltniffen, bas phyfifch tief gefrantte Leben, nebft beffen Rudwirfung aufs Gemuth, fo find bergleichen Erscheinungen, bie als bervorftes denbe Schwachen in bie Charafteriftit eines fols den Mannes fallen, um fo eber begreiflich und im Urtheil über ibn um vieles milber, als bei vielen anbern, aufzufaffen. Denn er war urfprunglich ein findlich guter, bochft gefühlvoller und gartgefinnter Mann und baber in feinem Umgange mit erprob= ten Freunden und empfanglichen Frauen ungemein liebenswurdig. Fernow rubmte in einem Briefe an Reinhold in Reinhold's Leben (Jena bei From= mann G. 385), feine bimmlifche Gabe, Die Bergen ber Menfchen gu lenten. Dit ihr und feinem ftels originellen Big bezauberte er befonders Die Bors nehmen und Dachtigen. Wie viel bat auch in bie= fer Rudficht ber ebelmuthige Pring Chriftian von Danemart fur ibn gethan! Er bat bei großem Gludemechfel und Geelenleiben bes Schmerzes viel erbuldet. Gein unruhiges Banberleben, fein Bin= und Bergieben verfette ben Gorglefen, ber alles eber als Rechnen und eigene Defonomie gelernt batte, oft in Die peinlichfte Berlegenbeit. Ginmal rettete ibn in Paris fein erhabener Gonner aus Ropenhagen bom Schuldthurm. Er verlor zweimal feine Sanbichriften und Sammlungen : fruber icon beim Schlogbranbe in Ropenhagen; in ber neues ffen Beit, als er Paris auf immer verlaffen wollte und feine Sabe einem Schiffe anvertraute, burch Schiffbruch. Gein nie raftenber Geift und fein fortwahrend beftig bewegtes Gemuth liegen ihn felten Die Rube und Freuden bes bauslichen Gludes ge-

niegen. Unftat und fein balbes Leben binburth auf Reisen, mar B. auch auf feiner Stube nicht einbeuntich. Rein Lieblingsptatchen, feine Regel and Ordnung konnte man hier feben und er kannte nicht das Gemuthliche einer bequemen Ginrichtung. Ditten im Gemirre von bunbert beschriebenen Blatte den, Buchern und andern Dingen, die bunt burche einander beute bier, morgen bort um ibn berum gerftreut lagen, wußte er boch bas Rothige fogleich berauszufinden. Diefe Blatteben, Die Rinder feines Beiftes, maren aber auch bas Biet feiner Gorge, unter ihnen fummerte ibn nichts. fonnte er felbft Rrantheit und Mangel wergeffen. Gie begleiteters ihn von Siden nach Norden, auf fie batte er mehr Acht, als auf fein Gelo, bas ibm baber auch bei feiner Sorglofigfeit und bem zu leicht fich binges benben Bertrauen auf ichlechte Menichen ofters ente wendet worden war, welchen Berluft er aber nicht weiter beklagte. fondern nur den Elenden, beribn um fein Bertrauen au ben Menfchen befteblen wollte und ben ihm unbegreiflich tiefen Standpunkt von Sittlichkeit, auf welchem bie Menschen nach feiner Meinung Kanben. Er fühlte nur ja gut bas Berlaffene und Troftlofe feiner baublichen Lage und batte es gern anders gewünscht: aber bie lange Bes wohnbeit beberrichte ibn und machte ihm alles Kors melle und Regelmagiae brudend. Gein Geift verlangte Bechfel. Er versuchte fich an Allem, batte Freude am Schaffen, Wetben, am emig neu errege ten Leben. Wie Die hinneigung gum Ertremen B.'s ganges Leben charafterifirt, eben fo gingen faft: alle feine Meußerungen ber Freude und bes Dis= muths, ber Liebe und ber Berachtung, bes Beifalls und Tabels, bes forperlichen Bobla ober Behefeyns weit über bie gewohnliche Granze hinaus. Er wurde ungemein erbittert und emport über eigen

Miffolunghis Fall, welche fich in Nro. 278, bes Morgenblattes von 1826 abgebruckt finbet. ben letten Tagen, wo fein Berg gleichsam fcon gebrochen war, murbe er findlich gut und milb und vergaß alle gebbe. Er ftarb in ben Urmen alter Freunde und eines liebenden Cohnes, und wurde zu klaffischer Rubeftatte gebracht. Gein Cobn, ber Prediger in Bern, ber ben ebeln Gifer bes Baters für Licht und Aufflarung mit klarer Beltansicht zu vereinigen weiß und bies burch bie Stiftung einer protestantischen Unftalt im Ranton Lugern bewiesen hat, besitt allen Beruf, uns über B.'s inneres und außeres leben mit garter Schos nung doch viel Merkwurdiges berichten und ber bes fonnene Berausgeber feiner Werte werben zu tonnen, die unfere icone Literatur um Bieles reicher machen murben.

Sein Bildnif ift oft und zwar in Deutschland, Danemark und Frankreich gezeichnet, gemalt, in Marmor, Gyps und Wachs gebildet worden; seine Bufte, von Friedr, Tiedt, und eine andere, von eis nem Danen . . . . . gearbeitet, follen vorzüglich abnlich senn.

Berftreut ftebende Gebichte und Auffage von Baggefen,

Sedichte in der Zeitung für d. eleg. Welt 1811 — in Log's Driginalien 1817. — Sedichte von h. Baggefen in Kinds u. Kranklings Morgen zeitung, 1827: In Kro. 1. Augend und Liebe. — Ard. 2. Bor Aborzwaldfens böwen im Felfen bei Luzern. 1825. — Ro. 4. Lord Byron. — Nro. 11. Zuversicht. — Nro. 14, Propheten Schickfal. — Nro. 33. An Fran Elifa v. d. Necke, geb. Neichsgräfin von Medem. Dresden, am 20. Nai 1826. — Nro. 68. An Fraulein Emma Jäger. — Beiträge zum überstütsfigen Tascheinbuch für d. Jahr 1800, herausgegeben von Joh. Georg Jacobi, dazu eine Borrebe v. Kriedr. Deinx, Jacobi. hamb. — Ode an Boß.

Das Fuswaschen. Aus einem geößeren Gedicht (Parthenais). — Mein Abentheuer in Kastadt. Bruchtick aus meinem ungedruckten Tageduche. — In Kinds Saschenbuche (Fortsetung d. Besterschen) auf d. I: 1827. Gedichte: Die Muse an den Dichter. — Ap Joseph Dessauer. — Der alte Troubadour. — Gebet. — Soli Dea Gloria. — Dasselbe anders. — Der Soli Dea Gloria. — Dasselbe anders. — Der Schäfer u. das Echoi — An Amors Bildsaule. — Is Gubisens Geseilschaften auf d. I. 1826.

## LIU. Hand Ebler v. Pullis auf Panton in der Priegnis.

geb. 1743 , geft. ben 8, Octbr. 1826. \*)

Er geborte zu ben fillen Merkwurdigkeiten, ben ren es wohl mehrere in ben entlegenen Propingen. in landlicher Zuruckgezogenheit geben mag, obne baß fie ber Belt bekannt werben." Frub fcon batte er feine in Berlin angetretenen, Amthgeschafte aufe gegeben, und lebte feit ber Beit als Candebelmann in feinem Dorfe, bas er felten verließ. Benn man fich auf ben gerftreuten Ebelbofen umfiebt, findet man, je nachdem Stand, Bermogen und Freiheit mit bem Geschaft, ben Reigungen bes Befigers und bem gewöhnlichen Umgang fich mannigfach perbindet, ein febr verschiedenes Leben und oft febr auffallende Erscheinungen. Der Gine ift aus Gifer fur Defonomie ober auch aus Bequemlichkeit gang Landmann geworben, ber Unbere fucht einen mos bernen Abalang von der Resideng in feinem Saule au erhalten, ber Dritte bleibt mit bertommlichen Sitten ein Bild ber alten Zeit, ein Bierter fcwelgt unftat von einem Gute jum Andern u. f. m., und

<sup>\*)</sup> Journal f. Literatur , Runft Lurus u. Mode, 1826. Rr. 108.

und fette nun ben Rlagen eine Granze, von mo am wieder alles feinen stillen gemeffenen Gang geben mußte — wohl wiffend, daß man dem lahmenden Gefühle, die Welt fen todt, das eigne Leben ende, nichts heilsameres als die gewohnte Abatigkeit ents

gegenfegen tonne.

Wenn auch auf biese Weise sein Verfahren für Andere zuweilen etwas hartes bekommen mochte, so wurde doch in den meisten Fallen die Klugheit seiner Maaßregeln durch die Folge gerechtsertigt und die Summe des Guten, das er durch Rath und Beispiel andern schuf, war gewiß nicht gering, so wie man auch als bestimmt annehmen darf, daß in den Jahren des Krieges und spater in den frieds lichen Ungelegenheiten der Provinz seine stille Wirks samteit viel hulfe, heil und Segen um sich her verbreitet bat.

So steht mit ihm bas Bilb eines benkwurdisgen Mannes vor uns ba, bas wir zu ben übrigen Bilbern bes Hauses stellen, welche wir verehren und woran die Seele hangt. — Besonders wird in der Provinz, wo er lebte und wirkte, der Ruhm seines Namens nicht so bald verlöschen. Der ges lehrte Baron — so hieß er schon längst weit und hreit — wird noch bis auf ferne Zeiten dort im Andenken der Menschen sortleben.

Es fiebe bier noch der Schluß eines poetischen Nachrufs auf unsern P. worauf die Saude = Spesnersche Beitung in Berlin aufmerksam macht.

Ritterlich haft Du ber Welt bewiesen, Daß ber Abel nur im Herzen wohnt. Lange wird Dein Name noch gepriesen, Und mit ehrfurchtsvollem Dank gelohnt.

Manches Gute, was ich in mir habe, Dant' ich Dir, Du bied'rer Rittersmann.

Und mit mir find viele, die ba preisen, Bas aus reiner Tugend Du gethan. Ja! Dein Baterland kann es beweisen: Chrenvoll war Deines Lebens Bahn.

Nur ein einfach Grabmal wird Dir werben? Auch kein Monument wird Dir gebaut? — Doch noch lange lebet bier auf Erben,

Bas uns Deine Weisheit hat vertraut.

Wie gern theile ich biese Empfindungen in bankbarer Erinnerung an ihn und — an gludlich einst bei ihm verlebte Stunden!

St. Schüte.

## \* LIV. Joh. Anton Heinrich Neumcke.

Dberamim. u. Bargermfir. in Bennedenftein am hart. neb. b. 11. Dat. 1758, geft. b. 11. Det. 1855.

Es gab in unferm Baterlande eine Beit, in ber man nur diejenigen hochzuachten gewohnt war, die sechszehn Uhnen ausweisen konnten, und wir düre sen kaum ein halbes Jahrhundert zurückgeben, um zu ersahren, wie jenes Borurtheit noch nach dem siebenjährigen Kriege die verdientesten Ofsiciere, die für das Baterland ihr Blut versprift und ihr Leben freiwillig auf das Spiel gesetzt hatten, aus ihren Stellen verdrängte, weil sie dürgerlicher Sexulusten Etellen verdrängte, weil sie dürgerlicher Sexulust

Bon diesem Borurtheit sind wir Gott Lob? burch die Begebenheiten der neuesten Geschichte gesheilt; aber ein ganz abntiches, in seinen Folgen nicht weniger schabliches dauert noch fort, bas namslich, das ber Werth bes Menschen durch Stand

Í

und Rang bedingt ift. Ungern fieht der Deutsche oft in bem Pantheon seiner berühmten Landsleute folde Manner, die nicht durch einen akademischen Cursus zunftig geworden sind, oder die nicht wesnigstens durch einen hohen militairischen Rang den Mangel ihrer Gelebrsamkeit vergessen machten.

Bum Beleg biefer Behauptung schlage man unfere reutschen Nefrologe und Biographien ber Beitgenoffen nach, und man wird überall Konigen, Generalen, Gelehrten und Schriftstellern, selten aber solchen Mannern begegnen, die sich durch Gewerbsteiß um ihr Baterland verdient machten ober in praktischen Lebensverhaltniffen als Burger und

Patrioten fich auszeichneten.

Diese geringe Anerkennung ber Berbienste, zu benen weder Geburt noch Erziehung erst die Thur öffnen barf, sondern die jedem krastvollen Manne im Bolke offen stehen, ist gewiß nicht der geringste Grund, weßhalb bei uns die Gewerbe weniger bluben, als in den Nachbarstaaten, namentlich in England, und weßhalb in Deutschland in den niedrigssten Standen jener oft so unheilsame Drang zum Studiren herrschend geworden ist, weil die Akademie allein den Schlussel zum Tempel bes Ruhms zu haben scheint.

Auf jedem Fall wird es also heilsam sein, ims mer mehr das Berdienst in jedem Stande aufzufuchen, und da diesern. Nekrolog V. D. schon mehrsache Beweise davon gegeben hat, wie er gern dem Berzdienst in jedem Gewande ein Denkmal seige, so mögen in demselben die solgenden Jüge aus dem Leben eines Mannes eine Stelle sinden, aus denen hervorgeht, wie innere Kraft und sester Wille, auch bei geringer wissenschaftlicher Bildung, mehr vermögen, als die größte Gelehrsamkeit ohne Uns

Britishow et Junto

wenbung auf bas Leben. Ein folder Mann war Reumde.

Er war zu Ellrich in ber Grafschaft Hohnsstein geboren, wo sein Bater als Burger und Aupferschmied lebte. Seine Kindheit bietet wenige bemerkbare Züge. Er besuchte bis zum 14. Lebenst jahre die Stadtschule zu Ellrich, ber sein nachheriges Wirken Ehre machte, so wenig sich auch ausmitteln läßt, wie viel von N's. Berdiensten ber Schule und wieviel der häuslichen Erziehung und spatern Lebensverhaltnissen angehöre. Nach seiner Consirmation widmete er sich dem Handwerke seis nes Baters.

Als erster Beweis bavon, baß N. nicht zu ben alltäglichen Menschen gehörte, kann gelten, baß er, nach Beendigung seiner Lehrzeit, als Gesell in das bamals ben Deutschen noch weniger zugänglische Rußland und zwar Ansangs nach Riga, von ba nach St. Petersburg ging. Er fand in beiden Städten eine eben so gute Aufnahme, als reichtischen Unterhalt, und was mehr war, er bereicherte sich an Ersahrungen auf dieser Wanderschaft, die ihm für sein ganzes künstiges Leben heilsam wurzben. Denn daß er bei seiner geringen Schulbilbung ein sehr richtiges Urtheil hatte, verdankte er besonders sener Reise, auf der er allein und sern vom Vaterlande auf sich selbst angewiesen war.

So gunftig aber auch feine Berhaltniffe in biefem Lanbe fein mochten; theils Liebe zu feinen Ettern, die feiner bedurften, theils Liebe zum Bazterlande, die ihn in allen spätern Berhaltniffen auszeichnete, bewogen ihn zum heimischen deutschen Boden zuruchzufehren. Dieß geschah in ben letzen achtziger Jahren. Er fand bei feiner Ruckfehr seine Eltern in fehr durftigen Umständen, und um sie

Things , suited gitting to be person

Fraftiger unterflugen ju tonnen, etablirte er fich

felbst als Rupferschmid in Ellrich.

Balb darauf verheirathete er:fich: mit der Tochs ter bes Predigers B. in T., fand aber nicht bas gehoffte Glud in biefer Che, vielleicht weil ihr bas feftefte Band, Ramilien = Freuden fehlten : vielleicht meil bie Charafter zu verschieden maren, weshalb benn auch diefe erfte Che D's schon nach wenigen Jahren burch Scheibung aufgelof't murbe. gludlich mar bagegen feine zweite Che mit ber Tochter bes Umtmanns Kleemann in Werna, wel= de bis jum Sahr 1810 bie liebevolle Gefahrtin feines Lebens mar und ihm funf Rinber fchentte. pon benen brei beide Eltern überlebten.

Nach bem Tobe biefer feiner zweiten Gattin lebte er nun gang fur feine, bamals noch febr jungen Rinder, und er iconte feine Musgabe um ben= felben eine gute und bilbenbe Erziehung zu geben.

Bir menben uns jest zu ber wichtigen Lebens= -meriobe unfere R., ju welcher wir die Beranlaffung allein in ihm felbft finden. Deach bem Urtheil eines genauen Freundes foll D. bei feinen allerdings nicht geringen Borzugen von Chrgeiz nicht frei geimefen fein; gewiß aber ift es, bag auch ber ftrena= fe Beurtheiler nichts Unberes, als bas Gefühl innerer Rraft und bas biefes Gefühl begleitenbe Bewußtsein, au etwas Befferm, als feinem mechanischen Sandwerte bestimmt zu fein, in biefer Er-. fcheinung finden tonnte. Diefes Bewußtfein fpricht fich unlaugbar icon barin aus, bag er zweimal eine Gattin aus gebildeten Kamilien mablte und bei ber Bahl berfelben also mehr bobere Bils bung berudfichtigte, als Leute feiner Profession fonft au thun pflegen. Es fpricht fich aber noch deutli= ther baburch aus, bag er, obwohl fein Gemerbe einen febr gludlichen Fortgang hatte, zumal feit

dem er einen Aupferhammer in Ammern bei Mahls bausen käuslich an sich gebracht hatte, er baffelbe bennoch vor 1806 aufgab und statt dessen die

königl. Domaine in Benneckenstein pachtete.

Bebenken wir, wie webe es thun muß, bei unlaugbaren innern Vorzügen burch Standesvorurtheil und Titelsucht aus den gebildeten Kreisen sich verstoßen zu sehen, so werden wir es auch dem hingeschiedenen nicht verargen, daß er durch diesen. Schritt den Eingang in gebildete Kreise und großern Einsluß suchte, als den ihm sein bisheriges Geschäft zu geben vermochte. Das ist nun aber ein sicheres Beichen, daß ein Mensch nicht zu den alltäglichen gehört, wenn er auch in einer fremdartigen Carriere bald heimisch ist. Dieß war der Fall bei R., der in dem neu erwählten Fache bald eben so gute Geschäfte machte, als in dem früher erlernten.

Go wohl er fich aber in Bennedenstein fühlte. fo follte boch bier feinem Bergen, bas von Baters. landeliebe voll mar, bald eine tiefe Bunde gefchlasgen werben. Die ungluckliche Ratastrophe von: 1806 fiel ein und ber patriotische M. sab balb mit bem preußischen Seere Die preußischen Abler über ; Die Elbe flieben. Auch Bennedenstein mar wenige Tage nach der verlornen Schlacht voll preußischer Klüchtlinge und bald darauf voll feindlicher Trupsven. Bon den lettern hatte er bei der Urmuth des größten Theils der Ginwohner nicht allein bedeutende Berlufte, sonbern auch mannigfache Drang= fale zu erleiben, zumal ba er vor ber Schlacht für Die preußifche Urmee große Lieferungen übernoms men batte.

Diefelbe ungludliche Periode aber, die fo mans den bedeutenben Namen bestedte, der in der Garanison viel gegotten hatte, und die es so beutlich.

zeigte, wie ein ebler Muth nicht gerade immer unster Schild und Bappen einkehrt, fann auch manschen rührenden Bug von Patriotismus in folchen Stunden aufweisen, ben früherhin kaum ein Fahnsrich ber Beachtung werth gehalten hatte. Auch unsferm N. bot fich in jenen Tagen bes Schreckenseine Gelegenheit, feinen Patriotismus zu beweisen,

Der preußische Minister Haugwiß hatte nams lich im Jahr 1806 sehr wichtige Papiere in Bensneckenstein, wahrscheinlich in der Gile der Flucht, bei R. zurückgelassen. Ein Schlechter wurde sie zum Grundstein seines Glückes in einer neuen Ordnung ber Dinge gebraucht haben; ein furchtsamer, wenn gleich rechtlicher Mann wurde sie am sicherssten im Kamin aufbewahrt geglaubt haben — N. aber verschmähete beides und schaffte die Papiere mit Lebensgefahr über die Elbe, um sie in sichere Bande zu liefern.

Diese acht patriotische Handlung konnte in jes ner unglücklichen Zeit nicht einmal anerkannt, viel weniger belohnt werben. Als aber 1813 die preus fischen Abler wieder siegreich über die Elbe gezos gen waren, so wurde dieselbe nicht allein von dem damaligen Militairgouvernement in Halberstadt ans erkannt, sondern dasselbe übertrug auch mit unums schränktem Vertrauen unserm N. wieder sehr bedeus

tende Lieferungen.

Druckend aber mußte für N. bei seinem Pastriotismus für Preußen die westphälische Regiesung werden. Er liebte den König von Preußen ohne Gränzen und ohne Furcht, und wie er willig bereit war, sich jedem Geschäft zu unterziehen, das ihm die pr. Regierung übertrug, so wurde er doch nie ein westphälisches Amt übernommen has ben. Er haßte vielmehr mit dem ganzen Feuer eisnes Choleriters jene niedrige Kriecheret so vieler

Deutschen, die fich ohne Unterschied vor ber Ges malt, welche es auch fei, beugten und verftief Alle aus feinem Umgangstreise, bie er glaubte als

Frangofenknechte erkannt zu haben.

Selige Tage waren bagegen für ihn bie Ta= ge ber Rudkehr einer beffern Beit. Schon vor ber. Leipziger Schlacht, als bie erften Ruffen nach B. kamen, bereitete er ihnen, gegen bie Borftellungen bes damaligen Cantonmaire, einen fehr feierlichen Empfang und bewirthete auf bas freigebigfte alle ruffischen Officiere. Mit bem Muthigen ift bas Slud und fo murbe biefer allerbings gemagte Musa brud feiner mabren Gefinnung nur mit Drobune gen von Westphalen geahnbet.

Ungeachtet aber Jebermann fich munberte, bas er bem ihm brobenben Gewitter fo gludlich ents gangen fei und ein weniger feuriger Mann wohl Borficht aus jenem Borfalle gelernt hatte, fo nahm er fich boch tury barauf wieder eines gleichgefinns

ten Kreundes in abnlicher Angelegenheit an.

Die Reihe ber westphalisch : frangofischen Dante fefte befolog bas für die Schlacht bei Lugen. Der Prediger in B. hatte fich von der weftphalischen Polizen Drobungen und Vorwürfe wegen einiger Ausdrude in feiner Predigt an jenem Dankfefte gus gezogen. D., ber bies taum erfahren und feine eigne Gefinnung in jenen Worten ausgesprochen fand, bermanbte feinen gangen Ginflug und fparte felbft Drohungen nicht, um die weftphal. Beborbe jum Schweigen zu bringen.

Sein patriotischer Sinn empfahl ihn, nach Umgestaltung ber Dinge, ber preußischen Beborbe, um Kreisamtmann. Er vermaltete bas ibm übertragene Umt mit ber ihm eignen Energie, bie pon tragen und nachlässigen Menschen wohl oft als Strenge ausgelegt wurde, und empfahl fich burch

Kührung bes genannten Amtes, so wie burch fein häusliches und bürgerliches Leben seinen Mitbürs gern so sehr, daß er bald darauf 1815 zum Bürs

germeifter in Bennedenftein ermablt murbe.

Ber unfere beutschen Rleinstädte und ben oft verberblichen Ginfluß einiger Lautsprecher barin, bei nicht geborig garantirter Muctoritat ber Borgefesten fennt, wird einen folchen Burgermeifter nicht um feine Burbe beneiben. D's. Stelle war um fo fcmieriger, ba Bennedenftein wie alle Bargftabte, ein febr armer Drt, alfo reich an polizenlichen Bors fallen ift. Gerabe ein Mann wie R., ber nicht allein burch feine außern Berhaltniffe, fonbern auch burch feinen perfonlichen Charafter ber Menge im= ponirt, paft am beften fur eine folche Stelle und beghalb hat auch Dt. nach 11jabriger Umts= fubrung, Die Liebe feiner Untergebenen nach ihrem eigenen Bekenntniß mit in's Grab genommen; benn bei feiner oft unvermeidlichen Strenge mar er boch gerecht und, wie ihm alle feine Befannten bezeugen, im bochften Grabe gefällig und bienftfertig.

Deben feinen Geschaften im Staats = und bur= gerlichen Dienfte mußte D. aber auch burch glud's liche Speculationen fein Bermogen anfebnlich gut permebren. Ungeachtet feiner Freigebigfeit und Gafifreundschaft, Die oft feine Rrafte überflieg, ver= großerte er boch feinen Boblftanb burch fluge Be= treibung ber Deconomie, fo bag er fcon 1816 einen be= beutenben Forft bes Fürften von Schwarzb. Gonders= hausen kauflich an sich bringen konnte, fo wie es nicht weniger wichtig fur feinen Boblftand murbe, baß er 1825 bie Domaine Bennedenftein in Erb= pacht nahm. Die Regierung, Die ibm bief in Rudficht auf feine Berbienfte und feine patriotifche Befinnung verftattete, ließ ihm zugleich burch ben Damaligen Tinangminifter v. Rlewis in febr fchmeis chelhaften Ausbruden ben Litel eines tonigl. Dberamtmanns bei diefer Gelegenheit ertheilen.

So hatfe benn N. eine lange Reihe von Jahren nicht vergeblich gelebt, als ihn ber Tod am 11. Oct. 1826 zur Ruhe von feiner nicht gemeinen

Thatigfeit abrief.

Er sieht hoch als Mensch, benn er war nicht burch Erziehung, noch weniger burch Geburt und Reichthum auf die Stufe, die er erreicht, im Lebengestellt, sondern hatte sich durch eigne Kraft erhost ben. Er sieht hoch als Gatte und Bater; benn er sorgte nicht nur für den außern Bohlstand seiner Kinder, sondern indem er aus seiner eignen mansgelhaften frühern Bildung den ganzen Werth einer guten Erziehung anerkannte, achtete er die Lehrer seiner Kinder sehr hoch und bewieß sich gegen sie im hoben Grade gefällig und freigebig. Deshalb war aber auch, nach den eignen Worten seines Sohnes, die Liebe seiner Kinder eben so groß, als der Dank, den sie einem so theuern unvergeslichen Bater schuldig zu sein versichern.

R. stand endlich auch boch als Burger, mogen wir bies Wort im weitesten Sinne, als Staatsiburger, ober im engern als Bewohner einer Stadt nehmen. Sein Patriotismus und sein reger Sinn für Gemeinwohl, ber überall in seinem Wirken

fichtbar mar, verburgen es.

Möchten nun diese Blatter, die feinem Andens ten gewidmet find, recht viele überzeugen, wie etz was Anderes noch als hobe Geburt und große Ges lehrsamkeit Achtung verdienen, und wie der Weg zur wahren Achtung dem Niedrigsten im Bolke offen ftehe!

Somanebed.

Dr. F. Sidel.

## \* LV. Joh. Moris Seinrich Geride,

35 mm 350

J. U. Lt. Professor b. prakt. Philosophie am akadem. Gymnasium in hamburg.

geb. ben 9. Detbr. 1748, geft. ben 21. Detbr. 1826.

Dbgleich die außern Berhaltniffe eines Gelehrten und die Einformigkeit feines Lebens im Studirzimmer wenig biographischen Stoff darzubieten pflezgen, so verdient doch Gerike's stilles Wirken für die hochsten und heiligsten Angelegenheiten der Menscheheit um so mehr eine bankbare Erinnerung und eine gerechte Anerkennung, je unermüdeter bei einer so langen Reihe von Jahren der Eifer war, mit dem er sich den Wissenschaften hingab und je bedeutendere Schwierigkeiten er bei so geringen Aufz

munterungen zu überminden batte.

Er war ber altefte Gobn Johann Deter Ge= rife's, murbe gu Samburg geboren, mobin fein Ba= ter, geburtig aus Berlin, 1747 von ber Stelle ei= nes Predigerabjuncts in Altona, als Prediger bei ber Dlichaelistirche berufen murbe. Unter forgfaltis ger Pflege und Bartung in ber Umgebung lieben= ber Eltern und Gefchwifter floffen feine erften Sabre bin. Die Ettern, bie gange Wichtigfeit biefer Des riobe fur bie Entwidlung ber moralifchen und geis fligen Rrafte bes Rinbes erkennend und wohl eins febend, bag bie erften Ginbrude, bie erfte Beband= lung, bie erften Beifpiele ewig im Rinbe haften und ben guten ober ichlechten Grund gu bem le= gen, was ber Mann funftig fenn und leiften wird, einen Grund, ber bas folgende Leben gwar mohl etwas zu veranbern, aber nicht ganglich umguge= falten vermag, wollten ibn um fo meniger aus ibren Mugen und ihrer Leitung laffen, je mehr feine forperliche Schwache und fein empfindliches Gemuth eine ununterbrochene Sorgfalt in ber Bes handlung nothig machte und je weniger sie hoffen konnten, bag frembe Personen sich einer folchen Muhe unterziehen wurden, die nur ber elterlichen

Liebe nicht zu schwer ift.

Die treue Liebe ber Eltern, ihr treffliches Beis fpiel und ihre vernunftige Behandlung brachten aber auch auf Geift und Berg bes Cohnes fehr beilfame Birfungen bervor und legten ben Grund gu ber Rechtlichfeit, Gittenreinheit und Bieberfeit, bie fein nachheriges Beben gierten. Gein fcmacher Rorper, fo wie bie Sanftheit feines Gemuthes mas ren bie Urfachen, bag ibn auch bei junehmenben Sabren bie Eltern nicht bem vielbewegten Leben und ber oft zu ftarfen Ginwirfung großerer Schulund Erziehungsanftalten anzuvertrauen magten, fon= bern ihm in Befellschaft feiner beiben, im Alter ibm folgenben Bruder, Joh. Conrad, nachber Cons fiftorialrath und Sofprediger in Sannover und Joh. Ludwig, nachber Doctor ber Debigin in Samburg. im vaterlichen Saufe Privatunterricht ertheilen lies gen, an bem ber einfichtsvolle Bater thatigen Uns theil nahm.

Als sich seine geistigen Anlagen entwickelt und seine Kenntnisse genügend vermehrt hatten und der Bater es für zweckmäßig hielt, die Schulbildung mit der häuslichen zu verdinden, so übergab er ihn zugleich mit seinen Brüdern 1762 dem Johanneum, wo er gleich in Prima aufgenommen werden konnte und 5 Jahre den Unterricht des, wegen seiner his storischen und philologischen Kenntnisse berühmten Rectors J. S. Müller nicht allein mit großem Rugen genoß, sondern sich auch zu dem regen Fleiß und der strengen Ordnung gewöhnte, welche die öffentliche Schule mehr als der Privatunterricht in dem jugendlichen Geist bervorzubringen vermag;

Tugenben, bie gum burgerlichen Leben ungemein befabigen und für baffelbe unentbehrlich find.

Oftern 1767 fam er auf bas akabemische Gom= nafium, beffen 3med, wie bie Stiftungsurfunde an= gibt, ift, bie jungen Leute nicht mit unreifem Bers ftanbe und Urtheilsfraft auf bie Universitat geben gu laffen und zugleich fie in ber philosophischen Biffenschaft fo gu uben, bag fie gut vorbereitet, befto leichter gu ihrer Fakultatsmiffenschaft übergeben fonnen.

Dier horte er noch mabrend ber brei gefetli= den Jahre S. G. Reimarus, ber freilich ichon im Dai folgenben Jahres farb; Bunberlich, Profeffor ber praftifchen Philosophie; Schute, Professor ber Gefchichte und griechifchen Sprache, Molting, Professor ber Logit und Detaphysit; Bufch, Profeffor ber Dathematif und erwarb fich ben Beifall

feiner Lebrer.

Dbgleich er mit Aleif und Erfolg fich bem Studium überließ, fo batte er boch einen vorzügli= chen Sang ju technischen Arbeiten, jum Beichnen u. bgl. und legte noch in fpatern Jahren Proben Davon ab; allein fein Bater, beforgt fur fein Fort= fommen in ber Belt, brang barauf, fich fur eine Katultatswiffenfchaft zu bestimmen. Er murbe, ba Die Mergte es megen feiner fcmachen Bruft nicht für gerathen hielten, fich ber Theologie gu wibmen, Die Debigin gewählt baben, wenn nicht ichon fein britter Bruber fich entschieben fur biefe erflart und fein Bater bie boppelten Roften gescheut batte, ba bei Diefem Studium auf Stipendien eben nicht gu rechnen mar. Er mablte alfo bie Rechtsmiffen= fchaft und bezog Dftern 1770 bie Universitat Got= tingen, die bamals von mehr als vierzig Sambur= gern besucht mar.

Durch bie Borlefungen eines Putter, Bohmer,

Seldow, Spangenberg u. a., wurde ihm bier feine Biffenschaft fo lieb, bag er oft bis in bie Dacht Aubirte, ungeachtet ihn feine Lehrer, namentlich Dutter und Bobmer oft freundlich vor übertriebener Anstrengung warnten. Shre Borbersagungen tras fen ein. Gine schwere Oppochonbrie erschutterte bie Gesundheit des ohnehin schwachen und frantik den Sunalings bergeftalt, daß er fich genothigt fab. Die Afabemie und fein Studium eine Beitlang auf augeben, um im elterlichen Saufe bie Bieberferftet lung feiner Gefundheit zu fuchen. Gebon nach it nem halben Jahre' tehrte er nach Gottingen mit neuem. Duthe gurud und promovirte bafelbft ift Sommer 1774 ale Licentiat ber Rechte, bei mels der Beranlassung er feine mit Beifall aufgenommenen Theses inaugurales juridicas herausgab.

Bu dem juriftischen Studium durch Umftanbe geleitet und von der Praris beffelben burch feine Somadlichkeit und Aengstlichkeit abgeschreckt, wurde ibm einige Sabre nach seiner Rudtehr in bie Be terftabt bie angenehme Ausficht eroffnet, als Drofeffor am Gymnafium einen feiner Reigung und feiner Ginficht mehr entsprechenden und angemele fenen Birfungefreis ju finden. Gein fruberer Lebrer, ber Professor ber praftischen Philosophie. Muntberlich, farb im 3. 1778. Gerite bewarb fich ans gleich mit feinem Freunde, bem Licentiaten S. 20 Amfind um deffen Stelle und fcbrieb, als er auf ben engen Bablauffat tam, wie es bei folden Belegenheiten gebrauchlich mar, eine Abhandlune "von ber Beschaffenheit und Unwendung der Er bolungen nach moralischen Grundfaten." (Sam= burg, 1778). Geine eigenen Erfahrungen ichienen ibn bierbei geleitet ju haben. Beil ben Unftrens gungen unserer Rrafte, fagt er barin, Schranten ges febt find und jede Ueberfreibung berfelben und jeaußere und innere Feinde; Bequemlichkeit ober ber Zustand, in welchem wir unser Leben, durch wechzelseitige Verbindungen, hulfe und Dienstleistungen, burch Berschaffung binreichenden Unterhaltz und durch Entsernung drohenden Mangels, angenehmer, sorgenfreier und glucklicher führen können. Der Zweck des Patriotismus ist daber 1) die Aufzechthaltung und Befestigung der Glückeligkeit des Staats; 2) die Vermehrung und Vergrößerung dieser Glückeligkeit; und durch letztere unterscheidet sich der Patriot von dem guten Bürger, der blos für erstern sorgt. Der Patriotismus selbst ist ein starker innerer Trieb, der das Beste des Staats zum Augenmerk bat und seine Wohlsahrt möglichst

au beforbern fucht."

Sich gludlich in feinem neuen Berufe fuhlenb, manbte er alle Rrafte an, bemfelben volle Genuge gu leiften. Weil fich bamals fein Compendium, bas feiner Unficht und Abficht entfprach, ju feinen Borlefungen borfand, fo arbeitete er mit großem Rleife, befonbers feine Encutlopabie ber praftifchen Philosophie aus und trug biefelbe, fo wie bie De= thobif ober Unweisung gur zwedmäßigen Ginrich: tung bes Studiums, nach Dictaten vor. Diefe Ur= beit fand Beifall und felbft Bufch, ber ein abnlis ches Collegium beabsichtigte, ließ fich von ibm bies felbe mittheilen, billigte feine Unfichten und trat bon feinem Borhaben jurud. Bu feiner Freude fand er fpater in manchen Rantischen Schriften eis gene Meinungen beftatigt; und wenn er auch bem großen Ronigsberger Philosophen nicht in allen Studen beiftimmen fonnte, fo begte er boch gegen ibn große Uchtung. Der Erfolg ber Rantischen Philosophie, aber auch ber heftige Streit, ber bars auf folgte, fchrecte ibn bon bem Druce feiner Ur= beit ab, fo oft er auch bazu aufgeforbert murbe.

und befchränkte seine Thatigkeit auf forgfältige Besarbeitung feiner Borlesungen, die er zugleich mit ber größten Punktlichkeit und Genauigkeit zu halten pflegte. Daher hat er außer jenen bemerkten Buchern nichts weiter bem Drucke übergeben, als einige Gedächtnißschriften, die er nach hamburgisscher Sitte auf diejenigen Personen des Senats und Scholarchats zu liefern hatte, welche während feines Rectorats starben.

Indes beschränkte er, obgleich oft durch Rranks lichkeit gebeugt, seine Thatigkeit nicht blos auf jene Borlesungen, sondern trug auch abwechselnd Gesschichte und Literatur der Philosophie, systematische Uebersicht der ganzen Philosophie mit hinsicht auf Begriff, Idee, Granze und Rugen sur die Gelehrs samkeit und für das Leben; Naturrecht nach höpfsner mit steter hinweisung auf die Moral und den Unterschied beider verwandten Wissenschaften; phis Iosophische Moral nach Eberhards Sittenlehre vor und suchte auch darin mit dem Geiste der Zeitfortzuschreiten.

Je größer jedoch der Eifer war, mit dem er sich feinem Beruse hingab, desto inniger war auch der Schmerz, die Lehranstalt, der er selbst früher einen Theil seiner Bildung und jest seine bürgerz liche Wirssamsteit verdankte, in jenen Jahren das hinsinsten zu sehen. Der Grund davon lag nicht in der Anstalt selbst, der außer Gericke auch Mans ner wie Busch, Ebeling, Reimarus jun., Nolting u. s. worstanden, sondern theils in den Zeitverzhältnissen, indem der blühende Zustand der Handlung damaliger Zeit und die Aussicht, in der Beschäftisgung mit derselben in kurzer Zeit zu Wohlstande und Ansehn zu gelangen, viele Jünglinge von den Wissenschaften entsernte; theils in der durch eben diese und andere Umstände herbeigeschrte Abnahme

bes Johanneums, bas bem Gomnasium feine Boas linge zuführen follte. 3mar bas Bieberaufblitben ber Schule unter Gurlitts Directorat, feit 1802. beforberte auch bie Frequent bes Gomnaffums; jes boch trat bald jene ungludliche Periode ber Befegjung Samburgs burch bie frangbiifchen Truppen und namentlich bie Bereinigung ber Stadt und beren Gebiet mit bem frangofichen Reiche nicht wes nig hindernd in ben Weg; und als in bem Bes freiungsfriege 1813 die Stadt von den Ruffen bes fest und von ben Frangofen wieder genommen wurde, verließen die meiften jungen Leute Die Uns falt gang und weiheten bem unterdruckten Baters lande ihren Urm. Erft nachbem einige Sabre bie Waffen geruht und die Runfte des Friedens und Die Wiffenschaften ihren alten Gis wieder eingenoms men hatten, gelangte auch bas Gymnafium wieber au feinem alten Glange, ben Beride, ungeachtet feines boben Alters, mit ber innigsten Theilnahme mahrnahm.

-Der in neuern Beiten fo überhandnehmenben Gewohnheit, die jungen Studirenden recht fruhgeitig auf bie Akademien zu schicken, eine Ges wohnheit, die burch bes Junglings Leichtfinn, Bes auemlichkeitsliebe und Luft jum freien akademis fchen Leben, fo wie burch ber Eltern Sucht, ihre Rinder recht bald in Amt und Burde gu feben, ober burch bie Scheu vor ben größern Roften, ben der Aufenthalt auf den Borbereitungsanstalten er= zeugte, feste er fich aus Liebe zur Jugend, mit Barme entgegen. Er zeigte ihnen in ben Unfun= bigungen feiner Borlefungen wiederholt, wie wichtig ber Befuch bes Gymnasiums fur ihre miffens schaftliche Bilbung fen, da fie bort Gelegenheit hats ten, fich mit benjenigen Wiffenschaften bekannt gu machen . welche jebem Gelehrten gu wiffen nothig

finb, die er bei bem genauen Bufammenhang aller Biffenschaften felbft fur bas grundliche Stubium feines Sauntfaches nicht vernachlaffigen burfe; bag bie Beit auf der Universitat nicht hinreiche, um fich bafelbst auch mit ben allgemeinen Biffenschaften bekannt zu machen und diefe, ohne gehörige Bors bereitung von ihnen um fo weniger gefaßt und perftanben werben tonnte, je geringer ber Grab ber Reife fen, ber bei einem zu fruben Antritt des akas bemischen Lebens, ihr Berftand, ihre Urtheilstraft und ihre Bernunft erlangt habe; benn es fen uns laugbar: Semehr miffenschaftliche Renntniffe ber Studitende jur Universitat mitbringe, befto grunde licher, ficherer und fefter werden auch feine Forts fcritte fenn. Dicht weniger wichtig fen es, bag ber ftubirenbe Jungling nicht fogleich aus ber übers all leitenden Schuldisciplin in die volle Freiheit ber Atabemie übergebe, fonbern erft eine Beitlang in einer Mittelanstalt lebend Gelegenheit finde, fich au gewohnen, Beit und Rraft nach eigener Ginficht au gebrauchen, Die Studien felbft anzuordnen, fich Die Lehrer felbst zu mablen und überhaupt Leben und Thun felbft zu leiten, bag baburch auch ber Charafter mehr Rraft und Reftigkeit erlange, ben inneren Reigen ber Eragheit, ber finnlichen Luft und ber Berführung Underer, wodurch fo mancher Jungs ling auf ber Akademie zu Grunde gebe, fraftige au widerftebn \*).

<sup>\*)</sup> Auch Busch behandelte diesen Gegenstand in seiner Kleinen Schrift "über die Richtachtung brauchbarer Gezlehrsamkeit," Hamb. 1800, und erwähnt, daß er nach dem Berzeichnis des Acctors I. M. Müller, der in seiner Schrift: "Ueber den Einstuß des Johanneums" die Ramen aller derer aufgählt, welche seit 50 Ihren die Matrikel der ersten Klasse dieser Schule enthält, diesenis gen angemertt habe, welche 2 und mehrene Jahre auf

Wie fehr Gericke die Wissenschaften liebte und mit dem Geiste der Zeit fortzuschreiten sich bes mubte, davon zeugt auch seine nicht unbedeutende Bibliothek, für welche er, der selbst ohne ererbtes Vermögen war, einen bedeutenden Theil seiner spärlichen Schriften hatte er als Freund der Altersthumskunde dieses Fach mit verschiedenen geschätzten Kunstwerfen bereichert und als Freund seiner Vatersthumstadt, sich mit den besten Büchern über die Verfassung und Geschichte derselben verseben.

Much in feinem bauslichen Leben, fur welches er als einfach lebenber, gerauschlofer und im fleinen Rreife feiner Freunde fich gern erfreuender Mann porzuglich geschaffen schien, bewies fich Geride als ein liebender Gatte und Bater. Sm S. 1785 batte er fich mit Copbia Maria Dannemann verheirathet, bie, burch Geift und Berg ausgezeich= net, feines Lebens Glud ju begrunden und gu er= halten ftrebte. Gin einziger Gobn, bem beibe Gla tern ibre gange Aufmertfamfeit und ihre gange Liebe ichenkten, erbobte fein bausliches Blud; marb aber auch burch feinen unerwarteten Berluft Die Duelle eines tiefen, langen Schmerzes. Bum fraftigen Sunglinge berangereift, wiemete er fich in Berlin bem Studium ber Debigin und fand, gefchast und geliebt megen feines Fleifes und feiner Gittenrein= beit von Sufeland, hermbfiabt und andern feiner Lehrer, im Begriff Die bochfte Burbe in ber Urg-

dem Gymnasium zugebracht; diejenigen ferner, welche nur ein Jahr fich dort aufgehalten und endlich die, welsche est ganz vorbeigegangen waren. Unter jenen fand er ungefähr 100 Manner, welche sich nachher durch Schrifzten bekannt gemacht; bei den zweiten nur den 3. Theil und unter den letten nur Ginen, der mit sehr unglucktichem Erfolg sich der Schriftstellerei übertaffen habe.

neifunde fich zu erwerben, als ber Freiheitskampf begann. Die Jugend ber Sochschule eilte begei= ftert herbei, fich an bie beutschen Beere anzuschlies Ben; auch ber junge Geride entschloß fich bem Lubower Corps beigutreten. Der gute Bater und bie beangstigte Mutter wollten nicht gern ihren Liebling Diefer Gefahr ausfegen, riefen ihn gurud, erlaubten ibm jedoch endlich, als Samburg felbst wieder angegriffen wurde, fich in die Burgergarde aufnehmen zu taffen; aber icon am 2. Zage fand er bei einem Angriffe ber Frangosen auf die Elbinsel Wilhelmsburg, wohin er als Freiwilliger mit= gegangen mar, feinen Tob. Lange blieben bie tiefs betrubten Eltern bei bem Mangel an fichern Nachrichten wegen seines Schicksals in banger Unge= wißbeit.

In biefer schrecklichen Lage fand der Bater in feinen Arbeiten, besonders in dem Unterrichte einer sehr kleinen Anzahl von Zuhörern, die ihm gestlieben waren, so wie in den Tröstungen der Resligion, deren warmer und aufgeklarter Verehrer er war, allein Beruhigung und die Starke des Gesmiths, daß er, selbst während der verhängnisvollen Zeit der Wiederbesetzung Hamburgs durch die Franzosen und troß der Bitten seiner Gattin, die vor dem Feinde, welcher ihren Sohn in Wassen gegen sich angetroffen hatte, nicht mit Unrecht Versfolgung fürchtete, seine Vaterstadt und sein Umt nicht verließ.

Aber biefer harte Schlag hatte bennoch auf ben schwächlichen Greis einen nachtheiligen Ginsfluß. Seine Lebenstraft, welche er nur burch eine geregelte Lebensweise und burch Mäßigung ber Seele, burch weisen Gebrauch ber Erholungen so lange zu erhalten gewußt hatte, erlosch nach und nach. Seine Kranklichkeit nahm zu und gichtische

Beschwerben an ber rechten Hand hinderten ihn oft sogar am Schreiben. Dennoch hatte er in ben 3 legten Lebensjahren noch immer ben Muth, Borlessungen anzukundigen und halten zu wollen; oft aber versagten ihm seine Körperkräfte den Dienst; von Ostern 1824—25 verwaltete er noch und zwar zum achtenmal das Rectorat, ein Gluck, das von 86 Prosessoren, welche seit 1696, — wo die lebense längliche Berwaltung desselben mit der jährigen wechselte, — nur dem einen Busch zu Theil gesworden war.

Es ist wohl nicht zu läugnen, daß der Bersewigte in der langen Dauer seiner Umtössührung nicht nach dem Ruhme gegeizt zu haben scheine, sich Berdienste zu erwerden, welche die seiner Colslegen Reimarus, Busch, Gurlitt, Ebeling verdunstelt hätten; allein es kann auch nicht sehlen, daß er in seinem stillen Wirken viel genücht hat; denn er verwaltete sein Amt, so lange seine schwache Gesundheit es ihm gestattete, mit redlichem Fleise und unermüdetem Eiser und seine letzten Lebensziahre erheiterte noch das frische Gedeihen der Lehrzanstalt, an deren Wohl er dis an sein Ende den aufrichtiassen Antheit nahm.

Bei bem hinschwinden seiner korperlichen Krafte blieb aber die Geisteskraft ihm bis ans Ende und noch wenige Tage vor seinem Tode beschäftigte er sich mit der neuesten Literatur. Seit Mitte August 1826 war er beständig bettlägerig, ohne jedoch viele Schmerzen zu erdulden. Sanft und rubig wie sein Leben waren seine letten Phantasien und sein Tod.

Die Achtung und Liebe aller berer, die ihn als Menfch und Chrift, als Burger und Gelehrten, als Gatte und Bater naber fennen zu lernen Ges legenheit hatten, folgte ihm in die Gruft.

5. Dr. K.

## \* LVI. Leopold Leonard Graf Thun,

eremter Burft : Bifchof zu Paffau.

geb. ben 17. Upril 1748, geft. ben 22. Detbr. 1826.

Graf Thun auf bem berühmten Schloffe Tet-Schen in Bohmen geboren, ftammte vaterlicher Geits aus der Familie ber Grafen von Thun und Dos benftein, bohmischer Linie, mutterlicher Geite aus bem fürftlichen Saufe ber Sobenzollern = Bechingen. Seine erfte Bildung erhielt er durch hausliche Er= giehung unter ber Dberaufficht eines ftrengen Bas ters, ber im Belite aller bohmifchen Majorate. Saufdig, Rlofterle, Tetfchen, Rolltig mar. Fransofen waren feine erften Lehrer nach ber bamaligen Sitte; ausgezeichnet unter benfelben maren, ein Graf Sevigne, ein Abbe Rabine, fpater übernahm feine Leitung ein braver Bohme mit Namen Bilbert. Schon frubzeitig verrieth fein Geift die Reigung jum Religiofen und feine Unterhaltung in freien Stunden bezog fich größtentheils auf gots tesbienstliche Sandlungen und firchliche Ceremonien. Er legte fich baber auch bald bloß auf bas ernfte Studium ber Philosophie und ber Theologie; feine Lebrer in Diefen Biffenschaften maren, Ros-- mas Schmalfuß, Alons Tider, Rafimir Raudnisti und andere gelehrte und ausgezeichnete Danner bes Muguftinerordens. 3m 3. 1768 murben ihm burch besondere Gnabe Gr. Majeft. bes Raifers Spfeph II. bie primae preces fur bas Rapitel bei ber Rirche zu Paffau zu Theil. Golche Muszeichnuns gen tamen nur Zunglingen von wiffenschaftlicher Bilbung und ausgezeichneterm guten Rufe gu. Das folgende Sahr verfügte er fich an ben Drt feiner funftigen Bestimmung und machte unter ber Res gierung bes Carbinalfurften v. Firmian fein erftes

Refibensjahr. Dach biefer Probe fehrte er nach Bobmen gurud, erhielt in Drag von bem Furften Erzbifchof Manbericheid bas Gubbiafonat und Dia= fonat und im 3. 1772 gu Leitmerit von bem Grafen v. Ballenftein bas Dresbnteriat. Dit biefem, als bem Biele alles Strebens und aller Bunfche fehrte er an bie Rirche ju Paffau gurud und midmete fich ba mit mufterhafter Genauigfeit unb driftlichem Gifer bem Dienfte ber beiligen Religion, von beren Gottlichfeit, Babrheit und Bobl= thatigfeit er grundlich überzeugt und innig durch= brungen mar. Ihre Bahrheiten maren bie Leuchte feiner Geele, bilbeten feinen Banbel, orbneten feine Gebanten und Begierben. Go tannten, fo verebr= ten ibn feine Ditfapitularen. Balb gelangte er gur Burbe eines Probftes an bem Rapitel und im Sabre 1794 ernannte ibn ber bamals ermablte Fürft Thomas Thun ju feinem Beibbifchofe. Doch Diefen innig geliebten Freund mußte er fcon nach einer eilfmonatlichen Regierung wieber verlieren und jum Grabe begleiten. Sochgeschatt von Ml= Ien mar es fein Bunder, bag bes Grafen Freunde fich naberten und ben Bunich außerten, ibn als Dachfolger bes Berklarten auf bem fürftbischöflichen Stuble gu feben. Aber bie Große und Bichtig= feit biefer erhabenen Bestimmung burchblidenb, wies er ihren Untrag mit Ernft gurud. 218 jeboch am Wahltage alle Stimmen fur ibn fich erhoben , ba fab er es fur einen Wint ber gottlichen Borfehung an; er folgte ihrem Rufe und beffieg 1796 ben fürstbifchoflichen Gig zu Paffau, als ber vierte aus bem bochgraflichen Saufe Thun und Sobenftein, welcher biefe bobe Burbe in ber Rirche und unter ben geiftlichen fouveranen Furften bes beiligen ro= mifchen Reiches begleitet bat. Muf bem erhabenen Doften eines Bifchofs und

Regenten ging all fein Beftreben babin, bem grofen Berufe zu entsprechen. Ohne Berzug wurdent baber von ihm und feinen Rathen, deren Bahk immer gludte und die wieder mit ausharrender Anhanglichkeit ihm ergeben waren, die zwedmäßigs ften Anftalten zum Bortheile der Kirche und bes

Landes getroffen.

Seine erfre Berordnung gebot die Abschaffung ber Todesstrafe. Er begunftigte bie Schifffahrt und ben Sandel, unterftutte die Betriebfamteit unbes mittelter, aber fleißiger Gemerboteute burch unverginsliche Geldvorfcuffe und munterte gu vortheils haften Unternehmungen auf. Immer bemubt, an Drt und Stelle Die Dangel tennen zu lernen, um Die wirkfamften Mittel vorzuschreiben, fab man ibn im geiftlichen Rathe, in ber Schule und wieder uns vermuthet in ben Gefangniffen. Er war in ber Babl feiner Geelforger ftreng und gemiffenhaft; fcharfte bie Prufungen und gab feine Erlaubnig zur Aufnahme in die reichen Rlofter, bis feine Pflange fcule fur junge Priefter binlanglich verfeben mati Arme junge Theologen unterftuste er mit guten Buchern und Gelb gum Antauf berfelben. Die Tus gend ber Freigebigfeit befaß er überhaupt im bochs ften Grade; nie ging ein Urmer unbemerkt und unbeschenkt ihm poruber. Unter ihm murden Gin= tracht und Berufstreue wie im gelftlichen, fo inf weltlichen Geschäftstreife boch geschätt und befeftis get, Cultur und Wiffenschaft beforbert und junge Runftler unterftust. Musgezeichnete Manner um fich zu verfammeln, mar fortmabrend fein Beftres ben. Mit Hochachtung durfen hier die Namen eis nes f. f. Sofraths von Rabermacher, eines Furft-Erzbischoff zu Wien, Grafen von Kirmian, eines Cardinal-Erzbischofs zu Mailand, Grafen v. Baisrud genannt werben, bie ehemals an feiner Geite

wirften. Gin rafflofer Trieb, bas Gute fo viel als moglich außer fich zu verbreiten, ein von findlicher Ehrfurcht gegen Gott und von bankbarer Ergeben= beit burchbrungenes Berg, unerschrochene Bahrheits= liebe und unerschutterliche Treue in ber Freund= fchaft, bie ftrenafte Forberung von Gittlichkeit bei feiner Umgebung, tiefer Ernft auf ber Stirn und paterliche Berablaffung im Umgange, Gnabe und Strenge zu rechterBeit maren eigenthumliche, Buge Die= fes auten Furften, Die Jeber an ibm ichaben mußte. So thatig er aber in Bollgiebung feiner Ent: wurfe war, fo gelang es ibm boch nicht, fie alle mabrend feiner Regierung auszuführen. Der un= gludliche Rrieg, ber von Beffen ber fcon gang Deutschland überzogen batte, als er gur Regierung fam, brachte vieles ins Stoden und mar ber Musfubrung burchaus binberlich. Dft mußte er fluch= ten und feine Refibeng feindlichen Unführern über= laffen. Die traurigen Folgen bes Rrieges murben immer fuhlbarer und fur bas beutsche Reich ge= fahrlicher. Der Luneviller Friede vom 9. Febr. 1801 legte bereits ben Grund gu ben großen Ber= anderungen, welche nachber burch eine außerorbent= liche Reichsbeputation ju Regensburg naber ent= widelt und verhandelt und befanntlich mit bem Reichsbeputationereceffe vom 23. Febr. 1803 been= bigt murben, fraft beren nicht nur bie Territorien ber meiften weltlichen Reichsftanbe einen anbern Umfang erhielten, fonbern bie fammtlichen geiftli= den Reichsftande mit Musnahme breier mit ihrem Bebiete auch bie Unmittelbarfeit verloren. Go theilte Diefer gurft bas Schidfal mit mehreren beut= fchen Furften, und erhielt fur fein abgetretenes Land eine Guffentation von 50000 fl. Reichsmabrung.

mit ber Erlaubnif gu leben, wo es ihm beliebte. Roch bielt er feft an fein geliebtes Paffau; als

aber fein Kavitel ibn verlaffen muffte, ba fah auch er fich genothigt, bem Sturm ber Beit nachzugeben und mit Genehmigung des beiligen Stubles, bem er stets treu ergeben mar, seine Buflucht nach feis nem Baterlande ju nehmen. Sier verrichtete er bie beiligen Religionsbandlungen, fpendete bie beis ligen Saframente und weihete Priefter, unter benen auch ber gegenwärtige Beibbischof zu Dumuß. Braf Choted mar. Als im Sahr 1817 zwischen bem beiligen Stuble und bem Konigreiche Baiern bas Concordat zu Stande tam, ging fein febnliche fter Bunfch, bie Bieberauflebung feiner Rirche, in Erfullung; auch bot er Alles auf, um feine Rirche ben andern Kirchen bes Konigreichs gleichgestellt au feben. Aber bie Gebrechlichkeit feines von Ras tur fcwachen Rorpers, Die Mubfeligleit bes Alters und oftmalige bochft schmerzhafte und gefahrliche Unfalle eines dronischen Gichtubels benahmen ibm alle Soffnung, je wieber bem bischöflichen Umte porfteben zu tonnen. Er verlebte feine letten Zage in ftiller Abgeschiedenheit auf feiner fleinen Befige zung bei Prag, Zibulka genannt, in fast immermabrender Rranklichkeit, raftlos bemubt, ber Ges gen ber Gegend, ber Beschützer in Gefahr, bet Bobltbater im Unglude ju fenn, in teiner Binficht aber babei fein Paffau vergeffenb. Die bochft wohlthatigen, aber durftigen Anstalten ber barms bergigen Bruder und Glifabethinerinnen erhielten reichliche Unterftugung; boch erfuhr feine Linke nicht, mas feine Rechte that. 218 Bater ber Urs men borte man ibn nur bann flagen, wenn nicht alle befriedigt werben tonnten. Mancher Plan wurde blos beswegen entworfen und ausgeführt, bamit Runftler und Sandwerker Berbienst und Zaalohner Brot erhielten. Die Bormittagsstunden

feimenbe Rrantheit entgangen und bereits jum Mus: bruch gefommen, fo zeigte ihm feine icharfe Beob= achtung, fein richtiger und geubter Blid balb ben Beg, fie zu befampfen und zu befiegen, er batte einen richtigen Zatt am Rranfenbette, vielen Duth mit feter Borficht und Gegenwart bes Beiftes verbunden, überhaupt auch icon von Ratur einen febr bellen Berftand, welcher ihm meiftens Die furgeften und richtigften Daagregeln zeigte, Die ihn am fchnell= ften gur radicalen Beilung bes Uebels fubrten, ges gen welches er gu fampfen batte. Geine flare Gin= ficht in die Beilfrafte ber Ratur, welche bem thies rifden Korper eigen find, machten ihn oft gum Glud und gur Erhaltung ber gefahrlichften Rieber= franken zum Fabius Cunctator und bewiesen feine große Borficht und Bescheibenheit. Stoly, Bormit und Dunkel lag überhaupt nie in feinem Charafter und fein religiofer, ftets reger Ginn marnte ibn bei jeber gefahrvollen Gelegenheit und in zweifelhaften Fallen blos auf ben gludlichen Erfolg feiner arat= lichen Berfahrungsart zu rechnen, fo lange er noch von den Seilfraften der Ratur etwas erwarten fonnte und diefelben thatig fab, und er butete fich mobl, etwas ju unternehmen, bas einen unglude lichen Musgang batte gur Folge baben und in welchem Salle ibm fein gartes Gemiffen batte Bormurfe machen tonnen. Diefe Borficht, Bachs famteit und Menfchenliebe bat ibn fein ganges Les ben bindurch feinen Augenblick verlaffen und feine ftrenge Dronung in feiner Lebensart, feine Dagig= feit und die punttliche Erfullung feiner Pflichten war ibm fo gur Gewohnheit geworben, bag er gar nicht in ben Sall tommen fonnte, fie ju verlegen. Er mar fo maßig, baß er allen anbern Menfchen bierin zum Dufter bienen fonnte und babei fo thas tig und unverbroffen, bag er fich nie beiterer und

gludlicher fühlte, als wenn er mit Geschäften übers häuft war und einen Kranten nach dem andern wies ber hergestellt hatte. Diesen Eiser, Andern zu hels sen, behielt er bis in seine letten Lebenstage und zwar in einem so hohen Grade, daß er sich oft selbst darüber vergaß und seiner eigenen Gesundheit dadurch schabete, welches auch noch bei seinem lets

ten Leiben ber Kall mar.

Bas feine Lebensart und Gefundheit betraf, to batte er feinen Rorper fo abgehartet, baf er Bind und Better Trop bieten, die größten Strapagen ertragen und bie Etel etregenbften Dinge obne Scheu untersuchen konnte. Er offnete Leichen, bei benen es fcwer hielt, einen Gehulfen zu biefem Beschäfte unter feinen Umtebrubern ju finden. Bis in fein fpates Alter Schlief er in feinem Feberbette, fonbern nur unter einer leichten Dede, bamit er nie in eine Ausbunftung gerathen mochte, die ihn binberte, ju jeder Stunde ber Nacht aufzusteben und gu benen gu geben, bie feine Bulfe luchten. lebte U. 18 Sahre lang in ber größten Thatigteit für Menschenwohl in Leipzig und in einem ununs terbrochenen Streben nach Bermehrung feiner Rennts niffe und Biffenschaften im Mittelpunkte der beuts fchen Literatur und genoß bas Glud, fich von Jeders mann geliebt und geehrt ju feben; feine Bibliothet. feine Kenntnisse, sein okonomischer Wohlstand muche fen und verbefferten fich mit jebem Sahre; feine Runftkenntniffe und feine technischen Rertigkeiten permehrten fich taglich burch ben Umgang mit ben größten Runftlern. Doch alle biefe gludlichen Berbindungen und Begunftigungen bes Schickfals, bie ibm in Leipzig wiederfuhren, konnten ibm feine Bas terftadt nicht vergeffen machen. Nachdem wiederholt ber Ruf feiner gandsleute an ihn ergangen, babin gurud ju tebren, gedieb endlich fein Entichlug, Leips

gig gu verlaffen, um binfort feiner Baterftabt nus: lich zu werben, zur Reife, welchen auch bie Thranen ber gablreichen Urmen und feiner Freunde und Da= tienten, die an ihm einen Bobltbater verloren, auf ben sie sich Sahrelang verlaffen hatten, ohne ein einzigesmal in ihrer Hoffnnng getäuscht worden gu fenn, nicht rudgangig machen fonnten. Mublhauser erblickten bierin einen fprechenden Beweis von feinem achten Patriotismus. Auch bier unter feinen gandsleuten und Mitburgern wurde ibm ber Bohn, ber ibn bei ber Musubung feiner Runft gludlich machte, bas Dankgefühl ber Gene= fenden und fein eigenes Bewußtfenn, Gutes gethan au haben, in eben fo reichem Daaße, als in Leip= gig zu Theil und bat fich in ber allgemeinen Uch= tung und Liebe gegen ibn mabrend feines gangen Lebens eben fo beutlich ermiefen, als in ben Thras nen, die mabrend feiner Rrantheit und an feinem Sarge floffen, unvertennbar ausgesprochen. 2. mar tein Mann, ber bie eitle Belt burch fein Meugeres Ennehmen konnte, er hielt auch dies gar nicht für fo nothwendig, weil er sich auf fein Inneres ftugen konnte, in welchem Wahrheit, Buverlaffigkeit und Grundlichkeit berrichte. Er mar turz, ichlicht, offen und gerade, ohne alle Complimente und Seuchelei. fein Aeußeres mar ftets rein wie fein Inneres. Er war weber ftreitfüchtig noch buntelhaft; aber feine Unfichten waren fest und grundlich wie feine Gina fichten und er fubite es wohl, bag ibm fein Gewiffen nicht erlaubte, bie Unfichten Unberer fogleich anzunehmen und jeder Empfehlung eines neuen Mittels zu trauen ober bie neuesten Moben und Methoden in der Kunft, die über Menschenleben und Tod entscheibet, fogleich mit zu machen. las und prufte erft mit Borficht, ging aber boch mit Beit und Wiffenschaft vorwarts; er sprach gern

mit jungen Aerzten über bie Methoben ihrer Lehrer und über ben Erfolg ihrer Ausübungen und unterflügte fie fogar, sobalb er nur einigen Erfolg von ihrer neuen Seilmethobe fah, wosur viele Beispiele angeführt werden konnten.

Sein Ansehen als Arzt erhielt vielen bas Lezben, welche zuverlässig gestorben wären, wenn bas große Butrauen, das sie zu ihm hatten, nicht alle Borurtheile besiegt hatte, die ihrer Heilung im

Bege ftanben.

Da fich aus fehr naturlichen Urfachen mehr Arme als Reiche und fogenannte Bornehme, bie er vielleicht nicht genug auszeichnete, indem er mehr an ibre Berfellung; als an die Chrenbezenaungen bachte, Die er ihnen hatte beweifen follen, feinet Bulfe bedienten; fo stimmte er fich, feiner bervors ftechenben Leutseligkeit zufolge, zu ihrer Sprache und ihrem Zon berab, um bie Urfachen ihrer Krants heit mit Sicherheit zu ergrunden und bes Bers trauens, welches fie in ihn festen, murbig zu merben; benn es machte ihm gleiche Freude einen Urmen ober einen Reichen gerettet zu haben. Konnte er ben Stoffen ber Belt, Die nicht jebe Ericheis nung nach ihren mahren Quellen auszulegen pfleat. nicht ausweichen, fo ertrug er fie geduldig und bes leibigte Riemand burch rachgierige Gegenwehr, von bem er vorfaglich ober jufallig gefrantt wurde. fondern vergaß und verzieh noch vor einbrechenber Racht. Bertraut mit ber Tiefe und Unergrunds lichkeit feiner Runft, mußte er gar wohl, daß bie Beurtheilung und richtige Bahl eines Arates nicht Rebermanns Sache fenn tonne, baber troffete et fich gar balb, wenn ihm Kamilien, die er mehrere Jahre lang mit Glud behandelt hatte, in bem Mus genblick, wo er eben ein Mitglied berfelben ber Los besgefahr entzogen batte, ben Abschied gaben und ٠.

bie Rettung beffelben bem neugewählten Arzte laut auschrieben. Scherzenb fagte er bann bisweilen, besonders wenn er eben einen anbern Rranken ge= rettet und baburch in frobe Laune gesett murbe:

Hos ego versiculos feci, tulit alter honores.

Sic vos non vobis mellificatis apes nidificatis aves vellera fertis oves fertis aratra boves

ober auch blos:

"Irren ift menschlich, wohl bem, bem ber Brrthum nicht zu harte Schlage verfest." Bar aber bas Lettere eingetroffen und feine vormaligen Datienten, die ibm, burch binterliftige Dhrenblafer bazu bewogen, ihr Bertrauen entzogen batten, fas ben es wieder ein, daß fie an ihm einen Biebermann verloren hatten und schickten von Reuem feine Bulfe ju fuchen, fo folug er ihnen ihre Bitte nicht ab, fondern ging fogleich bereitwillig und mit eben inniger Theilnahme und Gifer ihnen zu helfen, als wenn er nie von ihnen gefrantt worben mare. perbat alle Entschuldigungen mit der Berficherung, baf er fich teines vorgefallenen Disverffandniffes erinnern konne und half nach wie vor. Diefe feltene Seelengroße, von ber er nie fprach, fie aber oft ausübte, mußte ihm allgemeine Achtung und Liebe ermerben. .:

5. Schon in ber erften Salfte ber Jahre, bie er in feiner Baterftadt, in raftlofer Thatigkeit verlebte, leitete ibn fein Patriotismus in ben wenigen mus Sigen Stunden, Die ihm feine Umtegeschafte ubrig ließen, auf bas Studium ber Geschichte von Muhls baufen. er fammelte alte Denfmaler berfelben, Chronifen, handschriftliche Documente, las überaff in biftorifden Berten alterer und neuerer Beit, mo kine Baterstadt besonders , ober beilaufig erwähnt

wurde, nach, excervirte und verfolgte ihr Alter und ibre Schickfale bis in die alteften Beiten gurud. Er entwarf felbst topographische Plane und Schildes rungen von ber Lage ber Stadt und ihres Gebies tes, er ließ unter feinen Augen bie Rirchen ausmef= fen, zeichnete bie Dlane ber Balbungen, welche ber Statt gehörten und ber umliegenben Dorfer. und benutte bie Sandzeichnungen und Rupferplats ten feines Reffen von ber Stadt und ihren angenehmen Gegenden, Sauptfirden und Denkmalem und ließ felbft noch mehrere auf feine eigene Roften bazu lithographiren, bamit man eine Ueberficht bes Sanzen befommen und die einzelnen Gegenftanbe. bie er erklart batte, verfinnlicht ober bilblich barges Rellt feben mochte. Auf biefe Art entftanb feine topographisch : hiftorische Beschreibung ber Stadt Muhlhausen, welche er auf feine Roften bruden ließ und auch badurch feinen Mitburgern feine Liebe und Achtung bewies, fich felbft aber ein Dentmal feis nes Patriotismus fliftete.

Als die Kriegsperiode von 1813 das anftektende bosartige Lazarethsteber herbeigeführt, übernahm A. das große preuß. Lazareth in Mühlhaussen und traf unermüdet und mit seltenem Muthe die trefflichsten Borkehrungen, der Anstedung und mithin der großen Sterblichkeit Einhalt zu thun, so daß sein Berdienst um die Stadt von den Bors gesetzen derselben nicht unerkannt blieb. Selbst von Berlin aus, wo seiner ehrenvoll gedacht wurde, ohne daß er etwas davon ahnete, wurde die Anerstennung seiner uneigennüßigen Anstrengung genehmigt und Se. königl. Majestat sandte ihm noch mehrere Jahre darnach (1823) das Kreuz surs Berdienst um den Staat, welches er bis an seinem Lod getragen hat und welches auch an seinem

Sarge pranate.

Ein Sauptzug, ber in ber Lebensbeschreibung pon Mergten unferer Beit eine befondere Beachtung verbient, ift ber Erfolg ihres Impfgeschafts. A. war ungeachtet er nie bem Reuen nachjagte einer ber altesten Impfarzte und ein großer Berehrer Senners bes Erfinbers biefer mobitbatigen Berficberungsmethobe. Co wie er nie eines Denfchen Berbienfte zu verkennen pflegte, fo erkannte er bes fonders bantbar ben ichonen Fortichritt ber Prophylaris, nachbem er ichon fruber viele Sahre vorber bie antartigen Menfchenvoden nach Lubwigs Methode zur Sicherung vor ben bosartigen einges impft batte, ben Korticbritt, ben bie Biffenschaft burch Senners Genie und fegensreiche Bemubuns gen in ber Beobachtung und Anwendung der Rub= poden gemacht; er ftubirte alle feine Schriften und begriff die Urfachen diefer wohlthatigen Berbefferung, indem er alle feine Berfuche und überzeus genben Erfahrungen nebft bem langen Fortgana Der Streitigkeiten burchgesehen hatte. Mit wahrer Uebergeugung; daß es, beffer fen; impfte er nun nach Jenners Methode alle Kinder, die er vor bies fer Rinberveft fcuben follte, mit Rubvoden unb fab mabrent feiner vieljabrigen Praris fein Beis fpiel, daß einer feiner Impflinge in der Folge Die Menschenblattern bekommen batte. Oft fagte er, wenn fich biefe Ungludsfalle anbermarts ereignes ten: "Das ist die Kolge bavon, wenn man nicht nach ber Quelle guruckehrt, sondern bie Rubpots tenlymphe gedankenlos ober wenigstens forglos Laus fende von Generationen burchlaufen lagt, bis fie aufbort bas ju fenn, mas fie mar. Wenn man fo fortfahrt, werben fich bergleichen Beifpiele noch ofterer in ber Kolge zeigen. Man nehme alliabra lich frische Lymphe von ber Rub, wie es Jenner that, fo wird man von feinen Menschenpoden mehr

etwas boren. Man untersuche bie Impflinge zuvor gang genau, von benen man im Nothfall Enmphe entlebnen will, ob fie nicht fcropbulofe Drufen ober verftedte Flechtenscharfe ober anbere Rrants beitsftoffe verrathen, die fie zu biefer Bahl ungeschickt machen, fo wird man zu feinen fernern Breifeln an ber Bobltbatigfeit ber Erfindung vers anlagt werben und feine Grunde gegen diefelbe mebie borbringen tonnen." A. war ein ju großer Rinberfreund und ein zu gewiffenhafter Urat, als baf er fic nicht batte Bormurfe und Gemiffensferupel baraus machen follen, wenn er gefeben hatte ibak er einem Rinde nebft ber Schuspodenlymphe que noch anbern ichablichen Sautkrantheiteftoff mis einaeimpft batte. Daber bewieß er auch in biefent Beschäfte bie größte Borficht und Gorgfalt, mar aber auch bann von bem wohlthatigen Erfolge unb ber Schützenden Rraft ber Rubpoden fo gewiß übers geugt, bag er, wenn er fchone, gefunde Rinder bet einander fab, oft auerief: "Wir baben bem: bras ven Jenner boch viel ju verdanken. Diefe fcbenen Kinder find ein mahrer Borgug, eine Bierde unfere Beitalters; wie viele berfelben maren. wenn fie por 60 Sahren gelebt hatten, burch bie Docken entstellt, ober an ibrem Gift gestorben, ober burch ibre Metaftafen fiech geblieben?" Geine Che. Die er erft in fpatern Jahren fcblog, ift kinberlos ges blieben. Als großer Kinberfreund aber machte fich ber Singeschiedene um die beiden Gohne feiner Ochmes fter, einer verebelichten Tilefius, verbient; boch fam bie Saat, Die er bei beiben gleich forgfaltig ausfaete. nur bei bem alteren, welchen Gott ein langeres Leben ichenkte, vollig gur Reife; ber jungere, ein febr vorzüglicher Ropf, ftarb fruber als Opfer feis ner Runft, als er noch nicht gar lange von ber Universitat jurudgefehrt mar, an ber Kriegspeft,

von ber er im ruffifchen Sospitale gu St. Mars garethen angeftedt murbe. Diefer liebensmurbige Sungling, welchen bie Ratur mit einem eben fo iconen Rorper, als vortrefflichen Bergen ausge= fcmudt batte, mar eben fo gefühlvoll und theil= nehmend, wie fein alter Dheim, gegen feine leis benben Mitbruber und vergaf noch fruber als er uber ben Gifer ihnen ju belfen, bie Gorge, Die er feiner eigenen Erhaltung fculbig mar, wie biefes fein frubzeitiger Tob beweif't. Er mar ein Schuler bes berühmten Chriftian Rofenmuller, bes ver= trauteften Freundes feines Brubers, in ber Unato= mie und Chirurgie, worin fich biefer große Dann im letten Rriege und befonbers in ber Bolferichlacht bei Leinzig fo febr ausgezeichnet bat. Chriftian Tile= fius mar fruber bei feinen anatomischen und chi= rurgifden Gefchaften fein taglicher Gehulfe und von ibm eben fo febr geliebt, als er es nachber bon feinen jungen Beitgenoffen in Dublbaufen mar, bes nen er noch jest in unvergeflichem Undenten ift. Der Bruber biefes Berftorbenen, ber altere noch lebenbe Reffe U.'s, bem Gott bas Glud miber= fabren ließ; bag er 1803 - 1806 mit einem ach= ten Biebermanne, bem herrn v. Rrufenftern eine Erbumfeglung machen fonnte, auf ber er gang außerorbentliche Gefahren aber auch eben fo außers ordentliche Gelegenheiten fand, fich ju belehren, vers gaß nie, mas er feinem alten biebern Dheim ber= bankte, ob ihn gleich bas Schidfal erft 18 Jahre und bann wieber 13 Sabre lang von ibm trennte und fcbrieb von allen Dunkten ber Erbe, bie er betrat, an ihn, um ihn von feinem Leben, Leiben, Treiben und Thun Nachricht ju geben. 2(1: tenburg aber fammelte nicht nur biefe, fonbern auch alle andern Briefe, Die biefer Deffe von ben Canarifden Infeln, aus Brafilien, aus ben Sins

feln bes großen füblichen Dzeans, aus Ramtschatta, Sagalien, Japan, China und St. Belena an feine Eltern und Borgefette, an Srn. hofrath Roche lis. Blumenbach, Golbbach, Rofenmuls ter, Martens, Capellmeifter und Organist Duls ler, ben berühmten Runftler Bengel Bohm und anbere feiner Freunde geschrieben hatte und copirte alles forgfaltig in ein bides Buch, bamit ibm nichts verloren ginge, mas dazu beitragen konnte, ibm ein Dentmal zu fegen, im Kall er noch in ber lett ten Balfte feiner Sidbrigen Lebensgefahren bas Uns glud haben follte, von ben Bellen verfchlungen au werden. Aber Gott erhielt ibn fo wie übets haupt biefe gange burch einen Krufenftern, Sors ner, Espenberg, Lowenstern, Bellings, baufen gludlich und fest jusammengestellte Erpes bition segensreiche Spuren binterlassen und bie alls machtige Sand Gottes bei ihrer jedesmaligen Errettung aus fo vielen Lebensgefahren febr oft mit Dant und Anbetung erfannt hat.

Als nun 1814 biefer fein noch lebenber Reffe nach gludlich vollbrachter Beendigung und Publistation des Krufensternschen Reiseatlasses und nach einem lojahrigen Aufenthalte in Rußland mit seis nem Sohne zuruchgekommen, soll er bei Erblickung dieser mubsam zusammengetragenen Correspondenz sehr gerührt worden seyn und sich dieses Buch, welches er noch jetzt, wie ein heiligthum in seiner Büchersammlung ausbewahrt, als ein Denkmal ber innigsten Liebe von ihm ausgebeten haben.

Der Gebanke an feinen Lob mar bem Bersewigten ftets gegenwartig und schien feine Sands lungen ftets zu leiten, nur bann, wenn es barauf ankam, einem anbern burch feine Anftrengungen bas Leben zu erhalten, fchien er ihn nicht zu berucks sichtigen, fonbern feinen eigenen Korper fur uns

fierblich an balten, inbem er bie Sorge fur feine Gelbfterhaltung gang aus bem Muge verlor und ibn oft fcwer und gefahrlich verlette. Go lange feine Rrafte noch fark und jugendlich maren, und in ber That waren sie bies noch auf eine ganz un= gewöhnliche Beife in ben Sahrzehenden bes Gech= Rigers und Siebzigers, fo lange balfen fie ibm auch Die Rolgen folcher Berftoge immer gludlich befeitis gen. Als er aber fein achtzigstes Sahr erreicht batte, fublte er felbit bei jeber ungewohnlichen Un= Arenaung die merkliche Abnahme berfelben, auch erfuhr er von jest an oftere warnende Rudfalle von Unpafflichkeiten, welche fich nach Krankenbesuchen bei noffalter und windiger Bitterung einstellten. Bu biefen Uebeln gesellten fich auch weit ofterer, als vormale, bie Beschwerben bes Unterleibes, wel= de von einem organischen Fehler herrührten. In feinen mannlichen Sahren litt er bisweilen an einem blutigen und fcmerghaften Urinabfluß, welcher nur beim Abgange großer und scharfer Riefel ober Gries= Forner eintrat und ibm eine Erleichterung und Bofung weit brudenber und vorhergegangener Dierens hmerzen verschaffte. Bon biefem Uebel befürchtete er eben fo wie von bem vorgenannten organischen Rebler icon por 10 und 20 Jahren, daß es einft Die Beranlaffung zu feinem Tode geben tonne; al= lein weber ber organische Fehler im Darme, noch ber brobende Griesabgang, noch vermeintliche Les berbeschwerden murden die unmittelbare Beranlaf= fung zu feinem Tode, fondern es maren die Folgen einer rofenartigen Entzundung der Fuge, die et in feinem Gifer, andern bas Leben zu erhalten, nicht bemertte, fonbern burch fortgefeste Ertaltun= gen und Durchnaffungen berfelben, gebemmt und unterbrudt batte, welche feinem eigenen Leben ein Ende machten.

Ein Jahr vor feinem Lobe, wo feine Rorpers frafte im Uebergange aus bem 83. ins 84. Sabr neturlich gefunten maren und ihre Schwache icon merklicher burch bas Bedurfnig einer angenblicklis den Erbolung nach jeder Unftrengung verrietben. batte fein brennenber Gifer feinen Beruf ju erfuls len, billig in bemfelben Berbaltniffe, wie bie Rrafte, bie nicht mehr biefelben maren, nachlaffen follen; aber Diefer blieb berfelbe. Er fette feine Rrantens befuche bei jeder Bitterung fort; fobald er fich . gang ermattet fublte, tam er gu Saufe und verfant fogleich in Schlaf, welcher nur fo lange bauerte, bis er fich wieder etwas gestärkt fühlte, alsbannfette er feine Besuche von Neuem fort, tam aber bald zurud, im Schlafe neue Krafte zu suchen; und fo wechselte er am Tage mit Schlafen und Machen, mit Laufen und Ruben. Geine Beiftess frafte waren noch fart und feine Ginne batten auch wenig gelitten, aber bei einer fo fcnellen Iba fpannung, welche unmittelbar auf die Unftrengung erfolgte, war es boch gang naturlich, bag bie große Maffe bider erftorbener und beforganifirter Daut. welche ber vormalige Gig ber gurudgetriebenen Rofe gemefen mar, burch die fo gefuntenen Raturs Erafte, welche unter biefer todten Last erliegen, nicht mehr befolirt ober abgestoßen werden konnte, fons bern fortbauernd bie unter ihr liegenden Gefage. melde die Gafte ben Beinen que und abführen follten, in ihrer Berrichtung ftorten, Stodung und Gefcwulft in ben Beinen verurfachten und baf bald eine Stodung die andere jur Folge haben mußte. Die Bewegung ber Fuße murbe bas burch noch immer mehr gehemmt und erschwert. Das lange Entbebren ber ftets gewohnten Thatige feit und bes Genuffes der frifchen Luft wirkten nun auf bie Gingemeibe bes Rorpers eben fo nach-

theilig, als die Stockungen und die Geschwulft ber Beine, welche nun auch in ben Unterleib vorbrang und einen Stillftand aller Berbauung und aller Absorderung, sowie erschwerte Respiration zur Kolae hatte. Je langer biefer Buftand bauerte, befto fels tener traten Augenblide bes Bewußtseins ein, bis endlich fein Geift die gerbrochene Gulle verließ.

# LVIII. Leonhard Overberg,

Tonial. preuß. Dberconfistorialrath, Ritter bes rothen Ablerordens dritter Claffe zu Dunfter.

geb. d. 5. May 1754, geft. d. 9. Rovbr. 1896. \*)

Boltlage im Denabruckschen ift fein Geburteort. Erft im reiferen Alter begann er feine wiffenschaft= liche Bilbung, zuerft im Gymnafium zu Rheine, bann zu Munfter, wofelbft er bie philosophischen und mabrend vier Jahren bie theologischen Borles fungen borte. Dit ausgezeichneten Kenntniffen be= reichert, erhielt er, nachdem er bie hoberen beil. Beiben empfangen hatte, im Jahre 1780 bie Stelle eines Caplans zu Everswinkel im ehemaligen Duns fterfchen Amte Bolbed. Bahrend feines Aufent= halts bafelbft, wibmete er fich bem Studium ber Pabagogit mit einem Gifer, beffen nur fein fur bas Bobl ber Menschheit fo warm fchlagenbes Berz fahig war. Schon bald sollte ihm die hohe Freude zu Theil werden, in eine Stellung zu treten, worin er fur feinen Lieblingsamed, bie Bolts= bildung, in einem großern Daage wirkfam fenn tonnte. Der folichte, im Stillen wirkende Land: geiftliche erregte bie Aufmerkfamkeit bes um Dun= fter und Munfterland fo bochverbienten vormaligen

<sup>\*)</sup> Rirchengeitung 1827. Rr. 4.

Ministers Maximillan Friedrichs, des Freiheren Franz Fried. Wilh. von Fürstenberg (geb. am 7. Ang. 1729, gest, am 16. Septbr, 1810). Auf bessen Betrieb wurde D. im 3. 1783. nach Münsster berusen. Um die damals nicht unerheblichen Mängel und Bedürfnisse des Schulwesens in der Munterschen Diocese gründlich kennen zu lernen, erhielt er den Austrag, eine allgemeine Bisitation

ber Landschulen vorzunehmen.

Diese verschaffte ibm bie Ueberzeugung, baf ein awedmaßiger Unterricht ber fich bem Schullebs rerftande widmenden jungen Leute der erfte uners lagliche Schritt gnr Berbefferung bes Schulmefens überbaupt fei. Gine Normalicule murbe errichtet. beren Lebrer D. felbst marb. Sier faben mir ibn gang an feiner Stelle. Schon fein Meugeres zeiche nete ihn aus als den rechten Mann fur ben Poften. ben er nun bekleidete. Geine bobe ehrmurbige Gia ftalt, fein freundliches Geficht, feine bergliche und einbringenbe Sprache, fein popularer und falbungse poller Zon, fein ganges Befen, Abbrud eines aus ten und fanften, religiofen und liebreichen Bergens. - biefes Alles gog die feiner Leitung anvertrans ten Junglinge unwiderfichlich zu ihm bin, und ers marb feinem Unterrichte einen bleibenben Gintruck. Um ben Lebrern Gelegenheit zu verschaffen, fich meiter fortzubilben, und bas von ihm Erlernte beffe leichter auf ihre Schuler übertragen zu fonnen. bes arbeitete er mit großem Fleiße und vieler Umficht feine: "Unweifung jum zwedmäßigen Schulunters richt fur die Schullehrer im Sochstifte Manfter." welche querft '1793. im Drude erfcbien. Diefer folgte fein Ratechismus, im 3. 1799. Die Ges schichte bes alten und neuen Testaments und das driftfatholische Religions . Sandbuch, im 3. 1804, fo wie mebrere andere feiner flainern.

Schriften, erlebten gablteiche Auflagen; in frembe Sprachen übertragen, und an manden Orten im Auslande eingeführt, verbreitete fich ihr fegensrei= der Einfluß weit und breit. Mit bebarrlicher uns ermudeter Ausdauer führte er bie von ihm neu auf= geftellte Lehrart burch. Bon ber Beit an, ba er Lebrer ber Mormalichule mard, (ein Titel, ber von allen Burben, womit feine geiftlichen Obern und ber allergnabigfte Ronig fpaterbin feine Berbiens fte anerkennend belohnten, ihm ftete ber liebste mar,) gab er jahrlich im Berbfte ben Praparanden gum Schulamte offentlich eine ausführliche Unleitung aur Mormallehrart. Wer ihn bier in feiner Umt8= thatigfeit beobachtete, ber mußte ihm gern bas Beugniß geben: er hat nicht bas Umt, fondern bas Umt hat ihn gesucht. Gin mertwurdiger, ergreis fender Umftand bleibt es, bag nur wenige Lage, inch Beendigung bes von ihm jum brei und viergiaffenmale abgehaltenen jabrlichen Normalcurfus. bes letten, welcher nach der boberen Ortes beschlof: fenen Berlegung ber Normalschule nach Buren, im Daderbornifchen in Munfter ftatt gefunden hat, er feine berrliche Laufbahn bienieden vollendete. Bas er Undern lehrte, die Kunft mit Rindern ums augeben, verftand er felbft meifterlich. Wer je ben ehrmurbigen, anspruchlosen Mann in berglider Ges muthlichkeit mit ben Rinbern über Religion ober belehrenbe Gegenstande fich unterhalten fab, ber wird biefer Behauptung von gangem Bergen beis pflichten. Er hatte die Madchenschule der ebemas ligen Urfulinerinnen unter feine besondere Aufsicht genommen. Er nannte fie feine Mufterfchule, bes fuchte fie wenigstens zweimal wochentlich, und in ber Rirche ber frommen Rlofterfrauen hielt er jeben Sonntag eine ausführliche Ratechisation über bie in ber Boche abgebanbelten Religionslehren. Ses

bem ftand ber Butritt zu biefem Religionsunterrichte Bir murben weitlaufiger fein muffen ale es ber Raum biefes Blattes geftattet, wollten mir uns ausführlich über die Berbienfte ausbreiten. melche ber treffliche D. um ben jegigen befriedis genben Buftanb bes Schulmefens in den Boltsichus feiner Proving inebefondere und überhaupt Mogen die Folgen feines fegensreis sich erworben. chen Wirkens lange und bauerhaft fich bafelbit erhalten. - Bir wollen nun die übrigen Lebens= verhaltniffe bes Berewigten noch in der Rurge mittheilen. Nachbem er bereits eine Beit lang bie Stelle eines Examinator synodalis befleibet hatte. wurde ihm im Commer bes Jahres 1809 von ber bischöflichen Beborbe bie Stelle eines Dechanten an U. E. Fr. Rirche in Uebermaffer und eines Res gens im bischöflichen Geminare übertragen. heilsam wirkte er in dieser Gigenschaft mabrend 17 Sabren burch Bort und erhebendes Beifviel auf bie Mlumnen bes Geminars und eben baburch auf bas geiftliche Bohl ber gangen Diocefe: fo mans chen Errenden führte er in feiner Begiebung als Geelforger auf ben Weg bes Beile gurud; und manchen Troftbeburftigen richtete er burch Bort und That wieder auf! Im 3. 1816 wurde er von Gr. Majestat zum Confistorialrathe im Confistorium au Munfter und zwei Sahre fpater gum Ritter bes rothen Ablerorbens britter Claffe ernannt. Ginen Dritten Beweis von ber Anerkennung feiner Bers bienfte von Seiten bes Ronigs erhielt er noch im Jahre 1826, als ihm ber Titel eines Dberconfiftos riglraths verlieben murbe. Diefe Muskeichnungen waren indeffen eben fo wenig, wie die allgemeine, ibm fo freiwillig bargebrachte Bulbigung, im Stans be, auf fein ichlichtes, offenes Befen, auf feine driftlich fromme Demuth, auf feine bingebende Un-

eigennütigfeit ben geringften Ginbrud zu machen. Einen herrlichen Beweis biefer Tugenben legte er noch baburch ab, bag er bie ihm bei ber bamalis den Reorganisation bes Dunfterschen Domcavitels Bom pabfilichen Delegaten Furftbifchofe von Ermes land angebotene zweite, mit einem Gehalte von 1200 Thir. verbundene Prabende ausschlug, und fich nur auf wiederholtes Erfuchen bewegen ließ. bie Prabende eines Chrenmitglieds anzunehmen. -Dief find die Sauptzuge aus bem offentlichen Les ben bes Mannes, beffen Berluft jest tief, und bei bem unumschrantten Butrauen, welches er bei Derfonen boberen und niederen Standes befag, allgemein betrauert wirb. Bas er aber insgeheim burch Rath und That Gutes gewirft, wie viel er mit feltener Freigebigfeit fur Die Bulfebedurftigen ge-Than, bal weiß nur ber, welcher jebe gute Sanbs tung zu bereinstiger Bergeltung im Buche bes Bes bens aufzeichnet! - Dit jener raftlofen Thatias Beit, Die ein Bauptzug feines Charafters mar, batte D. trop seines boben Alters (er mar am 5. Mai in fein 73. Lebensjahr getreten) fich ber mubfamen. mit feinen verschiedenen Memtern verbundenen Ges fchafte unterzogen. Schon feit einem Jahre klagte er über Bruftbeschwerben (hochft mahrscheinlich bie Rolgen feiner ungewöhnlichen Unftrengungen), mels be tros aller aratlichen Sulfe allmablich zunahmen. to bag er felbft fein Ende als nabe bevorftebend ankundigte; allein biefe Uhnung eben fo wenig, Ms feine forperlichen Leiben, vermochten feine ibm angeborne Beiterteit ju zerftoren. Roch am 7. Rop. 1826, als er in ber Normalschule ben lets ten Curfus beendigt hatte, befand er fich ben Ums fanben nach mohl. Allein in ber Nacht vom 7. auf den 8. erlitt er einen Unfall von Bruftframs pfen (nicht von einem Schlagfiuffe, wie früher irrig Bemerkt) benen feine icon gefcwachte Rorpers Fraft erliegen mußte, bie aber feinem farten Geifte bis zum letten Lebenshauche bas volle Bemuftfein nicht rauben konnten. Rachbem et am 8. bes Abends die heiligen Sterbesgeramente empfangen. folummerte er am 9. Nachmittags gegen 41 Ubr fanft und rubig in ein befferes Leben binuber. Go wie fein ganger Lebenswandel ein burchaus mufters hafter gemefen, fo maren es auch feine letten Mugenblide. "Berr! bein Bille gefchehe! ich bin bes reit!" waren die frommen Borte, welche er fprach, als er feine Auflofung berannaben fuhlte. - Um Sonntage, ben 12. Nov. zwifchen 4 und 5 Uhr wurde die irbifche Bulle des Beremigten aufs feis erlichfte gur Erbe bestattet. Seche und breifig Ses minariften mit brennenben weißen Radeln in ber Band, umgaben ju beiben Geiten ben Leichenmas gen. Sohe und niebere Beiftlichteit, Civilanctoritas ten, Ritter und Burgerschaft, Professoren, Theolos gen, fammtliche Knaben und Dadochenschulen ber Stadt bilbeten ben unabsehbaren Leichenzug. Iros ber rauben Witterung war ber Beg vom Geminare bis jum Rirchhofe ju beiben Geiten bicht mit Mens ichen befest. Der Musbrud bes Bebauerns, mels cher fich auf allen Gefichtern malte, Die Zaufenbe pon Thranen, welche im Stillen ben Mugen ber gablreichen Freunde und Befannten bes Beremigten. und vorzüglich ber Urmen, welche in ihm einen Bater verloren, entquollen, verfundeten jedem Bors übergebenben, felbst Fremben, bag es ein ausges geichnet ebler Dann fein muffe, ben man gu Gras be trage. Er rube fanft und im Frieden! - Dem Bernehmen nach wird ein ichones Monument, Die Statte bezeichnend, wo feine Gebeine ruben, ben Rirchhof gieren. Gin schoneres Monument hat et fich aber in den Bergen feiner benkbaren Mitburs

eigennüßigfeit ben geringften Ginbrud gu machen. Einen herrlichen Beweiß biefer Zugenben legte er noch baburch ab, bag er bie ibm bei ber bamali= gen Reorganisation bes Dunfterfchen Domcapitels bom pabftlichen Delegaten Furftbifchofe von Ermes land angebotene zweite, mit einem Gehalte von 1200 Thir, verbundene Prabende ausschlug, und fich nur auf wiederholtes Erfuchen bewegen ließ, bie Drabenbe eines Ehrenmitglieds anzunehmen. -Dien find die Sauptzuge aus bem offentlichen Les ben bes Mannes, beffen Berluft jest tief, und bei bem unumschrankten Butrauen, welches er bei Der= fonen boberen und nieberen Standes befag, allge= mein betrauert wirb. Bas er aber insgebeim burch Rath und That Gutes gewirft, wie viel er mit feltener Freigebigfeit fur Die Bulfsbedurftigen ge= than, bas weiß nur ber, welcher jebe gute Sanb: lung zu bereinstiger Bergeltung im Buche bes Les bens aufzeichnet! - Dit jener raftlofen Thatig= feit, bie ein Sauptzug feines Charafters mar, batte D. tros feines boben Alters (er mar am 5. Dai in fein 73. Lebensjahr getreten) fich ber mubfamen. mit feinen verschiedenen Memtern verbundenen Ges fchafte unterzogen. Goon feit einem Sabre flagte er über Bruftbeschwerben (bochft mabricheinlich bie Folgen feiner ungewöhnlichen Unftrengungen), mel= che tros aller aratlichen Gulfe allmablich zunahmen. fo baf er felbit fein Enbe als nabe bevorftebenb anfundigte; allein biefe Ubnung eben fo menia. als feine forperlichen Leiben, vermochten feine ibm angeborne Beiterfeit ju gerftoren. Doch am 7. Rop. 1826, als er in ber Normalfchule ben lets ten Curfus beenbigt batte, befand er fich ben Um= ftanben nach mobl. Allein in ber Racht vom 7. auf ben 8. erlitt er einen Unfall von Bruftfram: pfen (nicht von einem Schlagfluffe, wie fruber ir-

rig Bemerkt) benen feine ichon gefchwächte Rorpers fraft erliegen mußte, bie aber feinem farten Geifte bis jum letten Lebenshauche bas volle Bewuftfein nicht rauben konnten. Rachbem et am 8. bes Abends die beiligen Sterbesacramente empfangen. fclummerte er am 9. Nachmittags gegen 41 Uhr fanft und rubig in ein befferes Leben binuber. Go wie fein ganger Lebenswandel ein burchaus mufters bafter gemefen, fo maren es auch feine letten Mus genblide. "Berr! bein Bille gefchehe! ich bin bereit!" waren die frommen Borte, welche er fprach, als er feine Auflofung herannahen fühlte. Sonntage, ben 12. Nov. zwischen 4 unb 5 Uhr murbe bie irbifche Bulle bes Beremigten aufs feis erlichfte gur Erbe bestattet. Sechs und breifig Ges minariften mit brennenben weißen Radeln in ber Sand, umgaben zu beiden Seiten ben Leichenmas gen. Sobe und niebere Beiftlichteit, Civilauctoritas ten, Ritter und Burgerschaft, Professoren, Theolos gen, fammtliche Knaben und Dabdenfculen ber Stadt bildeten ben unabsehbaren Leichenzug. Tros ber rauben Witterung war ber Beg vom Geminare bis zum Rirchhofe zu beiden Geiten bicht mit Dens ichen befest. Der Ausbrud bes Bedauerns, mels cher fich auf allen Gefichtern malte, Die Zaufenbe von Thranen, welche im Stillen ben Mugen ber gablreichen Freunde und Befannten bes Beremigten. und vorzüglich ber Urmen, welche in ihm einen Bater verloren, entquollen, verfundeten jedem Bors übergebenben, felbft Fremben, bag es ein ausges geichnet ebler Mann fein muffe, ben man gu Gras be trage. Er rube fanft und im Frieden! - Dem Bernehmen nach wird ein schones Monument, Die Statte bezeichnend, mo feine Gebeine ruben, ben Rirchhof gieren. Gin fconeres Monument bat et fich aber in den Bergen feiner benkbaren Mitburs 42 R. Retrolog. 4r. Jahra.

ger gefett, benen fein Anbenten unbergefilich blei-

#### Bon ihm erschienen folgenbe Schriften:

Reues A B C-Buch für die Schulen Münsterlands.

1783. — Anweisung 3. zweckmäß. Schulunterricht f. d. Schullehrer im Hochstift. Münster. 1793. 6. Aust. 1822.

D. Gesch. des A. u. N. Testaments. 1799. — Abphandlg. v. Belohnen u. Strasen. 1803. — Zwei Zugaben z. zweckmäß. Schulunt. 1803. — Ratechismus der christathol. Lehre für kleinere Schüler. 1804. 3. Aust. 1812. — Christathol. Religionshandbuch. 1804. — Sammtliche Schriften f. Schulen. 6 Ahle. 1807 — Ratechism. der christathol. Lehre, größ. Schüler. 10. Aust. 1816. — Kleiner Haussegen od. gemeinschaftl. Hausenbacht. 1807. — Eisusge Ausschadacht. 1807. — Eisusge Ausschadacht. 1807. — Eisusge Ausschadacht. 1807. — Web. d. Moden. 1807. — Eisusge Ausschadacht. 1817. 1818.

# \* LIX. Hans Abolph Goden,

Doctor d. Med. u. praktifcher Arzt in Friedland, geb. b. 14. Mai 1785, geft. b. 14. Novbr. 1826.

Er war ber zweite Sohn bes 1799 als Stabtsecretar und Senator zu Friedland im Medlen=
burg=Streligischen verstordenen Hans Abolph Goben. Geboren zu Friedland ward er in seinem siedenten
Bebensjahr von den natürlichen Pocken schwer heims
gestucht, die auch ein hornartiges Gewächs auf dem
rechten Auge zurückließen, wovon ihn einige Jahre
später der zu seiner Zeit bekannte Augenarzt Casa=
mata aus Dresden befreite, der jedoch die verlorne
Sehkraft nicht wieder herzustellen vermochte. Durch
ben Besuch der von jeher vorzüglichen und sich zu
jener Zeit schon immer mehr bebenden Stadtschule
ju Friedland hatte er bei vortresslichen natürlichen
Anlagen sich einen reichen Schat von Sprach= und
andern Kenntnissen erworben, als er Michaelis

1802 nach Sena ging, woselbst er bis Oftern 1805 Philosophie und Medicin ftudirte. Um Pfingssten des letzgenannten Juhres kehrte er in seine Baterstadt zurud und practicirte daselbst bis 1811. Alles was in der unten angeführten Zeitschrift von seinen Universitätsjahren zu Göttingen und Berzlin, an welchen beiden Orten er nie studirt hat, gesagt wird, ist völlig ungegründet; und ob und wo er das Doctorat in seiner Wissenschaft erhalten, ist nicht auszumitteln, wenigstens hat er, soviel man weiß, niemals eine Inauguraldissertation drukt

ten laffen. Bar es fein von Ratur unruhiger Geift, ober tamen noch einige außere Dieverhaltniffe bingu. bie ihm ben Aufenthalt in feiner Beimath guwiber machten; - genug, er verließ 1811 ploglich Duts ter, Bruber und Freunde und jog nach bem fleis nen Fleden Dargun im Schwerinschen, wo erwie vorberzuseben mar - fo wenig einen feinen Renntniffen angemeffenen Rreis fur feine aratlice Birffamfeit, ale hinlangliche Quellen fur fein Muss kommen fand und baber schon im folgenden Jahre fich entschloß, nach Berlin zu geben, wofelbft er theils practicirte, theils akademische Borlefungen bielt, bis er im Kebruar 1813 von bem Miniftes rium bes Innern mit ausgedebnter Bollmacht nach Sumbinnen in Preugen gefandt mard, wo ein muthender Inphus, bas fogenannte Lagarethfies ber, unter ben bortigen Bermundeten und Rrans ten aus allerlei Nationen ausgebrochen mar und fcon mebrere, bem Uebel entaggenwirkenbe Merate weggerafft hatte. Freudig und mit ber ihm eis genen muthigen Unerfcbrockenheit übernahm G. Dies fen ehrenvollen Auftrag, der feinem Thatigkeits= triebe einen vollen Spielraum versprach und burch -feine amedmäßigen und fraftigen Bortebrungen

that er ber furchtbaren Seuche mit einem fo alude lichen Erfolge Ginhalt, bag er von bes hochfel. Raifers Alexander Majeftat mit einem fostbaren Brillantring, als Anerkenntniß feiner Berbienfte, beehrt, und von bem tonigl. preußischen Ministerium mit einem angemeffenen Bartegelbe begnabiget murbe, mobei er jugleich bas Berfprechen erhielt. bag ibm vorkommenden Falls eine, feinen ausge= geichneten Sabigfeiten und feinen Bunichen entfore= denbe Anstellung zu Theil werben folle. Wirklich mard ihm auch balb barauf bas Phyficat bes Bung-Iau : Lowenbergischen Rreifes anvertraut, bem er bis 1818 unermubet vorstand, und fich nicht nur einen ehrenvollen Ruf als Argt, fondern auch all= gemeine Achtung und Liebe als Mensch burch ben eblen Bug feines Bergens erwarb, bag er aus eig= \_ nem Untriebe ber hinterlaffenen Kamilie feines Barfabren bie gange Befolbung nicht nur, fonbern auch bas fammtliche Honorar von ben ihm burch ben Tob beffelben zugefallenen Patienten großmuthig iberließ. - Als aber in bortiger Gegend ber fogenannte Bunderboctor Richter, ein verschmitter Bauer und Schentwirth ju Ronn, fein Befen trieb und nicht nur ben leichtglaubigen Dobel, fon= bern felbft Sohe und Reiche burch bas falfche Ge= rucht feiner Bunbercuren taufchte; ba fonnte G. nach feiner gewohnten Areimuthigfeit zu biefem Un= wefen nicht ichweigen. - Im ersten Gifer ergriff er feine nur zu fpige und zu tief in Salle getauchte Keber, berudfichtigte weber Perfonen, noch Berhalt= nisse und zog sich baburch nicht nur bie Ungunst unt Reindschaft mancher bedeutenben Menschen. fondern sogar gerichtliche Berfolgungen zu. fand nicht für aut, auf die wider ihn angebrachten Rlagen zu antworten, ward baber in contumaciam als schuldig und in die Rosten verurtheilt und ver= ließ nun ploglich Schlesien, um eben so unerwartet in seine heimath zuruck zu eilen, als er sich baraus entsernt hatte. Er practicirte hierauf in Friedland, bewirkte mitunter sehr erfolgreiche heilungen, und starb baselbst im 42. Sahre seines thatigen, aber — freilich größtentheils durch seine eigne Schuld — sehr unstaten und von vielen Wis

bermartigkeiten verbitterten Lebens.

Als Arat besaß er allerdings nicht gemeine Renntniffe, movon feine Schriften und noch mebr fo manche gelungene Ruren ben Beweis lieferten. obgleich Manner vom Sache behaupten wollen, baß er nicht tief genug in die Biffenschaft eingebruns gen fei, fonbern als feuriger Unbanger einer gewifs fen philosoph. Soule, die Phantasie zu fehr habe pormalten laffen und fich mehr an schimmernbe geniale Unfichten und heroische Mittel, als an ein grundliches System, und an bedachtsam prufende Erfahrung gehalten habe; gleich feine Patienten zu flagen pflegten, bag feine Medicamente ausnehmend theuer maren; wie benn Referent unter andern einen Fall nachweisen konnte, wo eine einzige Portion von etwa 10 ober 12 Pulvern in der Apothete noch über acht Reichstblr. Foftete. Er pflegte aber auf bergleichen Bemerkungen zu antworten: "Warum foll ich ben Kran= "fen Monate lang mit vielen unwirksamen Mitteln. "bie boch burch ihre Menge am Enbe eben fo theuer "werben, binhalten? - Wenn gleich meine Aranei "theuer ift; mas schabet bas, wenn fie nur schnell "und gludlich hilft! - " Und bies war mirklich meiftens ber Kall, und fur ihn besto ruhmlicher, ba gemeiniglich nur bie von andern Meraten fcon lange ohne Erfolg behandelten und gum Theil ichon aufgegebnen Rranten fich enbith jum Ausruf feines Beiftanbes entschloffen, weil er wegen feiner

barichen Manieren fomobi, als wegen ber Roftbars feit feiner Urzneien verschrieen war. Wie febr er abrigens auf feine eigne Anficht und Methode vertraute, zeigt die originelle Art, mit ber er fich felbst von einem bosartigen Mervenfieber befreite. er namlich einige Borboten bavon bei fich fpurte, rief, er feinen Diener, ber jugleich fein Finangrath und Alles in Allem war, übergab ihm eine von ibm felbft entworfne Inftruction fur ben Fall, baff bie Rrantheit bei ihm jum Musbruche fame, mit bem ausbrudlich eingescharften Befehle, alles barm Borgeschriebene genau und punttlich zu bes folgen und vor allen Dingen teinen Urgt bei ibm jugulaffen. - Da nun bas Fieber wirtlich eintrat und bis jur gefährlichften Rrifis flieg, fo marb' G., fomobl innerlich, als außerlich, porfchriftsmäßig behandelt, unter andern wahrend bes Delitiums gebunden und tuchtig mit Sturzbabern regalirt; - und in ber That marb er auf biefe Beise gludlich bergestellt.

Als Schriftsteller trat er mit großer Kreis mitbigfeit auf und fprach namentlich in bem Schweris nifchen freimuthigen Abendblatte manches Bediegene, auch manches parabore Urtheil, oft bart aus. Mus Berbem bielt er an Meinungen, bie er einmal ans genommen und behauptet batte, hartnadig feft; und es konnte a. B. nichts ibn fur die Schut= blattern gewinnen, benen er ein fur allemal ben Rrieg erklart batte, und ba er mitunter bie unhalts barften Sypothefen in ber, feiner philosophischen Soule eigenen, berben und mit bunfeln Musbruften vermeintlich gewurzten Sprache vortrug, fo mußte er Die Geißel ber Rritit oft fcmerglich fuh-Ien. - Geine bekanntesten Schriften find folgens ber Andeutung ber Ibee bes Lebens. 1808. -Gin Fragineitt jum Guftein ber Krantbeiten bes

Menschen. 1808. - Die Theorie ber Entzundung. Ein nosologisches Kragment, als Ankundigung feis nes Werts über ben Inphus. 1811. - Ueber bie -Natur und Behandlung des Typhus. 1811. — Bon dem Wesen der Medicin. 1812. schichte bes ansteckenden Tophus. 1814. — Boa ber Arzneikraft ber Phosphorfaure gegen ben ans ftedenben Enphus. 1814. - Bon ber Bebeutung und Beilmethobe ber Bafferscheu. 1815. bem Befen und ber Beilmethobe bes Scharlach= fiebers. 1822. - Bon bem delirium tremens. Nachstebende anonyme Auffage Dtens Ifis, von 1818 - 20, wozu er fich in Dr. 117. bes freimuth. Abendblattes, bis auf ben letten, felbst bekannt bat: Ueber die Altflickerei in ber Biffenschaft. 1818. St. 3. Ueber ben Bunbermann zu Ronn in Schlesien. St. 3. Ueber bie Bebeus tung ber Baccination. St. 10. Rleine Bemerkuns gen über Desmerismus und Debicin. St. Schreiben aus Liegnis über das Turnverbot. 1819. Bon bem Besen ber Contagien. Unftet= tungeftoffe; Bruchftude aus feiner noch ungebrude ten Theorie ber Medicin 1820. Seft 7. - Deb= rere Auffate in C. 28. Sufelands Journal ber praftischen Seilkunde von 1814., unter andern: Erfahrungen über die Beilfraft ber Blutausleerun= gen, als Prophylacticum und als Curatorium bei ber Bafferscheu. Nr. 2 - 13. Bum Schwerinfcben freimuth. Abendblatte von 1819 trug er bei: Literatur. 1819. Nr. 72. Gin Wort über bas Des Dicinal = Armenwesen in Medlenburg. Rr. 77. Ueber bie Dienstentlassung bes Professors Dten in Jena. Dr. 84. Borwort zur Feier bes 18. Octobers. Dr. 93. Bemerkungen über bie Abmahnung von bem Studium ber Medizin. Mr. 121 und 128. Ueber Die Andpoden : Impfung. Rr. 188. Antwort auf

bie Bemerkungen in Dr. 132. gegen meinen Auffat in Mr. 128. Mr. 140. Bas man unter alts Midenber Schulmeifterei zu verstehen hat. Rr. 147. Glauben und Ahnen. Nr. 161. Entgegnung. Nr. 221. Erklarung. Dr. 232. Undeutungen gu- ben Muffaben des Berrn Paftors Balter in Betreff ber Gefchwornengerichte. Dr. 257. Ueber ben Brand= fiftungstrieb, ober bie frankhafte Sucht, Feuer ans aulegen. Mr. 264. Ueber ben Stol. Mr. 287. Ueber bas Gebachtniff. Dr. 311. Erflarung für bie Schwachen. Dr. 316. Unonyme briefliche Mittheis lungen aus und über Friedland von 1819 bis 1826. (Raft immer eiferte er in biefen Auffaben gegen bie Bermauerung ber Schallocher in bem Rirchthurs me feiner Baterftabt; und war barin auch von gang beterogenen Gegenstanben bie Rebe, fo pflegte er boch - gleich bem berühmten: Caeterum censeo. Carthaginem esse delendam bes Cato - einen Ausfall gegen biefen ibm fo wiberlichen Uebelftanb an thun, fo bag er icon baburch fich als Berfafs fer zu erkennen gab, wenn er schon seinen Namen nicht unterschrieben batte.) - Geine fcon 1819. angefundigte Theorie ber Debicin ift nicht er= fcbienen, foll aber vollig ausgearbeitet binterlaffen fein.

Als Mensch war er von startem, mustulos fen Korperbau und sein Sesicht obgleich von Blatzternarben zerriffen und burch ben Augenschaben entstellt, beim ersten Anblide ziemlich abschreckend und zuwücksiosend, ermangelte doch eines gewissen Ausdrucks von entschlossener Biederkeit nicht, der bei längerem Anschauen für ihn einnehmeu und Berztrauen einstößen konnte. — Stark, wie sein Korzper, war auch sein Geist, undiegsam und fwi von aller Furcht; — Und wie sein Biedersinn alles Unzecht verählscheute, so widerstand er dem Drange,

biefen Abichen freimuthig auszusprechen, fo wenig, bag er feinem Unwillen gegen Alles, mas ihm uns vernunftig ober ungerecht fcbien, ohne Bebenten und ohne bas mo? mann? und wie? ju berude fichtigen, nicht nur in gefellschaftlichen Unterhaltungen, fondern auch in Schriften und gwar gemeis niglich mit icharfgelaugter Satyre Luft machte; meghalb es ihm an Gegnern und Reinden nicht feblen konnte. - Da er nun bei feinen-raschen Urtheilen mitunter burch Uebertreibungen und Uns richtigfeiten, ober burch Angaben und Behauptungen, gu benen ibm binterber bie ftreng = gericht= lichen Beweise fehlten, bin und wieder Blogen gab; fo mard er als ein ercentrifcher, arroganter und unruhiger Ropf verschrieen; ober man ergriff feine Abneigung gegen Alles, mas Convenienz beifit, fo wie manche baraus entspringende Sonberbarfeis ten, porzüglich feine ju große Bernachlaffigung ber außern Reinlichkeit und bes gefellschaftlichen Uns fandes, bie mitunter in eine Art von Cynismus ausartete, als einen willtommenen Bormand, feine Derfon und Mues, mas von ibm tam, mit einer pornehmen Diene zu verachten und unter biefer affectirten Berachtung die geheime Furcht zu verbergen, bie man por feiner Reber, auch mobl por feinen berben Fauften und vor feiner ungeheuer großen Schnupftabatebofe begte, womit er nicht felten tuchtige Duffe auszutheilen pflegte, wenn man ibn zum Sabzorne reigte. - Sowie in Schles fien, mard er baber auch mahrend ber letten Sabre in feiner Beimath burch Injurienprozesse gebent; und ber Berbruß uber feine unangenehmen Bers baltniffe und die Ungufriedenheit mit feinen nachften Umgebungen trug vielleicht mit bagu bei, bag er fich ber fpiritubfen Getrante in fo ftartem Daage bediente, daß es mit ibm bis zum delirium tremens kam, woruber er boch felbst eine inhaltreiche Schrift herausgegeben hatte; — und so war es in jebem Betrachte fur ihn bas Beste, bag er unter biefen Umständen fein Leben, obgleich schon so frushe, beschloß.

# LX. Johann Abam Gottlieb Kind.

Doctor ber Rechte, tonigl. fachf. Appellations:Gerichts-Rath zu Dresben, Dechant d. Kapituls zu Zeig und Ritter d. tonigl. fachf. Civil-Berdienftordens.

geb. ben 1. Dctbr. 1747, geft. ben 16. Rovbr. 1826. \*)

Won inniger Wehmuth ergriffen, zeigen wir bas Ableben biefes hochst verbienstvollen Mannes an, ber seit einer langen Reihe von Jahren als Gelehrter und als Geschäftsmann eine Zierde unsers sächsischen Baterlandes war und der wegen seiner ausgezeichneten Berdienste um die Rechtswiffenschaft sowohl, als um die Rechtspslege, noch lange, nicht nur in Sachesen, sondern auch im Auslande, mit hoher Achtung genannt werden wird.

Er ward geboren zu Werdau bei 3widau und nachdem er den ersten Unterricht auf der dasigen Stadtschule erhalten hatte, bezog er zu Ostern 1762 die Landesschule zu Grimma und nach einem 6jahrigen Ausenthalte in dieser Bildungs = Anstalt zu Ostern die Universität Leipzig. Seine gründliche Kenntniß der alten Sprachen verdankte er vorzügslich dem damaligen Rector Krebs und dem Consrector Mücke, deren er oft noch in späteren Jahren mit Dankbarkeit gedachte. Schon ehe er die Schule

<sup>\*)</sup> Aus der Leipziger Literaturzeitung 1826 Ro. 227., welcher Auffat auch in Schunt's Jahrb. d. gefamml. jur. Lit. II. Jahrg. 1827 IV. Bands S. 98 bis 104 eingeract ift.

verließ, im Jahre 1767, war er vom Professor Binfler unter die Bahl ber acabemifchen Burger aufgenommen worden und in Leipzig ward ihm bie Fortsetung feiner Studien badurch erleichtert, baf er von feinem Ontel, bem Genator, auch Dberhofs gerichtes und Confistorial = Advocaten, Dr. Johann Christoph Rind, ber überhaupt feine gelehrte Bilbung leitete und feine Sabigteiten ju fchaten wuße te, fraftig unterftutt murbe. Auf Anrathen biefes Bermandten widmete er fich ber Rechtswiffenschaft'e und gar bald mart er dem unvergeflichen Ernefti bekannt, beffen Unterricht gur Erweiterung ber treffs lichen Kenntniffe in ben alten Sprachen, womit er beim Eintritt in bas acabemische Leben bereits ausgeruftet mar, ungemein viel beitrug. Schon im ers ften Salbjahre bezeugte Ernefti von ihm: "eum studio discendi et humanitate ac probitate ipsi carum esse, " Außer Ernesti borte er in ber Phis lofophie und Geschichte: Winfler, Burfcher und Gels lert und in ber Rechtswiffenschaft wurden Sammet, Breuning, Boller, Sommel, Geigler, Platner, Glees mann und Franke feine Lehrer. 3m Geptember 1769 mart er vom Stadtrathe ju Leipzig jum-Rotar creirt, erhielt auch im October beffelben Sabs res die Immatriculation von ber gandesregierung. Die erfte gelehrte Arbeit, womit er noch mabrend. feiner Studienjahre offentlich hervortrat, war eine Epistola de origine literarum clientelarium. mittelft welcher er feinem Freunde, Johann Friedr. Cleemann aus Chemnis, ju feiner, am 22. Novbr. 1770 gehaltenen Disputation Glud wunschte. barauf folgenden Sahre vertheidigte er, unter Dr. Cleemann's Borfite, seine Disputation de feudo pecupiario auf bem juriftischen Catheber und im Mary beffelben Jahres bestand er bei ber Juriftens Nacultat das Examen pro candidatura ad facul-

tatem. worauf er ben Grab eines Bactalaureus ber Rechte erhielt. Im Laufe eben diefes Sahres er= langte er die Magisterwurde und übernahm bie Führung von vier jungen Ruffen, Basilius von Sniofieff, Gergius und Demetrius von Dlfufieff und Basilius von Melgunoff, die damals auf Befehl und Roften ber Raiferin Catharina auf ber Universitat ju Leipzig ftubirten. hierdurch marb ibm die erwunschte Belegenheit, ben acabemischen Burfus zu wiederholen und insbesondere Gende ligens philosophischen und Wenks historischen Borlefungen beizuwohnen, auch durch Fortfegung fei= ner Privatstudien sich jum academischen Lebramte, dem er sich widmen wollte, vorzubereiten. Ueber= bies mard er mabrend biefer Zeit unter bie Bahl ber Advocaten aufgenommen, nachdem er feine Sabigkeiten zur juriftischen Praris burch bie beim Rreiss Amte Leipzig gefertigten Probeschriften an ben Zag gelegt batte. Rach erlangter Immatriculation trieb er die juriftische Praris in Leipzig, ohne jedoch biers . burch von bem weiteren Studium ber Rechte abges aogen zu werden, vielmehr habilitirte er fich im Sabre 1773 auf tem philosophischen Catheber burch Bertheibigung feiner Disputation: de origine et fatis Curiae supremae provincialis Lipsiensis, als Magister legens. Bon biefer Beit an hielt er Borlefungen über mehrere Theile ber theoretischen und praktischen Rechtswiffenschaft sowohl öffentlich, als privatim, und bie Rlarbeit und Grundlichkeit, mit welcher er Unterricht ertheilte, verschaffte ibm gleich Unfange, ale er auftrat, viele Buborer, beren-Anzahl mit jedem Sahre zunahm; auch behauptete er ben allgemeinen Beifall, ben er fich als academis fcher Lehrer vom Unfange an erworben hatte, uns unterbrochen, bis er bie Universitat verließ. Im Sabre 1774 erlangte er Die juriftische Doctormurbe

nach Bertheibigung feiner Disputation: de beneficiis jure curiae concessis eorumque a feudis discrimine, mit bem Rechte, Git und Stimme in ber Juriften = Facultat ju Leipzig zu erhalten, als wovon er jedoch nie Gebrauch gemacht hat. Im 3. 1774 ward er Oberhofgerichtes und Confistorial= Abvocat und von dieser Zeit an trat er auch bei diesen Gerichten als Sachwalter auf. Als er im 3. 1776 eine außerorbentliche Professur ber Rechtswiffenschaft erlangt batte, trat er folche am 30. Det. mittelft einer offentlichen Rebe an, wozu'er burch das Programm: de jurisprudentia Germanorum paroemiaca ejusque cauto usu, eingelgben hatte. Im J. 1779, nach Dr. Wilkens Tode, ward ihm bas Amt eines Syndicus bei ber Universität anvers traut, das er auch bis zu seinem Abgange von Leips gig mit allgemeinem Beifalle bekleibete. Um 18. Juli 1787 hielt er die oratio canicularis und vom 23. gebachten Monats an bie Borlefungen über bie computatio graduum. Unterm 17. Mars 1788 mard ihm bie Professio juris Saxonici ordinaria novae fundationis übertragen, die er balb nachber mittelft einer öffentlichen Rebe antrat, ju beren Anhorung er burch bas Programm de Speculi Saxonici usu et auctoritate eingelaben hatte. In eben biefem 3. marb er mittelft bochften Refcrips tes, vom Rebr. 1783, Supernumerar-Beifiger bei bette Dberhofgerichte nach abgelegten Proben ernannt und von diefer Zeit an gab er bie mit diefem Riche ter-Amte nicht mehr vereinbare Betreibung von Advocaten = Beschaften auf , und beschrantte feine Thatigkeit auf Vorlesungen und literarische Arbeis Doch nicht unerkannt blieben bie großen Ber= bienfte, die er fich burch feine Belehrfamkeit und burch bie unermubete Unftrengung in feinem Berufe um bas Baterland und insbesondere um bie

Universität, erworden batte. Er erbielt be nen Ruf nach Dresben, ben er jeboch in & fichtigung gemiffer, ihm febr werther Ramilie bindungen, die ihn an Leipzig feffelten, ausschlu beffen vermochte er fpater both nicht, einen ander Ruf nach Dresden, den er erhielt, von sich al So ward er mittelft bochften Rescriptet 25. Detbr. 1788, jum Mitgliede bes tonigl. Appellations: Gerichtes ernannt und nach aba Probeschriften, im 3. 1789 als Appellations verpflichtet. In Diefem Collegium leiftete er f. gu seinem Absterben dem Konige und bem lande bie ersprieglichften Dienste. Als Appelle Rath mard er zweimal Mitglied. ber Reichs: riates Commiffion, nachstdem Deputirter bei be mals zur Gesetzgebung verordneten Comn Dicht minber marb er im 3. 1810 von Gr. bem Ronige neben bem bamaligen Dber = Co rial Drafibenten und jegigen Confereng = Di Mostis von Sankendorf und dem feligen Db prebiger Dr. Reinhard, ber zur Revifion bei perfitat Leipzig verordneten Commission als glied beigefest, und nur die Beschwerden be ters, die feine gewohnte Thatigkeit ftorten, ver ten ibn, um feine Entlaffung von ber ferneren nabme an biefem Geschafte, bas ibn als vo gen academischen Lehrer fehr angezogen batt bitten. 3m 3. 1794 ward ihm durch die C Des Ronias eine Prabende in dem Stifte Beit lieben und zulett gelangte er in diefem Capiti Stelle bes Dechanten und wurde auch in Kunction von tem jegigen Stiftsberrn beft Einen besondern Beweiß der ausgezeichneten . womit ihn Ronig Friedrich August feit einer gen Reibe von Sahren begludt hatte, erhielt i 3. 1816, wo ibm bas Ritterfreuz bes tonigl.

Civil-Berbienftorbens verliehen warb. Als im 3. 1821 fein Magifter = Jubilaum eintrat, beehrte ibn Die philosophische Facultat zu Leipzig mit einem neuen Diplome und im 3. 1824 erlebte er bas feltene Glud, fein Doctor-Jubilaum feiern zu tonnen, bei welcher Gelegenheit bas Appellations: Bericht sowohl, als die Juriften = Facultat und ber Schoppenftuhl zu Leipzig, nebft vielen feiner Freunbe, Die unzweideutigften Beweise ber mabrhafteften Berehrung feiner Berdienfte um die Biffenschaft und um bas Baterland ibm ju geben fich beeiferten. Seine Theilnahme an ben Arbeiten bes Collegiums, bem er angehorte und in welchem er feit eis nigen Sabren die Stelle bes altesten Rathes befleis bete, bauerte fort bis gegen ben Berbft bes Jahres 1826, mo bie Befchmerben feines bochangeftiege= nen Alters ihn verhinderten, feinen Beift anzuftren= Seine korperliche Schwäche nahm immer mehr überhand, bis er endlich im November bei vollem Bewußtsenn zu einem beffern Leben fanft verschieb, innigft betrauert von feinen Collegen und von feinen gablreichen Gonnern und Freunden. Une vergeglich wird er allen bleiben, die feinem mundlis den und ichriftlichen Unterrichte ihr Biffen verbanken.

Moge bas Beispiel bes eben so grundlichen Gelehrten, als geubten Geschäftsmannes, besonders in unsern Tagen, wo der Borzug acht-classischer Bildung immer seltener zu werden anfangt, recht viele junge Manner, die sich der Rechtswissenschaft widnen, zur Nachahmung aufmuntern!

Berzeichniß seiner vorzüglichsten Schriften. pist. de orig. literarum clientelarium, 1770. — D.

Epist. de orig. literarum clientelarium, 1770. — D. de feudo pecuniario, 1771. — D. de orig. et fatis curiae provincialis supr. in Saxonia. 1773. — D. inaug. de beneficiis jure ouriae concess, corumque a feudis discris-

mine. 1774. — D. de feudis femininis. 1775. — Progr. de jurisprudentia Germanor. paroemiaca ejusque cauto usu. 1776. — De successione in bona absentium. 1776. — D. Vindiciae fendi pignoratitii. 1777. — Progr. de Speculi Saxon. usu et auctorit. 1783. — Progr. de retentione pignoris in concursu creditor. 1785. — D. de font. jur. judiciarii civ. 1785. — D. de orig. leuterationis Saxon. 1787. — D. Problema jur. feudalis Saxonico-Electoralis de success, in feudum commune etc. 1787. — Quaestiones forenses. Tom. IV. 1802. edit. II. 1807. — Ueb. b. Bildung jurift. Etaatsbiener, bef. in b. Suffiz-Collegien. 1818. Bergl. Alabe's neuestes gel. Dresden (Leips. 1797).

### \* LXI. Johann Balentin Lur,

Superintendent u. Oberpfarrer zu Anna im Fürstenthum Gotha.

geb. ben 8. Mug. 1765, geft. ben 17 Dobbr. 1826.

Er gehort, wo nicht unter bie Schriftsteller und Gelehrten vom Range, boch unter bie merkwurdis gen Manner, welche fich burch Rleiß, Ropf und ges regelte Thatigfeit, oft unter brudenben Umftanben einen Weg bahnten und durch feine Sitte und Uns fand bas Borurtheil befiegen konnten, welches noch immer unter ben Legitimen gegen die Dunfelheit bes Ursprungs und die burgerliche Linkheit ber nies brig Entsprossenen berrichend ift. Gin paar nicht bedeutende Gelegenheits: Reden und mehrere Res tenfionen in gelehrten Blattern, bie von ihm in Druck erschienen find, maren taum geeignet, ibm einen Plat unter ben merkwurdigen Beitgenoffen au verschaffen, sobald ber Werth bes Menschen nach Der Maffe ber Bucherballen, Die feinen Ramen tra= gen, ober ber Druderschmarze, Die auf fein Gebeiß verschwendet worden, abgemeffen werden follte. Aber ein wechsel= und ereignisvolles thatiges Leben, in welchem ein mit reichen Geiftes-Gaben ausgestatte=

ter Mann mit regem Ginn fur bas Gute, Schone und Große raftlos wirtte, bebarf biefer zufälligen Armfeligkeiten nicht, um jedem gemuthvollen Mensichen anziehend und fur die Jugend belohnend zu werden.

Diefer originelle Mann mar zu Machterftabt. einem abelig Grafendorfichen Gerichtsorte im Rurftenthum Gotha geboren. Gein Bater, Johann Une breas Bur, mar ein ichlichter Landwirth und feine Mutter, eine geborne Kaiferin, farb wenige Wochen nach der Geburt dieses Gobnes. Den ersten Uns terricht somobl in der Religion, als im Schreiben. Rechnen. ber Mufif und ber lateinischen Sprache erhielt er von bem damaligen Schullebrer Rafemann zu Dachterftabt. Dit bantbarer Begeifterung fprach er noch in spaten Sahren von biefem mure bigen Manne, ber ben erften gunten bes Biffens und bes Dranges fich weiter ju belehren in ibm gewedt batte. Diefer Rafemann mar einer von ie nen ungludlichen Canbidaten ber Theologie, welche in ber Ditte bes verfloffenen Sabrhunderts au bune derten eristirten, und wenn sie lange vergebens an bem Teiche Bethesda berumgefrochen maren, um eine ber wenigen Pfarrftellen zu erlangen, mit eis ner Schullehrerftelle vorlieb nahmen, um nur bas elende Leben au friften. Jebe Erscheinung ber Mas tur, wie bes politischen Lebens, fehrt nach einer Reibefolge von Sabren wieder, und wenn jest bei ber Uebergabl ber Studirenben, besonders aus ben nie brigern Stanben, Die Beforgniß eintritt, mas aus biefer übermäßigen Stubirfucht werben folle, fo bente man an jene Periode bes porigen Sabrbuns berte und berubige fich bamit, bag in ben niebern Standen nicht das Streben nach bobern Biffen, fondern bie Begierbe, fich ein gemächlicheres Loos por bem Bauer und Sandwerfer gu bereiten pors R. Metrolog, 40 Jahra.

berrichend ift und bag fobalb fie erft bie Erfah: ming machen, bag auch bier nur Dubfeligfeit und getaufchte Soffnungen ihrer marten, biefe Stubien= Manier bald aufboren werbe. Freilich fant im vo= rigen Sabrbunberte bem Stubirenben noch ein wei= teres Relb ber Thatigfeit offen, als jest. Damals pflegte ber Moel noch auf bem Lande ju mobnen und feinen Rindern eigene Erzieher zu halten, weil er in bem Bahne ftanb, bag bie Sunters etwas Befferes maren als bie Burgerlichen und fich mit biefen Parias nicht gemein machen burften. Da= mals gab es noch ein weites Felb ber Thatigfeit in Pommern, Schleffen, Polen, Rufland zc. Sest ift bas anders; ber Abel lebt an ben Sofen und balt es nicht unter feiner Burbe, feine Gobne ne= ben ben burgerlichen in bie öffentlichen Inftitute und Schulen zu ichiden und balb wird bie Dor= genrothe ber Mufflarung fo weit gebeiben, bag ber Unterschied zwischen bem Pergament- und Geiftes= Abel gang verschwindet. — Doch ich fehre zu un= ferm Bur gurud und bemerke bie Umftanbe, welche auf feine Bilbung wohlthatig einwirkten. Gin ge= fchictter, menfchenfreundlicher Urgt, ber Dr. Stamm= Ier sen., welcher gu ber Beit fich in Dachterftabt niebergelaffen hatte und ein maderer prigineller Dann, ber heffische General von Grafenborf aus Caffel, welcher fich oft Monate lang in Dachter= fabt aufhielt, fanben Gefallen an bem fleinen Bauer= fnaben, ben Rafemann gleichfam als ein Deifterftud feiner Runft aufführte und ber fo manches aus Be= fchichte und Geographie wußte, was bamals faum . ber Gelehrte von Profession verftand. Gie interefs firten fich fur ibn, belehrten, ermunterten und unterfritten ihn bergeftalt mit Rath und That, bağ er im 3. 1770 auf bas Gymnafium gu Gotha geben tonnte. Damals war unter bem Director

Beibler eine neue Morgenrothe fur biefes Inflitut Unfahige Lehrer murben entfernt. aufaegangen. eine General-Reform ber Claffen wurde vorgenom= men, eine Prufung ber Sabigfeiten jedes einzelnen Schulers batte bie fonberbare Folge, daß Menichen. bie fich lapsu temporis, vi, clam et precario in bie obern Claffen eingeschlichen hatten, jest in chasse tertia paradirten und Terzianer sogleich mit einem Balto mortale nach Selecta avancirten. Lange Befichter mag es bamals gegeben haben und biefe Reform, wie jeber revolutionare Buftanb, fanb gable reiche Gegner, aber fie wurde auch die Grundlage einer beffern Berfaffung und einer unpartheilichen Justitia distributiva für bas Symnasium zu Gotha, welches feitbem feinen Ruf nicht blos behaups tet, fonbern bis zur Bobe jebes bescheibenen Buns iches gesteigert bat. Dantbar erinnerte fich & im Laufe feines Lebens bes Prorectors Blumenbad. bes Baters unfere berühmten Raturforfchers in Gibts tingen und bes Professors Spart, ber auch einen eleich wurdigen Sohn in bem Rector Spart 20 Morbbaufen binterließ.

Oftern 1777 bezog er die hohe Schule zu Iena und studirte daselbst unter Danon, Griesbach, Eichhorn, Ulrich, Wiedeburg zc. Theologie und Phis losophie. — 1779 verließ er die Academie Jena, nachdem er in dem kurzen Zeitraume von zwei und einem halben Jahre das ganze weite Feld dieser Studien mit unfäglicher Mühe und Anstrengung durchlausen hatte. Er bestand das gewöhnliche Eramen vor dem Ober-Consistorio zu Gotha und wurde bald Hauslehrer bei dem Oragonerhauptmann v. Wiglesden zu Conna. Ein sonderbares Verhältniß, vielleicht eine Laune des Schicksles wollte, daß er seine Laufbahn im durgerlichen Leben an demselben Orte designnen sallte, wo er sie auch später schloß. Rach der designnen sallte, wo er sie auch später schloß. Rach der

Sabren vertaufchte er bie Stelle mit einer anbern. bei einem Drediger Burius in Bergftabt, einem amei Deilen von Samburg gelegenen Dorfe. Sier perlebte er fieben ber vorzüglichsten Sabre feines Lebens, und batte es nicht ein ftrenges Inbigenat eis nem Auslander unmöglich gemacht, in den banifchen Staaten auf Berforgung zu rechnen, fo murbe er barnach getrachtet haben, bort ein Predigtamt zu er= halten. . Stets war er bes lauteften Lobes voll von feinem madern Principal, nicht fo von ben gruch= ten feiner Erziehung. Bermuthlich theilte er bas Schidfal fo vieler Pabagogen, welche mit aller Beisheit nur ausgeartete ober gemeine Fruchte probucirt haben und fprach baber nur ungern bon bie= fem Theile feiner Birtfamfeit. Die Nabe von Samburg und die vielen Connerionen, bie er bort anzufnupfen Gelegenheit fand, mochten wohl viel bau beitragen, ihm ben Aufenthalt im Solfteinfoen angenehm zu machen.

31 : 3m Sommer 1789 tehrte er wieberum in fein Baterland jurud, weil er ale einer ber alteften Can-· bibaten auf eine batoige Beforderung rechnen konnte und ichon im November biefes Sabres murbe er aum Relbprediger bei dem im Dienft ber batavis fden Republik ftehenden Regiment Sachfen:Botha ernannt. Nach erfolgter Orbination in ber Augu= Riner-Rirche burch ben General : Superintenbenten Dr. Loffler, trat er in ber traurigften Sabredgeit und bei ber Schlechtesten Bitterung feine Reise nach Dolland an. Gin reiches inhalt= und wechfelvolles Leben ging ihm von nun an auf. Das Regiment garnifonirte bamals in Lenben, wo er auch am Sonn= tage nach bem neuen Sabr feine Antrittspredigt bielt. \*)

<sup>\*)</sup> In biese Beit fallt eine von ihm mehrmals ergablie fenderbare Geschichte. Er mußte nämlich bamals

3m December 1790 wurde bas erfte Bataillon feines Regiments nach Wilhelmftabt und bas ameite nach Sternbergen verlegt. Bur blieb in Bilbelms fabt. Inamischen batten bie frangofischen Unruben begonnen, fie hatten eine ber merkwurdigften Res volutionen jur Folge, und die feltsame Erscheinung, baf ein fruber feinem Ronigehaufe ftlavifch ergebenes Bolt, feinen Gliebern jebe mogliche Schmach que fügte und einen guten Ronig auf bas Blutgeruft führte. Golde große Erscheinungen im Innern eis nes Canbes wurden auch bald in ben Nachbarlans Ueberbem forgte bas lebhafte unb bern verspurt. leichtsinnige französische Bolt bafür, die Nachbarlander und namentlich die vereinten Nieberlande. balb in fein Intereffe ju verwideln.

Die zahlreiche Parthei ber Patrioten in Hols land, die kaum durch preuß. Bajonette eingeschüchstert und zu Paaren getrieben worden war, schöpfte neue Hoffnung, ihren Statthalter, wo nicht zu verstreiben, doch einzuschränken und eine Beränberung der Staatsverfassung durchzusehen. Die französische Republik versprach ihnen dazu behülslich zu seyn und sendete zu Anfange des Jahres 1793 dem Beneral Dumouriez mit einer Armee an die Granzen von Holland. Er begann damit, alle Granzsen sin blockiren oder zu beschießen und eroberts so Berzogenbusch, Grave, Breda und Gertruidenderg.

einen der keinsten Gauner, einen Grafen R-0 aus dem Danischen, der wegen ungähliger, mit Arglist ausgeführater Einbrüche im haag hingerichtet werden sollte, zum Zode vordereiten. Dieser war Sophist, Atheist und Ratursphilosoph zugleich und mag Luren bei seiner Orthodorie ziemlich in die Enge getrieden haben. Als er hingerichtet werden sollte, fand man ihn an einer mit einem Nagel ges machten halswunde verblufet im Bette. Das Bolt aber bestand dennoch auf seiner hinrichtung, man schleppte daher den Entselten aufs Schassot, hand ihn fest und enthaupteta ibn.

Much Wilhelmfrabt, wo bas erfte Bataillon bes Regimente Gotha lag, murbe vom 1. bis 16. Dars 1793 unaufhörlich beschoffen. Für einen friedlichen Felbprediger wie L., waren biefes Tage ber Ungft und bes Schredens. Den 16. Marg bob ber feinb= liche General Berneron bie Belagerung auf, weil ingwischen Dumourieg von bem Bergoge von Co= burg bei Daftricht geschlagen worben mar und bas frangofifche Sauptcorps retiriren mußte. Befannt= lich batte fich bas Bataillon Gotha bei verschiebes nen Musfällen vortrefflich gehalten und vorzuglich hatten zwei Officiere beffelben, Unthing und Roft, Die fuhnften Streiche gegen ben Feind ausgeführt. Man glaubte mit folden Truppen und folden Un= führern etwas ausrichten ju fonnen und ließ bas Bataillon von Bilbelmftabt ju Felbe gieben, wobei naturlich ber Relbprebiger nicht fehlen burfte. Der Marich ging burch Brabant unt Flandern an bie frangofifche Grange, bas Bataillon fand in ber Gegend von Menin und Dvern. Rach vielen mit ab= wechfelnbem Glude vorgefallenen fleinen Gefechten. wurde jeboch bie bollanbifche Urmee ganglich ge= fchlagen und mußte fich gurudgieben. Das Bataillon batte großen Berluft an Tobten und Gefangenen und beinahe mare auch Lux einer von ben lettern ges worben. Nachbem fich bie Urmee balb barauf wie= ber gesammelt hatte, jog fie fich uber Bruffel nach Mons im Bennegau und blieb bier bis fpat im Movember fteben, wo fie in ber Gegenb von Charteroi und Damur Cantonirungs-Quartiere bezog.

Im December 1793 fehrte Lux mit bem Bataillon nach Solland zuruck und ftand abwechfelnd in Gorkum und andern festen Plagen in Garnison. Bielen Werth legte er auf biese zwar muhselige, aber interessante Periode seines Lebens, weil sie ihm Gelegenheit verschafft hatte, die gangen Niederlande

in allen ihren bebentenbften Stabten und Seftuns gen tennen zu lernen. Gegen bas Enbe 1794 brach Dicegru, von bem Elemente eines farten Froft's begunstigt, wieder in die Niederlande ein und belas gerte Beusben, wo bamals & mit bem Regimente Nand. Den 8. Jan. 1795 begann bas Bombarbement und ben 11. San, fcon ergab fich bie Feflung, mobei die Garnison sammt bem Kelbpredis ger Kriegsgefangene murben. Das Regiment rets tete fich baburch, bag es frangofische Dienste nahm. Sest wurde &. Beuge von ber Umfebrung aller befandenen Berhaltniffe, fab Regenten ermablen und wieder absegen, Constitutionen einführen und wies ber abschaffen. Freiheitsbaume pflanzen und wieber umreißen und ein reiches Land unter ber Geißel und ben Qualereien feiner Sieger verarmen.

Im Rebruar 1802 wurde & in fein Baterland als Pfarrer nach Tottelfladt berufen, mußte aber noch bis zur Ankunft feines Machfolgers, welche erft ben 27. Mai erfolgte, beim Regimente bleiben. Do eingenommen er auch fruber für bie Berfaffung. Sitten und die Lebensart ber Sollander mar, fo perließ er boch biefes Land bamals gern, ba alle \* Spuren ber Nationalitat in bem Freiheits-Schwins bel untergegangen maren. Schon ben 27. Juni 1802 murbe er ber Gemeinte Tottelftabt prafens tirt. Gin furchtbares Sagelwetter, welches ben 11. 4 Aug. 1802 bie gange bafige Flache verheerte unb eine beftige Feuersbrunft, welche ben 25. Jun. 1804 im Orte ausbrach, maren nicht geeignet, ihm feinen neuen Aufenthalt angenehm zu machen. Doch befreundete er fich bald mit feiner madern Gemeinde und murde von ihr nach Berbienst geschätt.

Im 3. 1803 verheirathete er fich mit Charlotte Bertuch aus Gotha, einer Lochter bes OberKenersekretars Bertuch und führte mit ihr bis zum. I. 1818 eine vergnügte, boch kinderlose Ehe. Im I. 1806 retirirte ein Theil der preuß. Armee durch Köttelstädt auf Magbeburg zu und L. litt durch die Plünderung der nachrückenden Franzosen bedeuztende Berluste. Fast noch schlimmer ging es ihm im I. 1814, wo das preuß. Belagerungs: Corps vor Erfurt zum Theil in Töttelstädt lag und er sast drei Vierteljahre lang einen Major mit Suite im Quartiere hatte.

Dieses und die eingetretene Kranklichkeit seiner Sattin, welcher er gern taglich arziliche Suife versschaffen wollte, bewog ihn, im I. 1815 die durch herbers Tod erledigte Stelle eines Superintendensten zu Tonna zu suchen. Er liebte seine Gemeinde sehr, Ehrgeiz und Unmaßung waren fern von ihm, und gern wurde er daher der Bewerdung eines Burdigern nachgestanden haben, wenn dieses ohne Bedrückung seines Alters möglich gewesen ware und nicht die vorhin gedachten Convenienz- Gründe

ibn zu bem Gefuche veranlaßt hatten.

Das Colloquium, welches Dr. Loffler bei biefer Gelegenheit mit ihm anstellte, siel nach bessen als tenmäßigem Zeugniß über alle Erwartung vortreffslich aus und somit erhielt er die Stelle und mit derselben einen reichen Zuwachs an den ihm frems den geistlichen Untergerichts und Sphoral Geschäften. Doch Fleiß, guter Wille und ein philosophisch gebisbeter Kopf halfen ihm bald diese scheinbaren Schwierigkeiten überwinden, und nicht lange, so entwickelte er in den neuen Verhältnissen so viel Rechts; und Sackkenntniß, Lebensklugheit und Gesgenwart des Geistes, daß seinen Collegen und Vorz gesetzen auch in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig blied und sie den Entschluß segnen mußten, der ihre Wahl auf einen so verdienstvollen Rann

geleitet hatte. Herzog August fah Euren währent feines Aufenthalts in Tonna vielmal bei sich und fand Behagen an feiner reichen Lebenserfahrung und launigen Erzählung feiner Begegnisse. Auch ber Herzog von Cambridge und jest regierende herzog Ernst sahen ihn wiederholt bei fich und

wußten ibn gu fchagen.

Seit bem im 3. 1818 erfolgten Tobe feiner Sattin wollte er bei aller Ruftigfeit an Leib unb . . Seele von einer zweiten Berbindung nichts miffen. Lange gewohnt fich felbst genug zu fenn, fehnte et fich wenig nach Umgang und Berftreuung und lebte bloß gelehrten Forschungen und feinem Berufe. Ein paar Jahre hielt ibm eine Schwester feiner Rrau Saus; bann, als biefe burch andere Berhaltniffe abgehalten murbe, biefes angenehme Berhalts niß fortzusegen, machte er einige verungludte Berfus de mit Saushalterinnen, Die aber anstatt ben ale ten Mann geborig ju warten, bie Damen fvielen und Birfel geben wollten. Ruftig bis zum letten Augenblicke, ereilte ihn plotlich ber Tod im 72. Les bensjahre und endigte ein an fo manchen Erfahruns. gen reiches Leben. 5. 8. 8. B — d. G.

\* LXII. Christ. Abolph Pescheck, Magister u. Pastor Primarius in Zittau.

geb. ben 12. April 1752. geft. ben 21. Rovbr. 1826.

Benn nicht blos berühmte Birkfamkeit, fonbern auch ftilles Berdienst in engern Birkungskreisen ber Beachtung werth ist, so mag auch bem in seis nen Umgebungen sehr geachteten Pastor Primarius M. Pescheck hier ein kleines Denkmal gesetzt werden. Er war ein Sohn aus Bohmen vertriebener Protes

fanten: Cbriff. Defched batte trot aller Armuth in ben Gelehrtenstand fich emporgeschwungen und por 100 Sahren in Bittau fein Glud, im gangen nordlichen Deutschland aber als Mathematicus, feinen noch immer nicht gang verloschenen Rubm gefuns Seine Rachtommen blieben meift bem Ges Den. lehrtenstande treu, fo bag por furgem noch 3 feiner Enfel in ben angesebenften Chrenamtern zu Bittau ftanben. Der altefte unter biefen mar ber am 21. Novbr. 1826 bafelbft verftorbene Paftor Prim. Chrift. 26. Defched. Gein Bater, welcher 1789 ebenfalls als Paftor Drim. bafelbft ftarb. war M. Chrift. Friedr. D., bem er, als berfelbe noch Pfarrer in Gibau bei Bittau mar, am 12. Apr. 1752 von feiner Gattin, Chriftiane Rabel. geb. Burger, geboren marb. Da fein Bater, als Pfarrer einer bochft volfreichen Gemeinde, nicht Beit batte, fich feiner Unterweifung felbft gu untergieben, fo befam er einen verwandten Canbibaten um Hauslehrer, bei dem er aber leider feine Jugend= ftunben faft nuglos zubringen mußte, inbem biefer Mann teine Ibee von Lehrmethobe batte. Da ins beg fein Bater einen Ruf in ein Predigtamt nach Bittau erhalten hatte, so konnte ber Anabe bald beffere Lehrer finden. Es war ber nachmals als Conrece tor bes Symnafiums bochverbiente Muller, welcher ben vernachlässigten Anaben in einem einzigen Sabre fo weit brachte, daß er in bie erfte Klaffe bes Symnasiums eintreten tonnte, wo man ibn ftets gu ben wohlgerathensten und hoffnungevollften Jung: lingen gablte. Freilich beklagte er noch im Alter. ba er als Inspector bes Gninnafiums bei ben Prufungen fab, wie viel jest gelernt werbe, bag er in feiner Jugend mit fo unvollkommenen Bulfemitteln fich habe behelfen muffen. 1770 bezog er mit iconen hoffnungen bie Universitat Wittenberg, wo

er aber, theils burch Mangel, ba er jabrlich nicht über 70 Thir. batte, theils burch bie Gemalt bes bamals in Bittenberg fo berrichenben talten Fies bers, an bem Glud biefer Sabre großen Abbruch litt. Schrodb, Boben, Weidhmann, Sofmann, besonbers ber freifinnigere hiller, maren seine Lobrer. In ernftem Bleiße und volltommener Sittenreins beit verfloffen ibm biefe Sabre. Mach biefer Beit kam er als Candidat nach Zittau zurück, wohnte bei feinen guten Eltern, beren Freude er mar, marb Mitglied der Predigercollegien, predigte fleißig in ber Stadt und auf bem Lanbe und unterrichtete bie Rinder einiger Ramilien. Much in biefer Lage mußte er immer nur bochft eingeschrantt leben. inbem bamals ber Unterricht außerft gering bezahlt In ein Dredigtamt tam er, obwohl bas Bittauische Patronat einen großen Umfang hat, mes gen Mangel an Bacanzen, erft 1778. Es warbifm bas burch feine romantischen Raturschönheizen jest mehr als fonft befannte Gebirgsborf Johnsbort. eine Meile von Bittau zu Theil, ein Amt, bas bas mals zu ben burftigsten geborte, wo er quch 18 Sabre in ber größten Ginfchrantung leben mußtes Inden batte ibm Gott andere Lebensauter verlies ben, die ibn fur ben Dangel an guten Ginfunften entschäbigten, namlich bie Liebe feiner Gemeinde, bie feinen Werth au fcaben mußte, ftete Gefunde beit, bie Nabe einer berrlichen Natur, viele Bemuthsfreunde und ibn febr liebende Bermanbte so wie eine gluckliche Che. Nachdem er nämlich meh= rere Sabre allein gelebt, fügte es Gott, bag eine Bermandte und Zugendfreundin von ihm, bei ihrer Berbeiratbung mit bem Paftor Rlien in Cunnerss borf bei Borlit, eine Stieftochter bekam, Die fie alsbald ihrem Better zur Gattin zuhachte. Diefe Che mit Karoline Dorothea Klien, ju welcher ber

ftanten: Chrift. Defched batte trot aller Urmuth in ben Gelehrtenftand fich emporgefchwungen und por 100 Sabren in Bittau fein Glud, im gangen nordlichen Deutschland aber als Mathematicus, feinen noch immer nicht gang verloschenen Ruhm gefun= Geine Nachkommen blieben meift bem Ge= ben. lebrtenftanbe treu, fo bag vor furgem noch 3 feiner Entel in ben angesebenften Chrenamtern gut Bittau ftanben. Der altefte unter biefen mar ber am 21. Dovbr. 1826 bafelbit verftorbene Paftor Prim. Chrift. Mb. Defched. Gein Bater, welcher 1789 ebenfalls als Paftor Prim. bafelbft ftarb, war M. Chrift. Friedr. P., bem er, als berfelbe noch Pfarrer in Cibau bei Bittau war, am 12. Mpr. 1752 von feiner Gattin, Chriftiane Rabel, geb. Burger, geboren marb. Da fein Bater, als Pfarrer einer bochft volfreichen Gemeinde, nicht Beit hatte, fich feiner Unterweifung felbft gu untergieben, fo befam er einen verwandten Candibaten gum Sauslehrer, bei bem er aber leiber feine Jugenb= ftunben faft nuglos zubringen mußte, inbem Diefer Mann feine Ibee von Lehrmethobe hatte. Da inbeg fein Bater einen Ruf in ein Predigtamt nach Bittau erhalten hatte, fo fonnte ber Knabe bald beffere Lehrer finden. Es war ber nachmals als Conrece tor bes Gymnafiums bochverdiente Muller, welcher ben vernachläffigten Anaben in einem einzigen Sabre fo weit brachte, bag er in bie erfte Rlaffe bes Somnaffums eintreten fonnte, wo man ibn ftets au ben mobigerathenften und hoffnungsvollften Sung: lingen gablte. Freilich beflagte er noch im Miter, ba er als Infpector bes Gomnafiums bei ben Drufungen fab, wie viel jest gelernt merbe, bag er in feiner Jugend mit fo unvollfommenen Gulfsmit= teln fich babe bebelfen muffen. 1770 bezog er mit fconen Soffnungen bie Univerfitat Bittenberg, mo

nau, wo er zwar alle Berftanbigen, aber bennoch ben fleinern Theil ber Gemeinde auf feiner Geite batte. Lange ertrug er mit bewundernswerthem Gleiche muthe alle burchaus unverdienten Rranfungen und gewann burch feine Furchtlofigfeit und Unpartheis lichkeit felbst endlich bie Achtung feiner Reinde. Dieg Amt, bei einer Gemeinde von mehr als 4000 Seelen, war ohnedies schwierig, jest aber burch biefe Umftanbe noch belaftigenber. Seine Sattin erlag fast bem Rummer. Ungeachtet ber Kriede endlich unfehlbar eingetreten fenn murde. fo war boch ein ehrenvoller Ruf in Die fcone Stant Bittau ju lodend, ale bag er nicht nach furger Bebentzeit, ben Untrag batte annehmen follen. 1797 tauschte er mit dem oben bezeichneten Manne und murbe burch bie Liebe und bas Bertrauen, bas er in Bittau reichlich fand, bald für bas schwere Sabr 1796 entschädigt. Er marb Catechet und erfter Buchtbausprediger in Bittau. Eben marger in ben Sahren seiner besten Rraft und feine Arbeit gnugte fo, bag er bald ber Lieblingsprediger bes Dublie cums marb. Da indef die lette Predigerftelle bas mals gering botirt war, fo hatte er in theuern Saby. ren immer ein fcmeres Austommen mit feiner Ras milie und es fehlte ihm nie an Gorgen. Doch mit bem Jahre 1803 verbefferten fich. feine Ums ffanbe; er mard, nachbem er 1800 ameiter Diato nus geworden, 1803 erfter Diafonus, 1809 Ardi biafonus, 1816 aber Paftor Primarius, Mitglieb ber Schulcommission und Inspector bes Prediger-1824 am 20. Octbr. collegiums ber Candidaten. feierte er fein Dagisteriubilaum.

Gott begludte ihn mit bauerhafter Gefunds beit, fo baß er alle feine außerlich weit robuster scheinenden Freunde überlebte, allein ba ftand und nun mit ben neuen Generationen leben mußte. Dit

64 Sabren mertte er noch gar feine Abnahme feis ner Rorper = und Geiftestrafte; von allen Alters: fcmachen mar er bis jest frei geblieben. Dann aber fing bie Gebfraft und bas Gebachtnif an aba gunebmen, fo bag er fpater fein Umt, mit welchem viele mubfame Arbeiten verbunben find, nicht mebr mit ber fonftigen Munterfeit vermalten fonnte. Much wurde ibm durch Bergvulsaberverfnocherung ber Blutlauf ums Berg gehemmt, fo bag er fo man= ther Unbequemlichfeit baburch unterworfen marb. Gines Freitage Abends, b. 27. Januar 1826, Da er fruh noch geprebigt und auf ben Conntag fich porbereitet batte, traf ibn im Schlummer ein Salb= fcblag, ber aber bie eblen Theile verfchonte und nur einen Ruß auf eine Beitlang labmte. Durch Got= tes Bulfe und feinen guten Urgt, feinen Reffen, Dr. Pefched, marb er in einiger Beit fo weit ber= geftellt, bag er ben bauslichen Theil feiner Umtsge= fchafte wieber übernehmen, auch juweilen ausgeben Fonnte. Rur burfte er nicht mehr magen, als Dres biger in ber großen Sauptfirche aufzutreten. Geine Dbrigfeit gab ihm einen Umtsgehülfen, wobei es ibm befondere Freude machte, bag gerade fein Gobn, gleiches Damens, bagu erwählt warb, ber bisber 10 Sabre Landprediger unweit Bittau gemefen mar und nun gang in feiner Dabe ibm beifteben fonnte. Sest hatte er die Freude, feine 3 Gobne, nebft ib= ren Gattinnen und Enfeln, fammtlich in feiner Dabe gu haben. Go mar ein ichoner Feierabend für ben wurdigen, noch immer moglichft thatigen Greis gefommen, ber aber nur furge Beit bauerte und ihm burch eine lebensgefahrliche Rrantheit feis ner Gattin febr beangftigt warb. Ginft Abends ben 21. Dobbr. 1826, wo man fein Enbe gar nicht vermuthen fonnte, als er noch am Tage viel gefprochen, gefchrieben, beiter gu Abend gegeffen,

auch hierauf noch eine Stunde gelesen, traf ihn in einem kurzen Borschlummer, ein plötzlicher hirnsschlag und ohne Kampf und Schmerz schied die Seele des Theuern, der den Seinen ein durchaus ungetrübtes Andenken hinterläßt und Aller Suten Achtung und Liebe mit ins Grad nahm. Sein durchaus redliches herz, seine Gewissenhaftigkeit in allen Berzhandlungen, seine Mäßigkeit und Lebensordnung, seine aufrichtige Gottessurcht, seine Treue als Gatte und Vater, sein leidenschaftloses, immer sich gleich bleibendes Besen, seine heitere Theilnahme an ansgemessenen Gesellschaften, seine Anspruchlosigkeit — leuchtet allen, die ihn kannten, als nachahmungsworthes Muster vor.

#### Schriften, bie von ihm erschienen :

Predigt b. Beerdig, eines ermord. Junglings. 1795. -Heb. d. Buftd. d. Candidaten d. Dred. A. in \*\*\*; im b. Duf. 1784. St. 4. S. 879. - Ginige Berichtig. ben Schmidt'fc. Briefe ub. herrnhut, Bittau betreff. in b. Laufig. Mag. 1787. f. 345. - Ileb. Diejen. Stellen in unfern alt. Lirchenliebern, barinn. D. Feinde gebacht wird; ebb. 1789. 6.69. - Rebeneinanderftellung zweiet . alt. Buflieder; ebd. G. 75. - Antwortfdreiben an ei Dame, betreff. D. Unglauben ihres Dannes; ebb. & 277. — Danklied e. Landpredigers; ebb. 1792 S. 261. - Beitr. 3. Berechn. d. Boltsmenge in b. Laufit; inb. Bauf. Wochenbl. 1790. Jul. G. 9. — Ueb. b. nachti. Freiereien b. bentich. Bandvolts in b. Baufis; ebbat-Gepthr. S. 78. — Gedanten ub. d. jahrl. Buftage ta unf. Banbe; ebb. 1791. G. 365. - Beforgte b. 2. Abe. theilg. b. neueften Bittauifch. Liederanhanges (1811) 3. Drud. Bergl. Dttos Ber, b. oberlaufil. Schriftft.

### \* LXIII. Johann Elert Bode,

Doctor, Prof. u. Director d. tonigl. Sternwarte z. Berzlin, Mitgl. d. tonigl. Atademie d. Wiffenschaften, Ritzter bes taiferl. ruff. St. Annen 2. u. d. tonigl. preuß. roth. Ablerordens 2. Classe.

geb. ben 19. 3an. 1747, geft. ben 28. Robbr. 1896.

Diefer um bie himmelskunde und bas Stubium ber Aftronomie fo hochverbiente Belehrte marb gu Samburg geboren, wo fein Bater eine Lebranftalt fir junge Raufleute batte, in welcher auch Bobe feinen erften Unterricht erhielt und bann icon vom 17. Jahre an ben Bater im Lehrgeschaft unter= Durch eigene Neigung angetrieben und mit febr geringen Sulfsmitteln ausgeruftet, manbte et bie wenigen Stunden feiner Duge bagu an, fich burch Selbststudium Renntniffe in ber Dathematit. Geographie und allmablig auch in ber Aftonomie gu verschaffen, ju welcher legtern Biffenschaft ibn ber Anblid bes gestirnten himmels und bie Betrachtung ber Befete beffelben, fo wie fein froms mer religiofer Sinn unwiderstehlich bingogen. ben mathematischen Wiffenschaften unterrichtete ibn Anfange fein Bater, fpater aber ber beruhmte Dr. 3. G. Bufch, Director ber Sandlungsatabemie in Damburg, welcher Lettere ihn auch jum aftronos mischen Studium aufmunterte. Schon frub vers fertigte er fich einen Erdglobus aus einer Regeltugel und zeichnete fich bagu einen Eransporteur auf Pappe, weil er noch nicht wußte, bag es meffin-Mit felbstverfertigten aus Brillen= und gene gab. Soblalafern aufammengefesten Kernrobren beobachs tete er bei nachtlicher Beile vom Dachboden bes paterlichen Saufes bie Gestirne und gelangte icon im 18. 3. babin, die Bahnen ber Planeten und Gons

nene und Monbfinflerniffe zu berechnen und an entwerfen. Gine fchwere Rrantheit bes Baters im 3. 1765 gab bem Sohne eine Bauptveranlaffung au weiterer Ausbreitung ber Renntniffe biefer Art. Dr. Reimarus namlich, ber nachberige Pros feffor ber Naturgeschichte am Enmnasium zu Sams burg, welcher noch außer bem Bausarate gu Bulfe gerufen worben war, traf einft bei einem Befuch bes franken Baters ben jungen Bobe bei einer fols chen Arbeit und zwar mit ber Berechnung und Beidnung einer Connenfinfterniß beschäftigt, an. Dadurch aufmeiksam auf ihn gemacht, wurde er veranlaßt, bie Papiere biefes talentvollen jungen Mannes an fich zu nehmen und fie dem berühms ten Dathematiter, Prof. Bufch, ju geigen, welchet ibn tommen ließ, jur Fortfetung biefer Befchaftis gung anregte und ihm ben freien Gebrauch feinet aftronomifchen Berte und Fernrobre aus feinet Bibliothet und Inftrumentensammlung geffattete. Dies mar fur Bobe's Streben und eigenes Stus bium ein entscheibender Umftanb.

Im folgenden Jahr 1766 gab er bereits eis nen diffentlichen Beweis seiner astronomischen Kennts nisse durch eine kleine Abhandlung bei Gelegenheit der Sonnenfinsterniß am 5. August d. J. Der Beisall, welcher ihr zu Theil ward, ermunterte ihn zu größeren Arbeiten. Busch forderte ihn jeht auf, eine faßliche Anweisung zur Stern= und Planetenstenntniß für Liebhaber der Astronomie zu schreiben und es erschien daher schon im J. 1767 eine solche Schrift in monatlichen heften und nach vollendestem Jahrgang unter dem Titel: "Anleitung zur Kenntniß des gestirnten himmels," ein populares, durch Klarheit und Kaßlichkeit empfehlenswerthes Lehrbuch der Astronomie, das zur Verdreitung richtiger astronomischer Kenntnisse sehr nußlich ges

St. Refreion ir. Jahra.

wirkt hat und noch wirkt, da es ben Fortschritten ber Wissenschaft in seinen bereits neun wiederholzten Auslagen stets gefolgt ist. Dieses Werk gruns bete schon damals feinen Ruf. Lalande, der ihm den Vorzug vor allen Astronomen seiner Zeit einz räumte, unterhielt mit ihm eine lebhafte Corresspondenz und zog ihn dei seinen Arbeiten zu Rath. Darauf gab B. über den Durchgang der Venus vor der Sonne (3. Juni 1769) — wegen welcher Erscheinung Cook eine Reise nach dem Südemeer machte, eine kleine Abhandlung heraus und der Durchgang selbst wurde von ihm auf dem Thurme der Georgsvorstadt beobachtet.

Den merkwurdigen Rometen des namlichen Jahres entbedte er am 29. August im Gestirn des Stiers, als er sich in dem nahe dei der Stadt gestegenen Garten seiner Eltern aushielt, wo er oft in heitern Sommernachten den Schönheiten des Firmaments nachspähete. Es war der erste Rosmet, den er sah und noch im Septbr. gab er über dessen Erscheinung und wahren Lauf einen Aussach heraus, worin er auch zugleich die im Octbr. ersfolgte Rudsehr desselben von der Sonne im Bors

aus verkundigte.

Diese und mehrere andere literarische Arbeiten verschafften ihm schon in hamburg viele gelehrte Freunde und Gonner, unter andern an Busch, Reismarus, Sbeling, Clandius und Klopstod; er ward im Auslande bekannt, und im J. 1772 auf Bersanlassung des berühmten kambert von Friedrich dem Großen zum Astronom der Akademie der Wissenschaften nach Berlin berufen, bei welcher er aber erst zehn Jahre spater als wirkliches Mitglied aufsgenommen ward. Das Andenken Friedrichs hat er mit Sternenschrift auch am himmel unvergänglich eingezeichnet, indem er in der Situng v. 25. Jan.

1787 eine Sternengruppe bei bem Cepheus, Caffigs pea, dem Pegasus 2c. zu dem Sternbild "Friedrichs Ehre" erhob und durch eine Strahlenkrone, welche Feder, Schwert, Palms und Delzweig vereinigt, sehr charakteristisch dem Ruhm des gekrönten Herrschers als Helden und Weltweisen ein Sternendenkmal, dauernder als in Erz und Marmor, ausgestellt. Seitdem haben es die Aftronomen in ihre hims melbkarten, Sterngloben und Schriften mit voller Unerkennung des geseierten helden allgemein aufs

genommen.

Bode widmete sich feit seinem Aufenthalte in Berlin mit bem raftlofesten Gifer und unermublis chem Kleiße dem Studium und ber Beforberung feiner Lieblingsmiffenschaft. Meben feinem Umte als prattifcher Uftronom und fpaterbin als Director ber bafigen Sternwarte, welches Umt er bis au Ende 1824, mithin 52 Jahr lang verwaltete, bes schäftigte ibn hauptfachlich bie Berechnung ber feit 1774 unter den Auspicien der konigl. Akademie berausgegebenen "aftronomischen Cpbemeriden" melche fchapbare, jedem Aftronomen unentbehrliche Samm= lung von Sahrbuchern von jener Beit an ununtere brochen erschienen ift und von benen tura vor feinem Tode ber 54. Band bollendet wurde. Deben vielen andern schriftstellerischen Arbeiten bemubte er fich burch Bortrag und leicht fagliche Darftels lung bas Stubium ber Aftronomie allgemeiner au machen und ibm Liebhaber ju ermeden, ein Stres ben, bas ibm auf feltene Weise gelungen ift. 3. 1778 murbe bie Gesellschaft der naturforschens ben Rreunde ju Berlin gestiftet. Bobe mar bet lette Lebende von den Stiftern biefes Bereins und in ber Reibe ber Schriften ber Gesellschaft bat et eine bedeutende Ungabl von Abhandlungen geliefert, 44 \*

so wie überhaupt die Protokolle ber Gefellschaft

Beugen feiner großen Theilnahme find.

Bobe wohnte im I. 1798 ber berühmten Beisfammlung ber Aftronomen auf ber Sternwarte zu Gotha, einer der schönsten und nühlichsten Anstalzten ihrer Art, bei. Es ist bekannt, daß, weil diese Busammenkunft Lalande veranlaßte, England dages gen bei dem Gothaer Hofe Einwendungen machte, der Meinung, man konne nicht wissen; ob sich die Aftronomen nicht wohl mehr mit Angelegenheiten dieser Weilt als mit dem himmel befassen würden; aber weniger bekannt ist es vielleicht, was Bode zur Erweiterung des Gebiets dieser Wissenschaft bei dieser Gelegenheit beigetragen hat. Sein Koning erkannte die großen dort geleisteten Dienste und bewilligte ihm bei seiner Zurücktunft eine bedeutende

Gebaltszulage.

Bei feinen Beobachtungen bes himmels hat er Rometen, neue Doppelfterne, Rebelfleden und an= bere Mertwurdigkeiten entbedt, ben von Berfchel 1781 am 13. Marg in England entbedten neuen Planeten, Uranus, am 1. August beffelben Sahres auerft in Deutschland erblickt und überhaupt alle Simmelsbegebenheiten forgfaltig mahrgenommen. ben seinen aftonomischen Sahrbuchern verbient vorguglich auch feine Uranographie ober großer Sim= melbatlas in 20 Rupfertafeln, welcher von 1796 bis 1801 vollständig erschien, und worin ber flei-Bige Berausgeber ein vollständiges Berzeichnif von 17,240 Sternen, Rebelfleden und Sternhaufen, (d. b. 12,000 Sterne mehr als bie fruberen Rarten enthalten) mit Beschreibung und Unweisung lieferte, ruhmlichft genannt zu werben, benn biefes Bert allein ift im Stande, feine Berbienfte bei ber Rach= welt in bantbarem Unbenten gu erhalten. es ehrten ibn auch feine Beitgenoffen, viele Akabes

mien und gelehrte Gefellschaften ber erffen Stabte Curopa's, namentlich Berlin, London, St. Peters= burg, Stocholm, Ropenhagen, Gottingen, Muns chen, Utrecht und Moskau erwählten ihn zu ihrem Mitgliede. Die Universitat zu Breslau übersandte ibm bei ber Reformationsfeier im 3. 1817 bas philosophische Doctordiplom. Ge. Majestat ber Roa. nig aber belohnten feine Berdienfte um die Biffen= schaft bereits im Sahre 1815 durch Verleihung bes rotben Ublerorbens 3. Rlaffe und fpater als 28. am 8. Juli 1822 fein 50jahriges Umtsjubilaum feierte burch Ertheilung ber 2. Klaffe biefes Drbens mit Gichenlaub, welche Infignien nebft Cabinetborbre ber Minifter bes offentlichen Unterrichts, Freihere . von Altenstein in Begleitung von zwei Staateras' then bem Zubelgreis überreichte. Bei eben : biefer Belegenheit mard er burch Ertheilung bes ruffis schen St. Unnenordens zweiter Rlaffe überrascht. deffen Insignien und Diplom ber baselbst accredia tirte taiferl. ruff. Gefanbte, Graf von Alopaus, bems Gefeierten im Namen feines Monarchen überfandte.

Die Mitglieder der Akademie, viele Professen der Universität und zahlreiche Freunde der Wisssenschaften und des Berstorbenen nahmen Theil an diesem Feste und eine Deputation der Gesellschaft natursorschender Freunde, dessen Genior der Jubelzgreis war, ehrte ihn durch Ueberreichung eines sils bernen Bechers. Als darauf im October desselben Jahres dei Gelegenheit der Erscheinung des 50. Bandes der astronomischen Ephemeriden der Berzein der Gesehrten auch das Fest seiner 50jährigen schriststellerischen Lausbahn zu Berlin seierte, das die Minister des Innern und der Finanzen, von Schuckmann und von Klewis, mit ihrer Gegenwart erhöhten und die Toaste auf das Wohl des Konngshauses ausbrachten, zierten Bode's Marmors

bufte, vom Director Schabom nach bem Leben mos bellirt, die nachber auf ber königl. Sternmarte aufs gestellt murbe, und eine filberne himmelstugel mit bem Bobe'schen Sternbild "Friedrichs Epre" ges schmudt, von den Kunstlern Gebrüder Gerite, die Lasel, bei der der Staatsrath Suvern eine Tests rede bielt.

Dbaleich ibn bas Abnehmen feiner Rrafte nos thigte, feine Geschafte als prattifcher Aftronom und Director bet Sternwarte, fo wie als wirkenbes Mitalieb ber Atabemie niebergulegen, fo lief ber Greis boch nicht ab vom Studium und gewohnter Thatigfeit. Die Berechnungen fur fein aftronomie fces Sahrbuch beschäftigten ibn bis zu ben letten Magen feines Lebens und fcon hatte er fur bas Sahr 1830 ben Sonnenlauf und fur 2 Monate beffelben ben Monbeslauf berechnet. Er farb an ber Lungenentzundung, behielt aber mabrend ber Dauer ber Rrantheit feine bollige Befinnung, be= fanbers wenn von aftronomifchen Gegenstanben bie Rebe mar. Borguglich beschäftigte ihn die am 29. Ropbr. fatt findenbe Sonnenfinfterniß, über welche er noch am 23, mit dem Prof. Ente febr ausz fkbrlich fprach, Seine letten Borte maren: "Sterben, Buverficht, Leben." Dann führte ber Engel bes Tobes fanft feinen Beift ju ben Sternen, in benen er feit einem balben Sabrbunbert tein Frembe ling war.

#### Seine Schriften finb:

Derechnung u. Entwurf d. Sonnenfinsternis v. 5. Aug. 1766. — Anleitung 3. Kenntnis d. gestirnt. himmels. 1768. 1772. — Abhandl. üb. d. Durchgang d. Benus durch die Sonnenscheibt 1769. — Abhandl. v. d. 1769 erschien. Kometen, 1769. — Abhandl. v. d. Mondfinsternis 1771. — Monatliche Anleit. z. Kenntnis des Standes u. d. Bewegung der Planeten u. d. Mondes v. 1771—75. — Akrondu. Jahrd. oder Ephimeriden

f. d. Jahre v. 1776—1829. — Aftronom. Zafeln. 1776. - Rurggefaßte Erlauterung b. Sterntunbe u. b. bagu gebor. Wiffenschaften, 1778, 1798, 1808. — Bernh. v. Kontenelle, Dialogen ub. Die Mehrheit D. Belten. 1780. 1789. - Borftellung d. Geftirne auf 34 Rupfertfin. 1782. 1805. - Befchreibg. u. Gebrauch e. auf b. So= rizont v. Berlin entwortenen neuen Beltfarte. 1783. 1793. - B. d. neu entdecten Planeten (Uranus), 1784. - Stereograph. Entwurf b. gestirnt. himmels. 1785. Anleitung z. allgem. Kenntniß d. Erdkngel, 1786. 1803. 1820. - Friedrichs Sternendentmal. 1787. - Gab beraus: Joh. hieron, Schröters Beitr. g. d. neweft. aftron. Entbedungen. 1788. - Das Planetenfoftem b. Sonne. 1788. — Allgem. Untersuchungen u. Bemerk. ub. die Lage u. Austheilung aller bisber bekannten Planetenu. Kometenbahnen, 1791, — Samml. aftron. Abhand= lungen. Beobachtg. u. Radr.; Supplemente g. aftron. Sabrb. 1793. - Rurger Entwurf b. aftron. Biffenfch. 1793. 1325. - Claudius Ptolomaus, Beobacht. u. Befcreib. D. Geftirne u. ber Beweg. b. himml. Sphare. . 1795. ~ Abbandian. in b. Memoires de l'Academie roy. de Berlin. - Gebanten ub. b. Ratur b. Conne n. Entftebung ihrer Fleden. 1776. — Ueb. b. Entbed. b. neuen Planeten Uranus. 1782. — Gebanten ub. b. Rebelflecten u. Sternhaufen im Beltraum. 1795. -Betracht, ab. b. Beltgebande im Grofen. - Befchreib. u Gebrauch b. allgem. himmelskarte. 1800. - Eine · aftron. Rachr. ub. b. erwarteten Rometen; ind. Jahrb. d. preuß. Monarch, 1798. - Roch etwas ub. b. Bufammentunft mehr. Aftronomen auf d. Seeberg, Sterns warte bei Getha im 3. 1798. — Considérations générales sur la situation et distribution des orbites de toutes les planetes et cometes. 1801. — Allgem. Bes trachtung. fib. b. Beltgebaude. 1801. 1804. 1807. -Simmeleatlas auf 20 Apfrt. 1801. - Allgem. Befchreib. u. Rachweis. d. Gestirne. 1801. — B. d. nenen zwischen Dars n. Jupiter entbedten achten Sauptpla: neten bes Sonnenspftems (Ceres). 1802. - Histoire do la déconverte faite en 1801, d'une étoile mobile; in D. mémoires de l'Acad. des sc. de Berlin. 1801 et 1802. - Observations astronomiques faites dans le cours de l'année, 1803 et 1804. Berl. 1804. et 1805. - Bers zeichniß b. gerad. Aufsteig. u. d. Abweichung v. 5505 Sternen, nach d. Beobachtungen bes Dr. Biaggi in Das lermo 2c. 1805. — Beichnungen b. Segmenten zu eins

füßigen himmelstugeln. 1805. 1806. - Borrede gu Bugtimozin ab. b. Belt ac. 1801. — Ueb. b. in b. - Sahren 1801 u. 1802 gemachten neuen Entbedungen . im Planetenfostem b./Conne, 1803. - Ueb. vermuthete Beranderungen d. Erdpole u. Erdare. 1803. - Ber= Schied, aftron. Beobachtungen, in d. Samml. d. beutfchen Abhandl. - Erlauterungen ub. b. Ginrichtungen u. d. Gebrauch feiner aftronom. Jahrb. 1818. - Rach-. trag g. feiner Unleitung g. Renntniß b. gestirnt. S. für 1818-1820. 1817. - Gedanten ub. d. Witterungslauf. 1819. - Betrachtung d. Geftirne u. d. Beltgebaudes, e. Ausg. aus der Anleitung 2c. 1816. 1829. — Seine Gelbfibiographie bis 3. 59. Lebensjahre fteht in d. ers ften Samml. von Bildniffen jest lebender Berliner Ges lebrten mit ihren Gelbftbiographien, berausg. v. Lowe. 1806. - Gein Bildnif findet fich vor der Anleitung g. Renntniß d. gestirnten himmels v. Berger, wie auch por ber 6. Muft. beffelben Buches von Malvieur ge-Mochen; ingleichen vor der 5. 6. u. 9. Aufl. d. Anleit. 3. Renntniß b. geftirnten himmels; ferner im Augufthefte D. geograph. Ephemeriden von 1807 u. vor dem 113. Theil d. Krunis'schen Encyklopadie (1800).

## LXIV. August Wilhelm Förster,

poctor u. Prof. Der Rechte an der Universität zu Breslan.

geb. b. 10. Dct. 1790, geft. b. 27. Rov. 1826. \*)

Er war in Breslau geboren, und ber zweite Sohn bes im I. 1820 verstorbenen basigen Kausmannes Joh. Christ. Forster, von bessen merkwurdigem Lesben sich ein kurzer Abris, von ber Hand bes Sohnes gezeichnet, in dem früheren Jahrg. 1820, Bb. 72. b. schles. Provinzialbl. besindet. Seine ersten Gymntasialstudien machte ber Berstorbene auf dem Friesbrichsgymnasium in Breslau, von dem er zuletzt auf das Magdalenaum überging, um den Unterricht des trefslichen Manso zu genießen, gegen den er sorts

<sup>4)</sup> Aus den fcblef. Prov. 28t. 1836. Dechr.

bauernd bie größte Berehrung hegte. Im 3. 1808 follte er zu Oftern auf die Universitat zu Gottingen geben; er murbe aber in Leipzig frant, und biefe Krantheit war bie Beranlaffung, bag er feine juris flifchen Studien nicht in Gottingen, fonbern in Leips gig anfing. 3m Jahre 1811 ging er nach Berlin. wo die Bortrage von Savigny's für feine miffens schaftliche Richtung entscheidend murben. amischen die Krankfurter Universität im Berbfte bes Sahrs 1811 nach Breslau verlegt wurde, so ents fcbloß er fich, feine Rrafte ber akademischen Thatige feit zu widmen, und melbete fich baber noch im Laufe Des Jahres 1811 bei ber juriftischen Kacultat. um von ihr bie juriftifche Doctormurbe zu erlangen. Die Promotion verzogerte fich bis jum Fruhjahr 1812. Es mar ben 23. Mai, als er feine grunds lich gearbeitete Differtation (de origine atque propagatione donationis ante nuptias apud Romanos) vertheibigte, und burch bie Gewandtheit, mit welcher er es that, ben entschiedenften Beifall arns Geiner afabemischen Birtfamteit fand nun tete. nichts weiter im Bege, und fo begann er fie fcon in bem folgenden Binterhalbjahre mit einem publicum über bas Cherecht. Der Ausbruch bes Befreiungefrieges machte, daß biefe Borlefung unvolls Der Kelbaug von 1818 und 1814. endet blieb. und eine nach der Rudtehr aus bemfelben mit feis nem Freunde Rephalides unternommene und von biefem fo vortrefflich beschriebene Reife nach Stas lien (vom Berbfte 1814 bis jum Berbfte 1815) unterbrachen feine Thatiafeit bei ber Universitat auf langere Beit.\*) Defto eifriger schritt er jest auf ber

ò

<sup>\*)</sup> Bu ben Früchten diefer italienischen Reise geboren ein paar Auffage F.'s in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft. Im zweiten Bande (G. 271 ff.) find ben fich unter ber Aufschrift: "Correspondenzuachrichten

neuen Laufbabn bormarte, obgleich eine Debenans fellung als Cuftos bei ber koniglichen und Univerfitatsbibliothet, Die bis jum Sabre 1825 bauerte. einen Theil feiner Beit in Unfpruch nabm. lebenhiger, auf forgfaltige Borbercitung gegrundeter und von einem angenehmen Organ unterftubter Bortrag tonnte bei ben Stubirenden bes Beifalls nicht verfehlen. Diefer Beifall fronte nicht allein feine Borlesungen über bas romische Recht, welches immer ben Sauptgegenstand feines Studiums ausmadite, fondern auch die fpaterbin übernommenen erfminalistischen Borlefungen. F.'s erfolgreiche Birf. famileit blieb nicht ohne Anerkennung ber vorgefets ten Beborbe. Schon im 3. 1817 murbe er gum außerordentlichen Profeffor ernannt, und bie Ernen= nung zum orbentlichen Professor murbe fich mabra fcheinlich gar nicht einmal bis jum 3. 1820 ver= gogert haben, wenn nicht icon bamals eine franks bafte Unlage mehrmals hervorgetreten mare, fo bag bei ber boben Beborbe bie Bedenklichkeit entstehen Fonnte, ob es ibm überhaupt moglich fenn murbe. bem ergriffenen Berufe treu zu bleiben. Im S. 1820 erreichte &. fein 30. Lebensjahr und die Freunde bofften, daß bie frankelnde Bruft, ba bie gefahr: lichfte Beit vorüber mar, mehr Festigkeit erlangen wurbe. Ihre Soffnung ichien in Erfullung geben tu wollen. Der Gebrauch von Salzbrunn im Berbs fte 1820 wirkte sichtbar wohlthatig, so daß von nun an die Amtsthatigfeit &.'s nicht wieber unterbrochen wurde. Dit Gifer ging er bamals an bie Musubung feiner Sabilitationsdiffertation; und fo

ans Italien," Bemerkungen über bas florentinische Mas nuscript der Pandekten und über den gegenwärtigen Bukand der Rechtsschulen in Italien. Im dritten Bande wird von dem literarischen Nachlaß des Domenico Bris wiert Colombi Rachricht gegeben.

febr batte fich feine Gefundheit gebeffert, baf er es magen burfte, im Sommer 1821 biefe Differtation in einer mehr ale breiftundigen Disputation gu pertheibigen. Im folgenden Sabre ließ er es fich bes fonders angelegen fenn, die Lebre von der banarum possessio liberorum praeteritorum contra tabulas parentum, gut welcher bie in ber Sabilitations. differtation als particula prior behandelte Lebre de suis heredibus jure civili aut instituendis aut exheredandis nur bie Ginleitung bilben follte. grundlich zu bearbeiten. Er ließ Die Schrift auf eigene Roften bruden und gab fie zusammen mit bem erften Theil (30 Bogen 8.) in ben Buchhanbel. Da er es jeboch verfaumte, bie gewöhnlichen Mittel und Wege angumenden, um bem Buche eine Uns geige in ben gelehrten Zageblattern Deutschlands hu verschaffen, fo murbe biefe außerft fchatbare Ura beit weniger befannt, als fie es verbiente; obgleich bie Art, wie bas Buch g. B. in Dublenbruch's doctrina Pandectarum angeführt wird, beweiset. baff es nicht gang an Mannetn gefehlt bat, welche es zu wurdigen verftanden. Im August bes 3. 1824 murbe & von feinen Collegen jum Rector ber Univerfitat für bas 3. 1884 gerbabit. Reuereifer, mit bem et fich ben Gefchaften bes ibm übertragenen Umtes widmete, zeigte balb, bag es ihm bei ber Uebernahme nicht um Gelbgewinn, fon's bern um bas Befte ber Anftalt ju thun gewefen mar. Durch feine Bemuhungen murbe bas afabes mifche Inftitut ber Krantentaffe, welches einem labliden Streben ber Studirenben feine erfte Ginrichtung perbantt, fefter gegrundet. Und wie manches Gute bat er nicht fonft geforbert, felbst wenn biefes bes trachtliche Geldopfer erforderte! Much fehlte es nicht an ber verbienten Anerkennung, und gewiß murbe fic bei ber nachftfolgenden Babl bie Stimmenmehrs

beit auf ihn vereinigt baben, wenn er nicht pon feinem Ablehnungerechte Gebrauch gemacht batte. Bohl fühlte er, daß er ber Ruhe bedurfe, und zu ben wiffenschaftlichen Arbeiten, die er zu unternehe men gedachte, (es follte namentlich eine vollständige Bearbeitung ber gangen Lehre von ber bonorum possessio porgenommen werden) der Mufie bedurfe: aber es abnete ihm nicht, wie febr feine Lebensfraft fcon erschöpft war. Im Winter 1835 las er tag= lich brei Stunden und fand fich zulett fogar noch au einer Bermehrung ber Stunden genothigt, aber ein bedenklicher Suften, ber fich eingefunden batte. ließ lange icon Schlimmes furchten, als endlich acht Lage vor dem Schlusse der Vorlesungen die Krankbeit burch bie geistige Rraft, welche ihr miberftrebte, fich nicht langer gurudhalten ließ. Die Borlefungen mußten abgebrochen werden. Die Ofterferien foll= ten gur Erholung bienen: aber bie Erbolung mar eine fehr unvollkommene; benn ber Suften wollte nicht weichen. Dennoch follte ber Rest ber abge= brochenen Borlefungen im Sommer nachgeholt mers ben; felbst bie fur ben Sommer angekundigte Bor= lefung murbe nicht aufgegeben. Nur der traftigfte Bille konnte bem siechenden Korper zu einem zweis bis breiftundigen Bortrag die nothige Rraft geben. Alle hoffnung war auf Galgbrunn gestellt und F. eilte noch in ber Mitte bes Julius ber Quelle ents gegen, die ibm schon einmal so wohlthatig gewesen Umfonft! Behn Tage nach ber Rudfehr aus mar. Salzbrunn (im Sept.) warf ihn die losbrechende Gewalt ber Krankheit auf das Krankenlager, von bem er fich nicht wieder erheben follte. Behn Bochen lang bulbete er mannigfaltige korperliche Qual. Und welchen Seelenschmerz mußte ihm nicht ber Gedanke verursachen, die fuße Pflicht, fur eine ans gebetete Gattin und vier gartlich geliebte Rinder gu forgen, nicht mehr felbst ausüben zu konnen!

Mis Mensch mat R. ein Mann bon regem Ges fubl, fur bas Gute begeiftert und jeber Aufopferung fabig. Bohlwollend mar er, wie Benige; Bulfe ju gemabren, wo er nur konnte, mar ibm Luft. Gelbft bie bitteren Meußerungen, in benen fich fein Unmuth beim Unblick bes vielfachen verkehrten Treis bens gern ergoß, ließen feine Gutmuthigfeit burche bliden, fo daß jene Urt fich ju außern mehr als angeerbte Manier erschien. Das Recht, bas et lehrte, ubte er im Leben, welches fich burch fledens lofe Rechtlichtfeit auszeichnete. Er mar ein Freund ber Gefelligfeit; aber feine gefelligen Tugenben, une ter welchen eine hochft liebenswurdige Bescheibenheit besonders bervorgehoben zu werden verdient, machs ten ihn auch jedem geselligen Rreife lieb und werth, und ließen ihn als Birth bochft angenehm erscheis Die Mufit liebte er febr und forderte fie auf alle Beife. Befonders ließ er es fich angelegen fenn, die von bem trefflichen Mofemius gestiftete Singatabemie, bie in ber furgen Beit, in welcher fie besteht, ichon fo Borgugliches leiftet, immer mebr in Aufnahme zu bringen. Auch fur ben akabemis fchen Mufikverein, ber ibn ju feinem Borfteber ers mahlt hatte, murbe er gern noch mehr gethan has ben. wenn die Umftande es batten erlauben wollen.

Einem Manne von solchem Geprage konnte es nicht an treuverbundenen Freunden sehlen. Eis ner ist ihm vorangegangen. Es war Kephalides. Sein Tod siel in eine Beit, wo F. sehr leidend war; er mußte auf den Freund um so erschütternder wirsken, je weniger er erwartet werden konnte. In dem Andenken der Zuruckgebliebenen lebt F. als das Muster eines eblen und liebevollen Freundes.

# \* LXV. Johann Heinrich Beffer, Buchhandler in hamburg.

geb. b. 1. Rou. 1775, geft. b. 8. Decbr. 1826.

Er ward zu Queblindurg geboren. Sein Buter, ein würdiger Geistlicher daselbst, hatte eine starke Familie; um den Sohnen vorzüglichen Unterricht gewähren zu können, nahm er junge Ausländer zur Erziehung in sein Haus. So kam Besser mit guten Soulkenntnissen in alten und neuen Sprachen zum Buchbandel nach Hamburg unter die Leitung des sehr achtungswerthen C. E. Bohn.\*) Er bildete sich für die Geschäfte so früh aus, daß ihm schon im dritten seiner Lehrjahre die Verwaltung einer Commandite in Riel anvertraut werden konnte. Von der Natur mit reger Empfänglichkeit und selztener Liebenswürdigkeit des Gemuths ausgestattet, fand er sich balb überall unter Kreunden.

B. hatte früher schon in Leipzig Friedr. Perthes, ber bier ben Buchhandel erlernte, tennen gelernt;

in hamburg waren sie Freunde geworden. Legz terer begründete 1796 seine handlung in hamburg und bestimmte B. nach London zur Errichtung eines wissenschaftlichen Lesecabinets, welches Gelegenheit geben sollte, einen lebhasteren Berkehr zwischen der englischen und deutschen Literatur, der damals, nur fehr beschränkt, allein von dem englischen Buche handler Remnant in hamburg betrieben wurde, einz zuleiten. Darauf sich vorzubereiten, ging B. nach Göttingen, hörte Borlesungen über Literärgeschichte und arbeitete auf der Bibliothek, wo er sich die Gez wogenheit Heyne's, Reuß's, Blumenbachs tc. erward, die ihn mit den besten Empsehlungen nach England ansstatten wollten.

Der Plan nach London mußte aufgegeben wers ben, weil Perthes fur die Samburger Sandlung ber

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Biographie weiter hinten.

hulfe eines Mannes bedurfte, bem wiffenschaftliche und Sprachkenntniffe zu Gebot standen, die zu ers werben, ihm das Schickfal in den Jugendjahren

versagt hatte.

handels und einer Masse politischer Bewegungen, war ber Sammelplat unzähliger Menschen aller Rationen, die theils von Unruben und Umwälzungen gedrängt, hier. Freiheits: und Rubestätte, theils Erwerb und Genuß suchten und fanden. Dier sah man die vornehmsten und berühmtesten Personen an Gedurt ober politischer Thätigkeit, so wie in

Biffenschaft und Literatur.

Die um diese Zeit zwischen B. und Perthes gestistete Berbindung war auf eine ausgedehnte Wirksamkeit berechnet. Sie hatten sich überzeugt, daß in hamburg ein Institut zu bilden sen, das einen Mittelpunkt für die Literatur aller Wölker abs geben könne. Solches Ziel vor sich, griffen die beiden Freunde, mit frischem Muthe, vielleicht oft nur zu keck, in die vorliegenden Berhaltnisse ein.—Manches wurde durch Beharrlichkeit erreicht, Bieles mußte aber auch von dem vorschwebenden Ideal eines Welt-Buchhandels aufgegeben werden.

Gottes Schutz und Segen war mit ihnen!

Ohne allen Grund eigenen Bermögens, berubte ihre Sandlung allein auf Credit; dieser wurde im I. 1799, wie überhaupt in Hamburg, so auch ihe nen vernichtet. In solchen Zeiten höchster Noth erwies B. sich stets mit Ruhe und Besonnenheit. Sie arbeiteten sich durch, aber die Katastrophe von 1806 in ihren Ruckwirkungen, besonders auf Holestein, Medlenburg und hannover, nahm ihnen ales disher Erworbene. Unter großen Unstrengungen gelangten sie dis 1811, wo die französische Regiezrung eintrat. Mit dieser Epoche gewann ihre hand-

tung ben größten Umschwung. In Samburg allein fand sich die Gelegenheit, alle Bucher fast ohne Ausnahme in das Reich zu bringen, während dies auf der ganzen Douanenlinie der neuen Departes ments die Amsterdam unmöglich war. Der Buchers bedarf war sehr groß; das meiste Wissen in allen Justiz und Administrationssächern mußte als versaltet bei Seite gelegt werden und nur aus Gesbrucktem konnte man sich von dem aufgedrungenen

Reuen unterrichten.

In beiben Freunden lebte gleiche vaterlandis fche Befinnung, in beiden die feste Ueberzeugung: bas Joch eines fremben Boltes burfe nicht ertragen werben. Sie vertrauten auf Gott und maren gewiß, bag nur auf feinen Wegen Rettung zu ermars ten fen; baber mußten fie bie Perfon von ber Sache au trennen, mar ihnen alle fleinliche Unefbotenflate foerei, alles heimliche Getriebe guwiber. - Gewinne fucht verleitete fie nicht, mit Unmurbigem ihren Buchers vertrieb zu beschmuten. In gutem Gewiffen nicht fraffallig zu fenn, bemahrten fie fich Freiheit bes Beiftes und bes Thuns. B., ftets bereit, auf Bors liegendes mit ganger Rraft einzugehen, mar fur bie fremben Behorben, wie fur die einheimischen, bie fich anreihen mußten, ein mahres Noth= und Gulfs= lexicon, wo alle Nachweifungen zu fuchen und zu finden waren. Der Buchladen mar von ber Mortier'ichen Befetzung Samburgs an bis jum Davoufts ichen Gouvernement ein Sammelplas ber Militars und Civilautoritaten. Die Generalftabs = Difficiere Davouft's, fo wie bie Chefs ber boben Polizei mas ren tagliche Besuche. Dennoch blieb Alles, mas aur Wiffenschaft und Literatur, auch ber englischen, gehorte, frei und offen fteben, ungeftort und uns verwehrt. Fur Gutmuthigfeit und Gemuthlichfeit, mit Tuchtigkeit verbunden, haben Frangofen offenen

Sinn und feinen Takt. — B. war ihr Mann! Er gab fich ihnen stets hin und obwohl er feine Gesiunung nie verläugnete, oft zum Erschreden naiv ihnen bie berbste Wahrheit gerade zu sagte, genoß er boch ihr volles Vertrauen.

Die Bandlung von Perthes wurde am Tage bes Biebereinrudens ber Frangofen in Befchlag ges nommen: bas Bucherlager erft Preis gegeben, bann jum Behuf einer fur taiferliche Rechnung zu hals tenden Auktion inventirt; das Landchartenlager in's Sauptquartier gebracht. Perthes fur feine Perfon murbe von ber allgemeinen Umneftie ausgeschloffen. fein Bermogen confiscirt, feine Bobnung gur Ras ferne vermandelt. B.'s Name mar bei dem hams burger Aufftand nicht offentlich genannt worden, im Davoust'ichen Sauptquartier gebachte man feiner mit Gunft; mahrend bes Baffenstillstandes murbe ihm angetragen, gurud ju fehren, um unter feinem Ramen bie Bandlung fortzusegen; - er aber gog por, mit feiner Familie in unfichere Frembe gu gies ben; er wollte ber 3wingherrschaft nicht bulbigen. wollte nicht vom Schicffal feines Freundes fich trennen. - Dach ber Entscheibung, 1814, fanben fich bie Freunde wieber gusammen in Riel - man mußte über die Butunft Entschluß faffen. Damals fcbien ihnen Alles an Sab und Gut verloren, auch bas, mas fpater gerettet murbe. Die bedeutenoffen Berlagshandlungen Deutschlands, benen Perthes und Beffer große Cummen fculbeten, maren überein getommen, ibnen, wenn fie nur wieber in ben ban-R. Retrolog. &r Habra.

bet einfreten wollten, jeben Accord gugugefteben, ben fie anbieten wurben. Aber ihre Ueberzeugung von ben großen Bortheilen, welche voller faufmannifder Grebit gewährt, ftanb gu feft; fie wiefen bas ban= fenswerthe Unerbieten gurud und bedungen fich nur einen Beitraum von brei Sahren gur Begablung. B. ging bon Riel nach England, wo er icon mehreremale gewefen war, um nach Mufhebung ber Continentalfperre bas erfte Begehren nach beutscher Li= teratur ju benugen. - Perthes nach Samburg gut Bieberherftellung ber Sandlung. - Innerhalb gwei Sahren murben alle Berpflichtungen erfullt; fein Erfat, fein befonderer Gludefall murbe ben Rreun: ben - allein bas Bertrauen und bie Bunft ihrer Mitburger und ber gablreichen Befannten in den benachbarten ganbern, befonbers in Solftein, feste fie in ben Ctant, fo Bebeutenbes leiften gu tons nen. -

Bom J. 1822 an, wo Perthes ben Geschäfts= zweig bes Berlegers übernahm, verwaltete B. allein mit seinem Schwiegersohne Maufe die Sortiments= handlung — inmitten angestrengter Thatig'eit über=

raschte ihn der Tod. —

Man barf sich erlauben zu sagen, baß B.'s Abtreten ein Berlust für die Literatur ist — nicht ein Buchhandler mochte so, wie er, die Kenntnist der Literatur aller Bolker besigen. Nicht gemeint ist das mit die philologisch-gelehrte, wie etwa die eines Renouard, sondern das Kennen der Eristenz eines Buches, bessen Zweck, bessen Buches, wie es anzuschaffen sey.

An das Leben biefes Mannes ließe fich manches nicht Unbedeutende zur Geschichte der Zeit und ber Literatur in den letten 30 Jahren anreihen und barlegen, hier aber ist nicht der Naum dazu und dann ist der Lebensgang beider Freunde (die auch verschwägert waren) zu eng verbunden, um getrennt werben zu fonnen; bon bem noch lebenben aber, ber auch noch langer zu leben geneigt scheint, im

Refrolog zu ergablen, mare unpaffenb.

Es ftebe ber Bunfc noch bier, bag bie 3mede. welche beibe Freunde bei Stiftung und Fuhrung ihrer Sandlung vor fich hatten, in berfelben ferner erftrebt werden, bas bie Sohne ausführen mogen, mas ben Batern zu erreichen, nicht bergonnt mar.

Bas Beffer feiner Gattin, feinen Rindern, feis nen Gefdwiftern, feinen Freunden in Liebe und Treue war, miffen, fublen diefet - gabllos find bie Menschen, benen er Dienfte, Gefälligkeiten leis ftete; nicht wenige find ber jungen Danner, benen

er zu ihrem Beruf balf und fie leitete.

Chriftliche Frommigfeit war Grund und Stube ber Rulle von Liebe, Die ibn befeelte. Selten mag fo viel Diefe und Gigenthumlichkeit bes Geiftes mit fo viel Milbe und Beichheit vereint gefunden were Go fehr aber traten biefe in feinem Umgang berbor. bag es fchwer fenn mochte, jenen volle Ben rechtigfeit wiberfahren gu laffen ; wie Bieles er auch geleiftet, wie Bielen er theuer und werth mar. boch konnten nur wenige ibn gang erkennen: - er mae meit mehr als er fchien.

LXVI. Karl Heinrich Joh. Wilhelm Graf und Herr v. Schlit, gen. v. Gort,

<sup>8.</sup> R. M. v. Sachsen wirklicher Gebeimerrath, vormalia Gefandter am banifchen, pfalz-baierifch. u. preng. bofe u. Bulest Bunbestagsgefandter in Frankf. a. M., Coms manbeur b. kaiferl. St. Josephsorbens, Großereng b. Bonigl. fachf. Berdienftorbene ac. geb. b. 2. Rovemb. 1752, geft. b. 10. December 1826.

Er war als Stammglied der altberühmten, vots mals freiherrlichen, vor 100 Jahren von Raifet 45 \*

Rarl VI. bei feiner Kronung in ben Reichsgrafens fand erhobenen Familie ber von Schlit (chemals Slig und Glitese) genannt, zu Schlit, dem. haupts fladtchen feiner, bamals noch reichsunmittelbaren Graffchaft geboren. Sein Bater, Georg, mar fai= ferlicher wirklicher Rammerberr, tonigl. frangof. bepollmachtigter Minister bei bem frant. Reichsfreise und hofmarschall bes fürftl. hochstiftes Kulba, und beffen Gemablin Johanne Glifabeth Abriane, vers wittw. Reichsgrafin von Rechtern-Limburg, eine geborne Freiin von Lintelo. Nachbem Graf Rarl Diefe gartliche Mutter schon am Unfange feines zweis ten Lebensjahres verloren und hierauf in einer geb. Grafin von Stolberg eine Pflegemutter, balb auch Hauslehrer erhalten hatte, ward ihm die gludliche Bergunftigung, baß fein berühmter Dheim und Pathe, Graf Joh. Euftach von Gorg \*) von feiner erhabenen Gonnerin, ber geift: und verbienftvollen Bergogin Amalia von Sachfen Beimar und Gifenach, Die Erlaubniß erhielt, feinen lieben Reffen mit bem fachf. Erbherzoge, jest noch als Subels greis regierendem Großherzoge Carl August und beffen Bruder Constantin zu erziehen und von Lebrern wie Seibler, herrmann u. A. unterrichten zu lafe Der zu diesem 3mede von Schlis nach fen \*\*). Beimar gelangte Graf Rarl blieb beshalb auch ies nem murbigen Dheim, und Dathen mit findlicher Dankbarkeit bis zu beffen Tobe treu ergeben. Wohl vorbereitet bezog er im 3. 1771 bie Sochschule gu Bena, lag baselbft bem Stubium ber Rechts= und Staatswiffenschaften musterhaft fleißig ob, wurde

gang f. d. 3. 1827, im Berlage Dief- neuen Retrolage.

<sup>\*)</sup> Als königl. preuß. Staatsminister u. Reichstags: Gefandter zu Regensburg daselbst, erst am 7. Aug. 1821 — 84 Jahr alt, entschlafen. \*\*) Bergl. des Deutsch. Regent enalmanachs 2. Jahr-

hierauf 1774 zu Dresben als Beifiger, 1775 aber als Rath bei ber furfurftl. fachf. Regierung anges ftellt und 1778 auch jum turfachf. Rammerberrn ernannt. Um fich ju gefandtichaftlicher Birtfams keit vorzubereiten, begab er fich jest als Gefandts icaftecavalier erft nach St. Detereburg, bann nach Stocholm, wo einft fein berühmter Geitenahnherr, Freiherr Georg Beinr. v. Gors im 3. 1719 als treuer Minifter bes vorher gefallenen Ronigs Rarl XII. fein Saupt auf dem Blutgerufte verlor. \*) -Rach feiner erften Rudfehr aus bem Norben gum Burfachf. Gefandten in Ropenhagen ernannt, vers mablte fich Graf Rarl 1783 zu Prag mit ber eingigen, geiftvollen und ichonen Sochter bes t. f. Generalfeidmarichalls, Dagobert Siegmund Graf v. Burmfer \*\*), Senriette. Diese gebar ihm, und zwar erft im 10. Jahre ber Che, am 15. Febr. 1793 ju Frantfurt a. DR., den einzigen Gobn, bermaligen Stanbesheren, Friebr. Bilbelm, bei wels them ber bort anwesende Ronig von Preußen, Friedrich Bilbelm II., perfonlicher Zaufgeuge mar. Graf Rart, welcher fich als furfachf. außers orbentlicher bevollmächtigter Minister bamals bei ben verbunbeten Machten am Rheine befant, gelangte bicrauf bald, nach dem am 29. Jan. 1794 auf einer Rudreife von Gottingen erfolgten Ables ben feines Baters Georg; jur Regierung feiner Graffchaft, beren Bestes er eifrigst beforgte. boch ließ er sich hierdurch von der diplomatischen Laufbahn nicht abwenden, fondern begab fich viels mebr im 3. 1795 als außerordentlicher bevollmach-

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. v. d. Belbe's vielgelef. Arved von Gollenftierna.

<sup>\*\*)</sup> Bertheidiger von Mantna, geftorben ben 21. Aug, 1797.

tigter Minifter Rurfachens nach Munchen und im 3. 1801 in gleicher Gigenschaft nach Berlin. Durch Bermittelung feines porgenannten Dheims Guftach murbe ber als mirtlicher Gebeimerrath ju ber Ehren= benennung Ercelleng berechtigte Braf Rarl im 3. 1804 auch in bas Betterauifche Grafencollegium, mit Gig und Stimme aufgenommen. aber im 3. 1806 an bie Stelle ber romifch:faifer= lichen Dberlandesbobeit fur einen großen Theil Deutschlands ber (Rapoleonische) Rheinbund getres ten mar, gelangte bie zeither reichsunmittelbare Graffchaft Schlie unter Canbesbobeit bes Großber= jogs von Beffen, welcher jeboch ihrem bamaligen Stanbesberrn mit verbienter Muszeichnung begeg= nete. Diefer gog fich jeboch balb gefchaftsmube und Preugens Unglud bedauernd auf feine Guter gurud und lebte theils in feiner, mit einer reichs haltigen Bucherfammlung verfebenen und von fco= nen Gartenanlagen umgebenen Sallenburg ju Schlib. theils auf einem naben, ber Richthof genannten Landhaufe, bis ihn bas Bertrauen feines tonigl. Gonners im 3. 1815 als Bunbestagegefanbten nach Frankfurt a. Dr. berief. - Er folgte biefem eb= renvollen Rufe, obicon feine Rranklichkeit gunahm und ihn endlich im 3. 1820 gur Bergichtleiftung auf alle auswartige Staatsbienfte notbigte. Bon nun an auf bie fcon geither von ibm vernachlaffigte Bermaltung feiner Familienguter befchrantt, war er bemubt, biefelben nicht nur fculbenfrei gu machen, fonbern fie auch burch nubliche und gefals lige Bauten ju verschonern, unter benen vorzuglich Die fcone ffeinerne, mit Gifengelanber und erbob= ten Außwegen verfebene Aulbabrude vor ber Sals lenburg ein Chrenbentmal feiner Regierung bleiben wird. Ein anderes wurde bas von ibm erbaute geraumige Sospital, fo wie bas ber allgemeinen

Urmenanstalt, welchem er bebeutenber Berminbes rung feiner Ginkunfte burch porermabnten Berluft ber Landeshobeit ungeachtet, ansehnliche Opfer brachte. Richt minder freigebig bezeigte fich biefer murs bige Stanbesherr fur bas Rirchens und Schulmes fen, ben Umbau ber taufenbiabrigen Stabtfirche gu Schlit, für beffere Lehrzimmer, bequemere Lebrerwohnungen, Gehaltserhohungen und ermunternbe Beschenkungen armer, fleißiger Schulkinter und andere nubliche Beranftaltungen, fo wie fur Begunftigung ber Ginfubrung eines neuen Gefangbus des und ber Schulbucher feines rubmlichft befanna ten Dberpfarrers, Rirchen= und Schuleninfpectors, bes großherzogl. beffifchen Rirchenrathes 3ob. Kers binand Schles, ben er aus feiner frantifchen Beis math. Martt-Ippesbeim \*) nach Schlig berief. Die Predigten beffelben sowohl, als die von bemfelben verankalteten Schulprufungen murben von bem feligen Grafen fleifig besucht, so lange bies feine Gefundheitsumftande geftatteten. Aller Dagigfeit und ber gemeffenften Lebensorbnung ungeachtet batte ber Bollenbete in feinen letten Lebensiabren mebr Leid als Freude, die er jedoch auch in feiner Buruckgezogenheit Anbern, namentlich bescheibenen Besudern feiner Gartenanlagen in feiner Rabe ju Schlis und auf bem Rechberg ober Richthofe, nicht misgonnte.

Nachdem seine, mehr an großstädtisches, gesels liges, als landlich einsames Leben gewohnte Gemahlin sich mit seiner Genehmigung nach Wien, in die Nabe eines geliebten Brubers begeben hatte, wurde bem einsamen Grafen noch eine willtomsmene Gefollschafterin, in einer gleich gebildeten als

<sup>\*)</sup> Dafelbst wurde dieser ehrmarbige Dent u. Souls freund am 27. Juni 1759 geboren.

autmuthigen Schwiegertochter, Juliane Amalie Ras roline Isabelle, gebornen Grafin von Giech : Thur's nau (in Franken), welche Graf Wilhelm im Sept. 1820 unter festlichem Jubel nach Schlip brachte \*), mo man biefelbe balb in fluger und wohlthatiger Bitklamkeit bochachten mußte und noch jest murbig verehrt. Durch biefelbe erhielt ber immer mehr einfame und verftimmte Greis am 15. Febr. 1822 einen Schonen Entel, ber nicht nur bes Grofvaters Sanfnamen Rarl erhielt, fonbern auch beffen Liebe in eben bem Grabe gewann, als er fich zeither torperlich und geiftig erfreulich und hoffnungsvoll ents widelte. Boblgefallen an ber Entfaltung feiner Anlagen war die lette Lebensfreude jenes, übrigens in ber Fulle feines Befiges gar nicht beneibens= werthen Reichen und Bornehmen. Er entschlief nach ganglicher Entfraftung in ber fechften Woche feines 75. Lebensjahres. Unter ben, von feinem bordenannten Erbfolger verfendeten TobeBangeis gen ober Trauerbriefen wurde die gebuhrende Mel= bung nach Dresben von bem nun auch \*\*) rubms lichft vollendeten Ronige von Sachsen ber Ermies berung gewürdigt: "bag bas Undenken an bie auss gezeichneten Berbienfte und an bie treue Ergebens beit Des Entschlafenen bem toniglichen Sofe uns auslofdlich bleiben werbe."

წ∙

. ..

P...i.

gentenalmanachs 1. Jahrg. vom 3. 1825. G. 286. — 326.

. . . . . . .

<sup>\*) 3</sup>br gu Ebren bat deren vorgenannter Gemahl und ein im Fuldafchen ertauftes und verschönertes Bands gut Garelinenhof genannt.

## LXVII. Leopoldina Karolina Zosepha, Majestat.

Raiferin von Brafilien, geb. Erzherzogin von Deftreich.

geb. ben 22. Jan. 1797, geft. ben 11. Dec. 1826. \*)

Mls reich gesegnetes Rind ber gludlichen Che Gr. t. t. Majeftat, Frang I., Kaifers von Deftreich, und feiner zweiten Gemablin, Maria Therefia Karolina Josepha, Tochter Ferdinands IV., Ronigs beider Gis cilien (die im 85. Jahre ihren, Alters an ben Role gen einer Entbindung farb), fab die junge Ergbers jogin ihre Wiege von ben Sceptern machtiger Reis che umgeben. Als fie alter wurde, bemubte fie fich, ihren erhabenen Eltern in ihren Tugenben nachs aufolgen, indem fie fich jene bochberzigen und eblen Krauen zum Muster wählte, welche die Zierde der Geschichte von Deutschland find.

Sie wußte, bag Befcheidenheit und Burudges zogenheit ber fconfte Schmud bes weiblichen Ges folechts find, und es wurden baber bie fruberen Sahre ihres Lebens faft gang unbefannt fenn, batte man nicht ihre Fortschritte in ber wiffenschaftlichen Ausbildung bewundert, ber fie die Augenblide mids mete, welche ihr von ben beffanbigen Uebungen eis ner aufrichtigen Frommigkeit übrig blieben. Allein ihre vortrefflichen Gigenschaften follten nicht auf ben stillen Rreis beschrankt bleiben, morin bie ers lauchte Erzbergogin fie vor ber Belt unbekannt erhielt, ehe diefelben auf einen Thron erhoben wurs ben, um ber Stolz ber Mation zu fenn, welcher bas Blud vorbehalten war, fie zu besigen. Die fonigl. portugiefische Familie, welche schon fruber burch

<sup>\*)</sup> Aus bem Schreiben eines Brafilianers. G. Frantifcher Mertur 1827 Sto. 78. u. 79.

glückliche verwandtschaftliche Verhältnisse mit dem östreichischen Hause verdunden war und in Folge der stürmischen Ereignisse dieses Jahrhunderts das mals in Brasilien residirte, machte der erlauchten Prinzessiin den Antrag, sie in ihrer Mitte aufzusnehmen und für dieses Reich der Bote des Glüsstes, sür alle übrigen der Gegenstand des Neides zu werden. Der 13. Mai des J. 1817 war Zeuge des seierlichen Versprechens, welches die Kaiserin vor dem Altar ablegte und worin sie dem erlauchsten Don Pedro de Alcantara die reinste Liebe und die beständigste Treue und Ergebenheit gelobte; ein Gelübde, welches allein durch die unbesiegbare Macht des Todes, wenn auch nicht gebrochen, doch verznichtet werden konnte.

Es moge mir als Brasilianer erlaubt seyn, meine Einbildungskraft auf einige Augenblide zu tauschen, indem ich mir das Frohloden und die Freude vergegenwärtige, womit wir am 5. Novbr. besselben Jahres die königl. Flagge auf dem Liznienschiff Don Johann VI. wehen sahen, das stolz zu seyn schien über die köstliche Gabe, welche es den Brasilianern zusührte. Ach! durch welches trauzige Berhängniß ist die nämliche Feder, welche das mals mit großer Begeisterung das Bild jener hos hen Freude entwars, zu der traurigen Pflicht verurstheilt, diesen empsindlichsten aller Berluste zu bes

flagen.

Die Borsehung hatte Brafilien ein schönes und ausgezeichnetes Loos verlieben; es hatte zur ersten Kaiferin eine Prinzessin bestimmt, die bieses glorreichen Namens im bochsten Grade wurdig war.

3ch will nicht an bie lebhafte Theilnahme erinnern, bie unfere Raiferin fur ben Frieden und bie Boblfahrt ber Brafilianer begte, an ihre Bunfche, an ihre nach Oben gerichtete Bitten, an ihre

Rathschläge. Wem ist ihr Rummer, wem find ihre mubevollen Leiden in jenen traurigen Tagen unbekannt geblieben, wo fie ben Berluft bes gartlichen Pringen zu beweinen batte, mit bem, wie es fcbien, unsere hoffnungen in's Grab gefentt merben follten! - Es flebt uns nicht zu, ihre bentwurdigen Bandlungen zu beschreiben; es geziemt fich nicht, liebliche Blumen mit ber buftern und traurigen Co-

preffe in einen Rrang zu flechten.

Bir wollen lieber ju bem bentwurdigen 18. Dct. bes Sahres 1822 übergeben, an welchem bas brafilianische Bolt Don Pebro von Alcantara in aufrichtiger Freude ju feinem Raifer ausrief und augleich ben Ramen ber allgemein verehrten Raifes rin in ben Ausbrucken bes bochken Entbufiasmus erschallen ließ. Schone Bilber erscheinen vor meis ner Geele, aber mit glanzenben Gemanbern gefcmudt, verbergen fie ibren Schimmer unter einem buftern Schleier. Bir faben fie bei allen Gelegens beiten an unfern Rreuben wie an unfern Leiben und unferer Noth berglichen Antheil nehmen; mit einem Borte, Die Raiferin erschien in Muem als bie erfte Brafilianerin aus Pflicht, aus Gewohnheit, aus Reigung.

Geben wir auf bie bauslichen Tugenben, fo erscheint bie Raiserin in einer ununterbrochenen Reibe von Sandlungen, als treue und gartliche Gats tin, pon ihrem erhabenen Gemabl, felbft troß ber Befahren und Beschwerden einer Geereife ungera trennlich, als liebreiche Mutter ihrer Rinder, Die ibr fo lieb und theuer maren; als Berricherin freunds lich, autig und freigebig, indem ihre liebensmurbige Berglichkeit noch in ber gulle und Bereitwilligfeit, womit fie ihre Gaben wendete, einen großern Berth verlieb; burch ibre Arommigfeit, burch ibre Demuth vor bem Allerbochften, burch ihre Chrfurcht vor ben religiösen Gebräuchen für Jebermann erbaulich; sie streckte ihre Hand über die dankbaren-Urmen aus und zeigte sortwährend die unerschöpflische Gute ihres Herzens, das immer dem Hulflosen und Bedürftigen offen stand. Uch! welche augenscheinlichern Beweise kann ich von ihrer Dankbarkeit geben, als die ununterbrochenen und heißen Gebete, welche von den Einwohnern dieser Hauptstadt wah= rend des traurigen Zeitraums ihrer betrübten Krank-

beit gum Simmel gefandt murben!

Uch bie tudische Rrantheit, die feit bem 1. Dov. an ihrem Lebensteim nagte, fie bat unfere Muf= mertfamteit betrogen, unfere Soffnungen verfpottet und gleich einem Blige, uns querft ben furchtbaren Schlag fuhlen und bann ben gerfchmetternben Schall bes Donners boren laffen! Indem wir es Dan= nern von Rach überlaffen, ben Urfprung, Die fchnel= Ien Fortschritte und ben betrubten Musgang Diefer Rrantbeit zu beschreiben \*), mag uns wenigstens Die Benugthuung bleiben, uns an bie Gorgen, bie Befummerniß, Die Gemuthsbewegung, Die Unrube gu erinnern, wodurch bie achtbaren Ginwohner bie= fer Sauptftadt tie auffallenoften Beweise ber leb= haftesten Theilnahme an der Erhaltung des toftba= ren Lebens ber Raiferin gegeben haben. Sebermann batte gern bie größten Opfer gebracht, um ihre Zage zu verlangern, ober um ihre fcmerglichen Lei= ben ju milbern. Gingeborne und Fremde, Leute aus allen Rlaffen und Standen, von jedem Ulter eilten in ihrem Gifer nach bem faifert. Luftichloffe Boa vifta, begierig, nur ein Bort zu boren, bas ibren Bunfchen fcmeicheln und ibr Bertrauen wie-

<sup>\*) 3.</sup> f. M. war guter hoffnung. Sie wurde von einem Gallenfieber befallen, bas fie in Berbindung mit einer unzeitigen Riederkunft vom 1. Dec. ins Grab gesführt bat.

ber gufrichten konnte. Ueberzeugt, bag bie Tugens ben ber erlauchten Kranken-ben Bitten, welche fur fie jum himmel ftromten, eine befto großere Kraft perleiben murben, versammelten, fich die Menschen in ben Rirchen und fleheten in bemuthigen Gebeten. unter Rurbitte ber Beiligen, um bas Gut, welches alle andern Guter in fich fcbloß, - um bie Gee fundheit der Raiserin. - Allein bas gebnte Bulletin, vom 8. Dec:, fing an, bie Soffnungen betabzustimmen, welche nun schrecklicher Ungft und Befturzung Plat machten; biefe fleigerten fich nun fortwährend, bis man am 10. gang muthlos, ba alle Bulfe fruchtlos fcbien, in volltommene Rleinmus thigfeit versant. Sprachlos und besturzt, fab man von einem Augenblick jum andern bas traurige Ers eianik kommen, welches und bedrobete: ale an dem ungludlichen 11. bas fiebenzehnte Bulletin anzeigte. Ihre Maj. die Kaiserin habe in ihrem 29. Jahre ibre fcmerglichen und fcweren Leiden überftanden. um in jener Belt bie Krone ber Gerechtigkeit zu empfangen, bie ihr zum Lohne, fur ihre erhabenen Qugenben porbebalten ift.

Der einzige uns noch bleibende Troft find bie Beweise ihrer mutterlichen Liebe die theuren Pfanzier ihrer Bartlichkeit, in den verehrten Kindern \*) ihrer vom himmel gesegneten Che, — welche Brasfilien die Thronfolge der kaiferl. Familie sichern, Portugal eine Königin geben, die wurdig ift, ihren

<sup>\*)</sup> Ihre hinterlaffenen Rinder find:

<sup>1)</sup> Maria da Gloria (Johanna Charlotte Leopoldina, Pringeffin von Beira, geb. den 4. April 1819.

<sup>2)</sup> Paulina Mariana Johanna Charlotte, geb. ben 17. Febr. 1823.

<sup>3)</sup> Franziska Karoline Iohanna Charlotte Leopoldina, geb. den 2. Aug. 1824.

<sup>4)</sup> Kronpring Peter von Alcantara, Johann Carl Leopolb, geb. den 2. Dec. 1825.

berühmten Boraltern nachzustreben und andern Thros nen die schonften Bierben vorbehalten, die bas Glud ihrer Bolter machen werben, indem fie dem ruhms wurdigen Beispiele ihrer erlauchten Mutter folgen.

## LXVIII. Philipp Karl, Graf zu Dettingen-Wallerstein, Balbern und Sotern.

Ritter d. goldenen Blieges, E. t. wirkl. Geheimerrath in Cammerer, Staats- und Conferenzminister, Prafident b. hofcommiffion in Reichs-hofcaths-Angelegenheiten u. Oberhofmarschall, Mitgl. d. t. t. Landwirthschafts- gesellschaft zc. zu Wien.

geb. ben 8. Febr. 1759, geft. ben 16. Decbr. 1826. \*)

Er war auf dem Stammschlosse seiner Uhnen zu Ballerstein geboren und unter eilf Geschwistern eisner der jungern Sohne des damals regierenden Reichöfürsten, Philipp Karl zu Dettingen-Ballersstein, seine Frau Mutter, Juliana Karolina, eine geborne Reichögrafin von Dettingen-Baldern.

Urfprünglich zum geiftlichen Stande bestimmt, wurde Graf Dettingen schon fruhe als Domicellar in bas Capitel bes Erzstiftes Coln aufgenommen. Sein gerader Sinn, fein unerschütterliches Rechtszgefühl, die sich bald als vorherrschende Charafterzüge in ihm entwickelten, entschieden seinen Beruf

gur Juftigpflege.

Als Graf Dettingen bie vormals zu Wien ber ftandene herzogl. Savonsche Stiftung, wo er seine wissenschaftliche Bildung erhalten hatte, verließ, brachte berselbe noch einige Jahre auf Reisen zu und begann bann bas gewählte Geschäftsleben in der Eigenschaft eines kaisert. Reichshofrathes.

<sup>\*)</sup> Wiener Beitung 1827. Do. 15.

Richt lange nachber warb er jum tatholischen Prafibenten am Reichstammergerichte zu Beglar befordert, wo ihm auch spaterhin die hohe Burbe eines Reichstammerrichters übertragen wurde, die er fo lange befleibete, bis er als Reichshoftaths-Pras

fibent wieber nach Bien gurudfehrte.

In biefer ausgezeichneten Stellung erlebte Graf Dettingen die Auflösung der ehemaligen deutschen Reichsverfassung, ohne jedoch darum feinem Liebzlingsfache lange entzogen zu bleiben, indem ihn das ehrenvolle Bertrauen Gr. Majestät gleich wieder als Präsidenten an die Spige des in der oftreschischen Monarchie bestehenden vberften Gerichtshosfes berief.

Mit ben Insignien bes golbenen Blieges gesziert, ward ihm im Berlaufe feiner weitern Diensteiftung bie Ernennung zum t. t. Staats: und Consferenz-Minister und endlich auch noch die Erhebung

jum Dberhof-Marichall zu Theil.

Seine Lebensgeschichte zeichnet sich burch ben merkwurdigen Umstand aus, daß Graf D. allmass lich ben bochften Burben in der Justizverwaltung bes beutschen Reiches sowohl, als ber bstreichie

Schen Monarchie vorstand.

Aber es bewährte sich auch bei bem Berewige ten ber offene Justigmann in ungertrennlicher Bers bindung mit dem innern Menschen; wo ben Border rungen des Ersten nicht Genüge geleistet werden konnte, da zog sich bei Graf Dettingen auch der Mensch zuruck und unter diesem Gesichtspunkte vers läugnete sich sein schöner Charakter in keinem Bers baltniffe seines reinen Lebens.

Mit acht ritterlichem Sinne war er jeben Ausgenblick bereit, feine Anhänglichkeit an Monarch und Baterland mit Aufopferung von Gut und Blut zu bestätigen. Seine hohen Würden verwaltete er

aufmuthigen Schwiegertochter, Juliane Amalie Ras roline Sfabelle, gebornen Grafin von Giech = Thur's nau (in Franken), welche Graf Wilhelm im Gept. 1820 unter festlichem Jubel nach Schlig brachte \*), wo man biefelbe balb in fluger und wohlthatiger Birkfamkeit hochachten mußte und noch jest murbig verehrt. Durch biefelbe erhielt ber immer mehr einsame und verftimmte Greis am 15. Febr. 1822 einen Schonen Entel, ber nicht nur bes Grofvaters Saufnamen Rarl erhielt, fonbern auch beffen Liebe in eben bem Grabe gewann, als er fich zeither tor-Derlich und geiftig erfreulich und hoffnungsvoll ents widelte. Boblgefallen an ber Entfaltung feiner Anlagen mar die lette Lebensfreude jenes, übrigens in ber Fulle feines Befiges gar nicht beneibens= werthen Reichen und Bornehmen. Er entschlief nach ganglicher Entfraftung in ber fechften Boche feines 75. Lebensjahres. Unter ben, von feinem borgenannten Erbfolger verfendeten Tobesanzeis gen ober Trauerbriefen wurde die gebuhrende Del= bung nach Dresben von bem nun auch \*\*) rubms lichft vollendeten Ronige von Sachsen ber Erwies berung gewürdigt: "baß bas Undenken an bie ausgezeichneten Berbienfte und an bie treue Graebens beit bes Entschlafenen bem koniglichen Sofe uns auslofdlich bleiben merbe."

Я.

D ... i.

gentenalmanachs 1. Jahrg. vom 3. 1825. C. 286. — 326.

<sup>\*) 3</sup>hr gu Ehren hat beren vorgenannter Gemahl auch ein im Fulba ichen ertauftes und verschönertes Bands gut Garelinenhof genannt.

fonbern in bem Manne, ber biefe Burben befleie, bete, ben Denfchen ju fchilbern. Denn es geschiebt nur zu oft, daß honores mutant mores. Dan biefes bei unferem Grafen nicht ber Rall wart bies ift es, mas ich, ber ich biefen Beren vielleicht fo genau, als er fich felbit, tannte, ju feiner Chre verfichern zu muffen glaube. Ich fpielte mit ibm. als Knabe, als er noch, felbft Junge und in bas Marren : Gewand eines fogenannten Domicellaren von Coln gekleibet mar; ich mar fein Freund, als er Rechts-Practifant war; ich war viele Jahre fein Arat, als er Rammerrichter und Reichse Ranglen war: und er ichentte mir Diefelbe Kreundichaft noch. ale er hofmaricall mar und Berge und politifche Greigniffe und Gefinnungen uns trennten. Die in meinem Leben, das in fo vicle gander und unter fo viele verschiebene Claffen von Denschen und auch unter viele Große mich marf, fand ich einen Dann, ber mit fo bober Strenge gegen fich und ans bere so viele Bergensgute verband, so viele mabre, reine Gemutblichkeit befaß. Er mar religios. in Rolge feiner ungludlichen Erziehung burd Pfale. fen, nicht burch Priefter, bis gum grobften Bigos, tismus; und boch fo tolerant, als ob er gar feinen-Religion angebort hatte. Er mar, mas man beut. au Zage Ultra - Ariftofrat nennt, im bochften Gras be: und boch fo berablaffend, fo leutselig, daß es fcmer mar zu fagen, ob er an jebem ober jeber an ibm einen Bruber fab. Das mar nicht Laune. nicht Bachfamfeit bes Charafters, nicht Berftellung : es mar eine Bergensgute an ibm. Immer beiter. meiftens fogar froblich, und ofters, unter greunden. mehr ale luftig, mußte er, mo es Noth that, mit einer Burbe ju gebieten, und eine Strenge au, bandbaben, ber fich wohl mancher Schreiber, Afe fellor, und Buffigrath jest, noch mit Schmerzen R. Refreies. fr. Sabra.

erinnern wirb. Er mar ber erfte Kammerrichter, ber bas famofe, ehemalige Reichskammer-Schnedens gericht ju Wehlar wenigstens auf vier guße ju bringen wußte und ber es vielleicht auf zwei gesbracht haben murbe, wenn es langer bestanben hatte.

Die Greigniffe ber Revolution brachten ibn um einen großen Theil feiner Ginfunfte. Er war gezwungen, Schulben gu machen, um feinem Stanbe gemäß leben gut tonnen. Um biefe tilgen gu fon= nen, verfagte er fich in feinen fpatern Zagen feine einzigen Erholungen: Spazierritte und Dufit, Die bisber feine einzigen Berftreuungen maren, murben aufgegeben: eine Cammlung von Dufitalien, von mehr als 10,000 fl. Berth, murbe im Stillen ber= fauft und feine Reit= und Rutichenpferbe murben weggegeben. Graf Philipp, ber Prafibent ber ober= ften Juftig = Stelle bes offreichifchen Raiferthumes. ber Ontel ber Surften v. Schwarzenberg und Lichten= ftein und bes Landgrafen v. Fürftenberg, ber Großonfel ber Rurften v. Lobtowig zc., fuhr mit Lohnpferden in ben Rath. "Ich muß boch meinen Partheien gei= gen," fagte er mir, als ich ihn vor 8 Jahren gum lettenmale fab, "wie fie ihre Schulben gablen und ben Gerichtsbof vermeiben tonnen." Diefe Mufopfe= rungen waren um fo fcmerglicher fur ibn, als er, ein außerst geschickter Reiter, und wie er oft im Scherze fagte, "ein mabrer Oid - innos" mar und es in ber Mufit auf ber Bioline, bem Bioloncelle und bem Claviere, man barf wohl fagen, bis gur Birtuofitat gebracht batte. "Benn man uns Uri= ftofraten babon jagt," fagte mir ber Reiche = Rang= ler lachend im 3. 1805, "fo nehme ich meine Bio= line ober mein Bioloncell; und bie Sansculottes werben am Enbe boch tangen muffen, wie ich will." Bergebens machte ich ibn, als fein ehemaliger Urgt, noch im 3. 1819 auf bie Rothwendigfeit bes Rei-

St. Walledten. Dr. Danie.

tens jur Erhaltung seiner Gesundheit ausmerksam. "Ich wollte wohl reiten," sagte er, "aber ich will nicht, daß andere auf mir reiten." Seine Bibliozihekt von 16—18,000 Banden, die die classische romische, französische und beutsche Literatur vollsständig und allen nothwendigen und unnügen jurisstischen Plunder enthielt und die ich ihm zweimal in Ordnung brachte, hatte er als ein Vermachtnis für seine Hausleute bestimmt, wovon die meisten alle treue Diener waren.

Armen im Stillen Sutes zu thun, war ihm Bebursniß. Sieben Jahre lang, als ich sein Arzt war, konnte ich für arme Kranke, die sich meines Rathes bedienen wollten, von seiner Casse Gebrauch machen, und er machte mir ofters Vorwürse, wenn ich ihn langere Zeit über nicht, wie er sich auss drücke, "in den Sedel steigen" ließ, weil sich gerade kein armer Kranker bei mir melbete. "Du bist ein schlechter Doctor," sagte er dann immer, "Du bringst zu wenig Leute um, sonst würdest Du süt Wittwen und Waisen kommen, wenn Du für Kranke nichts brauchst."

Dhne mit ben Schnurrpfeifereien und Spigsfindigkeiten, die er herzlich verachtete, auch nur im mindesten sich zu "encanailliren" (ich bediene mich seines Wortes), durchschaute sein feiner Verstand sehr bald die Kunftgriffe der Rabulisten unter seinen Rathen, die sie geltend machen wollten, und sein gerades gutes herz widersette sich jeder summa justitia, die nach dem bekannten Sprichworte, aumma injuriaist. "Quodaequum et justum est" war fein Wahlspruch.

Waren alle Großen gewesen, wie Philipp Graf von Dettingen = Wallerstein, dann hatten fie Aristos Traten, Bigots und Alles, was man immer ben Großen in Kolge ber fehlerhaften Erziehung, die fie fens ebler Ernft und religiofe Erhebung bes Ges muths mar, fo fanben ihm boch auch die Gaben bes Scherges und ber Satpre gu Gebote, und ein anmuthevoller Big befeelte, mas er in biefer Urt bichtete. Bor allen zeichnet fich wohl bier fein Berobes vor Bethlebem aus, eine parobiftis fche Gatore auf die Suffiten vor Raumburg und bie gange hoperfentimentale Dichtungsweise und Beiftesbilbung jener Beit überhaupt. Gie murbe mit fo großem Beifalle aufgenommen, bag in tur: ger Beit funf Muflagen erfolgten. Er fdrieb um Diefe Beit auch Ergablungen und Dabrchen, welche ben Stempel feiner blubenben Phantafie und feines garten Gefühls trugen und in Beitfcbriften und Almanachen erfcbienen, fpater auch in zwei Theilen zusammengebrudt murben. \*) Go befchaf= tigt überrafchte ibn ber Tob feines Schwagers, bes Sofraths Spatier und er übernahm nun Die Berausgabe ber von biefem gegrundeten Beis tung fur bie elegante Belt, Die er vom Sabe 1804 bis jum 3. 1810 allein, von biefem Sabre aber bis 1816 gemeinschaftlich mit bem jebigen Berausgeber berfeiben (Methuf. Muller) führte. Im 3. 1810 erhielt er ben Pacht und bie Ubmis niffration ber Leipziger Zeitungserpedition, meldes Gefchaft er bis in's 3. 1818 beforgte. Dach befs fen Beendigung aber gog er fich aus bem offentlis den Leben auf feine Befigungen, Die er ingwifchen angefauft batte, gurud und lebte nun bier ber Landwirthschaft und ben immerfort beig bon ibm geliebten Dufen. Er mar jugleich fruber fcon an

<sup>\*)</sup> Sein Portrait ift dem ersten Theil des gegenwars tigen Jahrganges vorgebeftet. Es ift nach einem ungemein ahnlichen Bilde Kügelchens (früher von Theineck in Leipzig lithographiet) von dem geschickten hen, Ermer in Weimar in Kupfer gestochen.

ben Tob betaubt, fam er auf bie gurftenfchule gu Grimma, wo er fich in Gefellschaft von Seume und Chr. August Fischer fur bie Universitat vorbereitete, welche er im 3. 1789 in Leipzig bezoti, nachdem er gubor in bem Privat= Erziehungs = Inflitute bes Rector Korbinsky in Borna einige Beit zugebracht batte. hier widmete et fich awat ber Rechtswiffenichaft, allein feine lebhafte Phane tafie, fein in ber Schule ber Alten früh gebilbeter Gefchmad und feine Reigung gum Ibealen im Bet ben, wie in ber Runft, blegen ihn feine fconften Stunden ben Mufen weihen. Schon jest gab et Droben feines feltenen Dichtertalents und vielvers fprecenbe Beweife beffen, was er fpater geleiftet bat. Racbem er feine Studien ehrenvoll beenbet batte, braab et fich in bas Saus eines Serrn v. Bimmermann in ber Rabe von Riga, um beffen Sobn für bie Universitat vorzubereiten. Er tebrte mit biefem nach einigen Jahren nach Leipzig aurud, wo er bann die Beit bes afabemischen Curfus feines Bogfings auch gefchickt zu feiner eigenen weiteren Ausbildung zu benuten mußte. Gin Gleis des that er in Gottingen, wo er ebenfalls mit jenem verweilte. hierauf machte er als Begleiter bestelben eine Reife burch ben Rorben Europa's und verweilte befonders in Petersburg, worauf et nach Leipzig gutudfehrte, um bier als Privatgelehrter ben Biffenfchaften und ber Runft au leben. Best entfaltete fc fein trefflices Darftellungstas lent au Ammet Toonerer Bluthe. Biele feiner Gebichte -- 100 Meiale fich befonbers gur lyrischen Gats tung, jum Liebe im eigentlichen Ginne - murs ben von ben beffen Tonsebern bamaliger Beit, Sime mel, Reichardt zc. componirt und verbreiteten fich fonell fo weiter ale bie beutsche Sprache gerebet wird. Benn gleich ber Grundcharafter feines Degefprache, ebb. Bb. 5. (1805). — D. Liebe auf b. Lande, ebb. Bb. 6. (1806). — War feit b. Anf. b. Jahres 1805. Redacteur b. v. Karl Spapier 1801 gefift. 3tg. f. b. eleg. Welt, an welcher er fcon vorber Mitarbeiter gewefen war. Außer vielen and. Auffagen in biefer period. Gor. find v. ibm: Gendichreiben bes Monbes an b. Erbe, &. Untw. auf b. Genbichreib. b. Erbe an b. Mond in b. Sammlung v. Lichtenbergs Schriften Jahrg. 1804. - Paradoren ub. b. Mond; ebb. - Heb. b. golb. Staltr. b. beutich. Lit., ebb. 1805. - Belbengroße u. Belben, ebb. 1806. - Bon ibm ericien ferner: Marrheit u. Bernunft. Zebem bas Seine. Gin moral, Bilberb. f. alte Rinder a. b. Frang. iberf. v. Jul. Beiter 1802. 2. Muft. 1819. - Berobes b. Bethlebem, ob. b. triumphirende Biertelemeifter, Schaufp. 4. Muft. 1818. - Die Daste Mr. 1. 1803. - Albano d. Lautenspieler. 1803. — D. Lazaroni. 1808. — Marionetten: Theater. 1806. — Liederbuch f. d. Loge Minerva zu d. 3 Palmen in Leipzig. 1822. - Gebichte 1825. - Reftfpiel mit Befang u. Biele Gedichte in Beder's Zafchenb. f. b. g. B. Jahrg. 1797 bis 1807. — Gedichte in b. 3tg. f. b. C. 2B. 1814 — 1817, beren Redaction er Ende Jun-1816 aufgab. STREET CONTRACTOR 519 0 Bill 620

## LXX. Hug. Chriftian Bartels,

Doctor der Theologie, Biceprafident des herzogl. Confiftoriums zu Wolfenbuttel, Abt von Riddagshaufen und herzogl. hofprediger.

geb. b. 9. Dec. 1749. geft. b, 16. Dec. 1826. 1)

Er war ber jungere Sohn bes Pastors zu Sarberobe im Braunschweigischen, Daniel Christian Bartels. Nachdem er unter ber Leitung bes geliebten Vaters einen tuchtigen Grund in den humanistischen Wissenschaften gelegt, bezog er 1765 bie Klosterschule zu Holzminden, wo er vier Jahre un-

<sup>-</sup>mit) Rjechenzeitung 1827. Dr. 17.

ter bie ausgezeichnetsten und hoffnungsvollften Ditalieber ber erften Claffe, in welche et fogleich bei feiner Untunft trat, gezählt wurde. 1769 ging er au ber blubenben Sochschule Beldiftebt über, mo er unter Carpjom, Sermann von ber Sarbt, Rebs topf. Schirach und Kerber fich bilbete und 1772 nach Gottingen, wo er noch brei Semefter verweilte und unter Balch, Leg, Bacharia, Dichaelis a. a. feine atabemischen Studien vollenbete. Gis gene Reigung und ber Bunfch mebrerer Drofeffes ren, die bas bervorftechenbe Talent erkannt, be flimmten ibn Anfangs gur atabemifchen Lebrerlauf babu, allein eine zu Eimbed im Sannoverichen gebaltene Gaftpredigt batte bie rubmliche Rolge, baf er aum Predicer an der bortigen Jacobifirche ers mablt wurde, welches Umt er am 4. Abvent 1773 Rach einer vierjabrigen ausgezeichneten Bermaltung beffelben forberte ibn bas Rirchencolle gium ber Martinigemeinde in Braunschweig gut einer Gaftpredigt auf, ein Ruf, ben er aber, fo fcmeichelbaft er auch mar, erft im folgenden Sabre, als berfelbe bei einer neuen Bacang an eben biefer Rirche wiederholt wurde, annahm und fo i. I. 1778 als Prediger an eine ber erften Gemeinben Braunfdweigs tam. Ein nicht minber ehrenvoller Ruf gum Sauptpaftor an ber Nicolaifirche in Samburg wurde ibm 1785 zu Theil, ben er aber auf beff Bunfch feines ibn bochfchagenben Bergogs Rart Bilbelm Kerbinand ausschlug, welcher einen is porzuglichen Mann bem Baterlande zu erhalten fuchte, indem er ihm bie Unwartschaft auf bie Sofe prediaerstelle und Abtei von Ribbagshaufen, gwar bamals erft privatim, ba ber ehrwurdige Jerufalent noch lebte, einhandigte. 1789 nach bes Leutenn Lobe folgte B. bemfelben wirklich in ben von ihm belleibeten Memtern als bergoglicher Sofprebiger,

Abt und Borfteber bes Prebigerfeminars gu Dib= bagsbaufen und Propft gum beil. Rreug und bes Megnbienflofters. 1799 ernannte ibn ber Bergog jum erften geiftlichen Rath im Lanbesconfiftorium gu Bolfenbuttet, mobin er auch mabrend ber meft= phalischen Occupationeperiobe, in welcher bie aufgebrungene frembe Berrichaft bie Schloficapelle in Braunschweig zu weltlichen 3meden ummanbeln ließ und bas Ribbagsbaufifche Collegiatenftift, bef= fen Wiederherstellung noch jest fcmerglich vermißt wird, aufhob und fomit feine Functionen als Sof= prediger aufborten, feinen beftanbigen Bohnfit ver= legte und burch eifriges fegensvolles Birfen mab= rend einer lange Reihe von Sahren bafelbft ein ehrenvolles bleibenbes Unbenfen fich grundete. 1810 überreichte ibm bie theologische Facultat gu Belm= ftebt honoris causa bas Diplom eines Doctors ber Theologie und 1318 murbe ihm von Geiten ber vormunbichaftlichen Regierung in ber Erhebung aum Biceprafibenten bes Confiftoriums ein Beweis gegeben, wie febr Berbienft in feinem Baterlanbe gerechte Unerkennung findet. Roch fury bor fei= nem Tobe unterhielt fich ber jest regierenbe Bergog von Braunschweig uber bie Berbefferung bes Rir= chen = und Schulmefens im gangen ganbe mit ibm.

So war er von einer Stufe zur andern ins nerhalb des Vaterlandes empor gestiegen und hatte das seltene Gluck, in ungeschwächter Kraft und recht eigentlich jugendlicher Munterfeit vor drei Jahren sein Jubelsest unter der Theilnahme selbst seines Durchl. Herzogs, der ihm neben einem allerzgnädigsten handschreiben drei prachtvolle Porzellanzpasen, vaterlandischer Fabrik, überreichen ließ und den Gluckz und Segenswunschen Aller, die ihn kannten, zu seiern. Bon dem regen Interesse an diesem Feste zeugt eine eigene "Denkschrift für Freunzbe und Verehrer des Grn. D. A. Ch. Bartels ze., veranz

last burch beffen Amtsjubelfeier (von Superint. Bant in Borsfelbe)" und ein von ben Predigent und Gymnasiallehrern bes Herzogthums Braunsschweig, unter bem Namen bes Bartel'schen Amtes jubelstipendiums gestistetes Beneficium für Theologiestubirenbe, bas seinen Namen und seine Bersbienste. auch ben spatesten Geschlechtern in bantbas

rer Eringerung erhalten foll.

Wie der Berewigte in seinen verschiedenen Birkungskreisen zu nugen gesucht und da er übers, all ben rechten Weg traf, in hohem Grade wirks lich genugt hat, darüber sind der sprechendsten Besweise genug varhanden und Ref. wurde hier die Feder niederlegen, schriebe er diese Rotizen nicht, für ein größeres Publicum, als das Braunschweis, gische. Diesem sagen zu wollen, was der Vollens dete war und wie er es war, ware mehr den übersstüssigig und hieße die allgemeine Schätzung der Verschiensteverkennen, welche unter und Keinem fremb sind.

Grundfate, beren Geltung fich unferem B. bei ber eigenen Rubrung bes Prebigtamtes bewährt und beren Befolgung ibm ben ungetheilten Beifall. Sober und Diederer gewonnen, blieben bie leitens; ben , ba er, als Borfteber bes Predigerseminars que Riddagabaufen, die Candidaten mit ben 3weigen bes. ihm felbst fo beiligen Beruft vertraut machen follte. Richt eine erft geschaffene, sondern aus der Praris abgezogene und in ihr begrundete Theorie fchuste por den Irrungen, auf anderem Bege bas Reich Bottes, zu beforbern, als burch ben Berftanb gum Bergen. Es gludte ibm, was fo vielen misgludte, feine Befanntschaft mit ber Kantiften Philosophie in feine Prediaten zu übertragen, obne bie Berglichkeit und Berftanblichkeit berfelben au fcmachen, moburch er in einen Streit über die Lebre von dem Teufel gerieth. Satte er felbft als Prebiger, bei aller Eleganz feiner Bebe. jebe Runftelet und Spielerei (von

ibm oft Rangelfdmante genannt), unter ber Burbe eines Licht und Barme verbreitenben evans gelifchen Bortrags gehalten; fo brang er auch bei Unbern auf bie eble und einfache Popularitat, melde bem gewohnlichen Buborer verftanblich und eben weil fie nicht Trivialitat ift, auch bem Gebilbeten ansprechend ift und burch feine Belebrfamfeit, bos miletifche Runft und rebnerifchen Bortrag fonnte er als Rangelrebner, auch ohne bag er einem Beit= gefchmade frohnte, ben Borguglichften Deutschlands beigegablt werben. Geiner Birtfamfeit, beren Rreis fich mabrent ber 27jabrigen Berbindung mit ben Prebigern bes Lanbes als Confiftorialrath immer erweiterte, baben wir es porzuglich zu banten, bag auf unferen Rangeln nicht einer wechfelnben Dobe gehulbigt wirb, unter ber bas Wefen einer mab= ren Erbauung gu Grunde geht. In feinen Era= minibus und ben Beurtheilungen jeber Leiftung fprach fich ber Character ber Sumanitat auf bas unvertennbarfte aus und nur die Arrogang fand bei ibm berbe und nachbrudliche Burechtweifung. - In'sbefondere rubrt von ihm eine (1801) ver= befferte Synobalordnung ber, nach welcher bie res gelmäßig zu baltenben Bufammenfunfte ber Drebis ger bie erwunfchtefte Beranlaffung zu wiffenfchaftlis der Fortbildung, wie zu freundschaftlicher Mittheis lung gefammelter Umtberfahrungen geben. Rerner baben Gomnafien und Landschulen fich feiner er= fprieglichen Mufmertfamteit von jeber zu erfreuen gehabt und es gehort mit gu feinem Ruhme, wenn wir von unferm ganbe in ber Birflichfeit rubmen burfen, bag bier burch anspruchslose Birtfamteit bas icon lange erzielt worben ift, mas fich in ben Berichterftattungen aus anbern Gegenben auf bem Papiere, aber auch nur auf bem Papiere, glan= genb genug ausnimmt, bag fein Lanbichullebrer= bienft mit einem Gubiecte befest wird, bas nicht

erft in unfern Schullehrerbilbungsanftalten gelernt batte, mas und wie gelehrt werben muffe. - Bon ben burch B. bewertstelligten Berbefferungen und ben außern firchlichen Ginrichtungen nennen mir, um nur Gins anguführen, Die feit 1815 umgeftaltete Subrung ber Diptychen, burch welche biefe als Dotumente fur bie Rachwelt bleibenben Berth betommen haben. Durch feine Ernennung gum Abte von Ribbagshaufen und Probste ic. batte bet Berewigte augleich Gis und Stimme in ben fienbifden Berfammlungen erhalten, in welchen er, gu bem engern Ausschuffe ber Berathenben geborent, burch feine fpeciellen Renntniffe ber Berfaffung und ber Bedurfniffe bes Lanbes, nicht allein fur Rirche und Schule, fur bie er gwar gunachft und mit bes fonderer Theilnahme fprach, mefentliche Dienfte Bahrlich fein Dafein ift nicht fpurlos leiftete. vorüber gegangen, fondern hat fich burch langes und unermubliches Birten fein bleibenbes Gedacte nif gestiftet.

Bon dem Geiste der Freimuthigkeit und Kraft, welcher den seltenen Mann bis in das Greisenalter belebte, mogen bier noch seine eigenen Worte zeus gen, die er am Erinnerungsfeste der vormaligen hochschule Julia Carolina \*) in einer Rede, über die Berdienste der Universität helmstedt um die Bestörderung der christlichen Denkfreiheit in unserem Baterlande begeistert und begeisternd aussprach; sie sind zu characteristisch, als daß sie hier fehlen durften. "D, lassen sie es uns bewahren und mannlich und standhaft behaupten, dieses theure und unveräußersliche Kleinod unseres Geistes, es behaupten gegen jeden Anarist, der darauf in unseren Zeiten wieden

<sup>\*)</sup> Feier des Gedachtniffes der vormaligen Sochfcule Julia Carolina zu Delmftedt, veranftaltet im Mai 1822. (vom Seheimenrathe Fr. A. von Strombed) Gelmftedt bei Kledeifen. 4.

gemacht wirb, es behaupten gegen bie gebeimen Berfuche einer hierarchifchen Politit, Die, weil fie Gewalt nicht mehr brauchen fann, ju lockenden Borfpiegelungen ihre Buflucht nimmt, es behaup= ten gegen bie 3mangherrichaft einer rechthaberifchen Polemit, bie, weil fie an Formeln bangt und am Buchftaben flebt, ben freien Beift bes Chriftenthums wieber an bem tobten Buchffaben finben mochte, es behaupten gegen bie folgen Unmagungen feiner ge= bieterifchen Dyftit, welche immer berrichfüchtig ift, weil fie ihre Deinungen fur bobere Gingebungen balt und ibre Musfpruche fur Drafelfpruche erflart. Uns, meine Bruber, uns befonders ift es gefagt, was ber freisinnigfte unter allen Upofteln an Die Chriften feiner Beit fcbrieb: Beftebet in ber Freis beit, zu ber euch Chriffus befreiet hat und lagt euch nicht wieder in ein fnechtisches Joch fangen. -

Bu einer ausgebreiteten literarifchen Thatigfeit ließen ibm feine vielen und mannigfaltigen Umtearbeiten nicht Beit. Er ift beshalb bem großeren Dublifum nur, aber auch baburch rubmlich genug, befannt geworben burch einen Band "Predigten gur Beforberung einer vernunftigen Aufflarung in Gas then ber Religion" (mit einer Bufchrift an feinen Bater bei beffen Umtsjubelfeier) und burch fein ges baltvolles, im Buchhandel nicht mehr porbandenes Bert .. über ben Berth und bie Birfungen ber Sittenlebre Jefn, 2 Bbe." Geine übrigen gebruds ten Arbeiten, größtentheils Prebigten, find in ber angeführten Dentichrift von Bant zc. genau verzeichnet. Leiber hinderte ihn ber Tob an ber Mus: arbeitung eines Canbestatechismus, zu beffen Abfaf= fung er in Rolge bes letten ganbtagsabicbiebs be= reits ben Muftrag erhalten batte.

In tiefer Trauer um fein, Allen gu fruh er- fcbienenes Enbe begleitete eine große Babl feiner

Berebrer aus allen Stanben, gerabe an bem Lage, an welchem er por 3 Jahren fein Jubilaum feierte. am, 21. Dec. bie irbifche Bulle bes Rollenbeten au ibre Rubeftatte, mo fein College, herr Generalfus perint, und Confiftorialrath Abt Sofmeifter, in einer Mirsen tief empfundenen Rede feinen Werth und unfern Berluft aussprach.

Muf einen Mann fcauen wir gurud, ber gloch groß als Menfch, als Gelehrter, als Diener ter Rirche und bes Staats uns lange bas Ibeal eines Fraftig wirkenben und freundlich erheiternben Das feins bot. Die Rlarheit und Tiefe feines umfaffenben Geiftes, welcher auf ber Sobe ber Stenlation, wie in jeder Richtung bes praktischen Lebens, feine Allfeitigfeit bewahrte, ftanb in ber fconften und feltenften Sarmonie mit ber beutfchen Reblichkeit eines warmen, für alles Gute fologenden Bergens, beffen ungeheuchelte Frommigkeit die Beibe des reinen Glaubens im matellofen Bandel verklarte; und fo ftellt fich in bem Beremigten bos Bilb eines Mannes bar, ber in febin. Berbaltniffe bes bauslichen, amtlichen und gefellis gen Lebens noch lange vermißt werben wirb. Sat je einer bem Berufe, ju wirten fo lange es Lag ift, genügt, fo hat es B. gethan und fich baburd bantbaren Beitgenoffen, bie feinen unermuberen Gifer tannten, fo wie ber Entelwelt, unvergeflich gemacht, bie noch fpat mit freudigem Enthufiass mus an feinem Grabe borübergeben und bas Bas terland fegnen wird, welches ibn fein nannte. Ber fich naber mit bem Leben und Birten bes verbiens ten Mannes bekannt zu machen municht, ben verweisen wir auf: Bants Dentidrift auf Bartels. 1824.

Seine idriftstellerischen Arbeiten. Cicero, orator apte dicens, commentatio, 1771. - Gt

Delmffabt, Retter g. Belmffabt, Serreitung bes Artifele, Frangfetaner De Minimen. - Confirmationerebe nebft Predigt v. boll arem. 1781. - Predigt: v. b. Zheilnehmung an boten in Gemeinfc, m. b. Paftor Beland, 3 Thie. 1787 - 89. - 3mei Confirmationereben nebft Dre-Diat miber b. Mengftlichteit beim b. Abenbm. 1788. -Dred. fib. Berfuchung 3. Gunbe. 1788. — Ueber ben Beerb u. b. Wirkungen b. Gittenl, Jefu 1788. 2. Ibl. 89. — Bon b. Siege ub. b. Berfuchungen gur Sinde. 1788. - Collegialifche Bufdrift an b. Cupes rint. Breithaupt. 1788. - Predigt am Reformationsf. 1789. - Beste Confirmationerebe nebft Abichiebs : und Untrittepredigt. 1790. — Predigten z. Beforberung e. vernunft. Aufel. in b. Rel. 1798. — Predigt ub. b. Rennzeichen guter Rubrungen. 1794. u. verfchieb. eine gelne Predigten g. B. v. b. Mugen guter geiftl. Lieder. 1780. - Racht. v. e. Birnbaume, ber breimal im 3. blubt u. tragt. 1787. - Pred. nach ber Rudt. bes res gier, bergogs g. Braunfdweig aus b. Felbauge. 1794. - Beitrage g. Mugem. Biblioth. ber neueften beutfch. theol. Bit. 1784. - Gacularpredigt. 1801. - Pred. wegen b. Geburt e. Braunschweig. Pringen 1804. — 3mei Pred. am Reujahrstage 1808 u. am Fefte wegen bes Untritts ber Reg. Gr. Maj. bes Konigs v. Beft. phalen, Dieronymus Mapoleon, 1808.

Boffenbattel. Dr. G. Eenge

There is the substitute of the substitution of

and the state of the terrange of the state o

1.55

# LXXI. August Ernst Freiherr v. Steisgentesch,

t. t. wirklicher Geheimerath und General. Feldwachtmels, fter in Bien, vormaliger Botschafter am tonigl. das nischen hofe zu Kopenhagen, Ritter des t. t. Ordens der eisernen Krone 1. Classe, Commandeur des Leos poldordens, Ritter des t. russ. St. Waldimirordens 2. und des St. Annenordens 1. Classe, Großtrenz des dan. Danebrog = und Ritter des baier. Mar Josephs Ordens.

geb. ben 12. Januar 1774, geft. ben SD. Dec. 1826. \*)

Daß ber Generalfeldwachtmeister v. Steigentesch, welcher zu Ende des abgelausenen Jahres, mehr an einer Auslösung übersließender Safte in einer unseileibaren Wassersicht, als am Schlagstuß noch im vollen Mannkalter, im 54. Jahre eines früher sehr thatigen Lebens in Wien gestorben ist, zu seiner Zeit auch eine bedeutende Rolle als Staatsmann, Unterhandler, Abgesandter, mit Gewandtheit und Einsicht zu spielen wußte, bewies die ihm als t. t. Geheimerath und General zugetheilte Ercellenz, bezeugten in langen Reihen die Ordenszeichen, die feine Bruft schmückten.

Groß war sein Berbienst um beutsche Cultur und Literatur und vermöge seiner politischen Laufsbahn lernte er als einer ber geschliffensten und feine ften Wortsuhrer im Felbe der Literatur, Welt und Berhaltniffe in einem hohen Standpuncte beobachsten und was er da sah, wußte er als Dichter und darstellender Schriftseller lebendig zu schildern und wieder au geben. Die Steigentesch find ursprungs

<sup>\*)</sup> Allgem. Beitung 1827. Rr. 29. u. Blatter für lie terar. Unterhaltung. 1827. Rr. 55.

R. Retrelog. 4r, Jahrg.

lich in ber Schweiz und in Tyrol zu Hause. Er mar zu Silbesheim geboren. Gein Großvater mar ein beliebter tomifcher Schauspieler am Wiener Softheater, fein Bater tam in Die Dienfte bes Rurftbifchofs von Silbesheim, mar bei bem Reichstams mergericht zu Beglar angestellt und ftarb als dur= mainzischer Directorialgefandter in Regensburg obne Binterlaffung eines Bermogens. Bu feltener Rabig-Leit tamen beim Sohne icon gunftige Umftande, fich in Sprachen und Geschichte eine mehr als oberflachliche Bilbung ju erwerben. Bon feinem 15. Sabre an dem offreichischen Rriegsbienft eine verleibt, erstieg er weit schneller, als gewöhnlich, Die ersten Dienststufen. Im 3. 1804, vor bem Musbruch bes Krieges von 1805, erhielt et eine \*biplomatische Sendung an ben bamaligen ganbgrafen von Beffen = Caffel und vor bem Musbruch Des Rrieges von 1809 eine an ben tonigl. preuß. Sof; fpater auch eine an ben ruffifchen. Babrend bes Biener Congreffes mar er bem Ronig von Danes mart als Generalabjutant beigegeben und bernach als kaiferl. königl. Gefandter in Ropenhagen angeftellt. Bur Beit, wo er biefen Poften betleibete, er-. Ichien bie "Correspondance inedite de Napoleon" und barin bie Enthullung bes hochft unvorsichtigen Benehmens St's gegen den westphalischen Gesand. ten Baron Linben \*) ju Berlin im 3. 1809. Ses bermann glaubte, bag biefe Gefchichte St. ben Sals brechen muffe. Aber ber Ronig von Dane= mart, ber ihm fehr wohl wollte, trat in's Mittel, und überhaupt liegt auf dem ganzen Ereig= niß noch ein Schleier. St. war baburch tief ges trantt, bat fich aber nie offentlich gerechtfertigt. Er

<sup>\*)</sup> S. dessen Biographie im n. Retrolog d. D. III. Aabrg, pag, 1429.

verließ nach bem Feldzuge von 1809 ben Rriegsbienst und beschäftigte fich auf's Reue in feiner Duse mit hervorbringung ober Musfeilung ber meiften jener Gebichte, wovon fcon 1808 eine ameite Auflage in Frankfurt am D erschien. Aber er borte mittlerweile nicht auf, fich mit Strategie und ber bamals fo wichtigen Frage über Boltebes maffnung zu beschäftigen und bie Ibeen zu verfole gen, bie er bereits in einem intereffanten Auffas über ftehende Seere und gandwehr 1807 in Archens bolg's Minerva ausgesprochen hatte. Us 1813 in Deftreich alles zu ben Baffen griff, trat ber Dbrift St. auch wieber ein und hatte bas Glad. beim Kelbmarichall Furften von Schwarzenberg ans gestellt zu werden. Damals hatte er fich auch bem, tiber Berdienfte gewiß fehr kompetenten Richter, bem jetigen Staatstangler, Fürften Metternich, fo au empfehlen gewußt, bag biefer ibn fur wichtige Auftrage geschickt bielt. Go bekam er 1814 bie . wichtige Miffion, Norwegen an ben Konig pom Schweben zu übergeben und murbe bann auch nad Ropenhagen jum erftenmal bevollmächtiat. rend der 100. Tage wurde er bem Baron Genft von Dilfach beigegeben, um bie Schweizer : Regle rungen zu bearbeiten, weil auf bies Canb eine Sauptbafis ber Operationslinie begrundet merben mußte. Dies brachte ibm bas Rommanbeurfrens bes Leovoldorbens. Rach beenbigtem gelbaug erbielt er ben Befepl, ben Raiser Alexander, ber ihm febr mobl wollte und fcon bas Großfraug bes Unnenorbens ihm ertheilt hatte, nach St. Detersburg au begleiten, mo er faft ein ganges Sabr vermeilte und mit Bunftbezeugungen überhauft murbe. bem Blabimirorden in St. Petersburg, fo wie früher in Kopenhagen mit bem Großfreuz bes Das nebrogorbens geschmudt, tehrte ber General St.

nach Wien gurud und wurde von feinem Raifer gum Gebeimenrath ernannt. Da feine Gefundheit au leiden begann, machte er eine Erholungereife . nach Krankreich und Stalien, tam nach Wien qua rud, marb gut aufgenommen, bezog immer feinen Gehalt als Gefandter, wurde im 3. 1823 nach Berlin geschickt, um bem Kronpringen von Preugen gu feiner Bermablung Glud ju munichen und mar bei bem Congreß zu. Berona. Muthig kampfte er gegen bie Unzeichen ber Bruftmaffersucht, welche fich einstellten; er zeigte fich noch oft in ben Birkeln ber Großen, ben 3med, einen feinen Bunfchen anaemeffenen biplomatifchen Poften gu erhalten, ftets verfolgend. Seine Kranklichkeit nahm aber überhand und er murde mit einem ansehnlichen Gehalt in Rubestand versett. Im Sommer lebte er oft nur fich und ben Dufen auf feinem ganbhaufe gu Lag, einem Dorfe 13 Stunde von Bien, bas er por feiner letten Reife nach Italien verauferte. Dambmann, ber unlangft in Darmftabt gestorben it, mar einige Sahre bindurch St's Privatfefretar. So lebte er zurudgezogen von Staatsgeschaften und genoß ber Rube, burch eine anfehnliche Erb= fcaft, bie ibm von feinem Bruber gufiel, mit 21/2 Iem, mas jum Lebensgenuß gehort, wohl verfebn. Satte er nun gleich in ber letten Periobe feines Lebens gang aufgebort, offentlich als Schriftsteller au nuben und ju ergogen, fo wird ihm boch ftets Die volle Unerkennung feiner fruber literarischen Berdienste bleiben und die Gebildeten der Nation merben nur barüber klagen, bag ein Dann, bem burch bie Gunft ber Natur fo viel zu Theil gewors ben und ber burch feine Geburt und Lebensverhalts niffe vor vielen andern berufen ichien, Die Blutbe des franzosischen Geistes und den feinsten Convers fationston auf unsere Bubnen und in unfere Unterhaltungsschriften zur verpflanzen und davon früh schon so willkommene Beweise gegeden hatte, sich so früh dem deutschen Lustspiele entzog, zuletzt nur noch nach einem Ruhm, dem eines vollendeten Gostronomen zu geizen und so im Irdischen unterzgehend, den göttlichen Funken ganz erstickt zu haben schien. Warum mußte der geniale Dichter, der so zarte Lieder an seine Lyda sang, der unserer deutsschen Kernsprache noch im I. 1811 zurief:

Rein herrmann bricht bes Romers Joch, bes Baterlandes Retter floben .

nur seine Sprache blieb ihm noch; — ber ben schonen humnus auf die Dichtfunft und bie Elegie auf fein Gut in Steiermart, Piffensfeld, sang, zulett nur noch ben Bers aus seiner Anrebe an feinen Roch: Des Menschen Schickatift sein Magen! als einzigen Refrain wiederholen!

Seit 24 Sahren - benn feit 1802 find fein Landleben und fein Renkauf auf der Buhne ftand fein Rame auf ben Bubnenverkundigungen ber meiften Theater Deutschlands. Dadurch erbielt er fruh die Berühmtheit, Die keiner andern Dichts art fo fchnell zu Theil wird. Schon 1809 er= fcbienen feine Luftspiele zum erstenmal in 2 Banbden gesammelt. Seine Misverftandniffe, feine Beis chen der Che werben nie untergeben. Er wußte, woran es bem fomischen Theater ber Deutschen fehle, die ihre Schonften Rrafte in verfehlten Traus erfpielen bis zur heutigen Stunde vergeuben. Man barf nur in feinen vermischten Schriften bie zwei Auffage, über bas beutsche Luftspiel und Umriffe ber Geschichte bes Luftspiels lefen und barin fein ftreng ftrafenbes Urtheil über jene Berrbilber bes Sammers, über bie weinerliche Runft, Die uns fo lange als burgerliches Schauspiel verfauft murbe und die verkehrtefte Sentimentalität und Karrikatur der zwei einst gefeierten Beroen unseres Luftspiels

vernebmen, um fich ju . überzeugen, bag er bie Rrantheit tannte und ber rechte Argt gu ihrer Beis lung mar. In ber letten Beit fpottete er zuweilen. noch febr beifend über bie fraft = und faftlofen Buhnenephemeren, die fich unter ben Sanden ber umbeutschenden Bearbeiter aanz widernaturlich ans Schmetterlingen an ber Geine in ichwerfallis ae Raupen an ber Elbe, Spree und Donau ums puppen, ja er gurnte Mullnern, bag er, ber allein noch ein mahrer Roch fur frangofische Schuffeln fen, lieber Stachelnuffe auswerfe. Er hatte, wie feine frubern Freunde miffen, mobl noch zu mehr als einem Dugend mahrer Luftspiele Entwurfe ges macht. Doge fein literarischer Rachlag in treue Banbe fallen. Aber, feines feiner vorhandenen Stude follte ben beffern Buhnen fremb werben, bas mit fo Schaufpieler als Buschauer barin wieber in bie Schule gingen. Jest mochten fie wohl nur noch auf einigen gefelligen Theatern gang geftaltet werben konnen. Much in ber Erzählung und im Roman hatte St. bei feiner Berrichaft über ben Ausbruck und tiefer Renntnig bes weiblichen Bers gens, ben erotischen Mortenkrang fich als Sieger auf's Saupt feten konnen, batte feine uppige Phantaffe fich nicht in ju lufternen Bilbern, fei es in feinem Reratophoros, ober in bet verführerischen Nachbildung ber liaisons dangereuses. in seiner. Maria, bem vollenbetften Berke ber Politur nach. au fehr gefallen. Man wurde inden bem Dichterboch schweres Unrecht thun, wenn man ihm die Absicht gur Gunbe gu reigen, beimeffen wollte. Er wollte nur bem leichtfertigen Rrangofen gegenüber geigen, mas ber Deutsche mit Bierlichkeit auch in Diefer Gattung vermochte.

Und wie ichredlich enben biefer Baron Gulfen, biefe Grafin Werber! Much tann, wer ein Sors

rettif bedarf, dies in bes hochsittlichen und boch auch mit glubenben Farben malenben Jacobs gleichnas migem Romane finben. Bir faben einft beibe bei einer achtungswurdigen Dame neben einander fles " ben. Doch nur Benigen burfte es bis jest befannt geworden fein, daß St. auch Berfaffer ber Mits. theilungen aus bem Zagebuche eines Reisenden in ben Sahren 1821 und 22 ift, welche bei Gofchen in Leipzig 1824 erschienen find. Wie bekannt, mar St. in biefer Beit gum Gefandten in Zurin ernannt, trat biefe Stelle aber nicht an, ba erft Graf Lubow, bann aber ber Graf Senft v. Dilfach hingeschickt wurden. Die Reife ging über die Riederlande an bie Gironde nach Borbeaux (wo ber Renner über Beinbehandlung berichtet), . uber Touloufe, Montpellier, Nimes, Mir nach Marfeille (in beffen Beschreibung er mit feinem Geiftesverwandten, Thuns mel, fonderbar zusammen trifft), Zoulon und im Januar nach Hieres, Nizza, St. Nemo, Savona u. f. w. endlich nach Genua. Sier ftebt ein lebens biges Gemalbe biefes jest, wo Benedig fintt, wies ber fo icon erblubenden Sandelsplages. Indem man bei Lefung diefes Buche bie ftatiftifche und technologische Genauigkeit bes trefflich vorbereiteten Beobachters fast auf jeber Seite ichaben lernt, finbet man fich doch auch burch feine geiftreichen Git= tenschilderungen, g. B. ber Bierbengel unter ben auslandischen Raufmannsbienern, beluftigt und ans gezogen. D hatten wir mehr aus biefer Reber! St. mar ein feiner weltkluger Mann, voll Lebhaftigfeit, ein angenehmer, jovialer Befellichafter, gefprachig, turch Lecture und Umgang in ber großen Belt gebilbet, gewandt und thatig, um fich gunflige Umftanbe ju Muge ju machen, febr empfanglich fur bie Genuffe einer guten Zafel und eines auten Rellers, ein Schmeder ohne Gleichen.

Sinficht feiner militarischen Salente ftanb er in

feinem befondern Ruf. -

Bu Weglar ließ sich St. mit einem Fraulein von Zwierlein trauen, die alter als er, geziert und wenig reizend gewesen sein soll. Die Verbindung war von kurzer Dauer. Ohne gerichtlich geschieden zu sein, zog sich die Frau auf ein Landgut zurück, wo sie St. von Zeit zu Zeit besuchte und die zu ihrem vor etwa 10 Jahren erfolgten Tode einen

Fleinen Gehalt von ihr bezog.

St. babnte fich feinen Beg in Bien burch Bekanntschaften mit angesehenen Kamilien, bie er theils icon in Beglar und Regensburg, theils mabrend feiner kriegerischen Laufbahn gemacht hatte. Gludlich im Spiel, fammelte er Capitalien. Er hatte ein Capital von 50,000 M. C. : M. auf Leibs renten angelegt. Außerbem binterließ er an bisponiblem Bermogen gegen 100,000 Fl. C. : M,, wos pon er in Ermangelung irgend eines naben Ber= manbten ungefahr bie Salfte bem Fraulein Marie bon Bugel, einer burch Bilbung und Beift ausge= geichneten Derfon, Tochter bes ehemaligen Concom= miffarius in Regensburg, mit beffen Saufe er in vieliahrigen freundschaftlichen Berhaltniffen fand, vermachte. Geinen Gonner und Freund, ben Sofrath bei ber Staatsfanglei, Grafen von Mercy, fette er zum Erben feines mohl ausgerufteten Rela lers und eines filbernen Tafelgeraths auf 24 Per= fonen ein und ernannte ibn gum Grecutor feines Testamentes. Er bat barin nur eine Derfon als feine Bermandte genannt. Diefe ift eine Baronin Langen, bie im Burtembergifchen lebt, ber er 5000 Fl. vermacht hat und andere 5000 Fl., die ibr nach bem Tobe feines alten Rammerdieners gus fallen follen. Er hat auch in Siebenburgen lebenbe Steigentesch bedacht, toch ohne anzugeben, ob.

fie mit ihm verwandt feien ober nicht.

Bon feinen Papieren sind die diplomatischen an die Staatskanzlei übergeben worden, die übrisgen an die Hofkriegsraths = Kanzlei, als das Forum, welches seine Berlassenschaft abhandelt. Es ist noch nicht bekannt, ob darunter Manuscripte und lites rarische Aufsätze befinden; doch läut sich dies kaum bezweifeln, da St. viel zu rege und beweglich war, um sich nicht in Mancherlei zu versuchen.

In bem Intell. Blatt der Leipziger Litztg. 1827 Rr. 172 erzählt Hr. Prof. Krug von St. die nachstehende Anecdote: Bon St. ward im Winzter 1800 von einer Gesellschaft, in der er sich eben besand, ausgesordert, ein Lobgedicht auf den zu jesner Zeit in der höchsten Bluthe seines Ruhmes stezdenden Oberconsul Buonaparte zu machen und zwar nach folgenden 20 Endreimen: Knaster, Bein, Laster, Wein, Sprize, hinkt, Rize, stinkt, Aderslässe, Zeus, Lodesblasse, geuß, Lippen, Pegasus, Klippen, Wolkenguß, Atmosphäre, Strumps, Wesgare, Triumph. Sogleich setzte er sich hin und machte solgendes Stegreisgedicht:

Der Pascha, ber vertieft in seine Pfeife Knaffer Auf Sparta's Trummern bodt mit trag verschranktem Bein,

Der große Petrowitich, ber von ber Neu'rung Lafter Sein Bolt zurudgeführt zu Knut' und Branntes Wein,

Der Duobeztyrann, ber mit der leden Sprige Der Bonzenpolitik den Brand zu loschen binkt, Der feile Britte, der aus jedes Berges Rige Sich Gold verschafft, das ihm nie nach der Quelle stinkt; Sanct Peter, ber icon ichmach von mancher Aber-

Doch noch mit Bligen spielt, wie weiland Bater Zeus:

Sie alle feiern Dich burch ihre Tobesblaffe — Doch forderst Du ein Lied, so komm Du felbst und geuß

Ein Lieb von Offian auf Deines Sangers Lippen! Ber folgte Die auch nach, und trug ihn Pegefus! Ber, als Dein eignes Deer, bas über Fels und Rlippen

Sich fturmend Dir nach reißt, gleich einem Bolstenguß!

Dieg überfliegt, gestählt für iche Atmosphare, Die Strome ohne Schiff, die Alpen ohne Strumpf, Befregt am Nil und Po ber Eprannei Megare — Und Dir entgegen schallt nur Orients Erlumph.

Man muß gestehen, ber eble Dichter, ber zu jener Zeit noch Major und Commandant eines leichten Infanterie: Bataillons war, zog sich mit ziemlicher Gewandtheit aus der Uffaire. Ob er aber späterhin als General noch ein solches Lobs lied auf den Kaiser Napoleon gemacht haben wurs de, ist eine große Frage. Auf jeden Fall aber scheint dasselbe ber Ausbewahrung werth.

#### Seine Schriften finb:

Die Berschnung, Luftspiel. Wehlar. 1795. 8. — Schausspiele. Oknabruck. 1798. 8. — Gedichte im Schillerschen u. Gottingischen Ansenalmanach. — Both, eine Erzähslung. Oknabr. 1802. 8. — Kunft sein Glück zu maschen. Erbd. 1802. 8. — Das Landleben, Luftsp. Ebb. 1802. gr. 8. 2. Auft. 1809. — Der Reutauf, Luftsp. Ebb. 1802. gr. 8. — Erzählungen, Ebb. 1803. 8. — D. Gelebrsamkeit d. Liebe. München. 1804. 8. 2, Auft. 1809. — Keratophoros, poet. Erz. in 4 Büchern. Ebb. 1805. 8. — Gebichte, Frest. a. M. 1805. 8. — 4.

Ausg. 1829. beren 2. Ausg. 1803. 8. — Erzählungen, 2 Bbe. Wien, 1808. 8. 2. Ausg. Darmst. 1815. 3. Ausg. 1823. — Lufipiele, 2 Bbe. Ebb. 1809. 8. — 18cb. stehende Heere und Kandesbewaffnung in Archend Pulz's Minerva, 1807. Gept. — Prosais. u. poet. Aufer fage in d. Aurora u. in and. Zeitschriften. — Aaschend. 1812. — Maria 2 Ihle. Giesen, 1812. 8. 2. Aust. Darmst. 1823. — Märchen, 1813. 8. — Luffpiele, 3 Thle. Ebd. 1813. 8. 2. Aust. 1825. — Eustspiele, 3 Thle. Edd. 1813. 8. 2. Aust. 1825. — Darmst. 1819, 1820. — Ueb. d. deutsche Eustspiel in Ist. Schlegels Museum. 1825. März. — Sein Bildnist befindet sich vor der 2. u. 4. Ausgabe seiner Gedichte.

### LXXII. Friedrich Lubw. Andreas Regel,

Professor am Gymnasium zu Gotha u. Garnisonsprediger. geb. ben 22. Jan. 1770, geft. ben 80. Decbr. 1826 \*).

Denn so manche Alles, was sie in der bürgerlichen Welt sind, der Gunst ihrer Geburt verdanken, so hatte Regel von dieser Seite nicht den geringssten Anspruch auf einen ausgezeichneten Plat int dürgerlichen Leben erhalten. Rur allein die Summe der schönen, ihm verliehenen geistigen Gaben konnte es seyn, die ihn, dei treuem Gebrauche derselben, über die ungünstigen Berhaltnisse seiner Geburt zu erheben vermochte. Er war zu Gotha geboren, wo sein Bater, Unterossizier im dassgen Regimente, ohne alles eigene Bermögen genöthigt war, bei Erziehung seiner Kinder die außerste Sparsamkeit anzuwenden.

Bei so beschränkten Berhaltniffen schien es kaum möglich, daß ber badurch entmuthigte Bater ben

<sup>\*)</sup> Auszüglich nach Dr. Bretschneibers Rebe ub. Res gels Leben u. Berbienfte, als Anhang zu Regels (hinterlaffenen) "Worten jum herzen".

Entidlug faffen tonnte, feinen Sohn bie miffen. 's fcaftliche Laufbahn betreten ju laffen. Doch gefcab es; - er brachte ihn auf bas bafige Gym= . naffum und zwar wegen ber befondern Sahigkeiten, bie ber Rnabe zeigte und ber großen Fortschritte, Die er in ber Garnifonschule in allen Lebraegen= fanden machte. 218 Enmnafiaft erwarb fich unfer Regel nur mubfam, burch Theilnahme am Sinachor und fpater burch Ertheilung von Privatunterricht, mas er an Kleidern und Buchern beburfte; benn bem Bater fehlte ce an allen Mitteln, ihn damit zu unterftugen. Go binderlich auch biefer Rebenerwerb feinen Fortschritten in ben Biffen= Schaften hatte werben konnen, fo wenig mar biefes boch ber Fall. Er murbe zu ben besten Schulern gerechnet. Durch feine ausgezeichneten Fortschritte erwarb er fich auch bie besondere Gunft bes bama= ligen Generalsuperintenbenten Roppe, burch beffen Furfprache er auf ber Universitat Jena, Die er gu Oftern 1788 bezog, mancherlei Unterftubung fand. Er widmete fich der Theologie, vielleicht, weil er hoffte, als Theolog nach Bollendung feiner Stus bien ein leichteres Unterfommen zu finden. Lehrer, bie er in Jena vor allen andern borte und von benen allein er fpater beim Dberconfiftorium pu Gotha Beugniffe einreichte, waren Doberlein. - Griesbach, Gichhorn, Ulrich. Da ihm alle Unterflubung von Seiten feiner Eltern abging, fo fab er fich genothigt, schon nach Berfluß von beittehalb Sahren bie Universitat zu verlaffen, weil auf lans gere Beit die akademischen Beneficien nicht ertheilt gu werden pflegten. Diefer Beitraum mar freilich gu furg, um fich in allen 3meigen ber theologis fchen Biffenschaften gehorig zu unterrichten, und Regel murde fich beshalb vielleicht nie über bie Rlaffe ber febr mittelmäßigen Subjecte erboben bas

ben, wenn ihn nicht seine besondern Seistesgaden und sein ungemeiner Fleiß vor diesem Schicksal bez wahrt hatten. Wie bedeutend sein Fleiß und seine Fortschritte gewesen seyen, zeigte die Prusung, der er sich gleich bei seinem Abgange von der Universsität zu Michaelis 1790 im Goth. Oberconsistorium zum Behuf des Candidatenrechts unterwarf. Er erlangte als zwanzigiähriger Jüngling den volsten Beisall seiner Eraminatoren und bestand, nach der von mir eingesehenen Censurentabelle, auch nicht in einem Zweige des theologischen Wissens nur mittelmäßig, sondern in allen gut und zum Theil sehr qut.

Für feine weitere Ausbildung in ben feinern und eblern Berhaltniffen bes Lebens war es hochft vortheilhaft, daß er gleich nach beendigter Studienzeit als hauslehrer in das haus bes verstorbenen Geheimenraths von Thummel in Altenburg kam; eines Mannes von bem gebildetsten Geschmade und bem feinsten Takte für alle Verhaltniffe des Lebens \*).

Dier verlebte Regel neun gludliche Jahren Der Umgang mit dem orn. v. Thummel und defen hause und mit so vielen andern geistreichen und gebildeten Personen, welche mit diesem ausgezeichneten hause in steter geselliger Berbindung standen, der freie Gebrauch der ausgewählten Bibliothet seines Prinzipals und der Ausenthalt unter den geschmachvollen Schöpfungen desselben, die er zum Theil unter seinen Augen entstehen sah, hatten unstreitig den wohlthatigsten Einsluß auf die seinere Bildung des Geistes unsers verewigten Freundes. Bon dieser Zeit an gewöhnte er sich, den Erzeugnissen seines Geistes, besonders den redznerischen, jene Anmyth und gefällige Rundung, jene Feinheit und Frische der Darstellung zu geben,

<sup>\*)</sup> S. beff. Biographie, R. Retrol. 2. Jahrg. S. 449.

burch welche sich bie freien Arbeiten seines Geistes fo vortheilhaft auszeichneten. Wahrend seines Aufzenthalts im Thummel'schen Hause studikte er auch eiftig die neuern Sprachen und gab einige kleine historische und padagogische Schriften heraus, jez boch ohne seinen Namen. Auch war es wohl die reiche und ausgesuchte Flora des Thummel'schen Gartens, welche seine Liebe zur Botanik wedte, in welcher Wissenschaft er nicht gemeine Kenntnisse bes saft, die er, so wie sich ihm Gelegenheit darbot, auch in seinen spatern Lebensjahren fortwährend vermehrte.

3m Jahr 1803 verließ er Altenburg und ging nach Liefland als Sauslehrer jum Freiheren von Bolff, beffen Sohne er, als fie fpaterbin bas Go: thaifche Somnafium besuchten, wieber unter feiner Aufficht batte. Er fab dort eine neue Belt, ftubirte bie nordliche Alora biefes Landes, besuchte bie iconfte Stadt in Europa, Petersburg und murbe vielleicht, wie mancher ausgezeichnete Deutsche, bort einheis mifch geworben feyn, wenn nicht ber Ginbrud bes fremden Klima's auf seinen Korper ibn in ein befz tiges Nervenfieber gefturgt hatte, bas feine Geiftes. trafte fo angriff, bag er fast ein Jahr lang in Des Landolie verfant und nach feiner Genefung im 3. 1805 auf ben Rath ber Mergte jenes ihm unbeils bringende Klima fonell verlaffen und nach Deutsche land gurudfebren mußte.

Das Thummel'iche Haus nahm ihn hier zusenst gastereundlich auf; balb aber sand fich fur ihn eine angemessene Unstellung, indem er wegen seiner hervorstechenden Rednergaben im Frühjahr 1806 als Garnisonprediger in Gotha angestellt wurde. In dem Kriegssturme, der im October jenes Jahres das nordliche Deutschland überzog, gerieth er in verfonliche Gefahr. Er war mit einem jungen

Englander, bem Sobne bes Lord Sinclair, auf eis ner Reise burch bie Saalgegenden nach Altenburg beariffen, als er unter bas uber Saalfelb bereinbrechende frangofifche Beer gerieth und, befonbers. weil er mit einem Englander reif'te, in Berbacht tam, ein Spion ju fenn. Er wurde, nebft feinem' Begleiter in's frangofifche Sauptquartier gebracht, von Napoleon felbst verbort und verdankte es wohl mur, außer feiner volltommenen Unfdulb, feiner Kertigteit im frangofischen Ausbrucke, bag bas Disverstandniß endlich geloset und ihm die Freiheit wieber gegeben murbe. Er gebachte in spatern Sab= ren diefes gefahrvollen Auftritts gern, ber ihn in perfonliche Berührung mit jenem mertwurbigen Manne, ber bamale Europa erfcutterte, gebracht batte und für ibn nur noch angenehme und intereffante Erinnerungen bervorrief.

Sein Birkungsfreis erweiterte fich aber balb bebeutenb. Als namlich im I. 1807 zwei verbienftvolle Lehrer, Jacobs und Sparr bas Gom= naffum verließen, fo wurde ihm ju Unfang bes: Sabres 1808 bie zweite Collaboratur an Dicfer Lebranstalt übertragen. Rurg vorber hatte er bie altefte Tochter bes Rirchenraths Doring ju feiner Gattin gewählt, bie ihm aber ichon nach zwei Jah= ren einer gludlichen Che burch einen fruben Tob entriffen murbe, worauf er bie jungere Schwester berfelben ebelichte, feine jest burch feinen Tob tief betrubte Bittme. Ein Rreis von acht gesunden und hoffnungevollen Rindern entsprang aus diefen Chen. Der Berewigte, ber ein febr gefühlvolles Berg befaß, zeigte gegen feine Ramilie immer eine große vaterliche Bartlichkeit. - Eingebent ber Sahre feiner Jugend, die nicht burch vaterliche Freunds lichfeit und Gulfe verschonert murben, schien er bes forgt ju fenn, in feinen Rinbern ben Grund ju

ben angenehmsten Erinnerungen an bas vaterliche Saus zu legen; ein Bestreben, in welchem er burch bie treueste Beihulfe einer verständigen, sorgsamen und wohlwollenden Gattin thatigst unterstützt wurde. Er zeichnete sich als Mensch durch strenge Rechtzelichteit, Gradheit des Charafters und ein sehr ges sublvolles Herz aus. Das letztere machte ihn zum bereitwilligsten und beredtsten Fürsprecher für alle Nothleidende, für die er im Stillen ungemein vielle Gutes wirste. Bei der Lebendigkeit seines Gezstühls, einer Folge seines Temperaments, war er für den geselligen Umgang leichter reizbar und gezrieth daher disweilen in Pestigkeit, die aber schnell

porüberging.

So wie bie Berbinbung mit bem Gomnasium. wo er bald in eine orbentliche Professur einruckte, es ihm moglich gemacht batte, ein Sauswesen gu grunden, fo mar fie auch febr vortheilhaft fur feine weitere geiftige Musbildung. Er übernahm befons bere ben Unterricht in ber lateinischen Grammatit und in ber englischen und hebraischen Sprache. Bolltommen war er diefen Zweigen des Unterrichts gewachfen. Er befaß nebft einem feinen Gefühle einen besondern geistigen Scharfblick, ber es ibm moglich machte, Die fcmerften philosophischen Dare ftellungen leicht aufzufaffen und die buntelften Rathe fel mit bewundernemurbiger Schnelligfeit ju ents giffern. Er mar baber auch gang geeignet, alle Feinheiten einer Sprache zu fuhlen und murbe bas burch ein vortrefflicher Grammatiter. Rur Die Gles gang und Richtigkeit der lateinischen Sprache hatte er einen fo feinen Ginn, bag felbst einer ber groß= ten Styliften, Gichftadt, auf fein Urtheil großes Gewicht legte. Die englische Sprache batte er fich fo angeeignet, bag er barin ben befriedigenoften Un-

and the second of

terricht ertheilen konnte. Das Sebraifche batte er febr grandlich fludirt und fich besonders mit ben neuertich, namentlich burch Gefenius bewirften Bers befferungen ber bebraifchen Grammatit volltommen vertraut gemacht. Ueberhaupt mar es eine Gigens thumlichkeit feines Wiffens, bag er alles. mas er mußte, recht und gang mußte und ftete im Stanbe war, bavon bie befriedigenofte Rechenschaft zu ges ben. Seine Berbienfte um ben Sprachunterricht find baber groß und werben gewiß von Allen, bie feinen Unterricht benutten, mit bem innigften Dante erkannt. Er mar eben, als ihn ber Tob überrafchte, bamit beschäftiget, ein Elementarwert fur ben Uns terricht im Bebraifchen auszuarbeiten, wovon aber leiber nur erft ber größte Theil ber Grammatit in ber Sandschrift vollendet ift. - Als einen befone bern Beweis bes Bertrauens, bas man in ibn feste. muß auch bemerkt werben, bag ihm ber mit fo feis nem Scharfblid begabte Bergog August ben miffens fchaftlichen Unterricht feiner einzigen Tochter. ber Berzogin Louise, auftrug und daß er fich biefes ehrenvollen Auftrags gur volligen Bufriebenbeit ber hoben Eltern seiner Schulerin entledigte.

Ausgezeichnet als Sprachforscher, war er, mas felten zusammen vereinigt ift, auch ein vortrefflis cher Prediger und verdiente ben großen Beifall, ben er beim Publitum fand. Er hatte bie Sprache bet Beredtfamfeit ungemein in feiner Gewalt. Gein beutscher Styl war rein und flaffisch. Man konnte gewiß fenn, nirgenbs auf etwas Gemeines. Unber bolfenes ober Unebeles ju ftoffen. Die Reinbeit und Richtigkeit, bas ichone Chenmag und bie Runs bung, bas Raturliche und Eble, bas Lebendige und Barme feiner Rede, verbunden mit einer feinen Auswahl und Behandlung bes Stoffs, - bies war 48

es, was ihn zu einem fo beliebten Rangelrebner

machte.

Sein reich begabter Beift batte ibm gwar ben Beruf zu gelehrten und geiftigen Befchaftigungen gegeben, ibm war aber von Ratur ein Rorper geworden, ber biefen Beruf nicht unterftuste, fon= bern binberte. Diefes Sinbernig lag nicht im Dan= gel, fondern im Ueberfluß ber phofischen Rraft, bie bei einem geiftig thatigen, aber torperlich rubigem Leben nicht volle Berarbeitung fand und baber burch ihre Rulle querft beschwerlich, bann aber gefahrlich . murbe; benn fein fraftiger Korper murbe febr ftarfen Unftrengungen gewachfen gewefen fenn und beffer babei fich befunden haben. Das aber, woran er litt, mar ein fteter Unbrang bes Blutes nach bem Ropfe, ber naturlich bei einigen Stockungen bes Unterleibes, bie fich bei gelehrten Arbeiten fo leicht erzeugen, fur ibn gefahrlich merben mußte. Die bunfle Rothe feiner Gefichtsfarbe und bie gange Beschaffenheit feiner physischen Conftitution ließ jes ben Rundigen bie Gefahr, Die ihm gleichfam auf allen Tritten bes Lebens nachfchlich, unverfennbar mabrnehmen, namlich die Gefahr, von einem Schlagfluffe getroffen zu werben. Der Beremigte mar viel zu unterrichtet, um fie nicht gleichfalls zu fe= ben und er batte fich baber gewohnt, alle feine Ungelegenheiten fur jeben unerwarteten Fall in befter Dronung zu halten. Er fuchte jener Gefahr bas burch gu begegnen, bag er oft Rugreifen machte, bie fur Unbere eine große Unftrengung gemefen fenn murben, fur ibn aber eine Erbolung maren. Er fing fpaterbin an feltener zu predigen, ba ibn bas Musarbeiten und Memoriren gu febr angriff und erhielt einen Gehulfen im Prebigtamte, ba fein Buffand fich nicht befferte. Gine Reife nach Bien,

wiebet er gugleich einen Beil von Baiern und Salzburg befuchte, war ihm korperlich und geiftig wohlthatig; besonbers war biefes bas Seebad auf bei Infel Bangerow, bas er vor einigen Jahren

gebrauchte.

Befunder, beiterer und fabiger für feine Urs beiten tam er aus Wangerow gurud und trat feit: bem, jur großen Freude feiner immer gablreichen Buborer, wieber ofter als Prebiger auf; benn feine Arbeiten an ber Schule hatte er ftete ununterbros chen verrichtet. Ob er aber gleich wohler mar, als porber, und bie Wirkungen bes Babes rubmte, mar boch burch baffelbe fein Uebel nicht aus bem Grunde geboben; benn allmählig trat jene Bollfaftigfeit bes Korpers und jene hobe, bunfle Rothe ber Mangen wieber ein, welche bie Fortbauer ber ihm brobenben Gefahr verrieth und feine Freunde oft mit Beforgniffen erfullte. Doch abndete niemand bie nabe Gefahr, ba er gerade in ben letten Tasgen feines Lebens febt beiter mar und fein Boble befinden rubmte.

Es waren aber bie letzten Strahlen einer unstergehenden Sonne. Der Abend des 30. Detempers endete ploglich sein Leben im noch nicht vols lendeten 57. Lebensjahre. Froh hatte er diesen letzten Tag noch mit den Seinen und in Gesellsschaft verlebt, ohne meht als eine Empsindung aussteigender hiße, wie früher schon vit ohne üble Folgen, verspurt zu haben. Aber kaum aus der Gesellschaft zurückgekehrt, mitten im freundlichen Gesspräch mit seiner Gattin, wurde er ploglich vom Schlage getroffen, so daß er todt zu Boben sant, whne nut einen Augenblid das Bittete des Scheizdens von einer geliebten Familie zu empfinden, oder von den Schmerzen der Ausschlage ein Ges

ven ist. Er zeichnete sich nicht nur durch Berferfigung niedlicher Handarbeiten, sondern auch im Klavierspielen, Mechnen, in der Geschichte, Erdfunde, Größenlehre u. fremben Sprachen aus. 1817 wurde er als Klavierlehrer des Instituts angestellt und ersand später zum Unterrichte in der Tonwissenschaft nach Logier einen eigenen Notensestassen, der seitbem mit Nußen in der Anstalt angewendet worden ist. Im Sommer 1821 machte er eine Reise durch das mittlere Deutschland, wo er die Bekanntschaft ausgezeichnerer Männer, z. B. des verewigten Johann Paul Nichter in Baireuth, machte, u. in einigen Städeten sich als Klavierspielet hören ließ. Gegen Weihenachten 1825 verheirathete er sich mit der Schwägerin des Borstehers der Anstalt, Prof. Zenne, starb aber schon nach einigen Wochen.

#### 77. Carl Ferdinand von Gife,

tonigl. preuß. hauptmann außer Dienst in Breslau. geb. b. 25. Dct. 1744, gest. b. 14. Jan. 1825, \*\*)

Er mard gu Benigradwis bei Lowenberg geboren; wibmete fich Unfangs ben Biffenschaften und bezog die Unis perfitat Salle. Babrend bes fiebenjahrigen Rrieges aber maren Die von feinem verftorbenen Bater binterlaffenen Buter, beren Bermaltung er fich nach vollendeten Univerfitatsjahren widmen mußte, bergeftalt vermuftet und ver: fculbet worden, daß er fich genothigt fab, fie aufjuge= ben und ben Militarftand ju mablen. Dem gemaß trat er guvorderft in bas Regiment v. Rothfird, (fpater Furft Sobentobe), in welchem er durch mehrere Jahre als Ud= jutant biente und benjenigen Relbzugen, Die mabrend jener Periode ftate fanden, rubmlich beiwohnte. nahm er, burch Ramilien-Berhaltniffe bewogen, feinen Abschied und mabite ftatt Deiffe, wo er gulegt geftanden, Breslau gu feinem Aufenthalt. Berbeirathet mit ber Bittme bes fruber in Reiffe angeftellt gemefenen Band: rathe, Frh. v. Arnold, einer geb. v. Liebenau, (Entelin bes in fruberer Beit allgemein und hochverehrten Dr. Burg), lebte er bier fodann ein ftilles, aber burch die innige Liebe feiner, burch Beift und Berg ausgezeichneten Battin , bochft gludliches Leben, bis fie im Jahre 1817

<sup>\*)</sup> S. beffen Biogr. N. Netrolog Sr Jahrg. S. 1085.
\*\*) Mus ben ichlefischen Provinzialbl. 1826. Tanuarheft.

von dieser Erde schied und ihn als sich höchst verlassen fühlenden Wittwer hinterließ. Lange Zeit verging, ehe ihm Freundschaft und Wiederkehr zu seinen frühern Liedzlingen, den Wissenschaften, seine Einsamkeit erträglich, ja nach und nach heiter machen kounte. Dazu trugen auch Reisen zu nahen und fernen Berwandten, die er von Zeit zu Zeit mit inniger, dürch das Wiedersehn so viez ler ihm treuer Personen ihm gewährter, Befriedigung unternahm, das ihre bei. In seiner häuslichen Stille aber füllte ihm, der Entsernung aller ihm aus voriger Zeit am Herzen gelegenen Geschäfte ohnerachtet, Unterhaltung mit anwesenden Freunden und unermüdetes Stresben nach Erweiterung seiner Kenntnisse, besonders im historischen und statistischen Fach, seine Zeit so gang aus, daß er nie, auch nur über einen Augenblick müßige Zeit oder Langeweile zu klagen veranlaßt wurde.

Bon achter Religiosität, die schon früher in seinem Herzen gegründet, durch den Umgang mit seiner trefflischen, vorzüglich krommen Gattin aber zu einer solltnen Ausbildung gereift war, bis an seine lehten Aage geleistet, erwartete er täglich den seinem hohen Alter oft winstenden Aod mit rubiger und schoner Ergedung; und so freundlich, wie er jederzeit seinen Freunden hienieden erzschien, empfing er auch jenen ihn aus diesem Erden abzund in ein schöneres rusenden Freund am 14. Januar, wo ihn gegen Abend ein unerwartetes Uebelbesinden überssiel, dem bald ein tödtlicher Schlagssuf solgte.

Gine feline Leutseligkeit und hang jum Wohlthun waren bie Grundzüge feines Charakters. Davon jeugen bie Abranen fo vieler burch fein hinscheiben Berlaffenen, bie bei feiner Einfenkung in die Bruft geweint wurden; und gewiß folgen feine Werke ihm zur Erhöhung seiner reinen Fremen des beffern Lebens nach.

#### 78. Soachim (Anton) Cron,

Doctot d. Apsologie, Capitular des löbl. Cisterzienset: Stiftes Ofet, Praget fütsterzdischöftichet Notur, emeritirtet öffentlicher, ordentlicher Prosesson d. Dogmatik an d. Praget Hochschule, k. 8. Biper-Censor, in d. S. 1807 n. 1815 Becan d. theol.Facultät:

Der vetewigte Cron, ju Podersam in Bomen geboren, hatte feine Ordensgelubbe am 8. Detember 1777

<sup>\*)</sup> Biener Baitg. 1886. Sto. Mo. in.

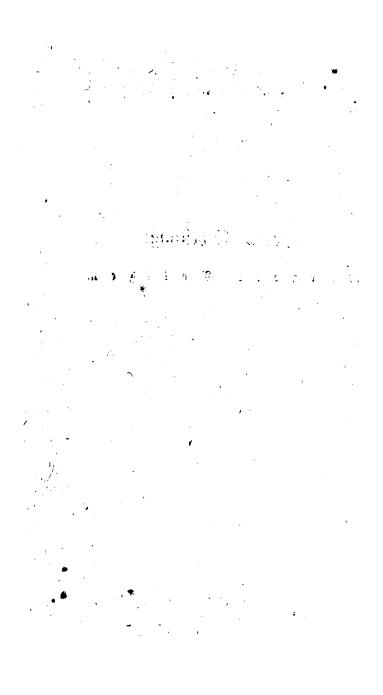

#### 73. Nikolaus von Fuß,

taiferl, ruff, wirkl. Staatbrath u. Akademiker, Ritter b. St, Annens u. Wladimirordens u. Mitgl. vieler gelehrten Geseuschaft ten in Petersburg.

geb. ben 80. Jan. 1755. geft, ben 4. Jan. 1826. \*) Gein Bater, Johann Beinrich Buf, war einer ber ach tungswertheften Burger ber Stadt Bafel. Unter feiner Eltern frommer und weiser Leitung verbrachte Ditolaus Fuß feine erften Jugendjahre im Baterhaufe. Rachben er mit ruhmlicher Auszeichnung feine Studien auf Dem Bafel'ichen Gymnafium vollendet hatte, betrat er bie bors tige Universitat und entschied fich für bas Fach ber ma-thematischen Biffenschaften, beren Stubium er unter Unleitung bes berühmten Bernouilli, damals Professors in Bafel, mit vielem Gifer betrieb. Diefer große Lehrer begrundete benn auch feine gange fpatere gluctliche Canf-bann. Bernouilli empfabl ben bamals 17jabrigen &. feinem Freunde, bem berühmten Enler in Petersburg, als diefer in einem Briefe an ihn ben Bunfch geaußett hatte, bei feinem gunehmenden Alter und feiner Augenfcmache fich einen Gehulfen auferziehen ju tonnen und ibn aufforderte, ihm einen tuchtigen jungen gandsmann fur diefen Beruf auszusuchen. Bernouilli's Bahl fiel fo= gleich auf &., einen Jungling, ber, mit fconen Beiftesgaben und Fahigkeiten ausgeruftet, fich auch burch Fleiß und Gefchicklichkeit auszeichnete. Go verließ er in biefem noch jugendlichen Alter bas Elternhaus und bas 28. terland, an welchem lettern er, wenn er's auch nachber nie wieder fab, bis an feinen Sod mit inniger Biebe bing. Guler empfing feinen jungen gandemann mit offes nen Armen und nahm ihn fogleich als Sohn in fein haus auf, in welchem er, während eilf Jahren, ben täglichen Umgang und den forgfältigften Unterricht eines ber großten Manner feines Jahrhunderts genoß. 3m Jan. 1776 ward er Abjunct ber Atademie ber Biffenschaften für bie bobere Mathematik. 1784 nahm ibn diese Akademie uns

<sup>\*)</sup> Allgem. Beitg. 1826. Ro. 48.

ter die Babl ibrer ordentlichen Mitalieder auf. In deme felben Sahre berief ihn eine eigene Bestimmung ber Rais ferin Ratharina II. jur Profeffur ber Mathematit am adeligen gandcabettencorps. Die bortige freie ofonomis fce Gefellichaft ermablte ibn 1792 gu ihrem Ditgliebe und übertrug ibm 1800 bas Gecretariat für ihre auswartige Correspondens. 1797 erhielt er Die Profeffur ber mathematiferen Biffenfchaften im bafigen Darinecorps. Ein allerhöchfter Utas erhob ihn im 3. 1800 gum Staats-In demfelben Sahre ermahlte ihn bie Atabemie ber Biffenschaften gu ihrem beftanbigen Gecretar, an bie Stelle feines in demfelben Jahre verftorbenen Schwiegers paters, Johann Albert Guler. Als im 3. 1802 eine bes foubere Committe organistrt ward, um fur die überall im Reiche anzulegenden Atatemien , Universitäten und Schus Ien neue Reglements gu entwerfen, mard Suß auf Befehl bes Raifers Alexander gu ihrem Ditgliede und einige Monate fpater jum Mitgliede der Oberschuldirection ernannt. Diefer legte Birtungetreis, bem er bie beften grafte feines thatigen Bebens weibte, fichert ihm in ben Annalen des Bildungsmefens in Rugland einen danerhaften Ruhm. In Anertennung feines raftlofen Gifers bei biefen Gefchaften, beforberte ihn der Raifer 1806 gum wirklichen Staatsrath. Gin Refcript Des Czefaremitfc Broffürsten Konstantin ernannte ibn im Jahre 1805 zum Mitgliede ber bamals bei bem Confeil fur bie Dilitars Schulen organisirten Committe, und ein Decret des Rais fers, vom Jahre 1814, zum beständigen Graminator an Dem Corps Der Buffercommunicationen. Fur feine bei ber ofonomischen Gesellschaft geleifteten Dienfte mard er im 3. 1801 mit bem St. Unnenorden zweiter, fo wie fur gleiche bei ber Atademie der Wiffenschaften in den Sabren 1818 und 1819 mit bem Bladimirorden britter Rlaffe und einer Denfion belohnt. Im Berlauf feines fpatern Titerarifchen Lebens nahmen ihn nach und nach die Ufa-Demien zu Berlin, Stockholm, Upfala, Munchen, Zurin, Padua, Neapel, Bofton, Philadelphia und mehrere andere gelehrte Gefellschaften zu ihrem Mitgliede auf. Die Er= haltung einer fehr zahlreichen Familie zwang ihn, viele auch verfchiedenartige Geschafte ju ubernehmen; um ihs nen allen gu genugen, mußte er überaus thatig fenn; bennoch that diefe raftlofe Thatigfeit meder feiner Gefunds helt, noch feinen gelehrten Arbeiten irgend einen Abbruch. Die Memoiren der Atademie aus den letten 50 Jahren enthalten nabe an bundere Abbandlungen von ibm. aus

allen Zweigen der theoretischen wie der praktischen Masthematik und Aftronomie; sie sichern ihm unter den Masthematikern seiner Zeit einen ehrenvollen Ramen. Mehstere von ihm für die Akademien von Paris, Berlin und Kopenhagen bearbeitete Preikschriften wurden von diesem mit Zuerkennung der Preikschriften wurden von diesem mit Zuerkennung der Preikschriften und besonders abgesdruck. In seinem gelehrten Rachlaß befindet sich eine große Anzahl schächbarer Materialien zu voluminösen Wersten, die zu ordnen ihn seine vielen Geschäfte und sein ihn übereilender Aod verhinderten. Es ware daher sehr zu wünschen, daß jest ein talentvoller Gelehrter zu ihrer

balbigen Berausgabe fcbritte.

Der Schmerz, ben ibm ber 1738 erfolgte Zob feines unvergeflichen Bebrers verurfachte, ift in bem Dentmale, Das er ibm feste, in der Lobrede Gulers, fo rubrend als wurdevoll ausgesprochen. Auf die Bitte des großen Raths feiner Baterftabt, überfeste er fle felbft in bas Deutsche; fie warb auf Roften ber Stadt Bafel gebruckt, Lehrbuch der reinen Mathematit in drei Banden verfaßte er jundchft für feine Bortrage im Canbcabettencorps, fpas ter arbeitete er es felbft um und fchentte es ber Dberfchuldis rection, die es verlegte. Runmehr hat es die vierte Auflage erlebt und ift als ein anerfannt treffliches Glementarmert in allen Schulen bes großen Reichs eingeführt. R. verheirathete fich, nachdem er zwolf Jahre in Guler's Saufe verlebt batte, 1784 mit beffen Entelin, Albertine Guler. - 88 Sabre mit ibr berebelicht, verlor er fie 1822 durch ben Tob. Dreizehn Rinder fproßten aus dies fer Che bervor, von benen fieben dem Berftorbenen in bie Emigerit vorangegangen waren. Im 28. Decbr. Abends nothigte ibn ein Fieber, bei dem fich bald entzundliche Symptome zeigten, bas Bett gut buten. Im 3. Januar wich zwar die Entzundung durch angewandte arztliche Mittel, bennoch feste fchon am folgenden Zage Abends ein Rervenfchlag feinem nugvollen , bochft thatigen Beben ein Ende. Er wurde 71 Sabre alt. Bur Begehung feis nes funfzigjabrigen Dienstjubilaums fehlten ibm nur noch wenige Zage. Dit inniger Gebnfucht fab er diefer nge ben Feier entgegen — boch fie follte ihm nicht mehr wers ben. In feiner langen Dienftlaufbabn zeigte fich &. gegen feinen Monarchen und fein zweites Baterland immer als ein eifrig ergebener Unterthan, feiner gamilie mar er ein gartlicher, forgfamer Bater, bem ihm befreundeten Rreise ein treuer Freund.

Ruffand und beffen gebilbete Belt werden nie bie

in Uterarifder Radficht wichtigen Dienste vergeffen ton. nen, die Fuß ihnen erwies. Seine Schriften find:

Oratio de Philautia. 1767. - Instruction détaillée pour porter les Lunettes au plus haut degré de perfection. 1774. — Entwurf einer allgemeinen Beibbant. 1776. — Eclaircissemens sur les établissemens publics en faveur tant des veuves que des morts. 1776. - Observations et experiences sur les Aimans artificiels et sur la manière de les faire. 1778. - Reflexions sur les satellites des stoiles, 1782. - Elogo de Mr. L. Euler. 1783. - Diese Schr. v. ihm ins Deutsche überf. 1786. - Leichte Muflofung e. Problems aus b. bob. fpbar. Trigonometrie. 1786. - Leichte Methode, b. Epochen u. b. Dauer b. fleinften ob. fürzeften Dammerung 3. finden; in Bobe's aftronom. Sahrb. v. 1787. S. 258. — Abhdlgen in d. Novis Actis Acad. soient. Petrop. — De motu baculi super plano, cui insistit. descendentis, ibid. T. XIII. (404). - Examen théorique des revêtemens à dos incliné et des revêt, à assisos incliniens, ibid. - Heb. b. in od. um e. Rreis befdrieb. fymmetrifch : irregularen Bierede ; ebb. - Bon ungabl. Erummen Linien, welche durch hoperbol. Bogen rectifizirt werd, tonnen; ebd. - Betrachtung ub. b. Rugelfchnitte burch Colinderflachen; ebd. -- Außerd, noch mehr. Ab-Dandlungen dafelbe.

## 74. Friedrich Christian Cleve,

berzogl. braunfdm. General-Rajor.

geb. 1787, geft. ju Braunichweig am 6. Jan. 1826. \*)

Wes Generals Cleve Jugendzeit fiel in den Anfang eis ner wiffenschaftlichen Pflegezeit, die noch unter den Braunsschweigern und nicht blos unter ihnen in rühmlichem Ansdenten ift. Er machte fich schon im siedenjährigen Kriege durch seine mathematischen Kenntnisse und seine Fertigkeit in der französischen Sprache als Offizier vor aubern nügslich und durch seine strenge Redlichkeit geachtet, ging mit Derzog Ludwig nach Holland, nahm dort Dienste, ward aber zurückberusen, um den General Riedesel nach Ineszista zu begleiten, wohin unter dessen Ansührung braunsschappen gefandt wurden. Er socht dort mit Muth, verhandelte mit Einsicht und führte den Briefs

<sup>... \*),</sup> Spangenberg vatert. Axofo 1896. 4. 🤫 ...

wechsel. Rach seiner Rückehr gab ihm ber herzog Carl Wilhelm Ferdinand fortdauernde Beweise seiner Achtung, und auch sein Sohn, herzog Friedrich Wilhelm, ruhmpvollen Angedenkens wie der Kater, ehrte den achtzigjährigen Krieger und ernannte ihn zum General-Major. Ein Beispiel im Kriegsblenft konnte E. nun zwar nicht mehr geben, aber ein Beispiel zum Gottesdienst gab der fromme Greis, und es war ein rührender und Andachterweckens der Andlick, wenn wan ihn selbst im strengsten Winter zur Kirche gehen und dort mit verklärtem zum himmel gerichteten Auge stehen sah. Er brachte sein Leben auf 87 Jahre und der Aod aus Entkräftung überrasche ihn im Schlase.

## \* 75. Wilhelm Beinrich Friedrich Geehafe,

Canbibat ber Theologie gu Scharmbed im Sannoverfchen.

geb. - geft, ben 7. 3an. 1826.

Aus dem Mecklenburg : Strelisischen geburtig, war er lange Beit haustehrer zu Rapeburg, bann in der Rabe von Stade. Er machte sich im achten und neunten Jahr, zehend des vorigen Jahrhunderts durch folgende Schriften bekannt:

Coll man junge Leute über die eigentliche Art der Erzeugung des Menschen belehren? 1784 u. 1786. — Initia latinitatis. 1784. — Predigten zur Erdauung. 1785. u. 1787. — Zur Geschichte der ersten Menschen u. Wölzter. 1787. — Ued. Ehe und gutes Gewissen der Ehristen. 1787. — Ued. geographischen Jugendunterricht überhaupt, und insonderheit üb. ein neu abzusaffendes Lehrbuch der allgem. Erdbeschreibung unserer Zeit. 1789.

# \* 76. Beinrid Grothe,

Lehrer am Blinden-Inftitut ju Berlin.

geb. ben 26. Jan. 1796, geft, ben 12. Jan. 1826.

Er murbe zu Berlin geboren. Seine Eltern, rechtschaffene schlichte Burgersleute, erzogen ihn in aller Einfalt und Rechtlichteit. Im 9. Jahre erblindete er durch den Stoß einer Pappe in daß eine Auge, worauf auch daß andere balb fein Licht verlor. Er fam nun 1807 in die eben richtete Zeunesche Blindenanstalt, wo sich seine Anlagen in jeder Sinsicht bewundernswurdig entwickelten, so daß er einer der ausgezeichnetsten Zöglinge dieser Anstalt gewors

den ift. Er zeichnete sich nicht nur durch Berfertigung niedlicher handarbeiten, sondern auch im Alavierspielen, Mednan, in der Geschicke, Erdfunde, Größenlehre u. fremsten Spruchen aus. 1817 wurde er als Alavierlehrer des Intituts angestellt und ersand später zum Unterrichte in der Tomwissenschaft nach Begier einen eigenen Rotensestatten, der seistem mit Ausen in der Austalt angewendet worden ist. Im Sommer 1821 machte er eine Reise durch das mittlere Deutschland, wo er die Bekanntschaft ausgezeichneter Manner, z. B. des verwigten Johann Paul Richter in Baireuth, machte, u. in einigen Städten sich als Klavierspieler hören ließ. Gegen Weihenachten 1825 verbeirathete er sich mit der Schwägerin des Borstehers der Austalt, Prof. Zenne, starb aber schwa nach einigen Wochen.

#### 27. Carl Ferbinand von Gite,

tonigl. preuß. Dauptmann außer Dienft in Breslau. geb. b. 25, Dct. 1744, geft. b. 14. Jan. 1826, \*\*)

Er ward gu Benigradwis bei Lowenberg geboren; widmete fich Unfange ben Biffenfchaften und bezog bie Unis verfitat Salle. Babrent Des fiebenjahrigen Rrieges aber waren bie von feinem verftorbenen Bater hinterlaffenen Guter, beren Bermaltung er fich nach vollendeten Univerfitatsjahren widmen mußte, bergeftalt verwuftet und ver= fculbet worben, daß er fich genothigt fab, fie aufzuges ben und ben Militarftand gu mablen. Dem gemag trat er zuvorberft in bas Regiment v. Detheirch, (fpater Fürft Sobentobe), in welchem er durch mehrere Jahre als Md= jutant biente und benjenigen Feldgugen, Die mahrend jener Periode ftatt fanden, rubmlich beimobute. nahm er, burch Familien-Berhaltniffe bewogen, feinen Abichied und mahlte ftatt Reiffe, wo er guleht geftanden, Breelau gu feinem Aufenthalt. Berbeirathet mit ber Bittwe bes fruber in Reiffe angeftellt gewesenen gands rathe, Frb. v. Urnold, einer geb. v. Liebenau, (Enteliu bes in fruberer Beit allgemein und hochverehrten Dr. Burg), lebte er hier fobann ein ftilles, aber burch bie innige Liebe feiner, burch Beift und herz ausgezeichneten Gattin, bochft gludliches Leben, bis fie im Jahre 1817

<sup>\*)</sup> S, beffen Biogr. R. Netrolog St Sahrg. S. 1085.
\*\*) Mus ben ichlefischen Provinzialbl. 1826. Januarheft.

von dieser Erbe schied und ihn als sich bochst verlassen fühlenden Wittwer hinterließ. Bange Beit verging, ebe ihm Freundschaft und Wiederkehr zu seinem frühern Liebs lingen, den Wissenschaften, seine Einsamkeit erträglich, ja nach nach heiter machen konnte. Dazu trugen auch Reisen zu nahen und fernen Berwandten, die er von Beit zu Beit mit inniger, durch das Wiedersehn so vien Ler ihm treuer Personen ihm gewährter, Befriedigung unternahm, das ihre bei. In feiner hänslichen Stille aber füllte ihm, der Entfernung aller ihm aus voriger Beit am herzen gelegenen Geschäfte ohnerachtet, Unterhaltung mit anwesenden Freunden und unermudetes Stresben nach Erweiterung seiner Kenntnisse, besonders im historischen und katissischen Auch nur über einen Augenblick mußige Zeit oder Langeweile zu klagen veranlaßt wurde.

Bon achter Religiofitat, die schon früher in feinem herzen gegründet, durch den Umgang mit seiner trefflischen, vorzüglich frommen Sattin aber zu einer selnen Ausbildung gereift war, bis an seine legten Tage geleistet, erwartete er täglich den seinem hohen Alter oft winstenden Tod mit rubiger und schoner Ergebung; und sa freundlich, wie er sederzeit seinen Freunden bienieden erschien, empfing er auch jenen ihn aus diesem Leben abs und in ein schoneres rusenden Freund am 14. Januar, wo ihn gegen Abend ein unerwartetes Uebeschiefinden über.

fiel, bem bald ein tobtlicher Schlagfluß folgte.

Eine feline Leutseligkeit und hang zum Wohlthun waren die Grundzüge seines Charatters. Davon zeugen die Abranen so vieler durch sein hinscheiden Berlassen, die bei seiner Einsentung in die Gruft geweint wurden; und gewiß folgen seine Werke ihm zur Erhöhung seiner reinen Aremen des bester bebens nach.

#### 78. Soachim (Anton) Cron,

Doctor d. Aheologie, Capitular des lobl. Cifterzienfet: Stiftes Ofet, Prager fütsterzdischöftiget Notax, emeritirtet öffentlicher ordentlicher Professor d. Dogmatik an d. Präget Hochschule, k. 8. 186der-Cenfor, in d. I. 1807 n. 1816 Decan d. theol.Facultät.

geb. b. 29. Gept. 1751, geft, b. 20. Jan. 1886. \*) Der verewigte Eron, zu Pobersam in Bomen geboren, hatte feine Orbensgelubbe am 8, December 1777

<sup>\*)</sup> Biener Beitg, 1826. Ro. 10.

fein erftes Deefiopfer am 21. Ceptbr. 1782 bar. und am 28. Detob. 1795 bas Doctorat ber Gote beibeit erlangt. Nachbem er fcon fruber in tlichen Breigen bee literarifchen und religiofen bebrnamlich ale Bebrer gu Gaas, als Ratechet gut fet, als Gymnafial-Profe for gu Rommotau, Beitmerig und Prag, ale Profeffor ber Theologie an der Sauslebra inftalt feines Stiftes befondere Berbienfte fich ermors en batte, erhielt er bie Lehrfangel ber Dogmatit und Polemit an ber Universitat gu Prag, welche er vom 18. Februar 1805 bis Oftern 1822, im Beteine mit ber icon riber ibm gugetheilten Genfor: Stelle, mit grundlicher Belebrfamteit ftets eifrig verfab. Freund und Renner ber Dufit, hatte er in feinen fruberen Jahren ben edlen Genug, welchen fie gemabrt, meift nur ju wohltbatigen Bweden benutt. Ils Schriftfteller verbantt ibm bie par terlandifche Biterafur : feine 30 fondproniftifchen Zabellen ber Airchengeschichte; eine Gr. Paiferl. Sobeit bem Ergherzoge Rarl gewidmete Schrift über Die Schulen , unter bem Titel : "Raffindor;" zwei Differtationen über Die Methobit ber Rirchengeschichte und uber Die leichtefte Methode ber Erlernung todter Sprachen. Durch Alter und raftlofe Thatigeeit in feiner faft 46jahrigen Dienftleiftung an Geift und Korper gefchwacht, bat er nach Oftern 1822 um feine Berfegung in ben Rubeftand und lebte feit bem Berbfte jenes Jahres (burch Die auszeichs nende buld Gr. t. E. Dajeftat, Des gnabigften Bans besvaters, unter Beibehaltung feines Behaltes), in feis nem Stifte, wo er nach einem turgen Rrantenlager, feinem 75. Lebensjahre, an ber Bruftwafferfucht ents ditef.

## 79. Johann Gottfried Petrid,

hofprediger ju Mustau in ber Derlaufis. geb. ben 20. Marg 1781 , geft. ben 20. Januar 1826. \*)

Er ift ein geborner Muskauer und bie Rirchenzeitung fagt von ihm: Er war ein wahres Krafte und Kern. Benie. Was er angriff, bas gelang ihm; in allen, felbst
ben heterogensten Fächern, in bie er sich warf, war er
balb heimisch und leistete Unglaubliches. Er begann in

unmittelbar folgenben Retrolog S. G. Bogele.

feiner früheften Jugend mit Mufit, bie er bei bem Stabt. mufitus Theile in Corau erlernte. Dierin gur Rertigteit gelangt, begab er fich auf bas Corquer Cymnafium und bulbigte mit voller Rraft ben Wiffenschaften. 1802 begog er die Universitat Leipzig, um bort Jura gu Audiren. Sier gab er im 3. 1805 gemeinschaftlich mit feinem Schulfreunde, Rarl Gottlieb Pratel aus Salban (jest in hamburg), Jugendphantaffen, bei 3. B. birfch: feld beraus und zeigte barin, wie reich und fuhn feine Phantafie, wie ruftig fein Geift und ebel fein Berg war. Auch in Leipzig trieb er mit vieler Borliebe Die Dufit und verberrlichte, namentlich durch bie Bioline, welche er mit feltener Fertigteit handhabte, manches genugreiche Concert. Da fein atademifcher Gurfus geendet mar, fo bes fcbloß er und zwei mit ihm fympathiffrende Dufenfohne, den italischen himmel tennen zu lernen. Und obe aleich Bestere einige Zagereifen über bof, burch Berbalt. niffe gedrungen, ibn verließen, fo führte er boch feinen Plan gludlich ans und feine Pilgerfahrt murbe recht eis gentlich eine Aunftreife. Wenn ihm Geld gebrach, fo gab er in größern Stabten Concerte, die haufig besucht wurben und rauschenden Beifall erhielten; ja er murbe gende thiat, an manchen Orten wochenlang gu verweilen, um fchwere Concerte ober Rirchenftucke einüben gu helfen, und batte felbft, wenn es fein Plan gewesen mare, als Das fitbirettor Unftellung finden tonnen. Er tehrte aber im 3.1807 nach Beipzig gurud und gwar mit bem Entichluffe, Die Jurisprudenz aufzugeben und Theologie gu findiren. Dies geschah. Und so wurde er im 3. 1810 in Schonberg bei Borlig als Diatonus angeftellt. Sier ehelichte er bie Tochter feines Umtecollegen, bes Dberpfarrers M. Neberschaar. 3m 3. 1820 erhielt et feine Auftellung in Dier, wie auch in Schonberg, erregten feine Mustau. Predigten ungemeine Genfation und meilenweit reif'te man, um ihn zu hören, fällte aber auch über diefelben die widerfprechendften Urtheile. Ref. Diefes, Schule und Unis verfitatsgenoffe bes Berftorbenen, und burch ftete gegene feitige warme Freundschaft und Biebe eng und traulich mit ibm verbunden, bat nicht nut denfelben in Schonberg und Mustan mehreremale und zulest am 14. Aug. 1825 predigen boren und auch mehrere feiner Predigten im Manufcripte gelefen, namentlich die Inbelreformationse predigt, welde fo viele Epoche machte, fondern auch ofe tere mit ihm über feine Bortrage und aber bas theolog gifche und liturgifche Wirten überhaupt gesprochen, das

ibm mobt ein Urtheil über biefelben und über ibn felbit gufteben burfte. Geine Rangelreben haben bas Ungenebs me, baß fie burd ihre energifche Gprache, burch ihre, ben religiofen Buftand ber Menfcheit und einzelner Wolfer und Menfcon ber Bergangenheit und Begenwart gauberifd barffellenben phantaffereichen Gematbe ungemein angieben und felbft ben reigen, ber einem ftreng verbunbenen Bortrage nicht folgen tann. Gie haben aber auch Die Gigenheit, bag fie felten Gebrauch von ber Bibel mathen, baß fie oft gu viel behaupten und excentrifch merben, Die Gage vielfach ineinander gefchlungen, gu lang und fcmer verftanblich find und gu bitter über einzelne Reb= Ier und Erfcheinungen absprechen. Dabei mar ber munde liche Bortrag fo eingerichtet, bag er balb bie Starte bes Rangeltone auffallend überfdritt, bald bei einer fanften, perhallenden Gprache unverftandlich marb und nur furge Beit auf ber Mittelftrage verweilte. Uber bas tann Res ferent mit voller leberzeugung verfichern: Wetrick mar ein durchaus edler, fur bas Gute warm empfänglicher Dann, ohne Urg und galfch; fein Grundfag mar: bag er mit einer rudfichtlofen Rafchheit und Beibenschaftlichkeit bas ertannte Gute gu forbern und bas Bofe gu entfernen fuchte, und je gumeilen unverschleiert und berb feine Deis nung fagte; wesbalb er auch oft verfannt und bart beurtheilet murbe. Ja man flagte ibn felbft bes Theismus an, weil er einzelne Deinungen und Disbrauche mit ber Fadel ber Bernunft beleuchtete, weshalb er nach Bres: lau zu einem Colloquium eingelaben, bier aber volltoms men gerechtfertigt murbe. Bu Unfange Des Jahres 1825 verfiel er durch ju große Unftrengung feines Ropfes in Geiftestrantheit. Durch zweckgemaße Mittel murbe er in Berlin bergeftellt, fo bag er noch vor bem Dfterfefte in feinem Umte wiederum wirfte. Doch derfelbe Buftanb ber Beiftesabmefenheit tehrte mit verboppelter Gemalt gu Unfange bes Detobers guruck, nachdem er in feiner letten, am 19. Erinitatis gehaltenen Predigt Die mertmurbigften Duntte feines Lebens behandelt hatte. Es ward ihm gur firen 3bee: er fen von ber Borfehung gum Reformator bestimmt, und wolle ben Protestantismus, ber Luchers Worte und bas fechgebnte Sahrhundert als feftftebenbe Morm betrachte, lautern und weiter fuhren. Lichte Mugenblide murben ihm nun gar nicht mehr gu Theil, trop ber vielen, in folden Fallen erfolgreichen, Mittel und Martern, und man bereitete fcon feine Mufs nahme in Janer vor, ale er immer fcmacher marb und

ver Körper endlich unterlag in diesem schaueigen, funsesehn Wochen lang dauernden Kampse. Bei der Obduction dessehen sand man im Kopse eine Wasserblase und am herzen einen Polyp. In bedauern sind dessen binterklassen einen Polyp. In bedauern sind dessen binterklassen at alt, da die zweimal nöttige tostspielige Cur nicht unz allen Borrath verzehrt, sondern auch Anseihen nöttig gemacht hat und das Einkausen in eine Wittwenkasse verfaumt wurde, daher sie der Milbe edler Menschenfreunde sehr bedürfen. Sit illi torra levis, ossaque molliter cubent, Seine von ihm in Oruck gegebenen Schriften sind:

Abschiedspredigt. Gorl. 1820. — Predigt gur Jubels feier b. Reformationsfestes. Beipg. 1817. — Gab mit R. G. Pragel beraus: Jugendphantaften. Beipg. 1805. Rens

moblfeile Musq. 1809.

## \* 80, Johann Georg Bogel,

Paffor Primarius, Superintendent u. erfter Confiftorialaffeffor zu Mustau in der Oberlaufit; Generalinspector d. Schulen diefer Standesberrichaft u. Genior d. Oberlaufitichen Bienengesellich.
geb. d. 12. Febr. 1789, geft. d. 21. Jan. 1826.

· Steindorfel (fonft Trebnig genannt) bei Baugen ift fein Gicburtsort. Er wurde 1768 hofprediger ju Dustan 1775 Archibiaconus und wendifcher Prediger und war feit 1776 Superintendent. Ihn bezeichnet ruhmlich feine 58 Sabre bindurch geführte Amtswirtfamteit, fein Rathas ngelefinn, feine ungeheuchelte Frommigfeit und fein fills les Dulben, mit dem er feit langer als 6 Jahren an bem aranen Staare litt und gulest gang erblindete. predigte er noch bis turge Beit vor feinem Zob und vere richtete auch feine anderweitigen Amtegeschafte, aber beis bes fiel ibm gulegt febr fcwer, ba noch mehrere Uebel Daen traten, bas Webor fcwer und bas Gedachtnis fcmatt ward, auch Die Gicht feine Glieber ergriff. Um defte mehr frente et fich feines madern Gehalfen und Gubfile tuten , bes hofprebigers Detrick, \*) welcher ihm wenige Stunden in die Ewigfeit voranging, wodurch die Stadt Dustau fo ploblich ihre beiden vielfahrigen Geiftlichen verlor. Beider ferbliche Gullen wurden am 25. Januat gleich nacheinander gur Rube gebracht.

An Schriften hat er hinterlaffen: An belle plures, quam alia ratione e vita discodant

<sup>&</sup>quot;) Man fette bie borbergthenbe Biographie.

R. Retrolog. & Sabry.

homines, Badiss, 1767. - Empfindungen eines Chriften bei b. Anblick ein. fchonen Gegend; ebb. 1767. - Bers ind einer Schilderung von d. naturlichen Schonbeiten b. Begend v. Mustau; cbd. 1769. - De celeri Israelitar, in Legypto propagatione. Gorl. 1772. - Borrede gu Schis rad's Balbbienengucht, nebft beffen Lebensbeschreibung u. einer Abbandt. von b. wilden Dienengucht gu Dustau. Breet. 1774. - Beruhigung b. Chriften bei b. traurigen Ausfichten D. 1772. Jahres. ebb. 1772. - Dantpredigt wegen b. offentl. Boblthaten, b. fur hiefige Rothleidende eingegangen, gehaiten in Dustau. Gorl. u. Baus. 1772. - Beichenpredigt bei Beerdig. zweier im Maunbergwerte erflictten Arbeiter. Baug. 1778. — Der Clementinentag b. Duefau. Gort. 1784. — Bemertungen ub. b. Boltes Bermehrung in ber freien Standesherrichaft Dustan; in ber Laufis. Monatsfchr. 1793. St. 2. - Biele andere Beitrage: in ben Abhandt. b. Dberlaufis. phyfitalifchen otonomifchen Bienengefellich. u. in and. Monatsfchriften, g. B. in d. Drovingialblat. St. 1. Radricht v. zwei mertwurdigen Donnerschlagen in b. Berrichaft Dustau. - Gingelne Dredigten. - Recenfionen. - Bergl. Bers nouilli's Cammlung turger Reifebefchreib. B. 14. C. 388: u. Leste's Reifen durch Sachfen.

#### 81. Christian Mollinger,

Binigt. preuß. Dof: und Stadt: Unrinacher gu Berlin.

geb. b. 26. Sept. 1754; geft. b. 24. Jan. 1886. \*)
Er war in seinem Fache ein ausgezeichneter Künstler, bein ein ehrenvolles Undenken gebührt. Geboren zu Rensstadt an ber harbt (allwo sein Bater eine ansehnliche Groß Uhrmacher: Werkstätte besas), ward er, mit seinem Zwillings Bruber erzogen und mit sietzehn seiner Brüder zur Erlernung der Uhrmachertunst des stimmt, welche sein Bater in eben so ausgezeichnetem als ausgebreitetem Maaße betrieb. Der Bater starb, als die Bwillingsbrüder kaum das neunte Jahr erreicht daten; doch vollendete einer von ihren altera Geschwistern ihre Ausbildung mit wahrer Bruderliebe, und unser Christian Möllinger kam, auf seiner Wanderung in die Frems de, auch nach Berlin. Obwohl sone Bekanntschaft, ohne Empsehlung und ohne Farspache und obgleich es ihm an geregelter wissenschaftlicher Bildung mangelte,

<sup>\*)</sup> Berl. Daube u. Greneriche Beitg. 1886, Ro. 84.

erregte er boch, durch feine vorzügliche meckenische Wertigkeit und Genanigkeit in ber Arbeit bie Aufmerklams Leit der Cachverstandigen und warb in die überaus blubende Berkstatt des Uhrmachers Rleemener aufgenoms men, in welcher befondere die damale fo beliebten Spiel-Uhren in bedeutender Bolltommenbeit verfertigt murben. Bas er hier um fich ber und durch eigne Sandanlegung entfteben fab, fpornte feine Bigbegier in bem Daage an, daß er, jur Erlangung der Meifterschaft, im 3. 1780 mit einer Achttage : Bewicht : Uhr auftrat, welche, ohne fremdes Buthun, ben Datum nach ben Beranberungen Des Ralenders ftellte und ben Mondeswechfel mit beinabe aftronomischer Genauigfeit anzeigte. Diefer erfte, gang aus ihm allein hervorgegangene Berfuch befundete balb feinen Beruf gur boberen Uhrmachertunft, ben er auch alsbald felbft erfannte und bie Unfertigung aftronomis fder und anderer Uhren von complicirter Conftruction unternahm.

Die rafchen Fortschritte und Die gehauften Beweise feiner in Diefem Bach erlangten Runftfertigteit erwarben ibm im Sahre 1787 bie Muszeichnung, zum gtademischen Runftler ernannt zu werden, und verschafften ihm in vorgebachtem Jahre den Muftrag, Die im Locale ber ton. Atabemie ber Biffenfchaften (unter ben Linden) aufge-Rellte atabemifche Uhr angufertigen, bei welcher er bie ichwierige Aufgabe gu lofen hatte, bag biefe Uhr auf amei Bifferblattern (von benen eine nach ber Strafe heraus, bas andere in dem Berfammlungszimmer ber Afas Demie fichtbar mar), Stunden, Minuten und Gefunden Der mabren und ber mittlern Beit anzeigen und, tros biefes verwickelten Mechanismus, boch aftronomifche Genauig-teit außern follte. Die Bollendung, welche er biefem Berte gab, führte feine Ernennung gum Sof-Uhrmacher und bie Mufficht uber fammtliche in den tonigl. Schlof-Sern befindliche Uhren berbei, und bag er Diefe Muszeich= nung in vollem Daage verbiente, bewies er fogleich bas burch, bağ er fur bes Ronigs Dajeftat eine aftronomifche Ahr anfertigte, melde ben Muf: und ben Diedergana ber Conne, ben Stand derfelben nach Beichen bes Thierfreis fes und Graden ber Efliptit, immermabrenden Datum, ben Mondmechfel, fo wie ben Unterfchied ber mittlern und ber mahren Beit angibt. Diefe und andere abnliche Beis ftungen jogen bie Mugen bes Muslandes auf ben talent. vollen Runftler, und man verlangte in Polen, in Ruglant, in Schweden und felbft in ber banptftadt Frant-

reichs, in Paris, Proben feines Runfifleifes. Um allen Diefen Unforberungen gu genigen, legte er im 3. 1797 eine Fabrit an, Die aber, weil er ben Untauf des bagte erforderlichen Grundflucks und ben toftbaren Musbau bef. felben nicht aus eigenen Mitteln bewertftelligen tonnte. feinem Boblitande vielmehr nachtheilig ale vortheilhaft warb. Durch feines alteffen Sohnes vorherrichende Rei= gung fur Die Dufit, gerieth ber Berftorbene in ein nabe-res Berhaltnig mit ben größten Tontunftlern Berlins, Rafd, Rirnberger, Reichardt, Simmel, Righini und Uns felm Beber, und jemehr fich in dem Umgange mit Diefen Mannern fein Gefchmad in ber Dufit verebelte, um fo ungufriebener ward er mit ben Beiffungen ber bamals wielfaltig verlangten Floten-Uhren, beren grundliche Ber= befferung er fich nun vorzugeweise angelegen fenn ließ. Much gelang es ihm bamit balb so gut, bag er von einem großen auswärtigen Sandelshaufe ben Auftrag erhielt, ein Prachtwert Diefer Art, welches gum Befchent fur einen einlandischen Furften in Oftindien bestimmt mar, anzufertis Geit bem Jahre 1805 war bem Berftorbenen von bem Magiftrat gu Berlin bie Dberaufficht und Reform bes bafigen öffentlichen Uhrenwefens übertragen worden. In Die er Beit verfertigte M., und zwar gang eigenhandig, indem er nicht guließ, bag irgend einer von feinen Gehulfen mit band anlegen burfte, Die fconften Conwerte bor= gebachter Art, mit Fagott, Clarinette, Trompeten und mit mehrern Regiftern von Floten, die nicht nur, mittelft bes Uhrmerts, von felbft fpielten, fonbern aud, von ber Uhr getrennt, einzeln, vermittelft Glaviaturen, fo wie ein Dofftip ober wie eine Orgel, benugt werden tonnten. Gin nach Schlefien bestimmtes Wert Diefer Urt murbe. auf fein unterthanigftes Unfuchen, nach bem Patais ges fchafft, allwo Ge. Majeftat es Ihrer allerhochften Unters Judung werth befanden.

Als bes Berewigten altester Sohn sich, aus Borliebe gur Musik, von der Ausübung der Uhrmacherkunft ganglich zurückzog, erseste dessen Stelle der damals aus den Kremde zurückkehrende jungere Bruder und theilte mit bem Bater die Borsorge für seine vier Schwestern.

Der im Jahre 1806 ausgebrochene Krieg, während beffen Niemand an Floten-Uhren und Lupus-Artitel diefer Art bachte, und die dem Merwigten übertragene Resorm und Ober-Aufsicht über alle öffentliche Uhrwerke in der Restoeng, lenkte nunmehr fein Wissen und die Anwendung feines Lalents auf eine zwechnäßige und zeitgemäße Bet-

befferung der Thurm : Uhren. Dies brachte ihn auf ben Gebanten, alle einzelnen Theile folder Uhren pon Gifen gießen gu laffen u. auf Diefe Beife Boblfeilbeit und baltbarteit bes Materials, fo wie hinreichende Benauigfeit in ber Ansarbeitung mit großer Erfparung von Sandars beit gu vereinigen, folglich Dauerhaftigteit und Boblfeilbeit jugleich ju erlangen. Im berbft bes Jahres 1812 brachte er bie erfte, fait in allen ihren Theilen aus Bugs Gifen verfertigte Thurm-Uhr auf Die Runft-Musftellung. welches die erfte biefer Art im preugifchen Ctaate, ja, einige gu borkowis in Bobmen angeftellte Berfuche abs gerechnet - in gang Guropa Die erfte aus gegoffenem Gifen angefertigte Thurm-Ubr war! Dit raftlofem Stres ben vervolltommnete er nun biefen, gleichfam von ibm ges Schaffenen neuen 3meig bes Runftfleiges und fugte bem Berte einen Becter und ein Sturmgelaut bingu. Much meb= rere offentliche Uhren Diefer Stadt, namentlich Die in Dem Universitats: und eine zweite im Poft-Gebaube, Die Marien : Rirchthurm: und bie Uhr ber Domfirche verfab er mit Schlagmerten von Bugeifen, bis er nach mehr als hundert Berten Diefer Art, feiner Arbeit ben bochften Grad von Molltommenheit, beffen fie fabig mar, gegeben zu haben überzeugt mar. Mein obwohl ichon bis gum Breifenalter gelangt, gefiel fich ber Bollendete boch im. mer noch in Berfolgung neuer gemeinnutiger 3been und Die Bildung bes dafigen Bereins gur Beforberung bes Gewerbfleifes offnete feinem Runftfinn und feiner Bes triebfamteit ein neues und weites Feld. Die erfte Frucht, welche er auf biefem von ihm bis bahin noch nicht bearbeiteten Relbe arntete, mar ber vor ibm erfuns bene, in ber Geidenweberei bochft nugbare Regulator, namlich ein Inftrument, welches Die verlangten, befannte lich fich immer wiederholenden Drufter jedesmal gleich lang macht, wodurch, gum Beifpiel bei Tapeten ber lles belffand verhindert wird, daß die Bergierungen, welche wechfeifeitig, von einer Bengbreite auf Die andere übergeben, nicht mehr über= ober untereinander vorbeitreffen. Gur biefe neue fchasbare Erfindung marb bem Singefchies benen in ber porletten Gibung bes Bewerbevereins, melthe für unfern Mollinger Die lette fenn follte, ber offente liche Dant Diefer Berfammlung und eine Pramie gu Theil.

Obwohl in Jahren fcon fo weit vorgeruct, war fein Geift boch immer noch ruftig und thatig, fo baß mit Bahrheit gefagt werden kann, der Tob habe die Bettgenoffen um die Ausführung mehrerer nublicher Ideen ge-

bracht, die erft in der Folge von Mannern, die mit ihm geiftesverwandt find, jum Besten ihrer Mitmenschen ins Beben treten werden. Zuf denn, ihr jungen Kunstverwandten seines Talents, theilt ench in die Erbschaft, welche Pollinger durch sein nügliches Streben und Wirken euch hinterlassen hat!

# \* 82. Chriftian Gottlob Thube,

Prediger gu Baumgarten und Genior bes Bugowichen Rreifes. geb. ben 29. Mars 1742, geft. b. 25. Jan. 1826.

Er war zu Schlegel bei hannichen im Königr. Sachfen geboren und erhielt teine akadem. Bildung zu Leipzig besonders von dem rühmlichst bekannten Philosophen und Theostogen Shr. Aug. Grusius, durch den er schon frühe zur Mystet und Schwärmerei hingezogen und von dem ihm eine so große Borliebe für die Offendarung Johannis eingestöft ward, daß ihm dieses Buch über Alles theuer und werth war und das Studium desielben ihn ununterzbrochen mährend seines ganzen folgenden Lebens beschäftigte. Nur auf dieses Buch bezogen sich fast alle seine Gedanken und Borstellungen und auf die Erklärung deselben, leider! nur nach seinem einmal sest bestimmten Systeme, von dem er sich niemals entsernte und nach den von ihm angenommenen grundlosen hypothesen — verwandte er seine ganze nicht gemeine Sprachkenntniß und Gelebrsamkeit.

Bon Halle, wo er Lehrer am Padagogiam gewesen seyn soll, tam er nach Mecklenburg zu einer Zeit, wo unter der Regierung des eblen, wahrhaft frommen und nur das Beste seines Landes bezweckenden Herzogs Friedrich das mystische Unwesen in einem hohen Grade hausete, indem die Arglosigkeit und Herzensgüte dieses Fürsten von heuchlerischen Taugenichtsen, die gleich einem Schwarm Angeziesers von allen Seiten ins Land zogen, gröblich gemisdraucht wurde. Diese vom Botte sogenannten Betdrüber verstanden sich tressitie auf die Kunst, den gutmützigen Regenten durch ein schenheitiges Keußere und durch gleisnerische und süsliche Reden zu täuschen, sich bei ihm auf solche Weise einzuschmeichen und dann durch geheime Anschwätzung und össentliche Werfolgung vernünstige und redliche Männer zu verdrängen und die eine räglichsten Ammter sich sich und ihres Gleichen zu ersschleichen. — Auch Thube, in dem sie wegen seines Hans

ges zu mysischen Erklärungen ein tiftiges Werfzeitig für ihre Plane zu erhalten hoffen konnten, wurde wahrsschielt durch biefe Dunklimanner ins gand gerufen und ward 1775 zuerst Bector an der Schule zu Bligon, abet schon im darauf folgenden Jahre Prediger zu Baumgarien in der Rahe des gedachten Orts und ftarb, nachdem er im 3. 1318 den Tietl eines Senfors des dortigen Areises erhalten hatte, im beihahe vollendeten 84. Des bensjahre, ohne das von ihm so oft als gang nahe predikteite Ende der Welt zu erleben.

Als Menfch scheint er burch Ehrlichkeit und Gradfinnigkeit sich vortheilhaft ausgezeichnet und an ben Aanken jener bosen Rotte, welche redliche und tüchtige Manner, z. B. einen Bernies aus dem Lande zu jagen wußte,
keinen Theil genommen zu haben; auch hinterläßt er den Ruhm, als Prediger und Seelsorger feels treu und gewiffenhaft in der Erfüllung seiner Amtspflichten erfunden zu seyn. Rur als Schriftsteller hat er sich selbst und in kirchenbistorischer hinsicht — auch Mecklenburg in einen übeln Auf gedracht; indem er nicht nut feine unhaltbaren bepothesen von der Auslegung bibliicher, besonders apokalpyrischer Weisfagungen und ihrer Anwendung auf derzeitige ober nachstens zu erwartende

Greigniffe bartnadig feithielt, fonbern auch bei ihret -

Berlin, fich oft bie ju großer Gemeinheit vergaß. Man bat von ihm: Bas in einer Schnelle gefches ben muß. Anteitung & eichtig. Berftanbe b. Offenbarung Johannis. 1786 u. 1799. — Saubb. b. Gottesgelahrtheit, 3. allgem. Gebrauch. 1789. — Ueb. b. frang. Revolution. 1794. — Erinnerung an e. in Budwigeluft gehaltene Prebigt. 1795. - Ueb. bie nachftemmenb. 40 Jahre. 1796. u. 1798. Dritte Mufl. mit. b. Bufat: Ueb. b. Pabftthum a. ub. Egypten, nebit einigen bamit in Berbindung ftebenden Flugblattern. 1798. - Heb. b. 12. Zag b. Weinmonate 1796. Beil. bagu, 1797. (Es betrifft b. Muss Bleiben b. Bluth g. Gludftabt). - Das Buch b. Pros pheten Daniels, nen überfest u. erflart. 1797. - Reb. die mecklenb. Predigerwittwencaffe: 1799. — Rurz. Inbegriff d. Glaubens: u. Sittenlehre, in Fragen n. Untw 1801 u. 1811. -- D. Buch b. Bropheten Sacharfahe, nen überf. u. ertlart. 1802. - Boblverbiente Buchtigung b. Grn. Dr. Biefter in Berl. 1802. — Unumftoglicher, aus b. Jen. allgem. Literaturgig . vorgelegt. Beweis, bağ m. Heberfes. w. Ertlar. d. Propheten Sacharjahs untabelh.

a. nichts bawib. einzuwenden ift. 1803. - Beurtheilung b. fogen. evangel. driftl. Bereins 1815. - Etwas f. bie Muben, auf Roften driftl. Freunde. 1823. - Biele Recenfionen in b. frit. Cammlungen g. neueft. Gefchichte b. Belehrfamt. 1770-1784. u. in b. frit. Beitragen. 1786 -1791. (biefes Journal murbe v. b. Prof. d. Theol. Joh. Det. Undr. Duller redigirt u. gu b. Finfterlingen, Die Daran arbeiteten, geborte auch Thube, fo wie d. Genior Geidel in Parchim u. b. Rechtslehrer Reinhard, ber unt. and, die Behaupt. aufftellte, bag Dichter, Die, wie bols to, einen barbar. Ramen batten, ibn billig mit einem wohltlingendern vertaufchen mußten. Dan nannte bies Sournal im Muslande nur die fchwarze Beitung und es ward durch daffelbe auf die Atademie Busom ein febr unvortheilhaftes Licht geworfen.) - 3mei Muff. in D. Monatefdrift von u. fur Dedlenb. : a. Db b. Genoffen b. Predigermittweng fellich. ben fonft gewohnt. bulf6= beitrag weiter verlangen tonnen; im 4. Gupplem. St. 1799. - b. Fur b. Srn. Paftor Monich ju Mummendorf, im 4. Cuppl. Ct. 1800. - Bum freimuthig. Abendblatte Lieferte er: Unfrage in Betreff D. Predigermittmen= u. Baifen- Societat; 1818. No. 25. Berichtigung (bezügl, auf eben bief. Gegenstand). No. 84. — Ueb. d. Aufstand d. Griechen in b. turk. Staaten; 1822. No. 182. — Ueb. d. Predigermittmenanftalt in Medlenburg; 1823. No. 243. -Schwerinifches freimuth. Abendblatt. Beilage g. Ro. 403.

## \* 83. Fürstin Glifabeth v. Stollberg=Gedern,

geb. ben 10. Mai 1733, geft. ben 26. Jan. 1826.

Sie war eine merkwürdige Frau, welche, zum Zengen der mannigfaltigen Begebenheiten fast eines ganzen Jahre hunderts von der Borsehung ausersehen, auch ihren dulbenden Abeil an dessen großen Umwälzungen hatte. Ans dem alten und erloschenen Hause der Fürsten von Horenes in den Niederlanden abstammend, vermählte sie sich am 22. October 1751 in ihrem 18. Jahre an Gustav Adolph, Fürsten von Stollberg: Gedern. Dieser blieb bereits am 7. Decbr. 1757 als kaiserl. General in der Schlacht bei Leuthen. Ihre alteste Tochter Louise versmählte sich mit Jacob Eduard von York, dem letzten Stuart und Prätendenten von England. Dieses Schedand trennte sich jedoch bald wieder und nun schloß sich die Prinzessin dem großen Alsser, dem unsterblichen Sänger, der in ihr eine Berwandte seines Geises und herzens

fand, an. Beide gingen der nun verftorbenen Fürsig ins Jenseit voran. Diefe Lesteve lebte seit länger als zwanzig Jahren in Frankfurt a. M., wo sie auch kard und zeigte noch im hoben Alter die zu ihrem 93. Jahre eine seltene Gesundheit und eine gleich lebendige Regsfamkeit deb Geiftes und des Herzens. Sie war eine große Freundin der Künste und verfehlte in der Regel keine theatralische Borstellung und kein Conzert. Sie wurde, wie es heißt, ihrem eigenen Berlangen gemätz, auf dem Kirchhofe der Borstadt Sachsenhausen bestatzte franco, die Gräfin von Arberg und die Fürstin Aberese Gustavine von Stolberg.

## \* 84. Christian Friedrich Berner,

Detonomie-Infpector zu Leipzig.

geb. b. 2. Febr. 1767, geft. b. 26. Jan. 1826.

Er war zu Samichen, einem Dorfe im Amte Altenburg geboren. Rachbem er 1782 Detonomie. Inspector in Bals benburg, 1792 Pachtinhaber bes Rittergutes Boblichauf 1798 Detonomie. Inspector zu Bilbenfels und von 1808—1805 Amtsinspector zu Behtschau in der Riedersausis gewesen war, wendete er sich 1806 als Privatgelehrten nach Leipzig.

Geine Coriften find: Materialien g. einem naturgemaß. Bandwirthfchaftsfuftem. 1. Abl. Penig, 1805. — Befdreib. e. engl. Bentilators g. Buftreinigung. Belps. 1810. - Befchreib. e. Bafferofens. Ebb. 1810. - Die. Gefete d. Beweg. b. Erde. Ebb. 1810. - Der Thermos pfen als volltommenfte Benutung b. holges, Leipz. 1805. - Anweisung wie m. größerem Rusen als v. Getreibe aus Rartoffeln, Runtelruben, Mobrenben u. and. Erbges machfen Branntwein g. brennen. Ebb. 1807. - Die Productionstraft d. Erbe, ob. ub. die Entfieb. d. Mensfenengeschlechts aus Raturfraften. Ebb. 1811. 2. Aus. 1814. — Beleuchtung b. Möglinisch. Landwirthschaft d. Staatsraths Abaer in den 3. 1807—13. Ebb. 1816. — Anweifung bei folecht. Merntewitterung b. Getreibe gut gu erhalten u. unverborben in b. Scheunen gu bringen. Ebb 1816. 2. verm. Aufl. 1823. — Ueb. d. Bacheth. b. Obfte u. and. Baume. Ebb. 1823. — Ueberdies mas er Mitarbeiter an mehreren Beitschriften, namentlich an dem allgemeinen Anzeiger d. Deutschen, dem Leipz. Intelligenzblatt, Thaere Archiv, Schnees landwirthfchaftl. 3tg., Poble Archiv D. beutich. Landwirthfchft, bem Gons versationsblatt und am Conversationslericon.

# 85. herrmann Mofer,

Doctor ber Chemie an ber Univerfitat ju Bien, Magifter ber Pharmacie.

geb. ben 16. Debr. 1797, geft. ben 28. Januar 1826 \*).

Er war ein geborner Biener, wibmete fich nach vollendeten philosophischen Studien ber Pharmacie und trat barauf im 3. 1816 feine Laufbahn ale Apotheter bei brn. Alois Traunfelner in Rlagenfurt an. Raturbi= ftorifche Biffenicha'ten, befondere Botanit und Minera-logie maren feine Lieblingoftubien, wo er gugleich Gelegenheit fand, mit unferm verehrten Beteran ber Botas nit, dem Director ber botanifchen Gefellichaft gu Regens: burg, herrn Dr. heinrich hoppe mehrere farnthuische bochalpen wiffenschaftlich zu bereifen. Burudgetehrt nach Bien im 3. 1819 borte er bort ben pharmaceutischen Gurfus und murde Magifter ber Pharmacie. Durch flets Bige Fortfegung feines Studiums ber Maturgefchichte, Sednologie und hoberen Chemie bereitete er fich auf Das Rigorosum por und erlangte im Juni 1824 nach pors ausgegangener ftrenger Prufung und einer verfaften Mbs handlung über bas Chrommetail bas Diplom als Boctor ber Chemie. Die ftillftebend auf ber fest gludlich betres tenen Babn und um feine naturhiftorifchen Gammlungen au vervolltommnen, faßte er mit Erlaubniß feines Bas tere ben Entichluß, Die vorzüglichften Univerfitaten Gus ropas gu befuchen. Raum begann er Diefen rubmlichen Entichluß im Ceptember 1825 auszuführen, fo ereilte ibn ber Zod in Paris. Gleich feinen Eltern (bem Apos theter und Sausinhaber in Wien, Ignag Mofer und beffen Gattin Ratharina geb. Bolf), benen er einft Grube fenn follte, bat Die miffenfchaftliche Belt, beren ausgezeichnes tes Mitglied er gu merben fich bie ficherfte boffnung bar= bot, ibn gu betrauern, fo wie jeber, ber ibn tanute, burch fein lobenswerthes Betragen und feine bebeutenbe Runfthobe in Behandlung des Bioloncelle angegogen . gern in feiner Gefellichaft weilte und feinem Undenten eine ungeheuchelte Thrane weinen wird.

<sup>\*)</sup> Regeneb. Flora, 1826. G. 623.

## 86. Rubolph Beinrich Labergen,

Doctor ber Rechte, herzogl. braunfcweigifcher Rammerrath.

geb. ben 20. Sept. 1778, geft. ben 31. 3an. 1826. \*) Der Kammerrath Buderfen erhielt von feinem Batte Dberamsmann zu Brannfchweig, eine febr forgfältige Ergiebung und von den berühmten Lehrern auf bem Collegiums Carolinum, einem Efchenburg, - nachmals fein Schwies gervater, - an der Spige, grundlichen und vielseitigen Uns terricht, fo daß er Renniniffe der alten und neuen Sites tatut mit Dathematit, Gefchichte und Statiftit verbande MIB Lieblingsmiffenschaft trieb er fcon bamals Beraldit und Rumismatit, befonders die braunfcweigifche, wofur fein Bater die vollftandigfte Cammlung batte. Bu belma ftebt beschäftigte er fich von 1793 bis 1800 mit ber Rechtes wiffenschaft unter Leitung von Bifchof, Gifenhart, Guns ther, Delgen und auch ferner gu Gottingen bei Suge, Claproth, Beift, Balbed; worauf er am 17. December 1801 gu Belmftebt Doctor ber Rechte warb. Geine ber male bort gebencte lateinifche Schrift hanbelt über bif Frage: ob ber Raufer nach vertauften Baaren noch bie Rlage quanti minoris gegen ben Bertaufer fowohl nach gemeinem Rechte, als nach ber Braunfchweigifchen Une tergerichtsorbuting anftellen tonne? und es wird barin anch auf Die altbeutichen Rechte und Gefege Rudfiche genommen. Reben ben Geschäften eines Anwalts und Motars zu Braunschweig widmete er bann seine gelehrte Dufe Untersuchungen und Sammlungen für die brauns femmeigtiche Geschichte und die landfaftigen abeligen gas millen. Er wurde gum Mitgliede des oberften Raufges richts gu Braunfchweig, unterm 17. Rovbr. 1817 gum Mitgliebe ber bergogl. Kammer für die Rechtsfachen und am 24. Mart 1819 gum Rammerrath ernannt. Er wohnte auch ber Chanbeverfammlung bei und mard von der ets ften Gection zu ihrem Gecretar ernannt. Er nabm Inc theil an ber Bearbeitung ber gottingifchen gelehrten Ans zeigen und auch bas braunfchweig. Magazin enthalt mebe rere Auffage von ibm. Bas er that, bas that er aus bem Grunde; fein Benehmen in ben Gefchaften und in der Gefellschaft flotte Bertranen ein und er war, zuvers laffig in Bort und That, ein traftiger Berfechter bes beftebenden Rechts und woblbergebrachter Ordnung. Er

<sup>\*)</sup> Spangenbergs Areito, 1826. 4.

starb an ber Lungensucht im Sopha sigend und hatte bis jum lesten Tage volles Bewußtsen, aber dabei leider doch das Gefühl der abnehmenden Denktraft. Er hinzterließ außer einer reichen Büchergammlung bei deren Ginrichtung ihm sein Schwiegervater, der berühmte Eschwie burg behülstich gewesen, auch eine vollständige braunsichweigliche Müngsammlung. Beides wird wahrscheinlich öffentlich verkauft werden.

# \* 87. Rarl Chriftian Friedrich Meng,

Doctor b. Mebicin u. Stadtaccoucheur zu Leipzig u. Mitglieb ber beinnmifchen Gefellichaft bafetbit.

geb. b. 16. Febr. 1757, geft. b. 2. Februar 1826.

Gein Bater, Johann Gabriel, war Doctor ber Urgneis gelahrtheit und Genator zu Langenfalg und feine Muts ter Regina Cophia, geb. Nieis. Won biefen mobilbabenben Eltern war er fo glucklich, eine gute Erziehung zu erhalten und in ber Schule feiner Baterftabt fo wohl unterrichtet zu werden, bag ber hoffnungevolle an Rorper und Geift wohlgebilbete Jungling in einem Al-ter von zwanzig Sahren bie Universitat Beipzig beziehen tonnte, unter beren academische Burger ihn 1777 ber ba= malige Rector des Commerfemefters, der ordentliche Pros feffor ber Metaphyfit, Gendlig, (+ ben 5. Jan. 1808.) aufnahm. Diefer mar nebft G. Platner fein Behrer in ber Philosophie, so wie es F. U. B. Bend, J. S. I. Gehler und G. Ludwig in der Geschichte, Mathematik und Naturgeschichte maren. Da fich Meng bem paterlis chen Berufe widmete, fo borte er über die verschiedenen Theile der heilfunde die vortrefflichen Manner, Plag, Bole, J. R. Gehler, Platner, J. G. haafe, Rraufe, J. E. Pohl, Leonhardi und Gallifch, in benen er größten-theils feine Gonner verehrte, burch beren Boblwollen er von der medicinifchen Fatultat die Quellmalgifchen und Schubartischen Stipendien erhielt. Der bamalige Debem Jatobsfpitale nugliche Erfahrungen gu fammeln und ber Profeffor ber Botanit, Pohl, welcher jugleich Kreis= amts: und Bandphyfifus und adjungirter Stadtaccoucheur war, gebrauchte ibn 7 Jahre als Gehulfen bei feiner aus= gebreiteten Proris, woburch er ben Kreis feiner Rennt-niffe außerordentlich vermehrte und fich befonders zu eis nem gang porzuglichen Geburtshelfer bilbete. Rachbem

er bereits 1786 bas Baccalaureateramen rabmlich über-Randen, 1785 bei Poble Disputation pro loco respons birt, auch durch einige gelungene fleine Schriften do fobre continua putrida remittente u. de utilitate motas in morbis, feine Tuchtigteit befundet hatte, vertheibigte er am 21. Rovember 1788 pro gradu Doctoris feine Diffets totion: Pathologia rhevmatismi in morbis puerperarum. Rachbem Dobl 1788 als furfürftlicher Beibargt nach Dred. ben berufen worden mar, wo der vortreffliche Mann, leis der fcon am 25. Octbr. 1800 ftarb, tam Meng als Stadt Accoucheur an beffen Plat, fur ben er gang gemacht war und auf bem er bis 1824 mit raftlofer Thatigteit als ehrenvoller Argt und liebenswurdiger Menfchenfreund wirkte. In diesem Sabre gog er fich durch eine Erkals tung bei Ausübung feines Berufs eine Krankheit gu, wels che bie Bafferfucht gur Folge hatte, bie nach zweijahrigen Beiben fein Leben endigte. Gine vortreffliche Gattin, Teine geborne Ricolai aus Rale in der Rieberlaufie) mit ber er fich 1807 verbunden und glucklich gelebt hatte, bes weinte nebft zwei hoffnungevollen Rindern ben Bertuft Des Berewigten, ber lange im Andenten feiner Mitburget unvergeflich bleiben wird. Schon fein Meuberes fichte Butranen nud Achtung ein. £.

#### \* 88. Georg Graf von Scheler,

Einigl. würtemb. Divisionar, Generallieutenant, Couverneur der L Daupts u. Residenzstadt Stuttgart, Großtreuz des wartemb. Arilitär-Berdienstordens, d. Ordens der wurtemb. Arone, der franz. Ehrenlegion u. des großberzogl. babisch. Militärordens.

Geb, ben 13. Decbr. 1770, geft. ben 8. Febr. 1896.
Georg Graf von Scheler, Sohn bes Freiherrn Matth.
von C., ehemaligen Oberftlieutenants u. Commandanten

auf boben.Stauffen, betrat foon im 13. Jahre als Kabet die militärische Laufbahn, welche er so ruhmvoll und

glangend gurudgelegt bat.

Rachdem er die niedern Dienstgrade schnell durchlaus sen hatte, wurde er schon im 40. Lebensjahre zum Gesnerallieutenant und 2 Jahre darauf zum Divissionar der Insanterie ernannt. Als solcher machte er den benkwürdigen Feldzug gegen Rusland im Jahr 1812 mit. Da der König Wilhelm von Würtemberg (damals Kronprinz), welcher den Oberbesehl über die würtemberg. Aruppen schrift, inzeitshauen gesährlich ertrantte, so ernannte dem

felbe Schelern zu feinem Nachfolger im Commando, 1815 wurde ihm das Gouvernement der ersten Saupt. u. Residenzstadt Stuttgart übertragen. Er verließ diese Sielle im Rovember 1816, um den Oberbefehl über das in Frankreich stehende Occupations-Corps zu übernehmen. Rach der Rückfehr dieses Corps ins Baterland—erhielt er im Rovember 1828 das Gommando über die 1. Infanterie:Division und im September 1821 wurde ihm dazu neuerdings das wieder erledigte Gouvernement

ber Defibengftabt übertragen,

Wahrend seiner 42jahrigen Dienstzeit machte er im Ganzen 11 Feldzüge mit und bewährte bei jeder Geles gendeit einen Muth, eine Tapferkeit und Andauer, welsche ihm unverwelkliche Borbeeren um die Stirn wand. Besonders denkwürdig und ruhmvoll ist jene hohe Aufpopferung, wovon er in der Schlacht bei Mosaisk (den 7. September 1812) der ganzen Armee ein erhadenes Beisspiel gad. Er erhielt von einer ganz nahe abgeschoffennen Kugel, welche gleichsam durch ein Bunder sein Leben verschonte, eine so heftige Contusion an den Hals, daß er scheintodt zu Boden sank und in diesem Justande zuruckgebracht werden mußte. Aber kaum hatte er die Bestimung in etwas wieder erhalten, so ließ er sich, obzgleich noch ganz betäubt und des Gebrauchs seiner Ginne noch nicht völlig mächtig, in das Schlachtgetümmel zuzuckschienen und kämpste mit neuem heldenmuth.

Die Ehrenzeichen bes hochften Militarverdienftes femuckten feine Bruft, aber noch glanzendere Anerkennung feiner Berdienfte wurde ihm durch feine boppette Erhebung in ben Grafenftand bes Konigreichs und in jenen bes vormaligen franzofischen Raiserveichs, welche zu-

gleich im 3. 1812 erfolgte.

Durch unermudeten Diensteifer, unerschütterliche Treue, burch bie strengste Gewissenhaftigkeit und den besonnen, fien Muth erwarb er sich in gleich hohem Grabe das Bertrauen von 5 Regenten Burtembergs, welchen ernach und nach diente. Seine Waffengefahrten und Krieger achteten und liebten in ihm nicht blos den tapferen Juhrer und ihr leuchtendes Norbild an Muth, Ausbauer und Gelbstverläugnung, sondern auch ihren sorgsamen Bater und Freund, welcher die Pflichtgetreuen auszeichnete und jedes Berdienst ehrte.

Aber feine triegerifchen Befchaftigungen, welchen er fein Leben mit Eifer, Anftrengung und hoher Auszeiche nung widmete, hatten ihn ben fanften Augenden bes Menfchen und Bargers nimmermebr entfrembet. war ein gartlicher Gatte, ein forgender Bater, ein theils nehmender Freund, einfach und anspruchslos auch auf ber boben Stufe der Chre, bieber und rechtlich und uns tadelhaft in jedem Berbaltniß, des Guten und ber Babes beit Freund, bes Unrechts und ber Falfcheit Reind ber Ritter ohne Furcht und Tadel; babei ber Armen unb Durftigen edler Bobltbater. Bom Pallaft bis gur niedern butte wurde fein Rame von Allen die ihn kannten. mit Achtung und Liebe genannt und fein Zob mit tiefer Bebmuth beweint. Gine gemeinschaftliche Trauer um feinen Berluft vereinte an feinem Grabe ben Rrieger und ben Burger.

Nach langer Krankheit und namenlofen körperlichen Beiden, die er mit bewundernswürdiger Standhaftigleit und merfcutterlichem Beibenmuth bulbete, ftarb er gu Stuttgart am 3. Febr. 1826. Um 6. Februar murbe et bei einer angerordentlich gahlreichen und ehrenvollen Be-gleitung beerdiget. Die tonigl. Minifter, bas biplomatis iche Corps, Die Generalität, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Regimenter, von welchen ein großer Theil Befahrten bes Berftorbenen bei fo vielen glanzenben Baf. fenthaten gemefen maren, der Stadtrath, ber Burgeraus's foun, eine Abordnung Des ftabtifchen Reitertorpe und febr viele Ginwohner der Stadt hatten fich dem Beichen. guge angefcoloffen, welchem als militarifche Begleitund eine Batterie von 8 Ranonen, 2 Reiter. und 3 Infante rieregimenter bienten. Gin altes Reitpferd bes Grafen, bas er in vielen Schlachten und namentlich auch beim Hebergang aber bie Beregina geritten, wurde unmittelbar bor bem Sarge geführt.

Gine zabllofe Menfchenmenge war auf dem Gottesacter versammelt und borte mit tiefer Stille die Arauerrede des Reldprobftes Pralaten d'Autel und den Bebensabrif bes Berftorbenen, vorgetragen von bem Brigabier, General

major von Stodmaner an.

Bulest ertonten Die Ranonen und bas Gewehrfenet ber Infanterie, bem verftorbenen Rrieger Die leste Gbre

zu ermeifen.

Rur eine Stimme herrschte ba-uber, daß ber Ronig und bas Baterland an dem Berftorbenen einen feinet treneften Diener und Burtemberg überhaupt einen feinet ebeiften und trefflichften Manner verloren babe.

Dr. 3. 6. Sauff Pfarrer je Granthal in Burtemberg.

## \* 89. Ludwig August Schultes,

attinger of well

herzogl. fachf. Amtsabjunct in Altenburg. geb. b. 3. November 1771, gestorb. b. 3. Febr. 1826.

Er war das jungste Kind des ehemaligen Rentsecretars zu Rahla, spaterhin Raths und Amtmanns, Joh. Ludwig Schultes zu Eisenberg. Seinen ersten Unterricht genoß er durch Privatlehrer, spater besucht er das Ehceum zu Eisenberg, von wo er 1791 abging und die Universität Jena bezog. Nach geendigten Studien (1793 zu Michaelis) kehrte er nach Eisenberg zurück, wurde nach rühmlich bestandenem Eramen 1795 Abvocat und kurze Zeit darauf Accessis im Kreisamte Eisenberg, 1797 Hofadvocat, 1800 Amtscommissanis bei dem Kreisamte zu Altenburg

und betam 1828 ben Titel als Umtsabjunctus.

Schon in ben fruheften Sabren fand er befonberes Bergnugen an ben hiftorifchen Studien und obicon er Die juriftifden Wiffenschaften nicht im Geringften vers nachlaffigte, gehorte boch bie Diplomatit, Die er bei bem Damaligen hofrath Muller und bie Gefchichte, Die er beim Dofrath Beinrich horte, ju feinen Lieblingebeichaftigungen. Diefe befamen befondere Rahrung, als er, nachdem er Acceffift geworden war, ben Muftrag erhielt, bas Mr= div bes Schloffes gu Gifenberg und bes Umtes gu ord= nen, welchen er gur volligen Bufriedenheit in ben Jahren 1795 bis 1797 gu Ctande brachte. Sier fand er nun mancherlei mertwurdige Aftenftuce, Die theile fur bas fachfilde Staatsrecht, theils fur Die Gefchichte Des Der-gogs Chriftian, theils fur Die Gefchichte Gifenbergs von Wichtigkeit maren. Die lettern, die fich burch wohlmol= lend geftattete Benugung bes Rathearchive nech vermehrten, gab er unter bem Titel: "biplomatifche und ftatiftifche Radrichten von ber Stadt Gifenberg, mit Urs Bunben. Leipz. u. Jena bei Gabler 1799." beraus und Diefes Buch fand bei Rennern volltommene Unertennung. Bugleich lieferte er mehrere babin einschlagende Muffage in die vom verftorbenen Grafen Friedrich von Beuft ber-ausgegebenen, manche ichagbare Rotig enthaltenben fachfifchen Provinzialblatter. Dbichon er burch ben erhaltes nen Beifall und burch anberweitige Mufforberungen mehr gur Diplomatit hingezogen murbe, fo unterließ er boch auch nicht bas juriftifche Studium fortgufegen und lie-ferte mehrere Beitrage in verschiedene juribifche Beit-

fdriften (Ardin für Zurisprudens, Enline n. Polizei u. a.) auch verfaßte er einen "Berfuch eines theoretifcheprattifchen Commentars über bas peinliche Recht, nach Rochs Lebrb. 1. Bb. Se at u. Leipz. b. Gabler , 1808." ein Bert, mit bem er felbft nie gufrieben mar. Rachbem er ins Amt gu Altenburg eingetreten mar, betam er ben Zufe trag, ein Copialbuch über die im dafigen Amtbarchivebes findlichen altern Urfunden gu liefern, welche Arbeit bie Umftande ziemlich nothig machten, und gab zugleich ins biftorifche Archiv von Dippulo und Rothe St. 1. "die Artunde über ben Bertauf der herrichaft Saalfeld an Die Landgrafen von Thuringen, 1386." - Geine literaris ichen Arbeiten bezogen fich nun auf eine Geschichte ber Bergoge von Altenburg und eine Geschichte ber Grafen von Orlamunda, die vollkommen beendigt und wie jene mit vielen Urtunden begleitet und gum Drucke bereit liegt. Beiben fchien er noch mancherlei gufegen ju mol-Ien, beshalb verzogerte er bie Berausgabe. Gine fernere und fpaterbin Sauptbeschäftigung war bie Sammlung von Urfunden fur bie Geschichte Sachsens. Bu biesem Bebuf feste er fich mit vielen Bibliothetaren und andern Belehrten in Berbindung und die freundlichfte Unterftugung und Ginficht in verschiedene Archive genießend, faßte er den Entichluß, bas inventarium diplomaticum von Schottgen, beffen Borguge, aber auch beffen Dangel et richtig murbigte, gu ergangen. Es follte bas Bert aber nicht blos Inhaltbargeigen, fondern vielmehr brauchbare Auszüge aus den Urtunden vom 8 - 16 Jahrhundert enthalten und fo entstand das Directorium diplomaticum ober dronologifd geordnete Auszuge von fammtlichen uber bie Gefchichte Oberfachfens vorhandenen Urtunden", beffen erfter Theil Altenburg bei Bahn 1921, ber andere in der hofbuchhandlung zu Rudolftadt 1823 heraus tam, ber 3. aber (bis zu Raifer Rudolph I. reichend) noch uns gedruckt liegt. Go wenig er auch baburch feinem otonomis ichen Intereffe half, fo febr bermehrte er doch feinen literariften Ruf: er wurde Ditg ied mehrerer gelehrten Gesellschaften (zu Beipzig, Raumburg u. a.) bekam viele freundliche Buficherungen von ben fachfi chen Sofen und vom jest regierenden Ronig von Preußen, bem Unter-Ruger und Beforderer aller gemeinnutigen Unternehmuns gen, eine goldene Debaille nebft fehr buldreichem Cabis netsichreiben vom 1. December 1825.

Er ftarb geliebt von feinen Frennden und Collegen und betsauert von einer Familie, die ihn als Mufter

bon Bergensgute, Gottesfurcht und hauslichem Ginn gu betrachten volltommen berechtigt war. Der Staat vers Ior an ihm einen treuen, fleißigen und rechtschaffenen Diener. Geine Amtsarbeiten beschäftigten ihn taglich bis in bie fpaten Rachmittageftunden, Die Abendftunden benutte er gu literarifchen Unternehmungen, in welchen er feine Er= holung fand. 26.

## \* 90. Johann Bilhelm Chriftoph.

regierenber Graf gu Stolberg, Konigstein, Rochefort, Bernige= robe und hohnftein, herr ju Epftein, Mungenberg, Brauberg, Migmont , Lobra und Rlettenberg ic. fonigl. fachfif. Cammer= berr, bes tonial. preuß, großen rothen Mbfer : Drbens Ritter, u. f. w. au Rosla am Barg.

geb. b. 11. Jul. 1748 . geft. b. 6. Febr. 1826.

Er murbe als zweiter Cohn bes Grafen Friedr. Botho, Befigere ber Grafichaft Ctolberg = Rogla und beffen Ge= mablin, ber Grafin Cophie Benriette Dorothee geb. Gra=

fin Reuß, ju Rogla geboren.

Der zweite unter funf Brudern, beren vier, fo wie eine Schmeffer, por ihm verftorben find, murbe er mit Diefen im elterlichen Saufe erzogen und von feiner Ergie= bung im findlichen Alter ift aus feinen eignen Ditthei= Tungen une nur foviel bekannt, daß fie febr eingezogen und Dabei ftreng und bart war. Geine Mutter, eine gutdentenbe Rran, boch von ziemlich ernftem Ginn und hibigem Temperament fand im Kreife ihrer Rinder eben fo febr gefürchtet als geliebt, indem fie in allen Dingen einen punttlichen und unbedingten Geborfam von ihnen forberte, melder nie ungeftraft verlegt merben burfte und forgfaltig barauf fah, baß die Rinder in Begenmart ber Eltern fich unaus: gefest in ben unbequemen Formen eines fteifen Geremos niels bewegen mußten, welches burch Gitte und Zon ib= rer Beit vielleicht gerechtfertigt wurde, gegenwartig aber auch in der vornehmen Welt einer mehr na= turgemaßen und freifinnigen Ergiehungemeife Plas ges macht bat. Eben fo murbe er angehalten, über feine Bebensmeife ein genaues Tagebuch zu tubren und beibes. jene Rechnungen über Musgabe und Ginnahme und Diefes Sagebuch, feste er bann fort bis in fein boberes Ulter, was ohnstreitig bas meifte bagu beitrug, ibm die ftrenge Dronungsliebe eigen zu machen, die ihn burch fein ganges Leben begleitete und in allen Berhaltniffen beffelben auszeichnete. Sein frühester methodischer Unterricht wurde einem Hauslehrer, Namens Schmidt, übertragen, an bessen Stelle in der Folge der Regierungsrath Thienemann zu Noßla trat, welcher später als Bürgermeister in Gera

perftorben ift.

3m Jahre 1765 ging er und fein alterer Bruber Friedrich in Begleitung ihres hofmeifters Thienemann auf Die Universitat Leipzig und blieben dafelbft bis gum Sabr 1767, worauf ber altere, Friedrich, fich nach Bien begab und dafelbft Dienfte bei bem oftreichifchen Militar annahm, Bithelm aber nun allein gut feiner meitern Musbildung nach Strafburg ging, bafelbft ebenfalls zwei Sahr verweilte und auf dafiger Universitat einige jurifti= iche Privatissima borte. hier guerft der hofmeifterlichen Aufficht entbunden und fich felbst überlaffen , lebte er nach feiner eignen Meußerung freier und gwanglofer und fühlte fich mabrend Diefes zweijahrigen Aufenthalts febr gludlich. Rach Bollenbung feiner Studien begab er fich nach Dreeben, wo er bem Damalig. Churfurften, nachmal. Ronig von Sachsen, burch Geburt, Salente, Kenntuiffe und Sittlichkeit empfohlen, im 3. 1770 als Rammerhere am bofe und ale Zuftigrath angestellt wurde, die lettere Stelle aber im Jahre 1778 niederlegte und nach Rofla guruckfehrte, theils megen fcmeren Bebors, theils weil ihm von der gandesregierung zu Dresden die Ubminiffra-tion ber nach des Baters Tode, in Folge des in den Graft. Baufern Stolberg eingeführten Primogenitur=Rech= tes, auf feinen altern Bruber Beinr. Chriftian Friedrich übergegangenen Graffchaft Stolberg Rogla übertragen und baburch bem brobenden Musbruche eines Greditmefens porgebeugt murbe.

Als Pension erhielt er übrigens durch die Inade des Königs von Sachsen nach seinem Abgange von Dresden alljabrlich 2000 Thaler, welche ihm auch punktlich bis zur Besignahme des Herzogthums Sachsen durch Preußen, wo sie dann wegsielen, ausgezahlt wurden. Doch hatte er sich in der Kolge auch der besondern huld des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III. zu ersreuen, welcher ihm im Jahr 1819 den großen rothen Adler Drden ertheilte. Welch ein weites Feld fand aber damals sein reichbegabter Geist vor sich, Gutes zu wirten. Der Berbesserung der Forst und Eandwirthschaft, der Kirchen und Schulen, der besten Gerechtigkeitspflage und überhaupt der Sorge such das Wohl des seiner Obhut anvertrauten Ländchens wide

mete er alle feine Rrafte.

Aur zweimal verließ er mahrend ber Zeit ber Abminiftration auf mehrere Monate seine Grafichaft, indem
er in den Jabren 1782 — 1788 einmal eine Reise nach
gamburg, kubed und andere norddeutsche Städte, daß
anderemat eine Reise über Prag, Wien bis Presburg
machte und von da über München zurückfehrte. Später
bat er, die gewöhnlichen Reisen in daß Bad zu Nenndorf
ungerechnet, wozu er alljährlich einen Zeitraum von sechs
Mochen verwendete, im Jahr 1809 noch eine größere
Reise in die Rheinprovingen und in die Schweiz unter-

nommen.

Es gab feinen 3meig ber Bermaltung, ber feinem Scharfblide entgangen mare, ben fein raftlofes Birfen nicht berührt, fein Boh'wollen nicht gu verbeffern ge-fucht batte. Muf biefe Urt mar es benn auch moglich, bag Graf Bilbelm als Mominifrator ber Graffchaft einen Theil bes Schloffes neu erbauen, viele Bobn : und Birthidaftsgebaude ber Graff. Padter und Forftbebiens ten theils neu herftellen, theils erweitern und verbeffern, ben Schullehrern eine jahrliche bedeutende Bulage ausfegen, Die Unterthanen bei Deubauen mit bolg unterftugen, bei Unglucksfallen überall Gulfe angebeiben und gleichwohl fahrlich einen betrachtlichen Theil ber Schulbenlaft tilgen und Die Intereffen punctlich abführen fonnte. Ja , im Jahr 1805 legte er Die Udminiftration , weil die gangliche Bezahlung ber Schulden binnen wenigen Jahren porbereitet mar, nieber, ohne jeboch aller Ginmirfung in die Berwaltung fich gu begeben. Den 20. Januar 1810 ging fein alterer Bruber unvermablt mit Tobe ab und nun tam Graf Bilhelm in ben vollen und alleinis gen Besit ber Graffchaft. Seit biefer Beit bis gum 6. Februar 1826, wo nach einem furgen Krankenlager ein Schlagfluß feiner unermubeten Thatigfeit ein Biel feste, murbe es fein Sauptaugenmert, in feinem Rreife ebel und mobithatig ju mirten.

Sein edles Bemühen ging nicht blos dahin, sein hos bes haus in dem Zustande der Wohlhabenheit, in welden er es versett hatte, zu erhalten, sondern es machte ihm die größte Freude, die durch weise Ersparnisse gewonnenen und von Jahr zu Jahr sich mehrenden Mittel überall, wo er wußte, zum Besten seiner Unterthanen zwecknäßig zu verwenden. Zahllos sind die thatsächlichen Beweise einer wahrhaft fürstlichen Großmuth und Milbe, welche seit dieser Zeit theils die Grasschaft im Allgemeis nen, theils besondere Kommunen, theils einzelne Unterthanen und Bewohner berfelben von ihm aufweisen tonnen. Zu den erstern gehört, daß er in dem Theuerungsjabre 1817 für 6000 Thaler Getreide auftaufen und unter die sammtlichen Einwohner der Grafschaft unentgeldlich vertheilen ließ.

In ben verhängnifvollen Jahren 1813 und 1814 fuchte er möglicht den Druck ber Ereigniffe von der Grafs fchaft Robla zu entfernen, ober ben unabwendbaren zu milbern, unterfügte die Unterthanen mit Borfchaffen and ließ befonders bei ben barauf epidemifch perrfcen. ben Mervenfiebern, alle arme Kranke auf feine Koften

aratlich behandeln.

Wie rühmlich er insonderheit bemüht war, seine Uns terthanen auf eine bobere Stufe ber geiftigen und fittlis chen Bildung zu erheben, bavon zeugen mehrere von ihm getroffene Beranftaltungen, namentlich bie, nach welcher er fcon im Jahr 1790 fur bie fammtlichen Schulen ber Brafichaft eine eigene Schulorbnung entwerfen ließ und nicht bloß fur jebe Schule eine Lefemaschine anschaffte und eine eigene Schulbibliothet gum Gebranch fur ben Bebrer anlegte, fondern auch einen hinreichenden Borrath Der Seilerschen, Rochowschen und andrer Behr: und Befes bucher anf feine Roften antaufte, aus welchem alle Schul-Binter ber Grafichaft theils beim Gintritt in Die Schus Ien die ihnen nothigen Behrbucher unentgeldlich, theils beim Musgang aus berfelben nutliche Befebucher gum Bes fchent erhielten, wobei ber jahrliche Abgang biefer Bits cher jebergeit burch neue auf feine Roften angefchaffte Eremplare erfest murbe. Um den Fleiß der Jugend gu ermuntern, ließ er tleine filberne Debaillen pragen mit ber Umschrift auf bem Avers: Bete und arbeite! auf dem Revers: fo wird bich Gott fegnen, und Diefelben jabrlich unter Diejenigen Rinder vertheilen, Die mit ruhmlichen Beugniffen verfeben Die Schulen verließen. Die Befoldung jedes Ginzelnen unter den 19 Schullebs rern ber Grafichaft erhobte er burch eine jabrliche Bulage von 20 und bei ben beiden Lehrern ju Rogla von 30 Thalern, und um die geistige Fortbildung der Schullehrer gu befordern und ihre Amtethatigteit gu ermuntern, lief er benfelben burch den Superintenbenten gu Rofla alle zwei Jahr in den Commermonaten Preisfragen padago= gifden Inhalte gur fchriftlichen Beantwortnng porlegen, für deren gelungenfte Bearbeitungen er Pramien ertheilte, bie fich im Ganzen zuweilen bis zu 60 - 70 Thaler bes liefen. Bon ben beiben in ber Graffchaft von ben Dres Digern und Schullehrern errichteten Bittwenkaffen unterftuste er alljahrlich jebe burch ein freiwilliges Gefchent pon 50 Thalern; andere unbemittelte Bittmen feiner Df= ficianten verforgte er mit febr ansehnlichen Penfionen. 3m Jahr 1812 ließ er burch ben Damaligen verbienten Superintendenten 2B. M. Loge zu Rogla ein neues Be= fangbuch fur die Graffchaft Stolberg Rofla fammeln, auf feine Roften brucken und unentgelblich unter feine fammtlichen Unterthanen, in zwei gebundnen Gremplaren für jede Familie, vertheilen. Er verwendete fur ben Druck ein Rapital von 2000 Thalern.

Wenn man auch ben Berftorbenen nicht ge ben eis gentlichen burch theoretische Studien vollendeten Gelebr= ten gablen will, fo muß ihm boch mit Recht bie Benens nung eines fehr gebitbeten Mannes zugeftanden werben, ber burch eine fleifige Lecture biftorifcher, politifcher, theo= logifcher und philosophischer Schriften fich nicht gemeine Schate bes Wiffens gefammelt und burch Reifen, Belt= umgang, Erfahrung und eigenes Dachdenten fich infonder= beit eine feltene Denfchenkenntnig erworben batte. Be= gabt mit einem fcharfen Berftanbe hatte er fich fo burch eigne Thatigfeit gu einem boben Grabe einer vielfeitigen, wiffenschaftlichen Bilbung erhoben.

Das Boblwollen feines Bergens verbunden mit bies fen Borgugen feines Beiftes verbreitete auch einen eigen= thumlichen und ungewöhnlichen Reig über fein Berhalten im gefelligen Umgange. Mit freundlicher Berablaffung, Die bei ihm burch fein Borurtheil bes Standes befchrantt ober beeintrachtigt wurde, benahm er fich gegen alle, bie in feine Mabe tamen. Gern befand er fich im Rreife feiner Beamteten, Die er oft gu fich einlud und eben fo ebel gu behandeln, als richtig ju murdigen wußte, von benen er aber auch in Geschaften und Amteverhaltniffen Denfelben Fleiß, Diefelbe Ordnung und Punttlichfeit, Die

ihm eigen mar, erwartete und forberte.

Ein erflarter Feind alles beffen, mas unter bem Zi-tel bes Lurus ber gurften begriffen werden tann, umgab er fich nie mit einem febr gablreichen und glangenden Dofftaat, vermied große, pruntende Gefellicaft, toftfpies lige Reifen und alles andere, womit bin und wieder Die Reichen ber Erbe bie Leere ihres Beiftes und Bergens auszufullen trachten, theils weil feinem Geifte und bergen Unterhaltungsmittel biefer Urt gar nicht Bedurfnis waren, theils weil er fich gludlicher fuhlte, wenn er bie burch feinen einfachen hofetat gewonnenen Erfparniffe

für folibe 3wede gum Beften feiner Unterthanen verwens ben tonnte.

Bei ber burch fein fcmeres Gebor verurfachten Uns möglichteit einer bequemen gegenfeitigen Mittheilung gwis fchen ihm und Andern murbe fein Privatleben, Des Reis ges gefelliger Unterhaltung beraubt, fur ihn felbft in einer traurigen Ginformigteit Dabin gefloffen fenn, wenn et nicht reiche Quellen wechfelnben Genuffes theils in fic felbft zu finden, theils feine Ginfamteit burch Lefen und Aterarische Selbftbeschäftigungen gu verfconern gewußt batte. Ein großer Theil feiner reichhaltigen und wohls gewählten Bibliothet beftand aus ben Schriften nenerer berühmter Theologen nicht blos bomiletischen und ascettfeben , fonbern auch miffenfchaftlichen Inhalts und es war hauptfachlich bas Lefen Diefer Schriften, was ihm Die anziehendfte Unterhaltung in feinen einsamen und gefchafte Tofen Stunden gemahrte. Ungeheuchelte Frommigfeit mar Die fconfte Bluthe im Rrange feiner Zugenden; fie befrimmte nicht nur bie Baht eines großen Theite feiner einfamen Gelbftbefchaftigungen, fonbern leitete ihn auch In feinem Thun und Baffen in allen Berhaltniffen feines offentlichen Birtungstreifes; fie war es, die nebft bemt Gelbftgefuhle der übrigen Borguge feines Geiftes und Bergens Die ihm eigne, in frubern Jahren nur felten ober Doch nur auf turge Beit geftorte Beiterteit feines Gen muthe erzengte, feine Gewiffenhaftigfeit in ber Erfuls Pung feiner Berufepflichten erhöhte und feinem Boblthas figteitefinne eine eben fo beharrliche, ale zwedmäßige Richtung gab.

In der Mitte bes Sahres 1824 begann jedoch neben feiner großen Schwerhörigkeit auch die Schkraft abzuneh= men. Das linte Ange litt fcon von langerer Beit ber an bedeutender Mervenschmache und auf bem guten rech= ' ten bildete fich , größtentheils in Folge bes Alters - als Absterben der Linse - der graue Staar aus. Im Frubs jahr 1825 wurde derfelbe durch den herrn hofrath bimly ans Gottingen durch Riederdruckung operirt, jedoch wohl in Folge der mindern Beachtung des vorgeschriebes nen Berhaltens - flieg barauf nicht allein ber Staar wieder auf, fondern es bilbete fich auch eine foleichende Entzundung der Regenbogenhaut bes Auges mit Ausfdwigung von eiterartiger Eymphe aus, wodurch beffen Gebilde im Juni gang zerftort wurde und deshalb teine Rachoperation statt finden konnte. Hierauf reifte auch der Staar im linten Auge mehr, beffen Entfernung jedoch

teinen Rugen gewährt hatte, weil biefer hier mit Leiben ber Kervengebilde bes Auges gepaart war. Durch die, nun durch die Blindheit und Schwerhörigkeit herbeiges führte ganzlich gestörte Lebensweise und ungewohnte Unthätigteit wurden immer mehrere körperliche Beschwerzden herbeigezogen und nach Beseitigung des einen Kranksheitsanfalles trat bald gewöhnlich ein anderer ein. Gezade indes als die durch die erduldeten Sturme gesunteznen Kraste sich wirklich wieder gehoben hatten und ein recht leidliches allgemeines und relutives Wohlsein statt fand, erfolgte am 4. Februar früh ein Schlagsluß, welcher sogleich Sprache und Besinnungskraft fast ganzlich

aufhob und am 6. Das theure Geben enbete.

Als im Jahre 1802 ber Graf Reuß jüngerer Linie, bes Kerewigten Oheim, ohne Testament verstarb, erbte der Legtere ein bedeutendes Mobiliar, welches den Frund zu dem, seit dem erlangten Besiße der Grasschaft durch weise Sparsamkeit beträchtlich vermehrten Privatvermösgen legte und durch legtwillige Berfügungen theils seinem Better und Nachsolger, dem Grafen August Friedr. Botho Christian zu Stolberg-Rosla, dem er schon 1811 die herrschaft Ortenberg im Großberz, dessen abgetreten hatte als Universalerde zugefallen, theils zur Besohnung seiner Hausdienerschaft und zu mehrern wohlsthätigen Iwecken verwendet wurde. Borzüglich aber hat er sich ein ewig ehrendes Andensen gesest durch die Begründung eines Wilhelmstiftes, dem er eine Summe von mehr als 200,000 Ahrn. hinterlassen hat. Daraus sollen die schlecht besolderen Pfarrer und die sämmtlichen Schullebrer der Grafschaft Rosla Besoldungszulagen erzbatten, ein Lebrer-Seminarium begründet, arme Kinder erzogen und ein Spital unterstützt werden.

## \* 91. Johann Chriftian Muguftin Ratenius,

Paftor an der Kirche St. Petri und Pauli jum Frankenberge, Superintenbent und Senior des geistlichen Ministeriums ju Gostar.

geb. d. 14. Dct. 1753 , geft, b. 6. Febr. 1826.

Wenn hober Sinn far die Religion, ftrenge Rechtschaffenbeit, eine einfache, aber thatige Lebensweise, Gutmuthigkeit, ja Kindlichkeit im Umgange und Theilnahme an ben Schickfalen Anderer, verbunden mit grundlichen Keuntniffen, einen Geiftlichen unter die Achtungswerthes ften seines Standes versegen, so gebuhrt bem verftorbe-

nen R. gewiß ein Ehrenplas unter biefen. Er war bet Cobn von Angustin Georg Ratenius, Paftor an ber Stephanifirche zu Goslar. Fruh befuchte er bas Gymhas fium feiner Baterftadt, welches nach ber Ginrichtung ber meiften Belehrtenschulen ber bamaligen Beit feine Ochis ler vorzüglich und faft allein auf die Renntniß der alten Schriftfteller binmies, Dabei Die Mutterfprache, Gefdichs te, Mathematit und andere Biffenschaften, welche iest mit Recht in den Rreis der Schulen gezogen find, vernachlaffigte. R. erwarb fich eine nicht gewöhnliche Bes tanntichaft mit bem Cateinifchen und Griechischen und hat die Liebe gu biefen Sprachen bis an bas Ende feinen Sage behalten. \*) In ben Alten geborig bewandert begog er die Univerfitat ju Balle, fich ber Theologie gu widmen. Rachdem er burch Bleif fich grundliche Kenntniffe in feinem gache erworben, ging er von da nach Belmftebt. Much bier verweilte er, emfig mit theologis fchen Studien beschäftigt, bis ihm im bamaligen Stifte bilbesbeim eine Sanslehrerstelle übertragen murde. Er vertauschte biefe jeboch balb gegen eine abnliche in Goes lar, wa er bie Rinder bes Umtmanns Debring bis gu feiner Anftellung als wirklicher Prediger unterrichtete. Im Sabre 1784 namlich wurde ber bieberige pastor supernamerarius Georg Andreas Roch von bem Magistrate ber freien Reichsftadt jum zweiten Prediger an ber Gt. Zacobi : Rirche befordert und R. erhielt die dadurch ers Ledigte Stelle beffelben. Diefes Umt vermaltete er 13 Sanre hindurch, bis 1797 ber Paftor an ber Frans tenberger Rirche, Georg Ludwig Grufe, ftarb. 3hm folgte er im Amte und blieb bei Diefer Rirche bis an feinen Tod. Obgleich ihm mehrmals ber Antrag gemacht murbe, feine Gemeinde zu verlaffen und badurch feine außern Bers baltniffe ju verbeffern, fo wollte er doch nicht von benen icheiden, Die ibm als vieljahrigen Geelenhirten liebgewons nen hatten. Dagegen murde ihm die Genugthuung, baß er im Jahre 1822, wo ber Superintendent Beorg Friede. Beinr. Trantmann ftarb, von ber Sannoverfchen Regies rung gum Superintendenten und Genior bes geiftlichen Minifteriums zu Goslar ernannt wurde. Es mar ihm aben von der Borfebung nicht beschieben, lange in diefer Stelle gu wirken. Denn bald zeigte fich in ihrer gangen Starte eine Bruftbraune, an welcher er schon fruber gelitten

<sup>\*)</sup> Gine entichiebene Reigung befaß er auch jur Malerei, in welcher er es in feinen frühern Jahren weit gebracht hatte.

batte. Im Sabr 1825 nahm biefe immer mehr ju und beengte feine Bruft fo febr, bag er nur felten im Gtan= be war die geiftlichen Beschafte gu verrichten. Gie ließ ibm jedoch die Freude, fich mit ben bisherigen Wefahrten feines Bebens, ben alten Mutoren, gu befchaftigen, welche ibn bei ben Schmergen feines Rorpers erquickten. Gin folder Buftand tonnte jedoch bei bem ichon vorgeruckten Miter nicht lange bauern, benn er entfraftete ibn gu febr. Mis baber im Unfange bes Jahre 1826 bie Engbruftig= Beit fich vermehrte, ichied er fanft, betrauert von feiner Gemeinde und allen , mit welchen bas leben ihn in Ber= bindung gefest batte. Er binterließ eine unverheirathete Schwefter und eine bejahrte Wittme, Die Zochter bes. verftorbenen herzogl. braunfchw. Generalfuperintendenten Dener, mit welcher er in einer finderlofen, aber mufterbaften Gbe gelebt bat. 216 Schriftfteller ift Ratenius nie aufgetreten Boldmar. Boglar.

#### 92. Ernft Gottlieb Mattiller,

Bonigt. preuß. Juftig-Commiffionerath ju Bainau in Schlefien. geb. im Detbr. 1765, geft. ben 9. Bebr. 1826. \*)

2Benn Manner in einem ausgebreiteten Birtungefreife als redliche und treue Diener Des Ctaats fich auszeichnen, Menfchenwohl nach Rraften befordern und Menfchenelend mit redlichem Gifer gu vermindern fuchen, ohne jemals auf zeitliche Bergeltung gu rechnen ; Gutes, nur aus mab: zer Liebe jum Guten, ohne alle Debenabfichten, ausuben, Das Bofe aber in allen Lebens = Berhaltniffen ans Licht gieben und in feinen Folgen unschadlich gu machen fuchen; wenn folche Danner aus der Welt geben, dann ift es wohl Pflicht, fie ben Beitgenoffen gum ehrenben Undenten gu nennen.

Gin folder Juftig-Beamter mar Dattiller. Biel gur fruh murbe er ber Belt entriffen, in welcher er nach bem Beugniß berer, bie ibn naber fannten und mit benen er in Gefchafts : Berbindungen geftanden, fo manches Gute geftiftet, fo manche Thrane getrodnet und menfchliches

Etend vermindert, nicht aber bermehrt bat.

Much dem Bollendeten war, gleich allen Sterblichen, bon ber Borfebung icon bier in Diefem Leben fein Theil an Rreng und Leiden befchieden; benn nicht allein, baß

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Bl. 1826, Marg.

sein thatiges Leben beinahe frendenleer dahin floß, indem ihm der Tod seine Kinder in zarter Jugend dahin raffte, und zuleht noch seine theure Gattin 8 Jahre vor seinem Tode ihm von der Seite riß, auch mit vielen forperlichen Leiden hatte er zu tämpfen. Lange Jahre litt der Entschalasene unter hestigen Schmetzen am Blasenkrampf; doch konnten alle diese Leiden seinen Geist nicht ganz nies derbeugen und mit rastloser Thatigkeit verwaltete er sein Amt dis 8 Tage vor seinem Ende. Seine Leiden trug er mit großer Standbaftigkeit und mit dem Glauben der Christen an eine bestere Welt, zu welcher ihn sein himms lisser Bater durch Kreuz und Leiden schon hienieden vorbereiten wollte.

Seine Schwächen wollen wir als achte Chriften mit bem Mantel ber Liebe zubeden und fagen, wie Zefus bort zu ben Schriftgelehrten und Pharifaern, Ioh. Can. 8. v. 7. "Wer unter Euch ohne Gunbe ift, ber werfe

den erften Stein auf ibn."

## \* 93. Johann Gottlieb Herzog,

Doctor ber Medizin und prattifcher Arzt zu Leipzig. geb. b. 6. Jan. 1779, geft. b. 10. Febr. 1826.

Chrliche Burgereleute aus der guten alten Beit mas ren bie Eltern bes gu frub Gefchiebenen. Gein Bater, Iohann Gottfried, ein Mann von guter gaune und Hausbefiger in Beipzig, betrieb, nebft feiner wackern grau, Chriftiane Elifabeth, geb. Golbhorn, eine Schentwirthschaft, welche gut ging. Schon in früher Jugend außerte ber hingeschiebene vorzugeweife Buft gur Apotheters Zunft, und feine Eltern waren verftanbig genug, um einzusehen, daß die Anabenjahre um so forgfältiger benust werden mußten, je weniger der gewählte Beruf und bie damit verbundenen, alle Stunden des Tages ausfüllenden Pflichten dem Junglinge gestatten wurden, das etwa Ber-faumte nachzuholen. Gie hielten also dem Sohne mehrere, jum Theil fpater als Gelehrte und Schriftsteller betannt gewordene Sauslehrer \*) und brachten ihn bann 14 ober 15 Jahre alt gu bem Apotheter Bing gu Schleubig in Bielleicht glaubte man, daß der Pringipal einer tleineren Offigin fich mehr, ale es in einer großeren möglich mare, mit feinem Behrlinge beschäftigen ton=

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. Tauber, über welchen man ben neuen Retrolog. b. Deutschen 3. Jahrg. G. 1612 nachlefen fann.

ne: eine Unficht, bie wenigftens fur biefen einzelnen Rall richtig mar, benn Bing mar ein rechtschaffener, febr ge= fdidter Dann, ber fich bes jungen D. mahrhaft bater: lich annahm. Mehrere Jahre brachte Lesterer in biefem Saufe gu, und verficherte fpater, bag es ihm auch als Urge oft nublich gewefen fen, bas Technifche ber Pharmaceutif und ihrer Bulfemiffenschaften grundlich fennen gelernt gu haben. Indeffen verabfaumte er bennoch nicht, fich fur eine bobere Laufbahn vorzubereiten, benn es hatte fich in bem aufftrebenden Beifte bes Junglings ber Bunfch entwickelt, eine folche zu betreten. Er nahm reshalb Pris vat-Unterricht bei bem Rector ber bortigen Schule, Bolframm, befonders im Latein; tam fo, geborig vorbereitet, im 3. 1799 gurud nach Beipgig und bezog bie Univerfitat, wo er Platner's, Sinbenburg's, Ludwigs', Rofenmiller's, Bebenftreit's, Bedwig's, Rubn's, Clarus's u. 2. Borles fungen fleißig befuchte. Bon bochftem Angen mar ihm feine fechsjährige Famulatur bei bem Dr. Schirmer, einem febr geftaaten, viel befchaftigten, prattifchen Argte Leipzigs. Richt unbenugt ließ et Die reiche Gelegenheit, Erfahruns gen gu fammeln, die fich ihm bier barboten, und als menige Jahre barauf ber brave Schirmer, noch in febr traf-tigen Mann Sjahren, ploplich ftarb, mablte ein großer Theil der Familien, Die fich feines Rathe bei ihrer Gefundheitspflege bedient hatten, feinen ehemaligen Gehule fen, ber ingwifchen felbft bie bodifte Burbe ber Medigin rubmlich erlangt hatte (am 18. Muguft 1809, burch Bertheibigung feiner Disputation de cystitide), gum Argte. Geine Praxis nahm ichnell gu. 3m 3. 1818 verheiras thete er fich mit einer jungen, liebensmurbigen Fran und lebte feitdem im ununterbrochenen Genuffe eines ftillen, bauslichen Glude, Das burch feine immer mehr und mehr in Unfpruch genommene Thatigfeit ale beiltunftler nicht vermindert, fondern erhöhet murbe. Doch trubte feinen, in der Regel beitern Ginn bismeilen der Gedans te, den er jedoch nur febr vertrauten Freunden mittheilte, daß er an einem organischen Fehler in der Bruft leibe, welcher ibn frubzeitig in bas Grab fturgen werde. er ein fcongewachsener, wohlgebilbeter, frattlicher Mann bon traftigem und mannlichem Meugeren mar: fo bielten bies feine Freunde nur fur eine bypochondrifche Grille; indeffen hatte er leider nur ju richtig gefeben; benn gu Unfange Des Jahres 1826 erfrantte er ploglich, nachdem fcon einige Beit guvor eine Abnahme feiner geiftigen und torperlichen Munterfeit zu bemerten gewesen war, und am 10. Februar ging feine oft wiederholte Borausfagung auf eine traurige Weise in Erfüllung über: er ftarb faum 47 Jahr alt, und die Beichenöffnung bewies, daß das Aufgeben eines höchst wahrscheinlich sehr lange vorhanden gewesenen, Aufangs langsam, dann immer schneller und schneller ausgebildeten Lungengeschwüres, die Ursache sei-

nes Zobes gewefen war.

Co wie er im Leben ben Mrgt nicht vom Menfchen trennte, fo mag beibes auch in feiner Charafteriftit ver: einigt merden. Er war von Bergen überaus mohlwollend, gutmutbig und redlich, ubrigens, ohne gerabe Genie gu fenn, ein Dann von bellem und gebildetem Beifte, ausge= ruftet mit einer febr fcharfen Beobachtungegabe und mit feinen Ctubien ftete auf bas Prattifche gerichtet. Unge: pruften Soppothefen, wenn fie auch burch eine glangenbe Mugenfeire fich empfahlen, war er gwar nicht abhold; er ftubirte fie eifrig und fie beschaftigten ihn oft angenehm, aber er magte boch nie eber fie am Rrantenbette in Un= wendung gu bringen, bis ihre Brauchbarteit, burch mehr: fache, gunftige Erfolge anderwarts bewahrt befunden worden war. Allgemeine Maxime ber Merzte barf bies freilich nicht werden, benn fonft murbe bie Runft auf je= bes weitere Fortichreiten, beffen fie boch fo bedürftig ift, vergichten muffen; indeffen wird es gewiß wohl jedem Datienten, Der boch mit Recht bei ber Gur nur feine Bieberberftellung, nicht bie Musbilbung ber Argneimiffenfchaft ale 3med angefeben wiffen will, febr angenehm fenn, wenn er überzeugt fenn barf, bag fein Argt nach Grunde feben verfahrt, wie fie Dr. D. batte. - Es ift bekannt, bon welch großem Ginfluffe Die Perfonlichfeit bes Mrgtes auf feine Rranten ift, und gewiß hat die feinige bei gar manden Guren gludlich mitgewirkt. Gein ganges Befen batte etwas Bohlwollendes, bergliches, Offenes und Dabei Dannliches und Entschiedenes, wiewohl das lestere niemals in Unmagung ausartete. Diefe, wie jebe Art von Charlatanerie war ibm fo ganglich fremb, baß er feinen eigenen Werth weit eber gu niedrig als gu boch anschlug. Gein Pflichteifer und feine Uneigennüsigfeit waren febr groß und die lettere ging faft bis jum Ues bermaaß: benn faft ftete überließ er ee ber Billeubr berer, die er argtlich behandelte, ob fie ibn bezahlen wolls ten ober nicht , und forberte feinen Ehrenfold felbft bann nicht ein, wo die Patienten, ihren ofonomifchen Umftans ben nach, ihn gar moht hatten entrichten tonnen und bie Erfullung ibrer Pflicht nur aus Rachlaffigteit ober ofe

fenbarer Schlechtheit unterließen. Doch wenn er auch noch fo gewiß im Boraus mußte, bag er nie einen Grofchen fur feine Bemubung befommen wurde: fo tonnte bies fein Sandeln nie im geringften beftimmen ober abandern, und bas Rind bes armften oder ungrbentlichften Familien= vaters murbe von ibm mit berfelben Treue und Gorafalt gepflegt als eine finderlofe, alte, reiche Dame. Darum folgte ihm auch ber Gegen Bieler in fein fruhes Grab, und bas Dantgefühl einer ungludlichen Familie, beren Leiben er mehrere Jahre hindurch, ohne Begahlung gut hoffen ober gu forbern, gelindert hatte, foll fich bei feiner Beerdigung auf eine eben fo rubrende als garte Beife geaußert haben. \*) Die Mutter ericbien namlich (wie er= achlt murde), ihren fleinen Cohn an der Sand, unter ben, bas offene Brab umgebenben Freunden des Berftor= benen und befahl bem Rinde, ben irbifden fleberreffen bes ebeln Mannes wenigftens eine band voll Erbe auf ben Sara gu ftreuen, ale bas einzige Beichen bantbarer Ertenntlichteit, welches fie fur bas zu geben vermochte, "was der hier Rubende fur fie und Die 3brigen" im Leben gethan batte. £. Œ.

## 94. Meyer Simon Benl,

Bice-Ober-Bandrabbiner von b. jubifchen Gemeinden in den Churund Reumarten, ber Priegnig und in hinterpommern.

geb. ju Liffa im Grofherzogthum Pofen 1744, geft. ben 14. Febr. 1826. \*\*)

Bestimmt zum Rabbinerfache, strebte er von früher Jugend an, den ganzen Umfang seines kunftigen Berufs zu erfassen. Den größten Untheil an seiner theologischen Bildung hatte der damals ausgezeichnete Rabbiner hirschel Janub (in Julz und nachmals in Fürth), der ihn bei seiner Unwesenheit in Lissa liebgewann und mit sich nahm. In seinem 19. Jahre verband er sich ehelich mit einer frommen Gattin, die ihn bis an sein Ende glucklich machte und die jest mit ihren Kindern, Enkeln und Urzenkeln den großen Berlust beweint. In seinem 22. Jahre ward ihm die Ehre, Mitglied des judischen Gerichts in

<sup>\*)</sup> Laut einer Correspondeng-Nachricht aus Leipzig (wahrscheinlich von einem seinen naberen Bekannten), vom 23. Febr. 1826, in Andres sehr beliedter Zeitschrift "Dekperus" Wo. 68. 1826. ©. 271. \*\*) Paube und Spenersche Zeitung 1826. No. 49.

feiner Baterfadt gu werben. Reben biefem Amte unterrichtete er, unentgelblich, angehende Theologen und fuchte überall ber beranwachfenden Jugend feiner Gemeinde nite lich gu werden, bis er 1784 nach Berlin berufen wurde. mo er die erledigte Stelle an einer theologischen Stiftung und 2 Jahre fpater die eines Rabbiner-Affeffors erhielt. Diefes Umt ward ihm fo werth, daß er jede Gins ladung andwärtiger Gemeinden zur Annahme einer Rabs binerftelle ablehnte - -. Rur zu bald zeigten fich auf feinem Bege gur Bahrheit Elippen, an benen manchez Andere gewiß gefcheitert mare, Die er jedoch mit Borfict au umgeben verftand, fo wie er fpaterbin bie über feinem Borizonte beraufgezogenen Sturme mit Muth und Ands Dauer abzuwenden mußte. - Rach bem Tode des Obers Landrabbiners Sirschel Levin wurde er Prafes des inbifchen Gerichts und im 3. 1809 gum Bice : Dber : Canbe Run erft entwickelte er alle Borgige rabbiner ernannt. feines Beiftes und die liebenswurdigften Gigenschaften feines Bergens, jest war ihm der weite Raum aufgetban. innerhalb welchem fich ber Umfang feiner Thatigteit, feis ner Gelehrfamteit, feiner Unbanglichteit an Ronig und Baterland \*) und feines wohlthatigen Ginnes, Bielen im In: und Mustande offenbarte, mit benen er in Berubs rung ftand. Aber nicht minber boten fich ihm von bies fem Beitpuntte an Gelegenheiten in Menge bar, ben Schas feiner Erfahrungen und Menschenkenntniffe gut ents bullen und religiofe Bebarrlichteit mit fanft gurechtweis fenber Dulbfamteit auf eine geschickte Beife gu paaren, mas nur bemjenigen Beobachter nicht unbemerkt blieb, ber bie Geftalt und die Formen bes von ben Juden in fich aufgenommenen Beitgeiftes erfaßt und bas Babre vom Falfchen zu unterscheiden verftand. Ein Rampf eis gener Art war biefem Beteran von ber Borfebung bei fchieden. - Es galt Refignation und mancherlei Opfer, die die ganze Kraft des Greifes in Anspruch nahmen; er litt viel, benn die Liebe jum Frieden ftand ber Pflicht feines Umtes, Die Forderungen bes Mugenblicks benen els ner Ewigfeit (ber Religion) zu fchroff gegenüber. 2018 aber bas Ruder in feiner band gu manten begann und das lebendige Wort Kraft und Glauben zu verlieren bes drobet ward: da legte er muthiger als je feine Sache in

<sup>&</sup>quot;) Unter den vielen Reben, die er vor feiner Gemeinde an Fells und andern Tagen hielt, verdienen die im I. 1809 nach der Rückstehr Er. Majetlat des Königs, im I. 1811 nach dem hinschieden Idnig im die 1821 dem Aussemarsche des vaterländischen Geres, demerkt die werden.

eine bobere Sand und - Die Babrbeit fiegte, und et ging eben fo reines bergens aus Diefem Rampfe bervor, als fein Beift Die Rolgen beffelben porber berechnet batte. Best aber bachte er barauf, wie er ber Religion einen Bribut gablen, bem Staate fich bantbar bezeigen, feinen Glaubensgenoffen einen ficherern Saltpuntt anweifen tonne, und - er grundete eine Bilbungsanftalt fur tunf: tige Rabbiner und Bebrer, mit welcher er weislich eine Elementaridule verband. Diefes Bert fronte feine Thatigfeit, lobnte ibn volltommen; benn bie hoffnungen, Die bierin fur ibn aufgingen, genügten fur Die Duben eis nes Menfchenlebens. Freudenvoll eroffnete er biefe Uns ftalt am 18. Ottbr. 1825 (an dem dem gefammten Batere lande fo bentwurdigen Sage), nachdem die bochfte Beborbe in den gnabigften und moblwollendften Musbruden ben Plan und ben 3med berfelben gut geheißen hatte. Roch mabrent feiner Oberleitung genoß er Die Freude, Die Babl der Schuler bis auf 102 heranwachsen gu feben , fo wie Die ungweideutigften Beweife von großer Theilnahme, welche in jeder hinficht fur bas Fortbefteben und bas Bebeiben ber Unftalt Die fconften Musfichten gewährt. Dit Ergebung, aber auch mit Behmuth, fchied er pon feiner Schopfung - Die er inbeg zeitig, bamit ber Eob bu nicht überrafchen moge, vaterlich forgiam, fichern Banben anvertraut und übergeben hatte. - Groß und allgemein war bie Theilnahme ber Gemeinde und aller, Die feinen Umgang, feinen Rath und Beweife feiner Ber gensgute genoffen; unter ber Denge von Trauernben gogen Die Rinder feiner Bebranftalt, von ihren Bebrern gerührt, Die Danen Des frommen Baters fegnend, bintet Der Leiche ber, bis jum ftillen talten Grabe , bas fie mit ben tiefften, bes Berblichenen murbigen, Empfindungen webmuthia verließen.

#### 95. Johann Gottlob Friedrich Benter,

Ebnigt. preuß. Geheimer-Kriegerath u. Treforier, Ritter bes to.
then Ablerorbens britter Claffe ju Berlin.

geb. gu Berlin 1753, geft, ben 15. Febr. 1826. \*)

Som war von ber Borfebung bas feltene Glud befchieben, in einer Reibe von 53 Jahren durch raftlofe Beru'se thatigteit, ftrenge Ordnung und Punktlichkeit, rubige Befonnenheit, bei gefahrvollen Auftragen fich hohe Berbienste zu erringen und besonders Bertrauen zu erwerben, und

<sup>&</sup>quot;) Saube und Speneriche Beitung 1826. Ro. 44.

4

mit biefem feltenen bargeplichen Glad war auch bas banda liche in einem feltenen Grade ihm gu Theil geworden. Er erhielt im Gymnaffum gum grauen Rlofter in Berlinfeine wiffenschaftliche Bilbung, trat fcon ale Invalina in bas Gefchafteleben und erwarb fich frub eine große. Gewandtheit im Raffendienst. Schon im 3. 1776 bei ber bofftaatstaffe als fupernumerarer Raffenfchreiber ans geftellt, rudte er bereits im Juni 1779 gum boffaatstafe-ffrer hinauf, ward 1793 mit dem Prabitat eines hofe rathe gum Buchhalter und Controlleur bei ber hofftagtieund Dispafitionstaffe ernannt, 1796 als hofftaats-Renta. meifter und Treforier angeftellt und 1797 mit bem Brabis: Lat Gebeimer Rriegsrath, 1824 aber mit dem rothen Abs-In ben verbangnife. Lerorden dritter Rlaffe begnadigt. wollen Sabren 1806 bis 1809 mar es ihm vergonnt, burde: große Anftrengungen und Mufopferungen feine Umtstreue und feine Liebe fur ben Ronig und bas Baterland gu bemabren, und ohne Murren ertrug er die breijahrige Trens . mung von feiner Samilie, ben bitteren Berluft eines garte : lich geliebten Bruders, bes berühmten Bunbargtes, und bie Entbebrung ber hauslichen Gluckfeligfeit. In ben Rubeftand verfest, als er feinem Dienft. Jubilaum nabe mar, ward ibm burch bie Gnabe und bas Bertrauen bes Ronigs aufs Reue bas febnlich gewünschte Gluck gu Theil, auch noch in feinem ruftigen Greifenalter im toniglichen Dienfte thatig gu fenn. Gott aber fcbentte ibm Die Gnabe, felbft auf bem Sterbebette noch feinen trenen Berufse eifer gu bemabren. Er hinterließ eine geliebte Gattin, Die ihm zwolf Rinber gebar, von welchen nur feche Toche ter ibn überlebt haben, nebft 25 Rindestindern und brei Urenteln. Geine bis jum Enthufiasmus gefteigerte Liebe fur ben Ronig und bas tonigliche Saus erhielt noch auf bem Sterbebette burch Beichen ber allerhochften Theils . nahme eine fuße Befriedigung. Durch feine Reigung gum Boblthun und durch uneigennusige Dienftwilligfeit bat er in einem weiten Rreife Gutes aller Urt geftiftet und befordert.

#### \* 96. Johann Gottlieb Caspari,

Doctor b. Theologie, Superintendent in b. fürftl. fconburgifden. Stadt Balbenburg u. Affessor b. gemeinschaftl. Confitoriums in Glaucou.

geb. ben 13. Mai 1741, geft. ben 16. Febr. 1836. Er wurde geboren in Riefa bet Meifen, wo fein Bateb Rittergute-Pachter war. Der Superintendent in Gro-

Benhann murbe bei einer Schulvifitation auf bie que ten Sabigleiten bes Anaben aufmertfam und verans lafte ben Bater, ber ben Sohn fur die Dekonomie be-ftimmt hatte, ibn 1756 nach Meißen in bie Stadtfchule gu fchicken, von welcher er bann in die berühmte Fürften= foute überging. Er ftubirte feit 1761 in Beipgig, wo Gruffus, Stammler, Ernefti, Brebm und auch Gellert feine Bebrer maren, an welchem Orte jedoch die Dufenfobne von ben Martisfohnen im fiebenjabrigen Kriege nicht felten beunrubigt murben. Gruffus batte befondes res Wohlwollen fur ben jungen G., ber bald barauf auf beffen Empfehlung Inftructor bei bem einzigen Sohne bes Grafen Albert Karl Friedrich von Schonburg. Grein wurde, welchem Berufe er fieben Jahre mit rubmlicher Treue vorftand. Mit bem jungen Grafen, nachherigem Furften Otto Rarl Friedrich von Schonburg, ber burch feine humanitat und feinen boben Ginn für alles Gute und Schone, von bem jest noch bleibende Denfmaler geu= gen, feinen Unterthanen im unvergeflichen Andenten ift, bielt fich C. bald in Balbenburg, bald bei Bermanbten aus bem Saufe Reuf, in bem freundlichen Dorfe Roftris auf und erfreute fich abwechfelnd ber burch Ratur und Runft reizenden Thalgegenden an ber Mulbe und Gifter. 1772 tam G. als Diatonus nach der fconburgifchen Stadt Bofnis (im fachf. Erzgebirge) und 1785 als Guperinten= bent nach Balbenburg, womit bas Umt eines Confifto: rial-Mffeffore in bem naben Glauchau verbunden ift, mo er nun mit bem dafigen Superintendenten bie Eramen ber Dres biger und Schullehrer ber fconburg. Bande und andere Confiftorialia gu beforgen hatte. Borber aber mußte er felbit erft zwei Predigten in Dreeben ablegen und ein Colloquium befteben. Er befaß nicht ausgezeichnete Be-Lebefamteit und glangende Malente, aber fein ebler Charatter, Liebe gu feinem Beruf, Fleiß und Treue in feinen Arbeiten machten ibn feinen Gemeinden theuer und werth. Bas aus feinem driftlich religiofen Gemuthe tam, ging wieder ju Bergen, und fein mufterhaftes Leben, Die Bare monie mit feinen Mitarbeitern gaben feinen Borten, auch ohne viele außere Beredtfamfeit, ben beften Rachbruck. Er war gludlich verheirathet mit der Tochter eines Superintenbenten Beller in Zwickau. Bon feinen fieben Cobnen fteben mehrere in ansehnlichen Memtern : Der alteffe Gobn als Regierungs: und Confiftorialrath in Glauchau; Die jungfte feiner brei Tochter ift Die Gattin bes wurdigen herrn Gebeimen-Rirchenrathe Dr. Schott

10 185 at 20 0 Litzigue 71 A . THE THE PROPERTY AND THE

The training of the goldening

in Jena. Das Beitalter, feiner Birtfamteit fiet mit in Die Beit, wo bie Apeologie eine große Revolution erlitt, in welchet auch mander Greis die nothige Befonnenheit verlor, rubig gu prufen und zu erwarten, was bas Reue für Refultate und Ausbeute geben werde; indem mande Mites und Renes oft febr inconsequent und lacherlich uns ter einander mifchte. G. blieb mit ben neuen Erichels nungen nicht unbefannt, aber feine leberzeugungen maren ibm fo theuer geworben, baß er fich nicht barin irre Es fcmerate ibn und et betlagte es mit machen ließ. febem Freunde bes Chriftenthums, wenn die errentriften Beffdrmer bes alten Syftems bas Beil ber Belt in ber Bermerfung alles lebernatürlichen und Bunderbaren fuchs ten, bagegen aber fich burch neue Bunber in ber Eregefe Dalfen. Allein er war babei boch milb und tolerant aegen alle, die nicht wie er dachten, und beftedte nicht ben Ras men eines freibentenben, aber redlichen Theologen mit bem Namen eines Raturaliften und Atheiften, wie es fest bie Frommelei nur ju gern thut. Wie fein Cphorat- und Predigtamt, fo lag ibm auch bas Edulwefen febr am Bergen. Er mar fo glucklich auch in bem Rachfolger feines Boglinge, in dem jegigen Fürften Bittor eis nen Regenten gu erhalten, ber mit bieler Ginficht uber feinem Bande maltet, fur Rirchen und Schulen vaterlich forgt, Die Ginfuhrung nuglicher Schulbucher unterftugt, verbiente Bebret fucht und achtet, baber ichon mancher Fremdling, namentlich aus ber Schule bes ehrenwerthen Dinter's an feine Behranftalten, fo wie jest in bem rubmlich bekannten M. Deifiner einen wurdigen Rachfolger an bes veremigten G.'s Ctelle berufen bat und burch meife Bertheilung ber Rrafte viel Gutes grundet und fordert. G. erhielt 1817 bei ber Jubelfeier ber Reformation von Sena aus die theologische Doctorwarde. 1822 feierte er fein funfzigjahriges Umtsjubilaum noch mit ziemlichet Dunterfeit. Doch feine Rrafte nahmen jest ab, befon= bers auch bas Mugenlicht, und fo mendete er fich 1825 gut feiner Tochter nach Chemnis, wo er unter ber Pflege Eindlicher Liebe fanft entschlief. Er bat Theil gehabt an ber vormaligen Berausgabe bes fconburgifchen Gefangbuchs ; auch ein Gpruchbuth mit Bebeten und Gefeg. gen für bie Schulen ausgearbeitet und in ber Abbandlung. momit bie Superintendenten in Sachfen bei ihrem Umts: antritt gewöhnlich ihre untergebenen Beiftlichen zu begrußen pflegen, handelte er: de igne expurgatorio ad lacum 1. Cor. 3. 18. Gt.

## 97. Johann Gottfrieb Jengich,

Bonigt. fachf. Goftheater : Maler in Dreeben.

geb. b. 5. Detbr. 1759, geft. ben 16. Febr. 1826, ")

Er war zu hinter Jossen, einem Dorfe bei Pirna, von unbemittelten Eltern, welche die Fischers und hanklersnahrung trieben, geboren. hier wurde er zur Schule und Kirche fleißig angehalten, und da er schon als Knabe viel Kunsttalent im Zeichnen verrieth, so benußte er sehr frühzeitig die dortigen romantischen Umgebungen, als die sächs. Schweiz und andere Gegenden zu mehrerer Ansbilbung, indem er Felsenparthien, Bäume, Waldstücke und andere Ergenstände aufnahm, worin er schon einige Anzlagen zur Perspectiv Malerei verrieth und, gegen den Wunsch seiner Eltern, keine Reigung hatte, sich mit etzwas Anderem zu beschäftigen.

Da er von der Porzellan, Fabrik in Meißen gehort hatte, daß in dasiger Schule junge Leute zur Landschafts-malerei für die Fabrik gebildet wurden, besprach er sich mit einem andern Knaben seines Geburtsortes, dahin zu gehen und sich aufnehmen zu lassen und führte es auch aus, was jedoch von seinen Eltern gemisbilligt wurde, welche es lieber gesehn, wenn er sich zum Fischer oder

gum Banbwirth bestimmt hatte.

In Meifen zeigte er zuvorderft ben bafigen Lehrern feine geringen Runftarbeiten vor, welche, ohngeachtet er niemals weber Unweisung noch Mufter vor fich gehabt,

viel Bewunderung fanden.

Durch Liebe und Fleiß für sein Fach tam er in seinen Fortschritten sehr bald dahin, daß er in der Fabrik immer höher ruckte und ihm in der Landschafts - Malerei mehr und mehr anvertraut wurde, so daß er im I. 1780 schon als fahiger Landschafts - Maler gebraucht werden konnte.

Im J. 1785 waren seine Lehrjahre zu Ende. Mit Aufopferung seiner Gesundheit war er unablässig thatig und da er aus seiner Eltern hause sich keiner besondern Unterstützung erfreuen konnte, benufte er die Aebenstunden, Sonn- und Feiertage zu dem Studiren der Urchiektur, Perspektive und Aupferstechtunst, entwarf viele Kisse und Zeichnungen zu Privak- und öffenklichen Gebäuden, von welchen in und um Meißen auch mehrere in Aussüh-

<sup>\*)</sup> Ginbeimifches, 1827. No. 84

rung kamen. Als Kupferstecher begann er im 3. 1789 die fachs. Schweiz in Aberlischer Manier zu bearbeiten und herauszugeben, von welchem Werke selbst Kunftler sagen: daß noch Niemand diese Manier so wahr und gut ausgeführt habe. Dies legtere machte ihn besonders im Auslande, in Wien, Berlin, Munchen, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt a. M. und beipzig so bekannt, daß er viele Bestellungen und Aufträge in neuen Unternehmungen dahin bekam.

Auch in Dresben hatte er er baburch die Aufmerksfamkeit auf sich gezogen, und so berief ihn benn ber das malige Director ber Porzellanfabrik zu Meißen, Graf Markolini und der Freiherr zu Racknis, als damaliger Chef des hoftheaters, im S. 1797 dorthin, um im königl. Hoftheater die erste Decoration zu einer Oper als einen

Berfuch gu malen.

Dier vollendete er benn auch am 8. Marg 1798 als Probe fur's fonigt. hoftheater einen Profpett zum unterbrochenen Opferfeft, eine peruanische Gegend barftellend

und erwarb fich badurch großen Beifall.

Eine zweite Probe unternahm er am 5. Juni 1799 für die Oper Camilla, welche nebst der von ihm geordnesten Beleuchtung so vollkommen schön in ihrer Art gelang, daß ihm der Graf Markolini nach Borstellung derselben daß Versprechen gab, ihn nach Italien reisen zu lassen. Diesmal verweilte er länger in Dresden und beschäftigte sich anhaltend säx sein Fach mit den Kunstschäpen dieser Italt, die er am 5. Oktober 1799 wieder zu seiner Bestimmung nach Meißen abging. Um 25. Decbr. 1799 wurde er nochmals ausgesordert nach Oresden zu kommen, nm mancherlei sürs hostheater zu sertigen, wo er dis zum 7. Jun. 1800 in beständiger Beschäftigung blied. Den 1. Mai 1800 bekam er endlich mittelst Kescripts den Ruf nach Oresden als kursürkl. Hostheater-Maler mit einem anständigen Gehalt und freier Wohnung.

I, fand von feiner Anstellung an und fortwährend ben ungetheiltesten Beifall, sowohl beim Hofe als beim Publikum, so daß der erstere zu Wollendung seiner Aunstertigkeit für gut sand, ihn nach Italien reisen zu lassen, welche Reise er denn auch mit den jezigen Prosessoren Pettrich und Pochmann, dem Bildhauer Kühn und dem Aupserstecher Beit am 21. April 1802 antrat. Er reiste über Wien, Trieft, Benedig, Bologna, Ferrara und Ancona nach Kom, wo er am 1. Juni ankam und auf diesesser ganzen Reise alle Merkwürdigkeiten in den Gallerien,

Theatern, Rirchen und Bibliotheten auffuchte und forg-

faltig benußte.

In Rom, wo er unter andern auch die Bekanntschaft der Angelica Kaufmann machte und sich langer als 3 Wochen in Tivoli mit Aufnahme der Umgegend beschäfztigte, verweilte er bis zum 9. October desselben Jahres, worauf er nach Neapel ging und am 25. October bereits wieder in Rom eintraf.

Ueberall verwandte er ben größten Fleiß auf die merkwurdigsten Runstgegenstände, machte mit den interesfantesten Gelehrten und Künftlern seines Faches Bekanntschaft und benuste besonders in Mailand u. a. die öffentlichen Borträge in der Architektur und Perspective, wovon seine hefte in Copien und Originalien als eine treffliche Ausbeute und zum Beweis seines Eifers dienen.

Um 7. Juli 1808 tam Jentsch nach Dresten zurück, wo er 1804 zur Oper Achilles die erste Deforation versfertigte. Den 5. Febr. 1805 verheirathete er fich mit der jungsten Aochter bes 1808 zu Schleit verstorbenen Archibiatonus Heinr. Gottlob Franz, welche Che jedoch leiber durch ben Tod feiner innig geliebten Gattin, den

16. Ceptbr. 1812 wieber getrennt murbe.

Gein Fleiß, fein Zalent , feine praftifchen wie theos retifchen Renntniffe leiteten Die Mugen feiner Borgefets ten, wie jedes Runftfreundes immer theilnehmender auf ibn und fo mard er neben feiner Befchaftigung als bof= theatermaler auch noch im Anfang des 3. 1809, als Lehs rer ber Perspective zc. mit 200 Ehlr. Bulage bei ber tos nigt. Utademie ber Runfte angestellt. Unermubet mar auch bier fein Streben, belehrend und einnehmend fein Bortrag, Liebe und Achtung murben ihm fowohl von feis nen Boglingen , als feinen Collegen und Borgefesten gu Theil und im 3. 1824 ernannte ber Ronig ihn gum wirtlichen Mitgliede ber Runftatademie mit Bewilligung eis ner ansehnlichen Bulage. Doch follte er leider diefe Uns ertennung und Berbefferung feiner Lage nicht lange ge-nießen. Schon feit langer als 10 Jahren hatte er an Berfchleimung und furgem Uthem gelitten, ohne bag argta liche Mittel, Baber zc. ihn bavon hatten befreien tonnen. Go lange als nur möglich und nicht felten unter ben fichtlichften Beangftigungen fand er feinem anftrengen= Den Berufe vor; endlich aber mußte er feine gewohnte Thatigfeit auf bem Dalerfagte und in ben Lehrfalen der Runftatademie aufgeben. Doch beschäftigte er fich Dann auch noch immer ju Saufe mit Beichnungen furs

Abeater, bis er gulest ohne bettlägerig zu feyn, einer

Gefdwulft unterlag, die feinen Aod befdleunigte.

Am 12. Febr. war er mit Beibehaltung feines vollen Gehaltes in Ruhe gefest worden und an dem 16. deffelben Monats, des Morgens nach 4 Uhr, fiarb er an einem Febler am herzen, im 67. Jahre feines Alters.

Die allgemeine Theilnahme fprach fich besonders bet feinem am 19. Februar gehaltenen Leichenbeganguisse aus wo ihn viele seiner Berehrer, Freunde und Bekannte, Professor und Schuler ber Akademie zur Auhe bracksten. Seinen Grabftein ziert folgende treffliche Inschrift eines seiner innigsten Freunde:

"Als Künftler, als Lehrer, als Freund ...

von gleichem gediegenen Werthe bedecke, von Freunden beweint,

Dich fanft bier bie friedliche Erbe!"

Benssch hatte schon in früheren Jahren mehrere ehs menvolle Rufe ins Ausland, davon er jedoch niemals ets mas laut werden ließ, weil er fich als Sachse in seinem Baterlande glucklich fühlte. Schon in Meißen besnotes hin einst der wackere herzog von Sachsen Coburg, (Baster des jest regierenden) und machte ihm die vortheilhaften Anerbietungen, wenn er nach Coburg kommen wollke.

Er unterhielt felbst in feiner Wohnung von Beit ger Beit einige junge Beute, die er zu Malern, Architekten und Professonisten unentgelblich vilbete. Manner jedes Manges und Standes vom In- und Auslande suchten ihn um in der Landschaftsmalerei, Perspective zc. zw. innen.

Was feinen moralischen Charafter betraf, so war er immer verschloffen und klagte nicht, obschon er von seis wer frühesten Jugend an vis in sein höheres Alter mit tielen Worgen zu kampsen hatte und manche traurigs Erfahrung machen mußte. Nühmlich war auch seine beschabere Uneigennüsigkeit, die er Isobermann, der seines Anths und Beistandes bedurfte, angedeihen ließ, so die er seiner Bestimmung als Mensch und als Kunstler gleich würdig entsprach.

Seine ausgezeichneten Kenntniffe in mehreren vors ziglichen Fächern der Kunft, seine trefliche Mittheilungsgage im Bortrag, so wie sein außerordentlicher Auflässiniggeist verbunden mit einem sehr glücklichen Geblachts nis, michneten ihn als Lehrer vorzüglich aus. Geine lette Arbeit als Hostenaler war eine Decoration zur

Over Olumbia.

fenbarer Schlechtheit unterließen. Doch wenn er auch noch fo gewiß im Boraus mußte, daß er nie einen Grofchen für feine Bemubung befommen murbe: fo tonnte Dies fein banbeln nie im geringften bestimmen ober abanbern, und bas Rind bes armften ober unordentlichften Familien= vaters murde von ihm mit berfelben Treue und Gorafalt gepflegt als eine finderlofe, alte, reiche Dame. Darum folgte ihm auch ber Gegen Bieler in fein fruhes Grab, und bas Dantgefühl einer ungludlichen Familie, beren Beiden er mehrere Sahre hindurch, ohne Begahlung gu hoffen ober gu forbern, gelindert hatte, foll fich bei fei= ner Beerdigung auf eine eben fo rubrende als garte Beife geaußert haben. \*) Die Mutter erichien namlich (wie er= gablt murbe), ihren fleinen Gohn an der Sand, unter ben, bas offene Grab umgebenden Freunden bes Berftor= benen und befahl bem Rinde, ben irbifchen Ueberreften bes ebeln Mannes wenigftens eine Sand voll Erbe auf ben Garg gu ftreuen, als bas einzige Beichen bantbarer Ertenntlichteit, welches fie fur bas zu geben vermochte, "mas ber hier Rubende fur fie und Die Ihrigen" im Beben gethan hatte. 2. Œ.

## 94. Meyer Simon Benl,

Bice-Ober-Bandrabbiner von b. jubifchen Gemeinden in ben Churund Neumarten, ber Priegnig und in hinterpommern.

geb. ju Liffa im Großbergogthum Pofen 1744, geft. ben 14. Febr. 1826. \*\*)

Bestimmt zum Rabbinerfache, strebte er von früher Jugend an, den ganzen Umfang feines kunftigen Berufs zu erfassen. Den größten Antheit an seiner theologischen Bildung hatte der damals ausgezeichnete Rabbiner hirschel Janub (in Zulz und nachmals in Fürth), der ihn bei seiner Anwesenheit in Lisa liebgewann und mit sich nahm. In seinem 19. Jahre verband er sich ehelich mit einer frommen Gattin, die ihn bis an sein Ende glücklich machte und die jest mit ihren Kindern, Enkeln und Urzenkeln den großen Berlust beweint. In seinem 22. Jahre ward ihm die Ehre, Mitglied des judischen Gerichts in

<sup>\*)</sup> Laut einer Correspondeng-Nachricht aus Leipzig (wabrscheinlich von einem seiner naberen Betannten), vom 23. Febr. 1826, in Andres sehr beliebter Zeitschrift "Despetus" No. 68. 1826. ©. 271. \*\*) Hande und Spenersche Zeitung 1826. Id. 49.

feiner Baterfadt gu werben. Reben biefem Amte unterrichtete er, unentgelblich, angehende Theologen und suchte überall ber beranwachfenden Jugend feiner Gemeinde nate lich gu werden, bis er 1784 nach Berlin berufen wurde. mo er die erledigte Stelle an einer theologischen Stife tung und 2 Jahre fpater die eines Rabbiner-Affeffors et hielt. Diefes Amt ward ihm fo werth, daß er jede Gins ladung andwärtiger Gemeinden zur Annahme einer Rabs binerftelle ablehnte - -. Rur gu bald zeigten fich auf feinem Bege gur Babrbeit Elippen, an benen mancher Andere gewiß gescheitert mare, Die er jedoch mit Borfict zu umgehen verftand, fo wie er fpaterbin bie über feinem Sorizonte beraufgezogenen Sturme mit Muth und Xues Dauer abzuwenden mußte. - Rach bem Tode des Dber-Landrabbiners birichel Bevin wurde er Prafes des inbifchen Gerichts und im 3. 1809 gum Bice : Dber : Bands Run erft entwickelte er alle Borguge rabbiner ernannt. feines Beiftes und die liebenswurdigften Gigenschaften feines Bergens, jest war ihm der weite Raum aufgethan, innerhalb welchem fich ber Umfang feiner Thatigfeit, feis ner Gelehrfamteit, feiner Unbanglichteit an Ronig und Baterland \*) und feines wohlthatigen Ginnes, Bielen im In: und Auslande offenbarte, mit benen er in Berubs rung ftand. Aber nicht minder boten fich ihm von bies fem Beitpuntte an Gelegenheiten in Menge bar, ben Schaß feiner Erfahrungen und Menschentenntniffe gu ents bullen und religiofe Beharrlichteit mit fanft gurechtweis fender Duldsamteit auf eine geschickte Beise zu paaren. mas nur demjenigen Beobachter nicht unbemerkt blieb, ber bie Geftalt und die Formen bes von ben Juden in fich aufgenommenen Beitgeiftes erfaßt und bas Babre bom Falichen gu unterscheiden verftand. Gin Rampf eis gener Art war biefem Beteran von ber Borfebung bei ichieden. - Es galt Refignation und mancherlei Opfer, Die die gange Rraft bes Greifes in Anspruch nahmen; er litt viel, benn die Liebe gum Frieden ftand ber Pflicht feines Amtes, die Forderungen des Augenblicks benen eis ner Emiateit (ber Religion) gu fchroff gegenuber. 218 aber bas Ruber in feiner band zu manten begann und bas lebendige Bort Kraft und Glauben zu verlieren bes brobet mard: da legte er muthiger ale je feine Sache in

<sup>\*)</sup> Unter den vielen Reben, die er vor seiner Gemeinde an Hells und andern Agen hielt, verdienen die im I. 1809 nach der Rückstehr Er. Reieftat des Königs, im I. 1811 nach dem hinschieden Ihre Rasiestat der döchsteligen Königin und im I. 1813 deim Aussmarsche des vaterländischen Geres, demerkt zu werden.

eine bobere Sand und - Die Babrheit fiegte, und et ging eben fo reines bergens aus Diefem Rampfe bervor, als fein Beift Die Rolgen beffelben vorber berechnet batte. Sost aber bachte er barauf, wie er ber Religion einen Eribut gablen, bem Staate fich bantbar bezeigen, feinen Glaubensgenoffen einen ficherern Saltpuntt anweifen tonne, und - er grundete eine Bildungsauftalt fur funf: tige Rabbiner und Behrer, mit welcher er weislich eine Elementaridule verband. Diefes Wert fronte feine Thatigfeit, lobnte ibn vollkommen; benu bie hoffnungen, bie bierin fur ibn aufgingen, genügten fur Die Duben etnes Denichenlebens. Freudenvoll eröffnete er biefe Uns ftalt am 18. Detbr. 1825 (an dem dem gefammten Batere lande jo bentwurdigen Zage), nachbem die bochfte Beborbe in ben gnabigfren und wohlwollenbffen Musbruden ben Plan und ben 3med berfelben gut geheißen hatte. Roch mabrent feiner Oberleitung genoß er Die Freude, Die Babl der Schuler bis auf 102 heranwachfen gu feben , fo wie Die unzweideutigften Beweife von großer Theilnahme, melde in jeder binficht fur das Fortbefteben und bas Bebeiben ber Unftalt bie iconften Musfichten gemabrt. Dit Ergebung, aber auch mit Behmuth, fchied er pon feiner Schopfung - Die er inbeg zeitig, bamit ber Tob ibn nicht überrafchen moge, vaterlich forgiam, fichern Sanben anvertraut und übergeben batte. - Groß und allgemein mar die Theilnahme ber Gemeinde und aller, Die feinen Umgang, feinen Rath und Beweife feiner Bers gensgute genoffen; unter ber Menge von Trauernben gogen die Rinder feiner Behranftalt, von ihren Lehrern geführt, Die Danen Des frommen Baters fegnend, binter Der Leiche ber, bis jum ftillen talten Grabe, bas fie mit ben tiefften, bes Berblichenen murbigen, Empfindungen webmuthia verliegen.

## 95. Johann Gottlob Friedrich Benter,

Bonigl. preuß. Gebeimer-Rriegerath u. Arefarier, Ritter bes ros then Ablerorbens britter Claffe gu Berlin.

geb. gu Berlin 1753, geft. ben 15. Bebr. 1826. \*)

Som mar von der Borfehung das feltene Glad beichieben, in einer Reihe von 53 Jahren durch taftlofe Beru'se thatigkeit, ftrenge Ordnung und Punktlichkeit, rubige Befonnenheit, bei gefahrvollen Auftragen fich hohe Berbienfte zu erringen und besondere Bertrauen zu erwerben, und

<sup>&</sup>quot;) Saube und Spenerfche Beitung 1826. Do. 44.

mit biefem feltenen burgerlichen Glad war auch bas baus. liche in einem feltenen Grabe ihm gu Theil geworben. Er erhielt im Gymnafium gum grauen Rlofter in Berlin feine wiffenschaftliche Bilbung, trat fcon als Jungling in bas Geschaftsleben und erwarb fich fruh eine große Gewandtheit im Raffendienft. Coon im 3. 1776 bei ber hofftaatetaffe als fupernumerarer Raffenfchreiber angeftellt, rudte er bereits im Juni 1779 gum hofftaatsfafsfirer hinauf, marb 1793 mit bem Prabitat eines hofrathe jum Buchhalter und Controlleur bei ber Sofftaates und Dispositionstaffe ernannt, 1796 als Sofftaats: Rent. meifter und Treforier angestellt und 1797 mit dem Prabis Bat Geheimer: Rriegsrath, 1824 aber mit dem rothen Moslerorden britter Rlaffe begnadigt. In ben verbangniffg. vollen Jahren 1806 bis 1809 mar es ihm vergonnt, burde; große Anftrengungen und Aufopferungen feine Amtstreue und feine Liebe fur ben Konig und das Baterland gu bemabren, und ohne Murren ertrug er die breijahrige Trens . mung von feiner gamilie, ben bitteren Berluft eines garte , lich geliebten Bruders, bes beruhmten Bunbargtes, und bie Enthehrung ber hauslichen Gludfeligteit. In ben Rubeftand verfest, ale er feinem Dienft. Jubilaum nabe mar, ward ihm burch die Gnabe und bas Bertrauen bes Tonigs aufs Rene das febnlich gewünschte Gluck zu Theil. and noch in feinem ruftigen Greifenalter im toniglichen Dienfte thatig gu fenn. Gott aber fcbentte ibm Die Bnas be, felbft auf bem Sterbebette noch feinen treuen Berufe-effer gu bemahren. Er hinterließ eine geliebte Gattin, Die ihm zwolf Rinder gebar, von welchen nur feche Zoche ter ibn überlebt haben, nebft 25 Rindestindern und drei Urenteln. Seine bis jum Enthuffasmus gefteigerte Liebe für den Ronig und bas tonigliche Saus erhielt noch auf bem Sterbebeite burch Beichen ber allerhochften Theils nahme eine fuße Befriedigung. Durch feine Reigung gum Boblthun und durch uneigennutige Dienftwilligfeit bat er in einem weiten Rreise Gutes aller Art gestiftet und befordert.

#### \* 96. Johann Gottlieb Caspari,

Doctor b. Theologie, Superintendent in b. fürfit. fcondurgifden Stat Balbenburg u. Affeffor b. gemeinschaftl. Confiftortums in Glauchau.

geb. ben 13. Mai 1741, gest. ben 16. Febr. 1896. Er wurde geboren in Riesa bet Meisen, wo sein Bater Rittergute-Pachter war. Der Superintendent in Gros R. Netrolog. 4x Iadea.

Genbann murbe bei einer Schulvifitation auf ten gapigteiten bes Knaben aufmertfam unt lafte ben Bater, ber ben Cohn fur die Defon fimmt hatte, ihn 1756 nach Meißen in die St gu fchicten, von welcher er bann in die berühmte fchule aberging. Er flubirte feit 1761 in Bei Grufius, Stammler, Ernefti, Brebm und auch Gel Bebret waren, an welchem Orte jedoch bie fobne von den Martisfobnen im fiebenichrige nicht felten beunrubigt wurden. Gruffus batte res Wohlwollen für ben jungen G., ber balb be beffen Empfehlung Inftructor bei bem einzige bes Grafen Albert Rarl Friedrich von Schonbut wurde, welchem Berufe er ficben Jahre mit ri Breue vorftand. Dit bem jungen Grafen, nac Burften Otto Karl Friedrich von Schönburg, i feine humanitat und feinen bohen Sinn für al und Schone, von bem jest noch bleibende Denfm gen, feinen Unterthanen im unvergeflichen Unde hielt fich G. balb in Balbenburg, balb bei Ber aus bem Saufe Reuß, in bem freundlichen Dorfe auf und erfreute fich abwechfelnd ber burch Ri Runft reizenben Thalgegenden an ber Mulbe un 1772 tam C. als Diatonus nach der schönburgisch Löfinis (im fachf. Erzgebirge) und 1785 als Gu bent nach Balbenburg, womit bas Umt eines rial-Affeffore in dem naben Glauchan verbunden nun mit dem dasigen Superintendenten die Eramen diger und Schullehrer der schönburg. gande un Confiftorialia zu beforgen hatte. Worher aber felbft erft zwei Predigten in Dreeben ablegen Colloquium befteben. Er befaß nicht ausgezeich lehrsamteit und glangende Zalente, aber fein eb ratter, Liebe gu feinem Beruf, Fleiß und Treue Arbeiten machten ibn feinen Gemeinden theuer un Bas aus feinem driftlich = religiofen Gemuthe ta wieder zu bergen, und fein mufterhaftes Leben, monie mit feinen Mitarbeitern gaben feinen auch ohne viele außere Beredtfamteit, ben befte brud. Er war gludlich verheirathet mit der Er nes Superintendenten Weller in Zwickan. Bo fieben Gohnen fteben mehrere in ansehnlichen 2 der alteste Sohn als Regierungs: und Confistoric Glauchau; die jungste seiner drei Tochter ift die des wurdigen Beren Gebeimen-Rirchenraths Dr. in Jena. Das Beitalter feiner Birtfamteit fiel mit in Die Beit, wo bie Theologie eine große Revolution erlitt. in welchet auch mancher Greis die nothige Befonnenbeit verlor, rubig gu prufen und gu erwarten, mas bas Rene für Refultate und Ausbeute geben werde; indem mancher Mites und Renes oft febr inconfequent und laderlich uns fer einander mifchte. G. blieb mit ben neuen Erfcheis mungen nicht unbefannt, aber feine leberzeugungen mas ren ibm fo theuer geworben, baß er fich nicht barin itre Es fcmergte ihn und er beflagte es mit machen ließ. frem Freunde Des Chriftenthums, wenn die errentrifcen Befturmer bes alten Syftems bas beil ber Belt in ber Bermerfung alles liebernatürlichen und Bunderbaren fuchs ten, bagegen aber fic durch neue Bunber in ber Exegefe balfen. Allein er war babei bach milb und tolerant gegen alle, Die nicht wie er bachten, und beftedte nicht ben Ramen eines freibentenben, aber redlichen Theologen mit bem Ramen eines Raturaliften und Atheiften, wie es fest bie Frommelei nur zu gern thut. Wie fein Ephotal: und Predigtamt, fo lag ihm que bas Schulwefen febr am bergen. Er mar fo gludlich auch in bem Radis folger feines Boglings, in Dem jegigen Fürften Bittor eis nen Regenten gu erhalten, Der mit vieler Ginficht über feinem Bande maltet, fur Rirchen und Schulen vaterlich forgt, Die Ginfuhrung nuglicher Schulbucher unterftust, perdiente Bebrer fucht und achtet, baber fcon mancher Fremdling, namentlich aus ber Schule bes ehrenwertben Dinter's an feine Behranftalten, fo wie jest in bem rubm= lich befannten M. Deigner einen murbigen Rachfolger an bes veremigten G.'s Ctelle berufen bat und burch meife Bertheilung ber Rrafte viel Butes grunbet und forbert. . C. erhielt 1817 bei ber Jubelfeier ber Reformation pon Sena aus die theologische Doctorwarde. 1822 feierte et fein funfzigjahriges Umtejubilaum noch mit giemlichet Runterfeit. Doch feine Rrafte nahmen jest ab, befonbers auch bas Mugenlicht, und fo menbete er fich 1825 gut feiner Tochter nach Chemnis, wo er unter ber Pflege Einblicher Liebe fanft entschlief. Er bat Theil gehabt an bet pormaligen berausgabe bes fconburgifden Ges fangbuche auch ein Gpruchbuch mit Gebeten und Gefeggen fur bie Schulen ausgearbeitet und in ber Abbandlung. momit bie Superintendenten in Gachfen bei ihrem Umts: antritt gewöhnlich ihre untergebenen Geiftlichen gu bes grußen pflegen, handelte er: de igne expurgatorio ad lacum 1. Cor. 3, 18. Gt.

# 97. Johann Gottfried Jensich,

Bonigl. fachf. hoftheater : Maler in Drebben.

geb. b. 5. Detbr. 1759, geft. ben 16. Rebr. 1826. \*)

Er mar gu hinter : Joffen , einem Dorfe bei Dirna , bon unbemittelten Eltern, welche Die Fifcher= und Sauster= nahrung trieben, geboren. Dier murbe er gur Schule und Rirche fleifig angehalten, und ba er fcon als Rnabe viel Runfitalent im Beidinen verrieth, fo benutte er febr frub: geltig Die bortigen romantifchen Umgebungen, als bie fachf. Schweiz und andere Wegenden gut mehrerer Musbilbung, inbem er Felfenparthien, Baume, Balbfinde und andere Gegenstande aufnahm, worin er fcon einige Un-lagen gur Perspectiv . Malerei verrieth und, gegen ben Bunfch feiner Eltern, teine Reigung batte, fich mit et= mas Unberem zu beschäftigen.

Da er von ber Porgellan : Fabrit in Meißen gebort hatte, baß in bafiger Schule junge Leute gur Bandichaftes malerei fur Die Fabrit gebilbet murben, befprach er fich mit einem andern Anaben feines Geburtsortes, babin gu geben und fich aufnehmen gu laffen und fuhrte es auch aus, mas jeboch von feinen Eltern gemisbilligt murbe, welche es lieber gefehn, wenn er fich jum gifcher ober

gum Candwirth bestimmt batte.

In Meißen zeigte er zuvorderft ben bafigen Lebrern feine geringen Runftarbeiten vor, welche, ohngeachtet er niemals weber Unweisung noch Dufter por fich gehabt,

viel Bewunderung fanden.

Durch Liebe und Fleiß fur fein Sach tam er in feis nen Fortschritten febr bald babin, bag er in ber Fabrit immer hoher ruckte und ihm in ber Landfchafts = Malerei mehr und mehr anvertraut wurde, fo daß er im 3. 1780 fcon als fahiger gandichafts = Maler gebraucht werben

tonnte.

3m 3. 1785 maren feine Bebriabre gu Enbe. Dit Aufopferung feiner Gefundheit war er unablaffig thatig und ba er aus feiner Eltern Saufe fich feiner besondern Unterftugung erfreuen tonnte, benutte er Die Debenftun= ben , Sonn= und Feiertage gu bem Studiren ber Urchitet= tur, Perfpettive und Rupferftechtunft, entwarf viele Riffe und Beidnungen gu Privat- und offentlichen Gebauben, von welchen in und um Deifen auch mehrere in Musfub=

<sup>\*)</sup> Einbeimifches, 1827. Do. 84

rung kamen. Als Kupferstecher begann er im 3. 1789 die sach. Schweiz in Aberlischer Manier zu bearbeiten und herauszugeben, von welchem Werke selbst Künstler sagen: daß noch Niemand diese Manier so wahr und gut ausgesührt habe. Dies lestere machte ihn besonders im Auslande, in Wien, Berlin, München, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt a. M. und Leipzig so bekannt, daß er viele Bestellungen und Aufträge in neuen Unternehmungen dahin bekam.

Auch in Dresben hatte er er baburch die Aufmerkfamkeit auf sich gezogen, und so berief ihn benn ber bamalige Director ber Porzellanfabrik zu Meißen, Graf
Markolini und der Freiherr zu Rackniß, als bamaliger Ghef bes hoftheaters, im 3.1797 dorthin, um im königl.
Hoftheater die erste Decoration zu einer Oper als einen

Berfuch zu malen.

Dier vollendete er benn auch am 8. Marg 1798 als Probe fur's tonigt. hoftheater einen Profpett zum unterbrochenen Opferfest, eine peruanifche Gegend barftellenb

und erwarb fich dadurch großen Beifall.

Eine zweite Probe unternahm er am 5. Juni 1799 für die Oper Camilla, welche nebst der von ihm geordneten Beleuchtung so vollkommen schön in ihrer Art gelang, daß ihm der Graf Markolini nach Borstellung derselben das Bersprechen gab, ihm nach Italien reisen zu lassen. Diesmal verweilte er länger in Dresden und beschäftigte sich anhaltend sur sein Fach mit den Kunstschäen dieser Stadt, die er am 5. Oktober 1799 wieder zu seiner Bessimmung nach Meißen abging. Um 25. Decbr. 1799 wurde er nochmals aufgesordert nach Oresden zu kommen, um mancherlei fürst hosstearer zu fertigen, wo er die zum 7. Jun. 1800 in beständiger Beschäftigung blied. Den 1. Mai 1800 bekam er endlich mittelst Kescripts den Rus nach Oresden als kurfürst. Hosscheater-Maler mit einem anständigen Gehalt und freier Mohnung.

I. fand von seiner Anstellung an und fortwährend den ungetheiltesten Beifall, sowohl beim hofe als beim Publitum, so daß der erstere zu Bollendung seiner Aunstertigkeit für gut fand, ihn nach Italien reisen zu lassen, welche Reise er denn auch mit den jezigen Professoren Pettrich und Pochmann, dem Bildhauer Kuhn und dem Kupferstecher Beit am 21. April 1802 antrat. Er reiste über Wien, Trieft, Benedig, Bologna, Ferrara und Ancona nach Kom, wo er am 1. Juni ankam und auf dieser gauzen Reise alle Merkwürdigkeiten in den Gallerien,

## 98. Ludwig Abolph Heinrich Gottlieb von Taubadel ,

tonigt, preus. Banbrath bes Areugburgifch, Rreifes in Schlefiengeb. d. 13. Juli 1786, geft. b. 18. Febr. 1826 \*).

Er murbe auf bem vaterlichen Rittergute Butowine im Trebniger Kreife geboren und war ber altefte Cobn bes tonigl. preug. Canbraths im Rreugburger Kreife Ernft Gottlieb v. Zaubabel und beffen Chefrau Johanne Gottliebe geborne von Jordan und Alt-Patfchtau auf Schmardt. — Durch grundlichen Elementarunterricht im elterlichen Saufe vorbereitet, besuchte er gur Fortfegung feiner wiffenschaftlichen Bildung das tonigt. Onmnafium gu Brieg, fpater bas gu Dels und bezog dann die Uni= verfitat gu Salle, wo er die Rechte und Rameralia ftu= Dirte. Rach Beendigung feiner atabemifchen Laufbahn wurde er im 3. 1808 als Referendarius bei ber bamalis gen tonigl. Krieges und Domanenkammer gu Breslau angeftellt. 216 im 3. 1818 der Ruf an Preufens Bolt gum Rampf fur Ronig und Baterland jede patriotifche Bruft bewegte, trat er ale Lieutenant und Mojutant in Das 5. fcblefifche Landwehr Infanterieregiment ein und nahm in bemfelben an ben fiegreichen Rriegsbegebenheis ten bes Relbjugs von 1813 Theil. Rach bem im Jabre 1814 gefchloffenen Frieden tehrte er in fein fruheres Amteverhaltnis gurudt. Im S. 1815 murde ihm von feis per porgefegten Behorde, der tonigl. Regierung zu Breslau, Die interimiftische Berwaltung des landrathlichen Umtes im Rreugburger Rreife übertragen. Gehr bald überzeugte man fich, in meffen band bie Kreisvermaltung gelegt fen. Die einstimmige Babl ber Stande berief ibn gum Rreislandrath, Die Des Ronigs Majeftat im Jahre 1818 zu beftatigen gerubte.

Im Jahre 1817 verehelichte er fich mit Fraulein Wilhelmine Amalie, Tochter bes Stiftsverwesers von Ferenteil-Gruppenburg auf Bellmannsborf bei Gorlich und beffen Gemahlin einer gebornen Freiin von Rechenberg. In biefer Ghe murben ihm ein Sohn und zwei Aochter geboren. Rur die beiden legten überlebten ben

Berewigten.

Schon feit einiger Zeit wantte feine Gefundheit und in ben letten Monaten schwanden Die torperlichen Rrafte

<sup>- )</sup> Schlef Prov. Bl. Mary 1826.

Schtbaper. Aine auszehnende Brufttrantheit kündigte fein nobenden Ende au. Mit frommer Ergebung fab er feiner Auflösung entgegen. Sanft entschlief er 1826 in einem Alter von 39 Jahren, 7 Monaten und 5 Lagen.

Bas der Bollendete als Gatte, Bater, Bruder, Bers mandter und Freund war, — das bewahrt und verschließt als ein heiligthum das wunde blutende herz der Seinen.

Mir was der Merewigte als Menfch, Staatsburger und Staatsbeamter war, gehart ber Deffentlichkeit an find das werden wir jum ehrenden Andenken des Gefeierten bewahren.

Bon Natur mit einem zarten und tiefen Gemuth begabt, blieb ihm nichts fremd, wo es Abeilnahme, Bets
ftand, Kath and Ebat galt! — Raftles und fich aufs
opfernd im Blenst der Menschheit, rubte er nur nach gentungenem Bert. — In den Grundfägen der wahren
Ehre erzogen, waren König und Baterland ihm heilige
Kamen, für die er dis zum legten Lebenshauche lebte und
wirtte.

Ueber Alles theuer war ihm der Ruf der Pflicht. Jede Kraft des Geistes war ihr gemidmet, jede Regung des Willens ihr untergeordnet. Für ihn gab es teme Erholung, ihn reizte auch der erlaubtefte Freudengenuß nicht, die das Geschäft des nicht selten mühvollen ind beschwerlichen Tagewerts vollbracht war.

Der Rollendete übernahm die Rerwaltung des Kreussburger Kreises mit einer drückenden Schuldenlaft aus den verhängnisvollen Kriegsjahren 1806 und 1807. Die Ansftrengungen des Jahres 1813 konnten diese nicht mindern.
— Der Geist der Ordnung, den er in die Kreisgeldgesschafte brachte, das Bertrauen, das er dadurch Gläubisgern und Schuldnern einstößte, regelten und minderten bald diese Last.

Wie auf diesem ruhte sein umsichtiger Blick auf jestem Zweige der ihm anvertraufen Kreisderwaltung, jeder hohern Wohlftand der Kreiseinsalfen bezweitend — fand in ihm den raftlosen Besoderer! — Wene Sandskraßen, odet Wiederfiellung der verfallenen schuf seine Kraßen, odet Wiederfiellung der Verfallenen schuf seine Kraßen, abet Wiederfiellung des Handels und der Geswerbe! — Für die außere Sicherheit unermidet besorgt verfolgte er alles Schlechte und Rerworfene mit unerbitte licher Strenge, wie seine Milde die Berführten zu bessern strebte.

Als erftem Dirigenten des feiner Oberaufficht mit anvertrauten Provinziafarmenhanfes zu Krentburg und bes damit verbundenen Instituts zur Erziehung verlaffener Kinder, fand fein Gemuth nur zu oft Gelegenheit,
das zu fordern, was die Ueberschrift über dem Eingang
dieses hauses verspricht: ", Elenden ein besseres Loos."
Neberall mahrhaft und treu in Rede und handlung,

emporte ihn Buge, Unlauterteit, Ungerechtigfeit! — So fand bei ihm der Unterdrückte Schut, der Bedrangte Beis

ftand, ber Berlaffene Troft, ber Glenbe Gulfe.

Mit diefem Charakter verband er im Teugern ein gefälliges humanes Betragen, bas ben Menfchen gewinnt und Bertrauen einflößt! —

## \* 99. Gotthelf Chrenfried Richter,

ronigl, preuß. Dberamtmann auf Rniegnit bei Baben in Schiefien. geb. ben 8. Decbr. 1759, geft. ben 18. Febr. 1826.

Bu Festenberg im Herzogthum Dels geboren, ber britte Cohn eines dortigen Auchscheerers, genoß er lediglich dem Unterricht der kleinen Stadtschule; doch führte ihn der Orang zu höherer Geistesbildung bald zum eigenen Stubium. Er ergriff die Gelegenheit, Schreiber bei dem Ariegs und Steuerrathe des Namslauer Areises zu werden. Im Kampf mit der Sorge um einen körglichen Unsterhalt und von Krankheit gequalt, benufte er dennoch mit regem Streben jede Stunde, die ihm seine Schreisberei übrig ließ, besonders Geschichte und Erdbeschreisbung mit Liebe zu kludiren und es bewährte sich an ihm der Geist dieses Studiums, der ihm in jeder Lage des Les bens eine böhere Richtung aab.

Durch Empfehlung an einen herrn von Stofch übernahm Richter die Stelle eines Wirthschaftsschreibers zu
Facobien, einem bedeutenden Rittergute bei Brieg in
Schlessen. Bald fand er sich in diese neue Lage, wurde Amtmann und als folder lernte er seine treue Lebensgefabrtin kennen, die ihm dort und dann auf dem von
Stosch'schen Familiengute Oruse bei Glogau in einer glucklichen Ehe brei Sohne und brei Tochter schenkte.

Obgleich mit ben beschranten Mitteln ber Umtsmannsstelle, schaffte sich boch ber erfahrne, thatige und frets rege Seift von außen und im Kreise ber Seinigen eine freundliche und heitere Lage. Er bildete das Gut zu einem eben so angenehmen als einträglichen Wohnsig. Das Deuser haus ward balb der Sammelplat der benachbarten Landwirthe und Gutsbesitzer, denen er durch

seine Dienkfertigkeit und Geschäftskenntnisse und bie durch fortgesetes Studium und Ersabrung sich erworbenen dien nomischen Kenntnisse gleich nahlich wurde, als seinem Prinzipal durch Erene, Fleiß und forgsame Babrnessenung seiner Rechte. Dabei sorgte er unermablich für die Erziehung seiner Kinder, welche durch eine rege Gelästesbildung die Bemühung reichlich löhnten.

Im Sahre 1809 übernahm der bisherige Antinankstenichter die Pachtung der Gater Stroppen und Conrades waldan im Arebniger Rreise und rüstete dort zwei seiner Sohne zur Bertheibigung des Baterlandes im Jahre

1813 aus.

Bald darauf erlangte er durch feine Familie die Mitstel, ein angenehm gelegenes Borwerk bei Liegnig eigental thumlich zu erwerben und durch dessen vortheilhaften Bereitauf im Jahre 1819 endlich die Erwerbsquelle zum Anskanf des Kitterguts Kniegnig bei Lüben in Schlessen.

Dort lebte er auch im Alter in steter Regsamteit als ler Krafte, obgleich von manchen Sorgen gedrückt , noch immer das gankfreundliche haus gewährend, in dem sich jeder wohl befand, ein treuer stets bereitwilliger Rathgesber und Bestand nicht blos seiner Freunde und Bestannsten, sondern auch seiner Unterthanen, die ihn wie ihren Bater liebten und ehrten, die Zod bei einem Besuch in Glogan ihn ans den Armen der Seinigen ris.

Moge diefer turge Abrif eines thatigen Lebens alle, bie ben Berftorbenen tannten, freundlich an fein liebes

volles Balten zuruckerinnern.

x.

100. Dietrich Leb erecht v. Schimonsky, Binigl. pr. Generalmajor a. D., Ritter bes Berbienstorbens und Erbherr auf Striese.

geb. b. 2. Mug. 1740, geft. b. 21. Bebr. 1826. \*)

Er war geboren zu Stolpe, trat, von der Universität Königsberg abgerufen, 1758 in königl. Militardienste, erzhielt in der Schlacht bei Frankfurt 7 schwere Kopfwunsden, die eine dreimalige Arepanirung nothig machten und nahm an den Siegen bei Aorgau und Freiberg Abeil. In dem Feldzuge am Rhein, 1792 und 93, führte er als Major das Grenad. Bataillon des Reg. von Schönfeld gu mehreren rühmlichen Wassentheten, deren eine von des Königs Kriede, Wilh. II. Majestät mit der Auszeichnung

<sup>\*)</sup> Schles. Provinzialdi. 1826. Märzheft.

ennum im Reg. Wappen zu führen belohnt wurde.

de Bechbeim murde ihm ber Orden vom Lierdienst zu

de Bechbeim murde ihm ber Orden vom Lierdiensten ins Aeld und Ist.

Tielt et 1806 mit bemselben ins Feld und dagiminte, rudte et 1806 mit bemselben ins Feld und dagiminte, rudte et 1806 mit bemselben ins Feld und dagiminte bei ber unglichtichen Ereignissen bieses Feldzugs marte nach den unglichtlichen Gerighissen bieses gestellt. Durch seine Gemahlin von Scholz marte er Bater von 14 Kindern, von denen ihn nur 3 ihrerlebten 3.

# 101. Johann Emil Riffelftein,

gerer und Abjunctus ju Behrungen bei Silbburghaufen.

Ge mar gu Silbburghaufen geboren, mo fein Bater Gaeinetefecretar war. Raum 2 Jahre alt, hatte er icon ibn swar mit aller Gorgfalt mutterlicher Liebe, fonnte goer, ba fie in burftigen Umftanden lebte, nur wenige Roften auf feine Bilbung verwenden. Mehr baburch, als burd innere Reigung bewogen, trat er in Morbhaufen, webin feine Mutter mit ibm gezogen war, in einer Upo: thete in die Behre, gab aber biefes Fach, ba er bemfelben feinen Wefdmad abgewinnen tonnte, bald wieder auf, um es mit bem Studium ber Theologie gu vertaufchen, wo-gu er einen innern Beruf fublte. Dbichon er faft von allen eigenen Mitteln entblogt mar, gelang es ihm boch durch die Unterftugung wohlwollender Menfchen und durch feinen faft unermudlichen Fleiß, fich in Rordhaus fen, im Baifenhaufe gu Salle und auf dem Gymnaffum gu Roburg auf Die Universitat vorzubereiten und bann in Sena und Beipgig, wo er namentlich von Gellert febr un: terftust murbe, feine atademifchen Studien gu vollens ben. Geine Dutter fonnte ibm bagu nicht mehr als 82 Thaler geben, und er mußte fich feinen Unterhalt groß: tentheils burch Information, Abichreiben und Berfertis gung von Gelegenheitsgedichten, mozu er fruhe icon Za= lente seigte, febr mabevoll erwerben. Gin abermaliger Beweis, wie viel ber Menich über außere hinderniffe vermag, wenn er bem Berufe, welchem er fich aus mahrer Reigung erforen bat, mit ber gangen Rraft, Die in ibm wohnt, beharrlich nachftrebt. - Bahrend feiner

Sahre. Er ftarb auf feinem Gute zu Striefe in Schlefien im 86.

mebriabrigen Candidatengeit fuchte er burch Privatunter, richt und burch Anshulfe im Prebigtamte bei Geiftlichen fein Brot gu verdienen, mußte aber Anfangs noch burch Rrantbeit und Mangel vieles Ungemach erbulben. Zuf ber geringften Pfarrftelle, die er erhielt, mußte er lande bleiben und nachber, als er befordert worden war, erlitt er burch Sagelfchlag, Diebftable u. bgl. bedeutenben Ber. luft. 3m 3. 1814 hatte er bas Unglud, gang blind in werden, verfah aber bennoch fein Amt, bis er 2 Jahre nachber burch eine gludliche Operation fein Weficht wie ber erhielt. Dbaleich ibn bas Ungluck faft bis an feinen Dod verfolgte, fo tonnte es ibm doch feine innere Beiterfeit nicht rauben, Die er felbft in ben letten Stunden feines Bebens noch an ben Zag legte. Als Schriftfteller bat er fich außer einigen geiftlichen Biebern (namentlich Des Liedes "Menfchenliebe, Beil und Segen" f. bilbbura: baufer Gefangbuch , Ro. 582.) und anberen Gebichten noch burch ein Bertchen: "Magagin neuer Erfindungen fur bie Jugend u. Jugendlehrer". Roburg u. Leipg. 1805. befannt gemacht. Unter feinem literarifchen Rachlaffe bat fich eine noch ungebruckte Sammlung von ihm gebichteter geiftlicher Lieber, fo wie ein großes, aber nicht gang vollendetes Rechenbuch vorgefunden, an welchem er noch in feinem boben Alter mit befonderer Borliebe ar-Der Tod übereilte ibn wenige Monate fruber, als er fein 50jahriges Amtsjubilaum wurde gefeiert baben, im 81. Jahre feines Altere.

\* 102. Joh. Joachim Daniel Brookmuller, Doctor b. Philosophie u. Candidat der Abeologie zu hasenpoth in Kurtand.

geb. ben 81. Juli 1781, geft. ben 22. Febr. 1826,

Er war der Sohn eines fehr wohlhabenden Pächters, ward zu Bier bei Boigenburg an der Elbe geboren und wie er heranwuchs, von seinem Bater in die Pensionsanskalt des Predigers Elfreich zu Gr. Salig in der Prapositut Gadebusch gebracht. In der Folge besuchte er die Universitäten zu Kiel und Iena, wo er sich neben der Abeologie hauptsächlich den Humanioren widmete. Nach volslendeter akademischen Laufbahn ging er von Iena nach Kopenhagen über Kiel und ließ sich an letzerm Orte von dem bekannten Philosophen Reinhold, der damals Dieserm der philosophischen Kacultät war, den Doctorgrad

derfelben errheilen, indem er vorwandte, daß er zur Aus: arbeitung eines wichtigen Bertes eine gewiffe toftbare Dandfdrift ber Ropenhagner Bibliothet benugen molle, Die man ibm als Doctor nicht vorenthalten murbe, und Dabei versprach, baf er die Inauguralbiffertation, Die mach ber allaemeinen Literaturgeitung vom homer hans Dein follte, noch liefern wolle. - Rach feiner Untunft in Rovenbagen vergaß er aber febr bald fein Berfpreden, Dacte fo wenig an Manuscripte, als an Differtation und fing an, auf einem febr glangenden Supe gu leben, fo baf fein Bater fich endlich bewogen fand, ibn burch einen Bermandten, ben Chirurg gangermann in Sabebufd, aus Ropenhagen abholen gn laffen. - Biets burd in feinem Innern erbittert, verließ er im vaterlis den Saufe mabrend 3 Jahren das Bette nicht, ftellte fich, als leide er an epileptischen Bufallen und entaußerte fic auch feines Doctortitels ganglich. - In ber Folge ließ er fich jedoch vom verftorbenen Genior Geibel gu Darchim pro licentia concionandi tentiren und ging zu Reujahr 1809 ale Sauslehrer jum Domanenpachter Burgwedel zu hinter-Bollhagen, Amts Dobberan, mofelbft er bis 1812 fich aufhielt. Bon hier aus machte er auch Bekanntschaft mit dem Bicekanzler Tychsen zu Roftock, dem er ein Feierlied gu feinem 78. Geburtstage widmete. Dan weiß nicht, wo er fich mahrend ber folgenden 2 Jahre aufhielt; doch ift es gewiß, daß er 1814 gu Beifin, Umts Enby, lebte; fo wie er auch 1815 gu Broot, Umts Gres vismublen, conditionirt, fich auch einige Beit zu Bubow bei dem Prediger Glavecke aufgehalten haben foll. Bermuthlich mar er nachher bei bem Paftor Budftabt gu Brug in der Goldberg'ichen Prapositur, bis er fich end= lich im 3. 1817 vollig aus Decklenburg entfernte. Et wallte hierauf durch Anrol, Italien und die Schweiz, lebte 1818 als Privatdocent in der Philosophie zu Tus bingen, kam dann nach Königsberg und von dort, wie man fagt, 1820 auf Einladung feines Bandsmannes, bes bei der Schule in Reval angestellten F. F. Rosegarten, nach Rurland, mard endlich hauslehrer zu hafenpoth un= weit Libau bei bem Baron von Ronne und unterhielt eis nen beständigen wissenschaftlichen Bertehr mit vielen gebilbeten und gelehrten Perfonen. Das Gute, bas in ihm lag, muß wohl in ber letten Beit ben Gieg über feine Conberbarteiten und Fehler errungen haben, benn feine legte Pringipalfchaft, der gedachte Baron Ronne und beffen Gemablin, haben in ben Dedlenburgifden Anzeis

gen diffentlich sein Lob sehr warm ausgesprochen. — Als Schriftfteller hat er sich durch nachkebende Geistesprodukte bekannt gemacht: Feierlied z. 72jahr. Geburtstage des Restors d. Rostock'schen Universität, Horn. Kanzleizraths Tychsen, in d. Einsamkeit gesungen. 1811. — Kriegs-lieder. 1813. — Luruf an den horn. Erdprinzen Frieder. Ludwig zu Medklenburg-Schwerin und an dessen Wassengeschren bei ihrer Rücklehr ins Vaterland. 1814. — Dichterische Anklange aus mein. Pilgerwalen durch Ind. Italien u. die Schweiz. 1817. — Sowohl diese "Anklange aus mein. Pilgerwalen durch Indiage" als seine "Ariegslieder" haben einzelne große Werehrer gefunden. Besonders soll in ersteren das Sedicht Seite 15. "Rückblick auf die eiserne Zeit", es als ein wahrhaft kräftig deutsche Lied werth seyn, der Beigeschiete. — Noch wenige Tage vor seinem Tode dichtete er solgenden Zurnt, der im Aprilheste des Morgenblatztes 1826 abgedruckt ist:

#### Meinem Aleffanbro,

auf dem Kapitol zu lesen, falls ihm noch diese Wonne am Bebensbrunnen aufblüht.

Bas könnt' ich Dir aus weftem Rorden fagen, Als daß vor Schmerz der Russen Seele brennt, Die stumm nach Petersburg die Leiche tragen Des Baters, der sie nicht mehr Kinder nennt. Du wandelst auf des Kapitols Kothurnen,— Ich traure bei des Bolkes Todtenurnen.—

Es ift ein schoner Weltenftern gefunten, Aus seiner mittagboben Sonnenbahn, Dem wir, von seligster Begeist'rung trunten, Boll Lieb' und freier Ehrfurcht durften nah'n. Ach keine Lethe lehrt uns ie vergeffen, Daß Ihn das herz, daß Ihn die Welt beseffen.

Und Moskau weiht, die Phonickabt der Gluthen, Der Seraphshul' den Silberfarkophag, Kryftallbededt, damit den Einzig: Guten Ber fernfte Rachwelt schau'n und segnen mag. Denn solch ein Kaifer muß gesehen wedden Kur alle Zeit, im himmel und auf Erden.

## \* 103. Georg Liborius Cyrich,

Doctor d. Philosophie u. Theologie, Professor d. Moral u. Pas fieraltheologie an d. Universität zu Barzburg, dönigl. baierscher geistl. Rath.

geb. ben 23. Juli 1766, geft. ben 22. Februar 1826.

Er war in Burzburg geboren, kam 1785 in das dortige geistliche Seminar und wurde den 18. Septbr. 1790 zum Priester geweiht und am 11. April 1791 nach gehaltener Opfension aus der gesammten Aheologie, von seinem Prased, dem geistlich. Nath und Prosessor Noshirt zum Sieneniaten der Theologie promovirt, auch noch im namslichen Jahre als Kaplan in Igersheim angestellt: 1795 wurde er Präsect im abeligen Seminar zu Würzburg und 1802 Negens diese Seminars. — Im I. 1803 wurde er zum Prosessor diese Seminars. — Im I. 1803 wurde er zum Prosessor diese Seminars. — Im I. 1803 wurde er zum Prosessor diese Seminars in der Universität zu Würzburg ernannt und erlangte 1804 die speologische Doctorwürde. Den 16. Januar wurde er, nachdem er vorzer auch Regens des Priesterseminars zu Würzdurg geworden, zu der Würde eines wirklichen geistl. Naths beim dortigen bischössischen Generalvikariat besordert. 1809 wurde er mit 11 andern Prosessor in die Auhe versetz, aber, im herbst 1815 wieder auss Meue in Ihatigkeit gebracht, wurde 1817 Riegens des geistlichen Erziehungsbausses und den 16. Januar 1816 wirklicher Wikariatsratb.

Als öffentlicher Lehrer machte er fich feinen Kollegen und Juhörern gleich beliebt; darum wurde er auch mehrere Jahre zum Mitgliede des akademischen Senates gewählt und vom Könige bestätigt. Bon seiner Geistesstraft, Aufblärung und tiefen Kenntnis aller theologischen Zweige mehrere öffentliche Proben abzulegen, hielt ihn die Klugheit in spateren Jahren um so mehr ab, als er wegen dieser Borzüge unter dem Großberzöge Ferdingnd

feinem Birtungetreife entrudt worden mar.

Geine Ochriften find:

Tontamen historicum oirca diversas de spe et expectatione, quam Johns Cap. XIX. V. 25. sibi facit, opiniones et sententias. 1791. — Predigt an Maria Berkund. (in d. Sammlg.: Die Freunde Zesu in 5 Faskenpred. v. Feber.) Würzb. '1797. — Auch arbeitete Eprich zum Theil die von Feber heraukgegebene Sammlung klassischer, der Mosral angehöriger Wiedlerke. Wärzb. 1796. — Ferner war er Mitarbeiter an den in Wärzburg heraukgekommenen gelehrten Anzeigen.

#### \* 104. Georg Gottlieb Pappelbaum,

Doctor b. Theologie, emeritirter Archibiatonus ber St. Micolate girche ju Berlin u. Ritter bes roth. Abletorbens gr. Claffe.

geb. ben 16. Darg 1746, geft. ben 6. Darg 1826.

Er wurde zu Stargard in Pommern geboren und erreichte das hohe Alter von 81 Jahren. Er war klein von Geffalt. Sein Gesicht hatte den Ausbruck vieler Biedert keit und Gate. Roch in höheren Jahren war er träftig in Gang und Bewegung. Seine Religionsvorträge, die mit Umsicht und Fleiß bearbeitet waren, richteten fich mehr an den Berstand als an das Herz, berührten bies seber durch den Weg der Ueberzeugung und nahmen zugleich öftere, zum Sheil lebhafte Ansprache an den Willen. In seinen Katechismuslehren drückte sich auf gleiche Weise rege Abeilnahme am Wohl der Kinder ans.

Seine Schriften find: De Christo sapienter ac licite simulante et dissimulante. Starg. 1765. - De vera Graecos atque Latinos Scriptores interpretandi ratione animadversiones nonnullae. Tremoniae. - Feldpredigten, gehalten in d. Kriege 1778 u. 1779. Berl. 1779. — Unterfus chung d. Rauischen Griechisch. Sandschrift b. neuen Ze ftaments. Berl. 1786. — Reben bei b. Ginweihung ber Berlin. Garnifonfirche u. b. Ginfuhrung ihres Rectors am 22. Juni 1785. - Codicis Manuscripti N. T. Graeci Reviani in Bibliotheca Regia Berolinensi publica asservati Examen. Berol. 1796. - Jus Borrussico-Brandenburgicum commune, 2 Tomi in 4 Part. 1797-1800.-Codicem Manuscriptum Graecum Apostolorum Acta et Epistolas continentem descripsit. Berol. 1815. - Predigt gur Feier des Reformationsfestes am 31. October 1817. - Predigt zur Jubelfeier und bei der Riederlegung feines Amtes. 1823. — Codicem Manuscriptum N. T. Graccum Evangeliorum quatuor partem dimidiam majorem continentem in Regia Berolinensi Bibliotheca publica asservatum descripsit. Berolini MDCCCXXIV.

Schmidthammer.

### 105. August Christian Perrin,

herzogl. fachf. hofrath und Austigamtmann in Gotha. geb. 1757. — gest. b. 6. Marz 1826. \*)

In ihm ging ein treuer Diener und Beamter, ein watterer Mann gu Grabe, beffen Berluft in jedem Kreife

<sup>\*)</sup> Dorfgeitung 1826. Mr. 32.

R. Retrolog. 4r. Jahrg.

feines Birtens lange fühlbar bleiben wird. Rach einer vieliabrigen Unftellung in der Regierungs = Ranglei, in welcher er fich burch eine wirklich ansgezeichnete Gefchicklichkeit empfohlen hatte und ihm mehrere wichtige Auftrage zu Theil geworden waren, murde ihm bie Stelle bes Juftigbeamten in Gotha übertragen. Gie umfaßt einen bebeutenden Wirtungstreis, da bem Beamten neben ber Rechtspflege, ber Polizei : Aufficht, bem Steuermefen , ben Gefchaften ber geiftlichen Unterbeborbe fur bas Amt Sotha, jugleich die Ausübung ber peinlichen Gesichtsbarteit für bie Stadt Gotha obliegt. D. genugte, auch in ber fchwer prufenden Rriegsperiode, mit feltener Bielfeitigteit Diefen verfchiedenen Geiten feines Berufe. mit einer mufterhaften, raftlofen Thatigkeit und Punkt= lichteit, verband er Liebe fur bas Gefchaft und wich wohl nie ben Schwierigfeiten beffelben ans. Mit Dem vollen Anseben feiner Amts : Burde vereinigte er die moblmef. menbite gurforge fur bas Bobl ber ihm anvertrauten Bemeinden; wie viele Sandel schlichtete er! wie viele Renfchen verdanten ibm die Erhaltung ihres burgerlichen Berbaltniffes! - Er war ein fehr geschickter und glucklis der Untersuchungs - Richter, Dabei aber ber Leiter und Berather bes Berirrten, fobald die Ausficht auf Befferung ba war. - Die Achtung, welche er fich bei Obern und Untergebenen erworben, half Bieles vermitteln; D. mar ein Beweis, daß redlicher Wille und Ginficht vielen Anforderungen zu genugen vermogen. Roch lange wird fein Andenten in bem ihm anvertraut gewefenen Amte leben; noch in fpaten Sahren werden feine Urbeiten ihn loben. Er hatte das Gluck, noch in feiner legten Bebendgeit, tros anfturmender Rranklichkeit, thatig fenn zu ton= men; er ftarb mit der Feder in der Sand, in feinem Beruf, mit bem lohnenden Bewußtsein, viel Gutes gestiftet, nichts Gutes gehindert zu haben.

Ein Bogling bes berühmten Minifters von Biegefar, bilbete auch er viele tachtige Geschäftsmänner; fie, wie seine achtbare Gattin, beren liebevolle Gorge fein bez schwerliches Geschäftsleben erheiterte, sein noch lebenber würdiger Bruder, seine zahlreichen Freunde, sein Amt werden ihn nicht vergessen. Lesterem hat er 49 Jahre

aedient.

#### 106. Thielemann Dothias Biarda,

Doctor b. R. grofbrit. und hannobr. hofrath u. Canbionbicus gu Aurich Ritter bes Guelphenorbens.

geb. im October 1746, geft. b. 7. Darg 1826. \*)

Emden ist feine Baterstadt und in Halle studirte er. Bon 1770 bis 1780 prakticirte er als Abvocat und Us fiftengrath in Aurich, 1781 wurde er erfter Gecretar ber oft. friefifchen Bandfchaft bafelbft, mabrend ber bollanbifchen Ufurpation 1808 Affeffor bes Landbroftenamts, unter ber hannoverfchen Regierung, Canblyndicus und hofrath and Dr. ber R. und Ritter des Guelphenordens, anerkannt als der größte Gefdichtsforfcher feines Baterlands und der grundlichfte Renner der Berfaffung beffelben. — Gr fchrieb: 1) Gebanten vom hochmuth. Aurich 1770. 2) Bon ben Candtagen der Friefer bei Upftallsboom. Bres men 1777. 3) Bon ben Richtern bes Brodmerlandes. Anrico 1782. 4) Geschichte ber ausgestorbenen alten fries fischen oder fachfischen Sprache. Aurich 1784. 5) Altfries fisches Borterbuch. Aurich 1786. 6) Bollftandige Offfries fifche Gefchichte. Murich 1791 - 1817. 10 Bbe. 7) Uebet Deutsche Bornamen und Gefdlechtenamen. Berlin und Stettin 1800. 8) Einzelne Auffage in den oldenburgifchen Blattern. B. 1. 2. (Quabe Folte, ber freie Friefe), in Den oftfriefischen Mannigfaltigfeiten, in ben Verhandolingen ter Nasporinge van de Wetten onzes Vaterlandes. B. 3. (de jure Warfico Frisionum), in ben Gedenkschriften van de deerde Klasse van het kon, nederl. Institut van Wetenschappen. Th. 2. (Gefchichte bes alten friefis schen Geseges; wieder abgedruckt in v. Duve Beitschrift fur Gefeggebung u. f. w. B. 1. D. 2.) 9) Afegabuch, ein altfriefifches Gefegbuch ber Ruftringer. Berlin 1805. 4. 10) Gefchichte und Auslegung des Galifchen Gefeges und der Malbergifchen Gloffen. Bremen und Muric 1809. 8. 11) Willturen der Bootmanner. Berlin 1820. 8.

## \* 107. Christian Genersich,

ebangelisch : lutherischer Prediger und Senior zu Kasmark in der Sipfer Gespannschaft in Ungarn, früher Prof. d. Gesch, u. polit. Wiffenschaften baselbst.

geb. 1756 -, geft. ben 9. Mary 1826.

Er war der altere Bruder des am 18. Rai 1823 in Wien gestorbenen verdienstvollen Professors der Kirchengeschichte

<sup>\*)</sup> Spangenbergs Archiv 1826, 4. St.

und bes Rirchenrechts in ber protestantifch : theologischen Bebranftalt, Johann Generfich, eines rubmlich bekannten padagogifchen, biftorischen, bumaniftischen und homileti= fchen Schriftstellers. \*) Gein Bater war ein wohlhabender und febr religiofer Sanbelemann, ber auf bie gute Er= giebung feiner Cohne viel verwendete, feine Mutter mat das Mufter einer guten Sausfrau und einer fur das Bobl ibrer Rinder redlich forgenden Mutter. Schon als Anabe und bann ale Jungling zeichnete er fich burch Zalente und Fleiß aus. Er ftudirte auf bem evangelifch : lutheris feben Luceum gu Rasmart und auf ber Universitat gu Gottingen (mo er fich porguglich Senne's Boblwollen erwarb) Philologie, Philofophie und Theologie. Dach feis ner Rudtunft von der Univerfitat außerte er febr liberale, rationaliftifch : theologifche Grundfage, fpater aber mar er ein gang orthodorer evangelisch = lutherischer Theolog. Er murbe querft als Rector bes Gomnafiums 2. C. gu Sajo : Bomor angestellt. Rach einigen Jahren murde er Profeffor ber Philosophie an bem evang. Lyceum in fei= ner Baterftabt Rasmart, welche Profeffur er aber nach menig Sabren mit ber zweiten Predigerftelle in feiner Doch bocirte er noch mehrere Baterftabt vertaufchte. Sabre als außerordentlicher Professor der prattifchen Theologie biblifche Eregefe, Paftoraltheologie mit Gin= fcbluß ber Somiletit, Ratechetit und Symbolit und auch ber Unterzeichnete gehorte in bem gache ber pratti= fchen Theologie in ben Sahren 1797 bis 1799 gu feinen Buborern. Beil mehrere junge Theologen feine unftreis tig fruchtbaren gelehrten Borlefungen nicht gehörig be= nusten, auch manche in ben Borlefungen fich nicht an= ftanbig betrugen, legte er endlich Diefe Profeffur nieber. In feinem reifern Alter gewann er ber Mineralogie und der Topographie viel Gefcmack ab und beschäftigte fich in freien Stunden mit großer Borliebe mit beiben, fo wie mit ber politischen Rirchen = und Gelehrten = Geschichte feiner Baterftabt. Borguglich um farpathifche Foffilien gu fammeln beftieg er bas Satragebirge (einen Theil bes tarpathifden Gebirges) febr fleißig, tam ftets mit reicher Beute guruck und murbe auch ber Topograph bes Satragebirges. Die Gocietat fur Die gefammte Mineralogie gut Bena nahm ihn gu ihrem correspondirenben Mitgliebe auf. Er brachte eine febr anfehnliche Sammlung von Bipfer Foffilien, befonders von Gebirgsarten gu Gtanbe. Beil er jedoch febr fpat fich auf bas Studium ber Di=

<sup>\*)</sup> Ued. ibir f. R. Netrolog, 1. Jahrg. S. 900.

neralogie gelegt hatte und mehr prattifc als theoretifc. fo war feine Kenntniß der Mineralogie, namentlich in Betreff des Wernerschen Softems ziemlich unvolltommen. So lange ich Professor an dem Lyceum zu Rasmart war (von 1803 bis 1805.), frug er mich oft um Rath bei ber Bestimmung ihm unbetannter Foffilien. — Genersich war in der Philosophie (er war jedoch ein Gegner ber Rantischen und Fichteschen Philosophie), Theologie, Philos logie und Rirchengeschichte wohl bewandert. Er hatte eine febr reichhaltige Bibliothet. Als in diefer einft ein Durchreifender Gelehrter neben Boltaire's und Rouffean's Schriften die Berte orthodorer Theologen fand, fagte et treffend: bier findet man gegen Gift fogleich Gegengifte. Als geiftlicher Redner fehlte es ihm nicht an Beredtfams keit und herzlichkeit, jedoch oft an intereffanter Entwickes lung des Abema's. Gein moralischer Charafter mar gang untadelhaft. Er mar ein Mann ohne Falfc, bieder, ein redlicher Freund. Er hatte wenig Umgang, indem ihm ber Umgang mit feiner Familie, mit feiner Biblfothet und mit ber fconen Ratur genügte. Als Schriftfteller, gab et außer mehreren Gelegenheitspredigten beraus: 1) Theologia pastoralis Leutschaviae 1790. 8. 2) Mert. wurdigkeiten ber tonigl. Freiftadt Rasmart in Dberuns garn am Fuße der Rarpathen. Erfter Theil, Rafchau 1804. 8. 636 G. 3weiter Theil, Leutschau 1804. 8. 470 C. 3) Phyfifch : topographifche Befdreibung ber Bipfer Befpannichaft, in Bredesty's Beitragen zur Lopographie von Ungarn, 4. Bandchen G. 160 - 135. 4) Beforeis bung des Zatra in der Bips als eines Theils des farpathifthen Gebirges, in Brebesty's neuen Beitragen gur Loyographie und Statistik von Ungarn. &. 6 — 238. 5) Rachtrage gur phyfifch = topographifchen Befchreibung ber Bipfer Gespannschaft. Ebenbafelbft G. 312 - 333. 6) Das Dungjeber Schloß und feine Umgebungen in ber Sips. In Dr. Sartoris malerifchem Tastenbuch, 1. Jahrs gang 1812. E. 134. — 148. 7) Der weiße und grane See in ben Rarpathen. Das Schwefelbab und bie Beis biser Berge. In Dr. Gartoris malerifchen Safchenbuch, 4. Jahrgang, 1816. G. 8 - 17. Auch lieferte er Beis trage gu bem Gottingifden Magagin für Gefchichte, Statistit und Staatsrecht Des oftr. Kaiferstaats (2 Bbe. Gottingen 1806 - 1808.) und zu Staudlins und Afchir: ners Archiv für Rirchengeschichte. In ben letten Sabren feines Bebens arbeitete er an einer umftandlichen Befchreis bung der Karpathen und an Beitragen gur protestantis schen Kirchengeschichte, die er burch mich berausgeben

wollte, wie er mir noch kurz vor feinem Ende fcrieb (er correspondirte fortwährend mit mir); allein der Tod übereilte ihn, ehe er ganz fertig wurde und die hands fcriften kamen nicht in meine hande.

Dr. G. G. Rumy in Wien.

#### 108. G. Kontichates,

Lehrer an ber Clementarclaffe bes Magbalenaums ju Breslau. geb. b. 2. Febr. 1802, geft. b. 9. Marz 1826. \*)

Er war zu Glauche geboren, wo sein Nater Gerichtsscholz war, erhielt schon früh die Richtung zum künftigen Lehrstande, dann die vollendetere Bildung zu diesem Fache in dem kön. evang. Seminar zu Breslau, wo er fast mit unübertressbarem Fleiße sich die besten Zeugnisse erwarb und sogar nach vollendetem Kursus als hütstleberer dei dieser Anstalt angestellt wurde, welchem Posten er durch 2 Jahre mit solchem Eiser und mit solcher Mühe vorstand, daß er durch sein kat zu rastloses Streben und Neden, den Keim der in ihm liegenden spätern Krankheit selbst entwickelte, welcher, während seines tjährigen Wirkens am Magdalenaum, mit Macht wuchs und ihn überwand.

### \* 109. Nicolaus Friedrich Arzberger,

Magifter ber Philosophie, erfter Pfarrer ju Martt : Dietenhofen bei Baireuth.

geb. ben 2. Febr. 1762, geft. ben 10. Dary 1826.

Sein Geburtkort ist Thiersbach bei Baireuth. Zuerst war er Pfarrer zu Birk bei Baireuth. Seine Schriften sind: Epistola gratulatoria una cum quibusdam quaestinnculis seu desideriis piis theologicis, praecipue liturgicis ad — M. J. Kappium, Consiliar. Consist. — nunc Superiut, et Past. Primar. Baruth. — scripta. Baruthi 1801. 4. — Moral. Betrachtung üb. d. Uebel i. d. West, od. eine Sircular: Predigt üb. Jacobi I, 4. 13 — 15. — Jum Besten u. Forts. einer kl. Dorfschulbiblioth, ebend. 1801. — Kritif üb. alte u. neue Kirchenlieder; e. Beitrag zur künft. nöthig. Berbesserung des Baireuth. Gesangd., m. Mücksicht auf d. i. Anspach u. Berlin herausgegeb. Hof 1802. — Observationum historico-philosophicarum in

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Bt. April , 1826.

Catechismes, nominatim in Catechismum Lutheri Partic. I; una cum fragmento vernaculo de scholis paganis aestivis atque industriosis. — Epist. gratul. Baruthi 1803. — Quaestionum synodalium ad annum 1802 propositarum et elaboratarum prima, una cum appendice, seu conspectu relinquarum quaest. recenti. — Teutonico — quam dissertationis loco edit, simulque — G. W. A. Fikenschero — gratulatur. ibid. eod. — Anfidge i. Sournalen. — Geles genheitsgebichte. — Bergl. Filenidet's gel. Fürstentyum Editeuth. 28. 1. 6. 46 — 47.

#### \* 110. Carl Friedrich Schent,

Prediger zu horno und Grießen bei Guben in ber Rieberlaufig.
geb. ben 15. Nov. 1766, geft. ben 12. Marz 1826.

Gein Bater war turfürftlich = fachfifcher Acciseinnehmer gu Lieberofe in der Diederlaufis. Schon in feinem 5. Sabre besuchte er die dortige Stadtschule und entwickelte die von der Natur ihm reichlich verliehenen geiftigen An-lagen und Sabigfeiten. Da er aber non Jugend auf eine große Borliebe fur ben geiftlichen Stand zeigte und in ihm ber Bunfc immer lebhafter wurde, fich ber Gotstesgelahrtheit zu widmen; fo brachte ihn fein Bater gu Anfange bes Sabres 1780 auf bas jegige Gymnaftum gu Guben, wo er fich burch feinen Bleif und fein anspruchslofes und bescheibenes Betragen Die Liebe und Achtung eines Bottiger, bes jegigen toniglich : fachfichen bofrathes und Archaalogen in Dresben und eines Doring, bes jesigen Directors des Gymnafiums zu Gotha, erwarb. Dit ruhmlichen Renntuiffen fur feinen kunftigen Beruf ausgeruftet, verließ er im Jahre 1785 die Schule gu Gus ben und bezog die Universitat Leipzig, wo er 8 Sabre ben Worlesungen eines Platner, Rosenmuller, Schwarz, Morus u. f. w. beimobnte und fich einen Schat theologis fcher Cenntniffe einsammelte. Im Jahre 1788 verlief et bie Univerfitat, bestand in Dresten vor bem Dber-Confiftorium eine Prufung und bekleidete in der Rabe feiner Baterftabt 7 Jahre bas Amt eines Erziehers ber Jugend. bis er im Jahre 1794 von bem Prediger gu borne und Briegen, M. Bottiger, ju feinem Gubftituten ernannt, von dem Rirchenpatron, dem Fürften von Carolath in Schleffen , gewählt und von dem bamaligen Confiftorium zu Lubben gepruft und bestätigt wurde. Go gering auch ber Ertrag dieser Stelle für ibn mar, freute er fich doch, jest feinem Biele naber getommen zu fein, und

ba fein Emeritus noch in bemfelben Sabre ftarb, fo erbielt er bald barauf die Stelle bafelbft als wirklicher

Prediger.

Eine Lebensgefährtin fand er in der jüngsten Tochfer des kürzlich verstorbenen Predigers zu Iinna und Welfau
bei Torgan, M. Schröer, welche ihm in einer Ijahrigen Ghe 2 Söhne und 3 Töchter gebar. Er verwaltete
fein Amt mit einer musterhaften Areue, war im eigentslichen Sinne des Wortes ein Seelsorger seiner Gemeinde,
besaß vorzüglich die Fertigkeit, seinen Juhörern alles
klar und deutlich zu machen und verdand damit Mürde
und Anstand. Er strebte ununterbrochen nach einer grökern Vervollkommnung in seinem Beruse, so daß er vor vielen Andern einer bessern Stelle würdig gewesen wäre.
Der verstorbene Ober-Kosprediger Reinhard in Dresden,
von welchem er sich prüsen ließ, sagte ihm bei der Recension seiner Predigt unter andern Folgendes: "Sie heben dem Terte in das Maul gesehen!" Auch im häuslichen Leben zeichnete er sich vortheilbaft auß und fand
darin seine Freude, wenn er das Wohlbesinden seiner Kamitie besördern konnte. Eben so gab er auch seine Kamitie besördern konnte. Eben so gab er auch seine Kamitie besorden die Amtsbrüder durch Kath und That zu erkennen. Ein ganzes Jahr mußte er die Schmerzen seiner Krankbeit tragen, bis ihn der Tod aus der Mitte der Seinigen abrief, für deren Wohl er so gern noch länger thätig zu sein gewünscht batte.

Schent, Diaconus zu Angermunde,

### \* 111. Johann Friedrich Chriftoph Buff,

großherzogt, beffischer Superint. Kirchen = u. Schulrath u. erfter Stadt = u. Burgpfarrer du Gießen.

geb. ben 22, Oct. 1756, geft. ben 13. Darg 1826.

Sein Bater Johann Georg Buff war erster Pfarrer und Metropolitan zu Gladenbach, früher zu Aueckborn bei Grünberg im Großherzogthum Gessen. Seine Mutter war eine geborne Haberkorn, aus Grünberg. B. war in Aueckborn geboren und erhielt von seinem Bater einen guten und gründlichen Schulunterricht. Die Bollendung seiner Bildung bis zur Akademie verdankte er dem Pfarerer Strack zu Aueckborn, nachber in Fulbe, seinem Schwager, welcher damals mehrere junge keute in Pension batte. B. verlor 1773 seinen Bater und im folgenden Jahre bezog er die Universität Gießen. In den theolos

gifden Biffenfchaften benutte er ben Unterricht der bor= tigen Behrer Benner, Bechtold, Duvrier und Bobftein. In ben philosophischen batte er Bohm, Schulg, G. S. Schmid und Rufter gu Fuhrern. Mit befonberer Rei-gung befchaftigte er fich in Rebenftunden mit Mathemas tit. Dach Beendigung feiner akademifchen Laufbabu wurde ihm eine hofmeifterftelle in Petereburg angetra= gen. Allein, auf den Rath feiner Bermandten, jog er eine Saustehrerftelle in feinen paterlandifden Wegenben por, namlich in Lengsfeld, in den Rhongegenden, bei bem Freiheren von Muller. Er begab fich babin mit einem vortrefflichen Bengniffe feines überftanbenen Gandidatenexamens verfeben und er rubmte noch in fpatern Sabren Die außerft bumane freundliche Behandlung und ben lebrreichen Umgang in biefem angenehmen und gafts freien Saufe; fo wie er fich von feiner Geite auch man= der Beweife ber Bufriebenheit mit feiner Gefchaftefuh:

rung gu erfreuen hatte.

Der Bunfd, eine bleibenbe Unftellung in feinem Baterlande gu finden, veranlagte ibn, um Die Stelle eines Freipredigers in Darmftadt nachgufuchen und er hatte Dabei Die Musficht, Durch Privatlehrftunden feine Subfifteng gefichert gu feben. Er erhielt Die gewunschte Unftellung unterm 17. Gept. 1783, jeboch mit bem Beis fas, baß ihn burch biefe Stelle fein Borrecht gur Befor= berung por andern Canbidgten ermachfen folle. Er er= warb fich aber durch feinen Cangelvortrag und durch fein Betragen eine folche Uchtung, baß ihm nachbem noch nicht ein Jahr verfloffen mar, eine bleibenbe Unftellung marb. In Biegen mard burch ben Tob bes Stadtpfarrers Dies Die Stelle eines zweiten Stadt: und Burgpredigers offen. B. erhielt fie auf fein Unfuchen, ba ber Aufenthalt in einer Universitatsftadt und in ber Rabe feiner Bermand: ten für ihn vielen Reig hatte, untern 4. Darg 1784 und murbe bald barauf von bem Superintendenten Rofenmuller vorgeftellt. Bur erften Predigerftelle rudte er erft 1806 binauf. B. mar 42 Jahre lang Prediger bei biefer Gemeinde, er hatte fich burch feine Bergensgute, Ganft= muth und liebreiches Wefen bie Achtung und Liebe Muer erworben und behielt fie unausgefest. In feiner Be= rufstreue mantte er nie, gu jeber Stunde auch ungefors bert befuchte er Rrante und ftiftete Berfohnung bei Dis: belligteiten; Bedurftige unterftuste er nach Rraften. Geine Dienstfertigteit bemies er baburch, bag er ofters, auch mit eigener Mufopferung, als Prediger fur Undere auftrat. Er war dabei tein Berächter ber erlaubten Areuben des Lebens, fondern liebte die Erheiterung in

bem Rreife von Freunden.

Seine Gattin wurde 1785 eine Tochter des Superinstendenten und Professors Bechtold. Sein Chestand gewährte ihm manche Freuden, besonders die, drei seiner Vöchter glücklich und an geachtete Manner verheirathet zu sehen; aber auch manches herbe, denn er sah einen seiner Schwiegerschne vor sich hinsterden; besonders nies derbeugend aber war für ihn der Tod eines wohlgerathenen Sohnes, welcher schon als Amtmann angestellt war. Meniger beugten ihn die Anfälle und die starten dauernden Ginquartierungen im französischen Revolutionskriege; hier behauptete er seinen Gleichmuth und viel Refianation.

Seine Berdienste wurden anerkannt und belohnt. 1805 wurde ihm die geistliche Inspectorstelle über Stadtmud tandamt Gießen übertragen, 1807 kam der Titel eines Kirchen= und Schultraths hinzu, 5 Monate darauf die Bestallung zum wirklichen Kirchenrath und 1809 das Amt eines Superintendenten. Erst 3 Monate vor seinem Ende, nachdem er alterschwach geworden war, wurde er in Rube geseht. Dieses leicht vorauszusehende Ereignis ergriff ihn stark, weil er sich plöstich aus aller Verdinzdung und Seelsorge für seine Gemeinde herausgerisen sich. Nach Anfällen von Engbrüstigkeit und nach einem Krankenlager von etwa 8 Tagen entschlief er sanst zu einem bessern Leben.

B. ift herausgeber des Magazins für Feft = und Casfualpredigten. 1, Th. 1 Abth. 1798. 8. Mitherausgeber des Magazins für Wochen = und Leichenpredigten. 6 Bbe.

Marburg, 1794 - 1800. 8.

Dr. 91.

## 112. Friedr. August Ludwig Nietsche,

Doctor der Theologie, Superintendent u. Pastor zu Eilenburg. geb. d. 29. Jan. 1756, gest. d. 16. März 1826. \*)

Er ward geboren zu Bibra an der Unstrut, wo sein Bater als Acciscimspector von Bibra und Freiburg wohnte. Bortreffliche Anlagen des Geistes und herzens waren schon an dem Knaben sichtbar und bestimmten die Eltern, ihn den Studien zu widmen. In dem 18. Lebensjahre bezog er die damals unter dem Rectorate des berühmten Kischer blübende Abomasschule zu Leipzig, wo eine grund-

<sup>\*)</sup> Mus bem gu Deligich ericbienenen ,, Unbenten an R."

liche Bekanntschaft mit den Sprachen des elassischen Als terthums die folide Grundlage feiner fernern Ausbildung wurde. 3m 3. 1776 begann er ebenfalls zu Leipzig feine gtabemifche gaufbahn, mabrend welcher er Morus, Rors ner, die beiden Ernefti, Platner und andere berühmte das malige Lehrer ber Universität zu boren fo glucklich war. Theils foon mahrend feiner Schulfahre, theils mabrend feiner atademischen Studien fnupften fich die fconen freundschaftlichen Berbindungen an, in welchen er mit ein nem Bohme, Doring, Feft, Gifenbuth, John, Rindervater, Lohdius, Massau, Starde, Strubel und andern vortreff. lichen Mannern stand. Auch erfreute er fich mabrend feines Aufenthaltes in Leipzig des befondern Bohlwollens bes berühmten Bollitofer, beffen Predigten ihm immer por andern Dufter waren. Rach beendigten atademifchen Studien trat er als Erzieher in das Saus bes Superins tendenten Facilides gu Grimma, wo er jede Gelegenheit, fich immer weiter fortzubilden, eifrig benutte. Im 3. 1782 wurde er Magifter gu Bittenberg und balb barauf. 1788, ging er, von bem herrn Dberhofmeifter von Big-Leben berufen, als Substitut des Paftor Montag nach Bollmirftadt in Aburingen, wo er fcon 1784 nach bem Tode des Seniors wirklicher Paftor wurde. Das Wohls wollen, welches ihm und den Geinen der Oberhofe meifter von Bigleben erwiesen batte, erbte auch auf defs fen Kamilie und insbesondere auf den jogigen Dber:Bergs rath und Gurator ber Universitat Salle, Den. v. Bigles ben, fort, und wie fic ber Bollenbete baburch immer hochft gludlich fuhlte, fo wird er gewiß auch immer van ben hinterlaffenen mit bantbarem herzen gepriefen werben. Rach einer 20jahrigen Umteführung in Bollmirftabt. wo er die meiften der unten aufgeführten, von feinen Renntniffen und Ginfichten, wie von feinem frommen Ginne und feinem Gifer fur's Gute zeugenden Schriften verfagte, wurde er 1803 nach Eilenburg als Superintendent und Paftor an ber Stadtfirche bafelbft berufen. Dier trubte fein Gluck ber icon ben 14. Oct. 1805 erfolgte Zod feis ner erften Gattin, einer geb. Richter, welche ihm fieben Rinder hinterließ. Rach vier Jahren führte ibm jedoch Gott in ber Bittwe bes Dofabvotat Rruger ju Beimar, einer Schwefter des eben bafelbft als Generalfuberintendent verstorbenen Dr. Krause, eine zweite Bebensgefahrtin gu, durch welche er noch drei Kinder erhielt. 3m 3. 1817 ehrte bie theologische Facultat ber Universitat zu Ronigs berg feine fchriftftellerifden und anderweitigen Berbienfte

baburd), bag fie ihm bie theologifche Doctorwurde ertheilte. Manche Leiben erprobten auch fpater feinen Glauben, aber unter andern Gnadenerweifungen Gottes wurde ihm auch die große Gnade gu Theil, bis an's Ende feines Bebens mit faft ungeschwächter Rraft feinem Berufe leben gu tonnen. Um 12. Marz hielt er feine legte Predigt, erkrantte aber auch fcon an bemfelben Sage und zwar fo febr, bağ er unverhohlen bas Borgefuhl feines naben Todes aussprach. Fromme Betrachtungen beschäftigten ihn faft unablaffig mahrend feiner Rrantheit und milber= ten ibm der Trennung Schmerz und die Gorge um feine Lieben. Gelbft in ber Phantafie hielt er fleine Unreben religiofen Inhaltes, wie g. B. eine an die Confirmanden, und fagte fich Bieber ber, wie bas Lied: "Berglich lieb bab' ich bich," welches unter feine Lieblingslieder geborte. Unter andern ließ er fich and bas fcone Evangelium vom zweiten Ofterfeiertage (Buc. 24, 1-35.) vorlefen. -

Bergeichniß feiner Schriften:

Viro max, Rever, Car, Frid, Lohdio, art, lib. Mag, S. S. theol. Baccal, et ad aed. Paul, conc. matut., munus Diaconi ecclesiae Grimmensis suo et caeterorum nomine, qui ipso moderatore exercitationes homileticas in aede Paulina instituerunt, gratulatur et simul hymnum Davidis octavnm explicare conatur F. A. L. Nietzsche, Bibra Thur, Lips, 1780, 4. - Epistola Petri posterior auctori suo inprimis contra Grotium vindicata atque adserta, Lips, 1789. 4. - Ueb. Borguge, Befchwerben u. Eroft im Alter, b. Gelegenh. b. Umtejubilaume, bas f. Bater ale Accieinipect. gu Bibra u. Freib. feierte. Epg. 1789. 8. - Ueb. b. bochft nothige Berbefferung b. Dorficulen. Cbend. 1792. 8. -Gamaliel, ob. ub. d. immermabrende Dauer d. Chriftens thume, g. Belehr. u. Beruhigung b. d. gegenwart. Gab= rung in d. theol. Belt, Ebb. 1796. 8. - Beitrage &. Beforberung e. vernunftigen Dentensart ub. Religion, Er= giebung, Unterthanenpflicht u. Menfchenleben. (als Superint. gu Gilenb.), Beim. 1804. 8. - Spnobalpredigt ub. Be= fchaffenheit, 3mect u. Geift b. jest veranft. Synoben u. Predigervereine. Leipz.

#### \* 118. Seinrich Muller, Komponist und Muster in Petersburg.

geb. 1780, geft. b. 17. Dars 1826.

Un biefem Meifter ber Tonkunft, eben fo tunft: als miffenschaftlich gebildet, hat die musikalische Welt einen fo

fchmerzbafteren Berluft erlitten, als er fcon in dem fruben Alter an feinem 45. Geburtstage bas Biel feines Bebens erreichte. Er war zu Konigeberg in Preugen gen boren und hinterließ nichts - als eine arme Tochter und feine unfterblichen Berte. Durch feinen Unterricht in bet Composition fowohl, ale burch feine Compositionen felbe bat er bie Unertennung der Petersburgischen Kenner mit aller verdienftlichen unzweideutigen Liebe und Berebrung fich erworben. Gein ichonftes Bermachtnis find einige treffliche Schuler und fein Meifterwert ber Ergengel De chael, Dratorium in lateinischer, ruffischer und beutscher Sprache, welches jum Bortheil ber hinterlaffenen Baife im philharmonischen Saal zu Petersburg aufgeführt wurd de. Kurg vor feinem binfcheiden fagte er gu Freundens "Mozart hinterließ feinen Berwandten 30 Kreuzer, allein ich lasse auch das nicht zurück!" Er war früher einer der innigften Freunde bes jungern Conteffa\*) und übergab noch auf feinem Sterbebette alle Briefe, Die er von ihm erhalten hatte, feinem bortigen Freunde Gebhardt, bem Regiffeur Des faiferlich beutschen Theaters in Petersburg, um fie mit feinem legten Gruß an Berrn von Houwald zu fenden.

\* 114. Karl Wilhelm Friedr. Martini,
Doctor d. R., Prediger u. dann Abvokat zu Schwerin.
aeb. b. 25. April 1758, geft. b. 17. Mar. 1826.

Er war zu Schwerin geboren und ein Sohn bes 1792 verstorbenen Sonsstorialraths, hofpredigers und Superintendenten zu Schwerin, Martini. Nachdem er die Domsschule zu Schwerin besucht hatte, bezog er nach einander die Universitäten zu Büsow und Göttingen, und erhielt schon im 24. Lebenssahre die schöne Pfarre zu Schloen in der Penzlinschen Prapositur, von wo er 1784 den Auf zum Diakonat in Luneburg an der St. Lambertus. Kirche erhielt und annahm, und schon zwei Zahre darauf das Hauptpastorat überkam. So sehr er hierin vom Glack begünstiget ward, so würdig schien er desselben durch seine unverkenndar großen Aalente; — hatte nur sein stetliches Betragen diesen Dorzügen entsprochen! — So aber ward er schon im Z. 1806 genötbiget, sein Amt niederzulegen, und ging nun nach Helmstedt, um die Rechtswissenschaftzu studien, worin er es auch, ungeachtet seines weit vors

<sup>\*)</sup> Siehe Retrolog, 8r Jahrg. S. 600.

geräckten Alters — er zählte damals schon 48 Jahre — is weit brachte, daß er 1809 mit dem Doctorgrade in die heimath zurückkehrte und bei der Instizanzlei zu Schwerin als Advocat und Rotar immatriculirt ward. Dennoch erfreute er sich keiner goldenen Prazis, wenigskens reichte sein Erwerd zur Befriedigung seiner Bedürfsnisse bisweilen nicht zu; und er stard zu Schwerin in der dittersten Armuth. — Seine Schriften sind: Wier Presdigten b. Beränderung des Amtes. Läneburg. 1784. — Presdigt am allgem. Dankseste wegen der Erhaltung d. Königs Georgs III.; zum Besten b. Armen. 1786. — Presdigt b. d. Bekanntmachung n. Einsuhrung d. neuen Landestachismus. 1791. — Dissert. inaugur. jurid. de natura et indole dotis aestimatae ex jure romano. 1809. 4.

### \* 115. Georg Franz Hoffmann,

Doctor der Medicin, taif. ruff. Etatbrath, ordentlicher Professor der Botanit u. Pharmacologie und Director des botanischen Sartens an der taif. Universität zu Mostau.

geb. b. 30. Jan. 1760, geft. b. 17. Marg 1826.

Sein Geburtsort ist Marktbreit bei Wurzburg. Er fine bitte auf der Universität zu Erlangen, wo er 1789 Prosession der Botanik wurde. 1792 erhielt er den Ruf als ordentlicher Professor der Botanik nach Göttingen. 1804 ging er als russ. kaiserl. hofrath und Professor der Bostanik nach Moskau, wo er 1819 zum Etatkrath ernannt wurde. Mehrere Rachrichten über ihn sindet man in Fikenscher's Gelehrten-Geschichte der Univ. Erlangen. 3te Therei. S. 26—31, so wie in Bocks Sammlungen von Bildnissen, 98 heft, wobei auch sein Portrait ist.

Unter den mancherlei von ihm herausgegeb. Schriften, die man im gelehrten Deutschland verzeichnet findet und deren vollkändige Aufzählung bei ihrer großen Zahl und daufigen ganz geringen Bogenstärte hier zu viel Plag einnehmen wurde, befindet sich eine in seinem 18. Jahre geschriebene gektonte Preisschrift über d. Lichenen, und woch eine andere über den Augen derselben für d. Gezwerbe, vom I. 1789. Auch durch seine botanischen Taschenz bicher hat er sich Berdienste um die spsematische Botazuisch d. h. eigentlich um die deutsche Flora) erworben und damit viele Schüler gebildet. Richt minder ist sein Berzschaft die Berachtwerke über die Welbenarten und die Kryptogamgewächse schübert.

## 116. 3. 23 olff,

Mitglied ber ibraelitifchen Synagoge und Oberlehrer an ber ibraes litifchen Frangichule gu Deffau.

geb. 1762, geft. b. 17. Darg 1826. \*)

Das thatenreiche Leben dieses vielen unvergestlichen Mansnes, seine Geburt, Erziehung und besonders die Entwikkelung seiner philosophischen Anlagen, die mit der, des anch
in Dessau gebornen, unsterblichen Nendelsohns, vieles gemein hat, soll, so gedrängt als möglich, hier beschrieden
werden.

Bon armen Eltern geboren, wurde er von seinem Bater, einem istael. Schriftgelehrten, in den Lehren der vaterlichen Religion unterrichtet und erzogen. Seinem schon früh vorwarts strebenden Seiste mehr Nahrung zu geben, sandte der Bater den eilsabrigen, außerst schwachtlichen Anaben nach Sandersleben, damit et sich dort bei seinem Onkel, dem ehrwürdigen, untängst verstorbenen Rabbiner Meinster, den talmudischen Wissenschaften widme.

Allein die neue Sonne, die um diese Zeit den istaeliti. Glaubensbrüdern in dem großen Geiste Mendelsohns vorzleuchtete und eine beitere Morgenröthe auch in der hebrätsschen Eiteratur verkündete, zog bald den num selbst denken wind forschenden Jüngling nach Berlin, wo er in einem istrael. Symnasium, als Freischüler, einen ausgedehnteren wissenschaftlichen Unterricht genoß.

Sein Fleiß, fein musterhaft sittliches Leben und bes sonders seine Bescheidenheit erwarben ihm die Achtung seiner Lehrer und verschafften ihm Jurritt bei den vorzäglichten Gelehrten dieser Stadt, die ihn nicht nur mit den besten Schriften der hebraer, sondern auch mit denen anderer Nationen, besonders ber deutschen, bekannt machsten. — Die Sorge für seinen Lebensunterhalt dewog ihn nach einem mehrjahrigen Ausenthalt daselbst, eine Stelle als hauslehrer in Freienwalde und spater eine eintrügslichere in Wriegen a. d. D. anzunehmen, wo er sich den

Muf eines guten Dabagogen erwarb.

Endlich angezogen von seiner Heimath und nach Gelbstftanbigkeit strebend, ging er, nachdem er 7 Jahre diese Vehrerstelle bekleidet hatte, nach Sandersleben zurück, wo er sich verheirathete. Da er sich aber in diesem kleis nen Orte durch Privatunterricht nur kummerlich ernahren konnte, so zog er mit seiner Gattin nach seiner Geburts.

<sup>\*)</sup> D. u. Gp. 3tg. Rr. 78. 1826.

fabt, die bamale burch ihre trefflichen Inftitute einen bebeutenden Ruf gewonnen hatte. Gier beftrebte er fich, bie in jener Beit noch gang unwiffende israel. Jugend in ber beutschen, bebraifchen, auch in ben Elementen ber frangofifchen Sprache gu unterrichten und ihr gugleich bef-

fere fittliche Begriffe beigubringen.

Als baber 1797 einige junge ebelbentenbe Danner Diefer Bemeinde eine Freischule fur Rinder ber armern Bolfsclaffe grundeten, fo murde er an berfelben als erfter Lehrer angestellt. - Gein Bortrag in ber Sittenlehre, feine reinen und acht religiofen Grundfage, Die er bet dies fen Rindern in feinem Religionsunterricht gu verbreiten fuchte, trugen vieles bagu bet, bag biefe Unftalt 1802 in eine allgemeine Schule verwandelt murbe.

Muger ber Funftion eines Dberlehrers bei biefer Schule (bie noch jest unter bem Ramen bergogl. Frangfchule eris ffirt) ward ibm auch bas Umt eines Gemeindeschreibers und vereideten Translators übertragen, welches lettere er mit unbeftechlicher Babrheiteliebe bis an fein Ende ver-

maltete.

Bei Gelegenheit ber 50jahrigen Regierungsfeier bes beremigten Bergogs Frang, 1808, bielt er, auf Berlangen ber Gemeindevorfteber, Die erfte Predigt in Deuts fcher Gprache, Die fomobl von dem Dochfeligen , als von ber gangen Berfammlung, mit bem innigften Beifall aufgenommen murbe. - Die freudige Rubrung, Die er in feber fublenden Bruft burch feine einnehmenden und mabra haften Borte des Glaubens erregte, bewog bie Melteften, biefe moralifchen Bortrage in ber Cynagoge fortfeben gut laffen und ihn als Drediger anguftellen, welches Umt er benn auch bis gu feinem Tobe, mit Beibehaltung feiner übrigen Funktionen, als treuer birte bes Bolks verfab. Much führte er balb barauf Die offentliche Confirmation ber Anaben ein, die ftreng und gewiffenhaft nach ben Grundfagen bes Maimonibes eingerichtet war.

Bon feinen Predigten find mehrere Befte im Drud erfchies nen, und einige bavon in's bebraifche von ihm übertragen worden. 1806 realifirte er bie 3bee einer Beitfchrift (Sulamith) gur Beforberung ber Gultur und humanitat un= ter ben Juden, und lieferte felbft viele gediegene Muffage bagu. Siervon gengen die fconen Bedichte, Die gers trent in dem "Sammler," einer für hebraische Literatur berausgetommenen Beitschrift, mit Bergnugen gelefen wurden; ferner ber von ihm erschienene Elementar-Unterricht der hebr. Sprache, mie auch eine in diese Sprache

überfeste Phyfit. Geine talmubifche Gelebrfamteit bemabrte er in bem von ihm und Dr. Calomon, gegen bie polemifche Schrift ber herren Profefforen Riebs und Fries berausgegebenen Bertchen, Charafter bes Jubens thume, dem Rurften, Rangler von Barbenberg gewibmet, und von biefem mit einem febr fcmeichelhaften bobfchreis

ben beebrt.

Bas ihn aber icagenwerther, als alle feine Renntniffe machte, war fein anspruchslofer Charatter, feine Bereitwilligfeit, Jedem gu bienen, feine philosophische Gt Laffenheit bei allen korperlichen Leiden und feine Rreund. lichteit im Rreife feiner Familie, fo wie in ber Schule.
— Daher auch Alt und Jung fich unaufgeforbert feinem Leichenange anschloß, und bie istaelitischen Rauffente ibre Gewolbe gefchloffen bielten, bis feine bulle ihrer Rubes ftatte übergeben mar. - Bergl. Meufel. Bb. 21. p. 673.

#### 117. Johann Friedrich Benfel,

Dherlehrer an ber tonigl. Realfcule ju Berlin. geb. 1764, geft. b. 28. Mary 1826.\*)

Baft 40 Jahre lang war er ale Behrer ber fonigl. Real: fchule ju Berlin wirtfam gewefen. Ceine fruhe Bilbung verbantte er theils biefer namlichen Unftalt, theils bem mit berfelben verbundenen bamaligen Padagogium, welches er mit einem febr rubmlichen Beugniffe verlief. Da unte gunftige außere Berbaltniffe ibm nicht gestatteten, feine Studien auf einer offentlichen Schule fortgufegen, fo arbeitete fein reger, thatiger Beift um fo eifriger im Stil-Ien, um ben Kreis feiner wiffenfchaftlichen Renntniffe gu erweitern. In feinem 22. Jahre murbe er als lehrer an ber Realfcule angeftellt, in welcher er mit fehr gliedli-chem Erfolge Unterricht in ben mannigfachften Zweigen bes Wiffens und der Runft, vorzuglich aber in ber Urithe metit, Dathematit und Phyfit, welche feine Lieblingege= genftande waren, ertheilte. Babrend feiner gangen Amtsführung bat er fich burch feine fchasbaren Renntniffe und Geschicklichkeiten, fo wie burch feinen Gifer fur bas Bobl ber Unftalt ben Beifall und bas Boblwollen ber vorge= festen Beborben; burch feine Thatigfeit, feinen prattiden Satt und die Deutlichkeit und Anschaulichkeit, mit welcher er die ibm übertragenen Lebrgegenftanbe beban= belte, die Achtung und Dantbarteit feiner Schuler, fo

<sup>\*)</sup> S. n. Spen, Belfung. 1826.

R. Retrolog. 4r Sabra.

wie durch fein offenes und theilnehmendes Wefen die Werthschähung seiner Collegen erworben. Sein Andenken wird darum noch lange in Ehren bleiben.

\* 118. Joh. Ernft Friedr. Wilhelm Muller,

Privatgelehrter u. Redakteur bes Tageblatts zu Leipzig. geb. zu Altenburg d. 14. Iuni 1764, gest. zu Leipzig d. 24. März 1826.

Unter ben befferen Unterhaltungsfchriftftellern Deutsch= lands geburt Ernft Muller (nur mit biefen einem Bor= namen pflegte er fich gewöhnlich gu fchreiben) teine ber legten Stellen. Nachdem er bas Gymnafium feiner Ba= terftadt befucht hatte, ftubirte er in Beipgig Die Rechte und legte fich nachber befonders auf Cameralia und fcone Biffenfchaften. Geit bem legten Biertel bes vorigen Sahrhunderts hielt er fich fortwahrend in Leipzig auf und redigirte von 1816 bis 1818 und vom 26. Darg 1820 bis an feinen Tod bas bafelbft herauskommende "Zage= blatt" mit besonderer Umficht und Gorafalt. Durch feine Bilbung und Soflichkeit mußte er fich gu empfehlen, und feine Renntniffe, befonders in der Agricultur, hatten ibn gum Ehrenmitgliede ber Beipziger naturforfchenden Gefellichaft und gum Mitgliede ber ofonomifchen Gefellichaft Des Konigreichs Sachfen gemacht. Er ift vorzüglich als einer der Grunder Des "Tafchenbuchs gum gefelligen Ber= anugen" gu beachten, das in der Folge unter 20. G. Betfers Redaktion in Dresden fo allgemein beliebt murbe. In dem Defrolog, welcher ihn betreffend in der 89ften Rummer bes Leipziger Tageblatts vom 30. Darg 1826 ftebt, ber aber weiter feine biographischen Rachrichten über ihn gibt, beißt es: "Alls 1818 Die Morgenrothe ber Dentund Sandelsfreiheit aufzugeben fchien, ließ er fich als eis nen der erften finden, welche ihren berold maditen. Gein Bater-Unfer der Deutschen brobte ibm, nach der Lugner Schlacht, die Uhndung des Siegers fublen zu muffen. Er hielt fich auf dem gande verborgen, bis ihn die Sam= merfcenen ber Leipziger Schlacht aus feinem Ufpl ver= trieben und er, nach ber ihm wieder geoffneten Stadt fliebend, bald ein Opfer ber Freiheit geworden mare, von welcher er fo viel gehofft hatte, wenn nicht ber Feldmar= fcall Schwarzenberg, vor welchen er in's hauptquartier Rhoba gebracht murbe, fich burch bas mit ihm angeftellte Berhor überzeugt hatte, "baß er ein unschuldiger Ge-lehrter" und fein Spion fen. Bon jener Beit an fcheint er mit mancherlet Bibermartigfeiten, oftern Unfallen von

Rrantbeit getampft zu baben, die ihn aber nicht abbiels ten, mehrere fleine Cchriften beraus ju geben, feit 1820 Das Tageblatt gu leiten, eine Beitschrift: ber Beipgiger Bothe, zu unternehmen, welche aber aus Mangel an Uns terftubung mieder eingehen mußte, und als Freund, Rathgeber und Gelegenheitsbichter manchem unferer Barger bei vortommenden Fallen die Band gu bieten.\*) Dis ion oft verfolgende Sicht ergriff ihn auch im Zabe 1826 wieder, und fchon fchien er ihren Rlauen auf's Reue entgangen, als eine Rachfolge derfelben ziemlich unerwars tet feinem thatigen Leben ein Ende machte. Dogen bie Kruchte beffelben noch lange im Andenten feiner Freunds und Betannten fortbauern und er nun die langft erfebnte Rube gefunden haben!" Er felbft batte von feinen gable reichen Schriften wenig zeitlichen Bortheil; aber mehrers feiner gefälligen, von vieler Menfchentenntnig und beis terer Laune geigenden Ergablungen, welche nichte enthalten, wornber bie Zugend errothen tonnte, werben feinen Ramen ruhmlich erhalten. Die vorzüglichften berfelben find : Romantifche Gemalde b. Borwelt. Leipg. 1783. &. - Fragmente f. Spazierganger, ebb. 1789. 8. - Zafchene buch & gefell. Bergnugen, ebb. 1790. 12. — Scenen u. Begebenheiten b. menfchl. Lebens, ebb. 1790. — Pringefs fin Cirta, e. abentheuerl. Mabreben b. graueften Borgeit, ebd. 1793, 8. — Alruna. 8 Jahrg. Burich 12. — Das Unterrodchen, wie es fenn follte, Leipz. 1803. 8. - Game binenpredigten v. Ihm u. Ihr, ebb. 1808. 8. - Stumme Liebe, e. haust. Gemalde, ebd. 1803. 8. — Pitts Reife i. Chebett, eb. 1803. 8. - Mefthetit b. Doilette, ebb. 1805. Amore Geburt n. Lebenslauf, ebd. 1806; (beibe find auch frangofifch berausgekommen.) - Die Befuche a. b. Bande u. in b. Stadt, ebb. 1805. 8. - Befdreibung b. Gemal-Defamml. b. orn. geh. Sofrathe Baumgartner au Beina. ebb. 4. — Der Leipz. Bothe, 12 St. 4. — Judifche Expessionationen ub. raffinirtes Mateln, ebb. 1826. — Erzählungen, ebb. 1826. — Am Leipziger Jahrbuch d. neuesten Literatur 1801 u. f. 3. hatte er vielen Antheil, u. zu Aug. Rosmäßlers tleiner Borfchule d. Beichnens, Leipz. 1820, fcprieb er ben Text; aber bas ihm in Menfels ael.

<sup>\*)</sup> Selbst wohlzuthun, fo beschränkt feine hauslichen itmitande waren, firebte er. Go betrachtete er das Bertheilen ber Bibeln zwar mit anberen Augen, als jeht zu geschehen pflegt; bagegen theilte er miter bie armen, ihm bekannter kanbleute Engels Seift ber Bibel aus, so fcwer ihm auch ein foldes Dofer werben mußte,

auftrat. Er mar babei fein Berachter ber erlaubten Rreuben bes Lebens, fondern liebte bie Erheiterung in

bem Rreife von Freunden.

Seine Gattin wurde 1785 eine Tochter des Superinstendenten und Professors Bechtold. Sein Chestand gewährte ihm manche Freuden, besonders die, drei seiner Söchter glücklich und an geachtete Manner verheirathet zu sehen; aber auch manches herbe, denn er sah einen seiner Schwiegerschne vor sich hinsterben; besonders niederbeugend aber war für ihn der Tod eines wohlgerathenen Sohnes, welcher schon als Ammann angestellt war. Weniger beugten ihn die Anfälle und die starken dauernden Sinquartierungen im französsischen Revolutionskriege; hier behauptete er seinen Gleichmuth und viel Ressaution.

Seine Berdienste wurden anerkannt und belohnt. 1805 wurde ihm die geistliche Inspectorstelle über Stadts und Landamt Gießen übertragen, 1807 kam der Titel eines Kirchen= und Schultaths hinzu, 5 Monate darauf die Bestallung zum wirklichen Kirchenrath und 1809 das Amt eines Superintendenten. Erst 3 Monate vor seinem Ende, nachdem er alterschwach geworden war, wurde er in Ruhe geseht. Dieses leicht vorauszusehende Ereigniß ergriff ihn stark, weil er sich plöstlich aus aller Verdinzdung und Seelsorge für seine Gemeinde herausgerissen fich. Nach Anfällen von Engbrüstigkeit und nach einem Krankenlager von etwa 8 Tagen entschlief er sanst zu einem bestern Leben.

B. ift herausgeber des Magazins für Feft = und Cafualpredigten. 1, Th. 1 Abth. 1798. 8. Mitherausgeber des Magazins für Wochen = und Leichenpredigten. 6 Bbe.

Marburg, 1794 - 1800. 8.

Dr. 92.

# 112. Friedr. August Ludwig Niehsche,

Doctor der Theologie, Superintendent u. Paftor zu Eilenburg. aeb. d. 29. San. 1756, gest. d. 16. März 1826. \*)

Er ward geboren zu Bibra an ber Unftrut, wo sein Bater als Acciseinspector von Bibra und Freiburg wohnte. Bortreffliche Anlagen des Geiftes und herzens waren schon an dem Anaben sichtbar und bestimmten die Eltern, ihn den Studien zu widmen. In dem 18. Lebensjahre bezog er die damals unter dem Nectorate des berühmten Fischer blühende Thomasschule zu Leipzig, wo eine grund-

<sup>\*)</sup> Mus bem gu Deligfd erfchienenen ,, Undenken an R."

Den Entschlummerten betrauern eine tiefgebengte Gattin, drei Sohne und zwei Löchter. Erfurt. K. B. von Lindeman.

120. Johann Friedrich Lange, . Pfarrer zu Keffelsborf, Löwenbergischen Kreises in Schlefien.

geb. b. 23. Dec. 1760, geft. b. 27. Mary 1826,\*) Geboren gu Freiwalde, verbantte er feinem Bater, einem Chubmacher bafelbft, und ber Mutter, einer gebornen MIban, eine driftlich treffliche Erziehung. Dem Beruf bes Batere abgeneigt, tam er in bas Baifenbaus nach Bunglau, und bezog fieben Jahre barauf bie Univerfitat Rouigsberg. Mangel brobte ihm bier, boch balf Gott burch einen Ch. Ien v. Domhardt u. m. M. Rach vier Sabren gurudge-Tehrt, ward er 1787 in feiner Baterftabt gum Prediger erwählt, allein 1790 folgte er bem Ruf nach Reffelsborf und verheirathete fich 1791 mit Chriftiane Giefe ans Gorlig, und gludlich, wie felten, war biefe Che. Bon vier Kindern gingen zwei ihm voran, an zweien fab er Ehre und Rreude. - Bie er gelebt batte, fo farb er auch in ber Krantheit Schmerz ruhig und ergeben im 65. Sahre. Daß fein Beruf ihm bas bochfte war, bef if Die Gemeinde, ihre Liebe, Achtung und Arquer ber ficherfte Beuge. - Bie Johannes ber Zaufer war er ftreng gegen fich, milber gegen Andere. Gein Andenten wird fortleben in dem unterzeichneten Berein, deffen langiabriges Ditalied er war.

Vixit, ut mori non timeret, mortuus, ut vixisse non poeniteret!

Der Bunglan-Bowenb. Prediger.Berein.

#### 121. Georg von Doppelmair,

Doctor der Aryneikunde u. ruff. kaif. Collegienrath in Narba. geb. 1758, geft. b. 28. Mårs 1826.\*\*)

Seine Baterstadt ist hof im Königreich Baiern. Unter ber Regierung der Kaiferin Katharina II. ging er 1784 nach Rußland. 1790 ward er hofarzt und genoß deshald eine kaiferl. Pension bis an feinen Tod. Mehreve Jahre lebte er in Deutschland, namentlich in keipzig, heibelberg, Mannheim. 1810 ging er nach Roskau und

<sup>\*)</sup> Schles. Prov. Bl. 1826. Apr.

<sup>\*\*)</sup> Intell. Bt. 3, New. Sit. Sig. 1826. Pr. 66,

daburch, baf fie ihm bie theologifche Doctorwurde ers theilte. Manche Leiben erprobten auch fpater feinen Glans ben, aber unter andern Gnadenerweisungen Gottes wurde ibm auch bie große Gnade gu Theil, bis an's Ende feines Bebens mit faft ungefdwachter Kraft feinem Berufe leben gu tonnen. Im 12. Marz bielt er feine leste Prebigt, ertrantte aber auch schon an demselben Tage und awar fo fehr, daß er unverhohlen das Borgefühl seines nahen Modes aussprach. Fromme Betrachtungen beschäftigten ibn faft unablaffig während feiner Krantheit und milbers ten ihm der Trennung Schmerz und die Sorge um feine Lieben. Gelbft in der Phantafie bielt er fleine Anreden veligiofen Inhaltes, wie z. B. eine an die Confirmanden, and fagte fich Lieder ber, wie das Lied: "berglich lieb Sab' ich bich," welches unter feine Lieblingslieder gehorte. Unter andern ließ er fich auch bas fchone Evangelium vom zweiten Ofterfeiertage (Buc. 24, 1 - 35.) vorlefen. -

Berzeichniß feiner Schriften: Viro max. Rever. Car. Frid. Lohdio, art. lib. Mag, S. S. theol. Baccal. et ad aed. Paul. conc. matut., munus Diaconi ecclesiae Grimmensis suo et caeterorum nomine, qui ipso moderatore exercitationes homileticas in aedo Paulina institucrunt, gratulatur et simul hymnum Davidis octavnm explicare constur F. A. L. Nietzsche, Bibra Thur. Lips. 1780. 4. - Epistola Petri posterior auctori suo inprimis contra Grotium vindicata atque adserta. Lips. 1789. 4. — Neb. Borguge, Beschwerben u. Troft im Alter, b. Gelegenh. d. Amtejubilanme, das f. Bater als Accisinivect. zu Bibra u. Freib. feierte. Epz. 1789. 3. — Ueb. b. bochft nothige Berbefferung b. Dorfichulen. Ebend. 1792. 8. -Samaliel, od. ub. d. immermahrende Dauer d. Chriftens thums, g. Belehr. u. Beruhigung b. b. gegenwart. Gabrung in d. theol. Belt. Ebb. 1796. 8. - Beitrage g. Beforberung e. vernunftigen Dentensart ub. Religion, Erziehung, Unterthanenpflicht u. Menschenleben. (als Superint. M Gilenb.). Beim. 1804. 8. — Spnodalpredigt ub. Beichaffenheit, Zweck u. Geist d. jest veranst. Synoden u. Predigervereine. Beipz.

#### \* 118. Heinrich Muller, Komponist und Musiter in Petersburg. geb. 1780, gest. b. 17. Marg 1826.

Un biefem Deifter ber Tontunft, eben fo tunfts als wifs fenfchaftlich gebilbet, hat bie mufitalifche Belt einen fo

Reducirung oder Beränderung eingeschriebener Capitals, posten oder Grundstücke 2c., theils zu beobachten, theils

Disgriffe gu vermeiben.

Anch sonft hat der Berewigte sich außer dem allgemeinen Lob eines wackern und treuen Bürgers seiner Geburtsfradt bestimmte und besondere Berdienste namentlich durch Erbauung eines unter dem Namen Apollosal welsberühmt gewordenen Soncertsaals, durch Beförderung der Künste, durch Errichtung einer ganz vorzüglichen, umfassenden Lesegesellschaft zunächst für die Jugend ze. um alle Klassen seiner Mitburger erworden. Ein besonders rühmlicher Jug in dem Charakter des Berstorbenen war eine undegränzte Dienstsertigkeit.

Seine Schriften find: D. inang, do jure quoad competit primo locatori in subconductorem occasione. 1778.

— Erlänterung b. hamburg. Privatrechts. 5 Bde. 1788

—93. — Samml. hamburg. Berordnungen. 4 Bde. 1788

—93. — Berzeichniß b. neuesten auf hamburg Bezug habens ben Berordnungen, Schriften u. Aupferstiche. 1790—92.

#### 123. Johann Gotthelf Horn,

Barger, Kaufmann, Wachstuchfabritant, feit b. 3. 1802 Beifigen n. feit 1824 hauptmann b. Schütengefellichaft im Peterbichiefe graben ju Leipzig.

geb. b. 8. Febr. 1778, geft. b. 29. Mår; 1826 \*).

Sibt treue Erfüllung der Pflichten im hauslichen und burgerlichen Beben, verbunden mit einem biedern, bescheinen, menschenfreundlichen Sinne, mit Ahatigkeit, mit dem Streben, so wirksam zu seyn, als der Kreis zuläßt, den wir für unsere Bemühungen wchlten, oder durch die Borschung und angewiesen sahen; gibt dies alles einen gerechten Anspruch auf die Achtung und Liebe der Mitzburger: so machte sich ihrer dieser obige wackere Mann würdig, dessen dußeres Leben durch teine ausgezeichneten Berhältnisse merkwirdig ift, während er selbst aber desto mehr von allen, die ihn kannten, aus den genannten Urssachen geschäft wurde. Er wurde zu Leipzig geboren und sach dort ohne eine Unterbrechung immersort Rahrung für seine Khätigkeit. Die von seinem Bater, dem aus Alltranstädt gebürtigen Joh. Ad. horn, gegründete Waches tuchsabrit und Materialhandlung bot ihm dazu die ers

<sup>\*)</sup> Leipz. Tageblatt, 1896, 9R. 100.

wimfchtefte Gelegenheit und obicon 1819 feine Bleiche geplundert, fein Borvath von Rahmen verbraunt murbe, fo feste er boch bas ererbte Gefchaft mit treuem Fleife bis ju feinem gu fruh fur Die Geinen, wie fur Die Freunde erfolgten Tobe fort. Gern opferte er einen Theil feiner Beit als Burgerbeputirter, um eine gleichmäßige Berstheilung ber Garnifon in den Borftabten ju beforbern, fo oft bies bei ben fruberen Berhaltniffen ber Stadt nothig war. Bern fpenbete er ben Urmen einen Theil beffen, mas ihm fein Fleiß und die Borfebung gegeben hatte. Geliebt und geachtet mar er von allen Gliebern ber Befellichaft, die ihn gu einem ihrer Sanpter gewählt hatte. Mis feine Gulle ber letten Rubeftatte übergeben murbe, war bas Wetter febr unfreundlich. Aber bennoch liegen fich bie Danner , mit welchen er gemeinschaftlich fur Das Beffe ber Schutengefellichaft wirtte und eine große Ungabl ber Schugen felbft nicht abhalten, fie hinaus gu begleiten und fo noch einen Beweis ber Liebe und Bunei-gung und Berthichagung offentlich an ben Sag gu les gen. Bobt ließ fich baber auch auf ibn anwenden, mas jes ner englische Dichter einem eblen Danne guruft:

Dich liebte, wer dich kannte; Dich ehrte, wer dich nannte! Nun ruh' in kuhler Erde Schoof, — Au' ihrer Sorgen bift du los!

## \* 124. Rarl Chrenfr. Bunther,

Rector am Gymnafium ju Dels in Schleffen, geb. ben 29. Novbr. 1767, geft. b. 29. Marg. 1826.

Er war der Sohn eines Backers in Lauban, Joh. Gottsfried Gunthers und hatte auf den Stadtschulen zu Lausdan und Dels Unterricht genossen und zulest in Halle studiet. 1780 ward er bei dem Gymnasium zu Dels als 4. Lehrer angestellt, rücke 1787 zum Conrector, 1791 zum Prorector und 1809 zum Kector auf. Im Betreff seiner zahlreichen Schriften würden wir gern auf das gezlehrte Deutschland oder auf ein anderes literar. Handbuch verweisen, wenn sie irgendwo ganz vollständig angezgeben wären. Sie sind: Pelmuth, Welten u. Borfezdung; ein Roman. Dessau, 1782. — Mesgeschenk für Linder, (ein Wochenbl.) Franks. u. Leipz. 1784. — Aussichten z. Kestesung d. Elemenfarunterrichts in d. Bürzger u. Gelehrtenschulen. Zullichau, 1790. — Deutsches

X B C., ober 80 Uebungen des alleverften Befens, Bablens, Schreibens. 1. Thl. ebd. 1790. 2. Thl. ebd. 1791. -Anweisung g. Gebrauch b. vorhergebenden. Ebd. 1790. -Dic, cur hic, od. latein. Fibel 3. allererften Uebung. Ebb. 1790. — Anweif. z. Gebrauch d. vorhergehenden f. Lebs rer. Ebb. 1790. - Ratur u. Gott ob. 120 Uebungen b. Befens, Dentens, Berftebens, Behaltens u. Rechnens. Cbb. 1790. - Anweifung g. Gebrand b. vorhergebenden far Behrer. Ebb. 1790. - 100 Borfdriften. Als 8. Abl. b. vorbergebenden. - Anweifung g. Gebranch b. 100 Bers fcriften u. f. w. Ebb. 1791. — Rleine latein. Sprachs lebre. Bur philosoph, Schulenevelopable geborig. Ebb. 1792. — Menschheit u. Gott, od. Unterricht in d. Zechs nologie u. Staatsverfaffung. Bur philosoph. Schulency-Elopadie gehörig. Ebb. 1795. — Kurze Theorie d. Uns terrichtstunft nach d. Grundfagen d. fritifc. Philosophie. Ebb. 1796. — Latein. Sprachmeifter ob. Uebungen im Befen, Ueberfeben zc. der latein. Sprache. Ebb. 1801. -Schlestens allgem. u. besondere Geschichte. 1. Ihl. ober D. Lefebuch berfelb., welcher bie erften 3 Behrgange ents balt. Ebd. 1802. — Griech. Nebungsmagazin, ob. ber fich felbft belehrende Grieche. 1. Behrg. Griech. A B G. Brest. 1806 .. - Anweifung g. Gebrauch bes griech. Ute bungsmagazins. Leipz. 1806. - Progr. Wie tann bie neue Stadteordnung auch auf b. Bobl ber Schulen Ginfluß haben? Dels, 1809. - Progr. Bas wir bauen? und worauf? Ebb. 1810. - Dr. Rurge Gefdicte Des Dels'ifch. Schulactus am 10. Oct. 1811. Ebb. 1811. -Pr. Die 4 Erforderniffe 3. einer guten Schule. 1812. — Geometr. Befte ob. Leitfaben b. Unterrichts in d. Geos metrie. Ebb. 1813. - Pr. Much ein Bort über - Philos logie. Ebb. 1813. Ginlad. Schrift g. Redenbung am 13. Det. 1814. Cbb. 1814. — Τα χουσα έπη ob. bie Physthagorifchen golbn. Spruche. Breel. 1817. — Progr. Grundlage befcheiben. 3weifel. Ebb. 1818. — Bie Als bert ein verftandiger Denich ward, ob.: ABC., um Ges ben, boren, Befen, Sprechen, Schreiben, 3ablen, Reche nen, Meffen, Berftand u. Gedachtniß zu üben. Dels u. Brest. 1821. 2 Able. — BBas foll u. will unfere Gles mentaricule leiften? Dels, 1821. - Versus memoriales, od. Samml. ausgewählt. Erinnerungsverfe g. Erlernung b. lat. Sprache u. ihrer Berstunft. Dels u. Brest. 1821. - Pr. Gine Stelle aus I. S. Riemeyers Borles fungen auf Reifen in u. außer Deutschl., in guter Abs ficht mitgetheilt. Dels, 1826: -

Auffage in Beitschiften: Borgugl. Gebanten aus f. Preisschrift ub. Die Gelbffs beffectung; in b. allgem. Revifion b. gefammt. Schuls u. Erziehungswesens, Ab. 6. 1786. — Auszug aus b. Des-fament b. Juben Sam. Isaac aus Toft; in b. schlese. Proving. Blatt. 1789. I. G. 408-411. - Bas ift benn eigentl. d. Patriotismus? Ein Reujahrswunsch? 1809. I. ™ 6. 5—13. u. 246. 247. — 100jahr. Andenten an d. gu Dels im 3. 1710 wuthende Peft; 1811. II. G. 485-502. 1812. I. G. 13-33. — Baumgarten b. Greifenberg. 1824. I. G. 36-50. — Eine in Ketten gefchmiebete Bibliothet in Schles.; in d. literar. Beil. zu d. Arov. Bl. 1804. G. 97-101. - Mehrere Abhandlan. in Streits fcblef. Monateschrift. Breel. 1792. -Dr.

23. Lindner.

125. Ulrich Gustav. v. Schlippenbach,

ruff. Faiferl. Dberhofgerichtsrath ju Mitau , Ritter b. Malthes ferorbens u. bes St. Annenorbens gr. Klaffe.

geb. d. 18. Mai 1774, gestorben d. 1. April 1826.

Er wurde geboren auf dem Gute Groß-Wormsachten in Rurland. In bem noch traftigen Alter, worin ihn ber Aod ereilte, hatte er fcon folgende Stellen betleibet: Bon 1799 bis 1807 gandnotarius zu hafenpoth, dann bis 1818 Bandrath des Piltenfchen Bandrathcollegiums, Dit= glied ber ritterfchaftl. Comitte bes Piltenfchen Rreifes in Rurland, Mitglied der Gefet commiffion in St. Des tersburg, Erbherr auf Ulmahlen u. f. w. - Als Schriftfteller' und Dichter ift er auch in Deutschland ruhmlich bekannt ges worden. Er farb an einem unbeilbaren organischen Febler unter unfäglichen Schmerzen. Wie ber Schman ift er mit Gefang verfchieben: ein Eleines Gebicht an bie Freunde mar die Beschäftigung feiner letten Augenblicke. Seine Schriften find: Die Bunderquelle. Gin Ged. Roniasb. 1792. — Lieder v. Beidenreich , Schlippenbach u. Chatespeare, in Dufit gef. v. Schnoor. Leipz. 1793. - Sodtenfeier b. Grafin v. Igelftrom. Leipg. 1798. -Dem Brn. Grafen G. A. D. v. Igelftrom, bei b. Ab= reife aus Beipg. Beipg. 1793. - Ruronia, eine Camml. paterland. Gebichte. Ditau, 1806-1808. - Cantate' 3. Rronungsfeft Alexanders I. Riga, 1807. — Cantate gur Feier b. Friedens zwifchen Rugl. u. Frantreich. Mitau, 1807. — Itonologie b. bent. Beitalters, ob. Darftellung

A B C., ober 80 Uebungen des alleversten Lesens, Bablens, Schreibens. 1. Thl. ebb. 1790. 2. Thl. ebb. 1791. -Anweifung g. Gebrauch b. vorhergebenden, Ebb. 1790. -Dic, cur hic, ob. latein. Zibel g. allererften Hebung. Ebb. 1790. — Anweif. g. Gebranch d. vorhergebenden f. Lebs rer. Ebd. 1790. - Ratur u. Gott od. 120 Hebungen b. Befens, Dentens, Berftebens, Behaltens u. Rechnens. Cbb. 1790. — Anweifung z. Gebrauch d. vorhergehenden für i Behrer. Ebb. 1790. - 100 Borfchriften. Als 8. Thl. b. vorbergebenben. - Anweifung g. Gebrauch b. 100 Borfcriften u. f. w. Ebb. 1791. - Rleine latein. Sprachs lebre. Bur philosoph. Schulencyclopable geborig. Cbb. 1792. - Menschheit n. Gott, od. Unterricht in d. Zechs nologie u. Staatsverfassung. Bur philosoph Schulencys-Elopadie gehörig. Ebb. 1795. — Kurze Theorie d. Ups terrichtstunft nach b. Grundfagen b. fritifc. Philosophie. Ebd. 1796. — Latein. Sprachmeister ob. Uebungen im Befen, Ueberfegen zc. der latein. Sprache, Ebb. 1801. -Schleftens allgem. u. besondere Geschichte. 1. Ihl, oder D. Lefebuch berfelb., welcher Die erften 3 Lehrgange ents balt. Ebd. 1802. — Griech. Nebungsmagazin, ob. ber fich felbst belehrende Grieche. 1. Lehrg. Griech. I B G. Breel. 1806. - Anweifung g. Gebrauch des griech. Uebungsmagazins. Leipz. 1806. — Progr. Die kann bie neue Stadteordnung auch auf b. Wohl ber Schulen Ginfluß haben? Dele, 1809. - Progr. Bas wir bauen? und worauf? Ebb. 1810. - Dr. Rurge Gefchichte bes Dels'isch. Schulactus am 10. Oct. 1811. Ebb. 1811. — Pr. Die 4 Erforderniffe z. einer guten Schule. 1812. — Geometr. hefte od. Leitfaben b. Unterrichts in d. Geos metrie. Ebd. 1813. — Pr. Auch ein Wort über — Philos logie. Ebd. 1818. Einlad. Schrift z. Redenbung am 13. Dct. 1814. Cbb, 1814. — Τα χρυσα έπη ob. bie Dysthagorifchen goldn. Spruche. Breel. 1817. — Progr. Grundlage befcheiben. 3weifel. Ebb. 1818. — Wie Als bert ein verftandiger Menich ward, ob.: ABC., um Ges ben, boren , Befen , Sprechen , Schreiben , Bablen , Reche nen, Deffen, Berftand u. Gebachtniß zu uben. Dels u. Brest. 1821. 2 Thie. — Bas foll u. will unfere Gles mentarfcule leiften? Dels, 1821. - Versus memoriales, ob. Samml. ausgewählt. Erinnerungsverfe g. Erlernung b. lat. Sprache u. ibrer Berekunft. Dels u. Breel. 1821. — Pr. Gine Stelle aus A. S. Riemeners Borles fungen auf Reifen in u. außer Deutschl., in guter Abs Acht mitaetheilt. Dels, 1826: --

Aufste in Zeitschiften:
Borzügl. Gedanken aus s. Preisschrift üb. die Selbstsbesteckung; in d. allgem. Revision d. gefammt. Schulz u. Erziehungswesens, Ab. 6. 1786. — Auszug aus d. Arzstament d. Juden Sam. Isaac aus Aoft; in d. schles. Provinz. Blatt. 1789. I. S. 408-411. — Was ist denn eigentl. d. Patriotismus? Ein Renjahrswunsch? 1809. I. S. 5-18. u. 246. 247. — 100jahr. Andenken an d. zu dels im I. 1710 wütbende Peft; 1811. II. S. 485—502. 1812. I. S. 13-33. — Baumgarten d. Greisenberg. 1824. I. S. 36-50. — Eine in Ketten geschmiedete Bibliothet in Schles; in d. literar. Beil, zu d. Neov. Bl. 1804. S. 97-101. — Mehrere Abhandlgn. in Streits schles. Monatsschrift. Bresl. 1792. — W. Lindner.

\* 125. Ulrich Gustav. v. Schlippenbach,

ruff. kaiferl. Oberhofgerichtsrath zu Mitau , Ritter b. Malthes ferordens u. des St. Annenordens Sr. Klaffe.

geb. d. 18. Mai 1774, geftorben d. 1. April 1826.

Er wurde geboren auf dem Gute Groß-Wormsachten in Aurland. In dem noch kräftigen Alter, worin ihn der Tod ereilte, hatte er schon folgende Stellen bekleidet: Bon 1799 bis 1807 Landnotarius zu Hasenpoth, dann bis 1818 Landrath des Piltenschen Landrathcollegiums, Mitglied der ritterschaftl. Comitté des Piltenschen Kreises in Kurland, Mitglied der Gesecommission in St. Pestersburg, Erbherr auf Ulmahlen u. s. w. — Als Schriftseller und Dichter ift er auch in Deutschland rühmlich bekannt gesworden. Er starb an einem unheilbaren organischen zehn ler unter unfäglichen Schwerzen. Wie der Schwan ist er mit Gesang verschieden: ein kleines Gedicht an die Freunde war die Beschäftigung seiner letzen Augenblicke.

Seine Schriften sind: Die Wunderquelle. Ein Ged. Königeb. 1792. — Lieder v. Heidenreich, Schlippenbach n. Ghakespeare, in Musik ges. v. Schwoor. Leipz. 1793. — Aobtenfeier d. Grafin v. Jgelftröm. Leipz. 1793. — Dem hrn. Grafen G. A. D. v. Igelftröm, bei d. Abzreise aus Leipz. Leipz. 1793. — Ruronia, eine Samml. vaterland. Gedichte. Mitau, 1806—1808. — Cantate zu Ardnungkseft Aleranders I. Riga, 1807. — Cantate zur Feier d. Friedens zwischen Auft. u. Frankreich. Mitau, 1807. — Intaut.

ticam et therapeuticam hydrargyri con remedii antivonerei und erhielt die dafür ausgesetze Prämie. Durch
diese Abhandlung machte er sich in der Gelehrtenwelt
schon recht vortheilhaft bekannt und die Meinungen, die
man schon damals über ihn gesaßt hatte, täuschten späterhin die Erwartung keinesweges. Im 3. 1814 schrieb
er für den Licentiatengrad in der Medizin: de variis, quas
scriptores medici exhibuerunt cachexias interpretationes.
Eine Fortsegung davon unter dem Aitel: Quinam sit
cachexiae in Nosologia et Pathologia locus juste assignandus? machte seine Doctordissertation aus, die er 1815
vertheidigte. (Wergleiche über diese Echrist die Res
cension in der Dansk Literatur-Aidende for 1817. R. 84).

Nachdem er so sein Studium bei der Universität vols lendet und fich in feiner Biffenfchaft die ausgezeichnetften Renntniffe erworben hatte, trat er turg barnach mit öffentlicher Unterftugung eine Meife ins Ausland in Ges fellschaft des vor ihm gestorbenen Bectors Braun an und befuchte Deutschland, Italien, Frankreich, Großbristannien und Irland. Auf biefer Reife erwarb er fich tannien und Irland. mannigfaltige Kenntniffe und bilbete fich in feinem Fache noch immer mehr und mehr aus. Rach feiner Rucktehr von diefer wiffenschaftlichen Reife, auf der et augleich auch feine Gefundheit bedeutend geftartt hatte, wurde et 1819 gum außerordentlichen Profeffor der Dedicin und 1821 jum Ditglied des Gefundheitscollegiums ernannt. In diefen beiden Memtern zeichnete er fich fehr aus: feine Collegen erkannten seine Tuchtigkeit und feine ausgezeichneten Renntniffe, feine Buborer liebten feinen Gifer, mit bem er fich die Ausbildung berfelben burch feine Borlefungen angelegen fenn ließ, feinen foonen Bortrag und feine großen Kenntniffe; feine Mitburger endlich fchasten ibn boch und achteten ibn auch von Seiten feines eblen herzens febr. In dem funften Bande der Acta societatis medicae bat er eine Abhandlung de ileo geliefert u. in der Bibliothet fur Mergte findet man von ihm, aufer mehreren Eleineren Auffagen und Rotigen, Rachrichten aber die englischen Fieberhofpitaler. Cowohl in biefer Bibliothet für Aerzte, als auch in der von dem Profeffor Dr. P. G. Muller redigirten banifchen Literas turzeitung hat er verschiedene Recensionen geliefert. Aus Berdem beschäftigte er fich ftart mit ber Medicina forensis und ließ in des Etaterathe Derftedt's jurift. Beitschrift eine Abhandlung: Om Affindigbed og Tilregnelfe, als Beitrag gur Pfpchologie und Rechtslehre einrucken; Das

von erschien nachber im 3. 1824 ein besonderer Abdruck. Diefe Schrift, (worüber man eine ausführliche Recenfion in der ermabnten banifchen Literaturgeitung 1824. 92. 23 -25. vergleichen kann) weckte einen wiffenschaftlichen Streit über die Freiheitslehre und veranlaßte eben das burch ben Berfaffer, and felbft tiefere Untersuchungen aber biefe Materie anzustellen. Er gab baber beraus ben "Determinismus ober hume gegen Kant", eine philosophis fche Bertheidigung ber genannten Abhandlung: Om Affindighed og Tilregnelfe (man vergl. Die banifche Lit. Beitung 1825. G. 1 - 64.) und endlich ein lettes Bort, betreffend den Determinismus und des Etatsrath Derftedt's fortgefeste Bemerkungen barüber, 1825. Unch biejenigen, welche uneinig waren mit dem Berfasser in feinen philofophischen Anfichten und welche gewünscht hatten, ber Berfaffer hatte feinen Scharffinn lieber auf die Biffens Schaften anwenden mogen, Die fein eigentliches Sach ansmachten, tonnten Die Klarheit und Faglichteit, womit er Die Sache bes Determinismus vertheidigte, nicht verten= nen. Run wurde der Streit, in welcher fich unfer howis auch als Philosoph Achtung verschafft hatte, beigelegt und mit fernerem Stillschweigen übergangen.

1825 wurde howis zum Reservearzt und Unteraccons deur bei der königl. Geburts und Psiegestiftung an die Stelle des Professos D. Bang ernannt. Während er mit der ihm besonders eigenen Betriebsamkeit die Gesschäfte dieses seines Amtes zu vollführen suchte, entwikzelte sich der Krantheitsstoff, der ihn schon mehrere Jahre durch Schwäche des Unterleibes geplagt hatte. Er wurde von einem heftigen Blutspeien befallen und eine daranf folgende Schwindsucht endere sein raftlos thatiges und wirksames Leben, nach einer Krantheit von fünf Monasten, am 3. des April 1826. In Manuscript hat er unster andern ein Register über die Medizinalgeses in Danemark und den Ansang zu einer geordneten Sammulung der dahin gehörenden Verordnungen hinterlassen.

Mit vollem Recht betrauern feine Baterlandsgenoffen ben fruhzeitigen Sod bes fur die Wiffenschaft und das Baterland viel zu bald verftorbenen Mannes!

Bufum. D. E. Lübker.

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche feine Biographie in ber Danft Literaturs Titenbe for 1826. Nr. 19. 301-303. Außerbem auch Reperup's banft-norft Literaturlerikon. B. 1. G. 276.

## \* 127. Joh. Carl Lubwig Sabermaß,

. Lehrer am königl. Taubstummeninstitut zu Berlin. geb. d. 7. October 1782, gestorben ben 4. Apr. 1826.

Er wurde zu Berlin, wo sein Bater Kammerrath war, von wohlhabenden Eltern geboren. Biel betrauert und viel vermist, starb er mitten in der Bluthe seines Bie. Tens. Bon seiner Gedurt an taubstumm, genoß er seine erste und letze Bildung in der Aubstummenanstalt zu Berlin unter den Augen des Directors und Gründers des Instituts, des verewigten Eschrer. Späferhin als Lehrer vergalt er reichlich die auf ihn gewandte Sorgsfalt und es ist nicht zwiel gesagt, wenn man ihn, seines

Beit, als die Pauptstuge der Anftalt bezeichnet.

Dbgleich fein Beben, ohne Unterbrechung und befons Dere Lichtpunkte ruhig babin floß, mit Erfolg lernend und lehrend; fo gewährt doch ein Blick auf das Eigen-thumliche feiner Lage, auf das Ausgezeichnete feines Charafters und auf den gegen andere Taubftumme abweichen. den fonellen Fortgang feiner Bildung, einiges Intereffe. In frubefter Jugend bem Inflitut übergeben, hat er dafa felbe nie auf Die Dauer verlaffen, aber fern blieb ibm babei Befchranttheit und Blobigkeit. Docht miffenichafte lich gebildet, hatte er Butritt in die geiftreichften Birtel der Refidenz, lebte er gern feinen Freunden und mar ein Berehrer anftandiger Frohlichfeit. Rleine Fugmanderun= gen und torperliche Uebungen gaben feinem Korper ein feineres Anfeben, als fonft Taubftummen eigen gu fenn pfleat. Go ftellte er fich auf einen Standpunkt, den fels ten Diejenigen erreichen, welche die Ratur theilweise fo edler Organe beraubte. Sah man habermaß im gefelligen Kreife, fo ertannte man den Saubstummen vielleicht nur an dem eigenthumlichen Musbruck feiner Buge, fonft bewegte er fich ungezwungen und lebendig, nahm an al-Iem Theil und blickte frei und offen. Gine entschiedene Gemuthlichkeit, eine nie raftende Thatigkeit, Strenge in feinem Beruf und fast kindliche Anhanglichkeit an die Uns ftalt, ber er feine Krafte gewidmet, bas find die Sauptguge feines liebensmurdigen Charafters. Darum verfchied er feinen Freunden und Schulern gu fruh, darum mochte ibn teiner gern vermiffen und teiner vergeffen. feinem Bobe traten Die Freunde gufammen und festen ihm auf bem Domtirchhof gu Berlin, wo er ruht, ein gefchmacoulles, aber einfaches Dentmal aus Gufeifen, als ein Beiden ibrer Anertennung feines Berthes. Dr. Carl Lange.

von erfchien nachher im 3. 1824 ein befonderer Abbruck. Diefe Schrift, (wornber man eine ausführliche Recenfion in der ermabnten banifchen Literaturgeitung 1824. 92. 23 -25. vergleichen fann) wecte einen miffenfchaftlichen Streit über Die Freiheitslehre und veranlaßte eben Das durch ben Berfaffer, auch felbft tiefere Untersuchungen über biefe Daterie anguftellen. Er gab baber beraus ben "Determinismus ober hume gegen Rant", eine philofophi= fche Bertheidigung der genannten Abhandlung: Dm Uf: findighed og Tilregnelfe (man vergl. Die danifche Bit. Beitung 1825. G. 1 - 64.) und endlich ein lettes Bort, betreffend ben Determinismus und bes Etatsrath Derftebt's fortgefeste Bemerkungen barüber, 1825. Much biejenigen, welche uneinig waren mit bem Berfaffer in feinen philo= fopbifchen Unfichten und welche gewunscht batten, bet Berfaffer hatte feinen Scharffinn lieber auf Die Biffens Schaften anwenden mogen, Die fein eigentliches Fach aus= machten, tonnten die Rlarheit und Faglichteit, womit er Die Sache bes Determinismus vertheidigte, nicht verfen= nen. Dun murde ber Streit, in welcher fich unfer bowis auch als Philosoph Achtung verschafft hatte, beigelegt und mit fernerem Stillschweigen übergangen.

denr bei der königl. Gebuttes und Pflegeftiftung an die Etelle des Professors D. Bang ernannt. Während er mit der ihm besonders eigenen Betriebsamkeit die Sessichäfte dieses seines Umtes zu vollführen suchte, entwiktelte sich der Krankheitsstoff, der ihn schon mehrere Jahre durch Schwäcke des Unterleibes geplagt hatte. Er wurde von einem heftigen Blutspeien befallen und eine darauf folgende Schwindsucht endete sein raftlos thätiges und wirksames Leben, nach einer Krankheit von fünf Monaten, am 3. des April 1826. In Manuscript hat er unter andern ein Register über die Medizinalgeses in Dänemark und den Anfang zu einer geordneten Sammulung der dahin gehörenden Berordnungen hinterlassen.

Mit vollem Recht betrauern feine Baterlandsgenoffen ben fruhzeitigen Sod des für die Wiffenschaft und das Baterland viel zu bald verftorbenen Mannes!

Bufum. D. E, Lubfer.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche seine Blographie in ber Danft Literaturs Titenbe for 1826. Nr. 19. S 301-303. Außerbem auch Myerup's banft-norft Literaturlexison. B. 1. S. 274.

#### 127. Joh. Carl Lubwig Habermaß, Behrer am tonigl. Taubftummeninftitut gu Berlin. geb. b. 7. October 1782, geftorben ben 4. Mpr. 1826.

Er wurde ju Berlin, wo fein Bater Rammerrath war, von wohlhabenden Eltern geboren. Biel betrauert und viel vermißt, ftarb er mitten in ber Bluthe feines Bittens. Bon feiner Geburt an taubftumm, genoß er feine erfte und lette Bildung in ber Taubftummenanftalt gu Berlin unter den Augen bes Directors und Grunders des Inftituts, des verewigten Efcher. Spaterhin als Lehrer vergalt er reichlich die auf ihn gewandte Gorgs falt und es ift nicht zuviel gefagt, wenn man ihn, feiner

Beit, als die Dauptftuge ber Anftalt bezeichnet.

Dbaleich fein Beben, obne Unterbrechung und besons Dere Lichtpunkte ruhig babin fiof, mit Erfolg lernend und lehrend; fo gewährt doch ein Blick auf das Eigen-thumliche feiner Lage, auf das Ausgezeichnete feines Charatters und auf ben gegen andere Zaubftumme abweichen. ben fonellen Fortgang feiner Bildung, einiges Intereffe. In frubefter Jugend bem Inftitut übergeben, bat er bafs felbe nie auf Die Dauer verlaffen, aber fern blieb ibm Dabei Befchranttheit und Blodigteit. Godft miffenichaftlich gebildet, hatte er Butritt in bie geiftreichften Birtel ber Refideng, lebte er gern feinen Freunden und mar ein Berehrer anftandiger Froblichteit. Rleine Rugmanberun= gen und torperlice Uebungen gaben feinem Korper ein feineres Anfeben, als fonft Saubstummen eigen gu fenn pflegt. Go ftellte er fich auf einen Standpuntt, den fels ten Diejenigen erreichen, welche die Ratur theilweise fo ebler Organe beraubte. Sah man habermaß im gefelligen Kreife, fo ertannte man den Saubstummen vielleicht nur an dem eigenthumlichen Musbruck feiner Buge, fonft bewegte er fich ungezwungen und lebendig, nahm an als lem Theil und blickte frei und offen. Gine entschiedene Gemuthlichkeit, eine nie raftende Thatigkeit, Strenge in feinem Beruf und fast kindliche Unhanglichkeit an die Unfalt, ber er feine Rrafte gewidmet , bas find bie Sauptjuge feines liebensmurdigen Charafters. Darum verfchied er feinen Freunden und Schulern zu frub, darum mochte ihn teiner gern vermiffen und teiner vergeffen. feinem Sobe traten bie Freunde gufammen und festen ihm auf bem Domfirchhof gu Berlin, wo er ruht, ein gefchmactvolles, aber einfaches Dentmal aus Gufeifen, als ein Beichen ihrer Anertennung feines Berthes. Dr. Carl Lange.

# 128. 2 ubers.

Cobn bes Rufitlebters Eabers in Gottingen.

geb. 1816, geft. ben 5. April 1826. \*)

Won frühefter Jugend an verrieth er ein feltenes Zalent für Mufit. Als vierjähriger Knabe lehrte fein Bater ihn die Zonteiter auf dem Clavier, durch beren Gulfe er bis jum fechften Sabre fich allein ausbilbete und burch fein bemunberungsmurbiges feines Gehor und richtige Beurtheilung der Rufit, Die Aufmertfamteit mehrerer Zons Punftler auf fich gog. Dit Diefer Beit begann unter Beitung feines Baters ber wirkliche Unterricht und die fcnelten Fortschritte auf bem Inftrumente verschafften ibm Die Ehre, im 3. 1823 mit bem Rapellmeifter hummel feine vierbandige Sonate von Mozart, wie auch in Ges genwart bes Kapellmeiftets Spohr, Die beliebte Conate von Mogart aus A-moll gu fpielen, worüber beibe Runft= ler ihm das bochfte Lob ertheilten. Im achten Jahre feste er Bariationen und mehrere tleine Stude für bas Fortepiano, ohne bas Inftrument zu bulfe zu nehmen. In ber legten Beit feines Bebens bienten Compositionen von Cebaftian Bach, Weber und vorzäglich die von Mos gart gu feiner Weiftesvervolltommnung, . worunter er bas Concert aus D-moll von Besterem mit gang besonderer Dunttlichteit gur Musführung brachte. Co weit feine Eleinen Banbe es erlaubten, mar teine Dufit gu fchwer, bie er nicht mit dem feinften Gefühle und größter Sei nauigkeit vorzutragen wußte.

# \* 129. Rubolph Janisch,

hauptpastor an ber St. Katharinentirche zu hamburg. geb. d. 28. Mai 1760, gest. d. 7, April 1826.

Er ward zu hamburg geboren, wo während seines Besuchs ber gelehrten Bildungsanstalten seine ausgezeichnes
ten Anlagen sich entwickelten. Er widmete sich dann in Göttingen dem Studium der Theologie und ward bald nach seiner heimkehr in seiner Baterstadt im December 1774 Katechet am Buchthause, eine Stelle, wo der junge Geelsorger hinreichende Gelegenheit sand, durch Lehre und Ermahnung auf verirrte Gemuther wohlthatig eine zuwirken. Der Senat erkannte die Fähigkeiten des jungen Mannes und erwählte ihn am 28. November 1781

<sup>\*)</sup> Rational Beitung. 1886. 28. Stud.

zum Daffor in Alten-Samme, einer benachbarten Dorfaes meinde. Darauf ward Janifch im Aug. 1789 gum Dres diger der bochdeutschen evang. lutherischen Gemeinde nach Amsterdam berufen und endlich am 25. Gept. 1796 gum Sanptpaftor an der St. Ratharinenfirche in Samburg ermablt, welchem Amte er bis an bas Ende feines thatigen Bebens treu und unverdroffen vorgestanden hat. Der Berewigte nahm ben großen Ruhm mit fich in's Grab. ben man nur felten und bann meift nur, wie es benn auch bei ihm der Fall war, mit vielseitiger wiffenschaftlider Ausbildung bes Beiftes vereinigt findet - ben Rubm. bei einer fehr feften Unficht in ben fcmantenden Regungen des Beitalters in Glaubensfachen und in ben Begies bungen der Rirchenvorfteber und Behrer gu den gefestichen und verfaffungsmäßigen Ginrichtungen bes Staates, nies male, fo viel bekannt, zu einer verlegenden, leidenschaft-Lichen Qublicitat feiner individuellen Anficht, am allerwenigften auf der Rangel oder beim Unterricht verleitet worden zu fenn, wiewohl es dazu an mancherlei Anreizungen nicht mag gefehlt haben, benen Undere weniger traftig widerfteben tonnen. Die großen gelehrten theologischen Renntniffe des Berftorbenen werden allgemein anertannt und feine Privatbibliothet beurkundet, daß er in feiner Bekanntichaft mit ber Literatur mit ber neuften Beit Schritt gehalten bat. Er ift gugleich einer ber wenigen Theologen, melde Aufflarung und Unfebn genug befiten. um unbedenklich der Berbruderung der Freimaurer fic anzuschließen und die menschenfreundlichen Abfichten berfelben zu befordern, welche bekanntlich bei richtigem Bers standniß nichts weniger als dem Positiven im Staat, Rirche und Saus entgegen gu wirten geeignet find. 3. hatte bas Zalent eines beiteren Gefellichafters und eine gang eigenthumliche Gefchicklichteit im Auffaffen und Bies Dergeben komischer Charakterzuge, wovon feine vertrautes ren Freunde fich vieler Beweife erinnern. Biel gefdrie ben, b. b. fur den Druck, hat er nicht. Was er in diefer Art hinterlaßt, fcheint Geburt der Gelegenheit und nicht bedeutend genug, als daß er badurch einen großen Ramen in ber Gelehrtenwelt fich hatte erwerben tonnen; auch ift nicht zu vermuthen, daß er felbft fonderlichen Berth darauf gelegt hatte. Er beschrantte fich auf ein ftilles Birten und überließ Undern bas Laute, mas ihm meber aus fagte, noch in feinem Umte rathfam fcbien.

Seine Schriften: Cogitationes de animi hum. libertate. 1770. — Scoff. R. Netrolog. 4r Jahrs. schrift an b. Herrn Paftor Schlosser in Bergeborf über das Wiedererkennen unf. Freunde u. d. nahern Berbins dungen mit ihnen in jenem Leben. 1780. — Dem Gezdächtniß meines selig vollendeten Baters G. J. gewidmet. 1781. — Bibliotheca G. J. Jänisch. 1782 — 85. — Jum Gedächtniß meiner Gattin. . . . — Höbrand v. ham melbreld bibl. Geograph. auß d. Holl. übers. 1793. — Entwurf zum ersten Untere. in d. Rel. für Kinzber. 1796. — Recensionen in d. Hamburg. neuen Zeitg. — Predigtentwürfe üb. d. sonne u. sestäglichen Evangelien u. and. bibl. Texte für d. Jähre 1797 — 1804. G. Tmr.

# \* 130. Johann August Graf von Torring=

tonigl. bair. Reicherath, Staatsminister u. Prafibent b. Staatsraths in Munden, mehrer. Orben Ritter ic.

geb. ben 1. Dec. 1753, geft. ben 9. Upril 1826.

Er kann für eine wahre Zierbe des baierschen Abels gelten und sein Andenken ift bereits durch die in blühender träftiger Sprache geschriebene Gedächnisschrift, die Dr. Dr. Rosenkranz in München mit Benugung von Familienpapieren und andern reichen histor. Quellen herausgab, der Nachwelt ausbewahrt worden, hat auch sowohl bei Hofe als bei dem Münchner Abel die größte Anserkennung gefunden, ist aber nicht in den Buchhandel gestommen.

3. M. Graf von Torring : Guttengell mar geboren gu Munchen, wo fein Bater Sofratheprafibent war. Schon als Rnabe von 11 bis 12 Jahren feste er ben befannten Director ber philosophischen Glaffe ber Eurbaierfchen Ufa-Demie ber Biffenschaften, Deter von Ofterwald (geb. gu Beilburg 1718, geft. gu Dunchen 1778), wegen feiner un= gemeinen Renntniffe in ben Sprachen und in ber baier= fchen Geschichte in Erstannen. Wie Die meiften baier. Mbeligen, erlangte auch er feine weitere Musbilbung an ber boben Schule gu Ingolftabt, wo es, gleichzeitigen Berichten nach zu urtheilen, bamale mit ben Biffenschafe ten eben nicht am beften beftellt mar. Rach feiner Bue rudtunft in's elterliche Saus (1773) ward er alsbald vom Rurfürften gum wirklichen hoftammerrath ernannt, ructe im 3. 1779 jum Oberlandes Regierungsrath vor, ward aber 1785 auf fein felbstiges Unfuchen feiner Stelle enthoben. Wird Die Beit über Die rankevolle Regierung

Rarl Aberdors die nöthigen Aftenftücke an das Sages: licht gefordert haben, so wird auch ber eigentliche Grund Diefer Dienftesenthebung enthullt werden. Dag es nur porabergebenbe perfonliche Rudficten gewesen fenn ton: nen, beweif't hinlanglich fcon die 1789 erfolgte Ernennung jum boftammer-Biceprafidenten. Dar Jofeph ernannte ibn 1799 gum Prafibenten ber neuerrichteten Banbesbirection, welcher Stelle er (1801) auf fein wie-berboltes Unfuchen enthoben wurde. Am 8. Mai 1817 marb er zum Prafibenten bes Staatsraths, mit bem Range eines Staatsminifters, ernannt und ftarb als folder im 78. Jahre feines Alters. Er war ein Mann von altem Schrot und Rorn, offen, thatig, bieder und feind aller Beuchelei. Geine Dugeftunben waren allem Schonen und Erhabenen, was die Schriftsteller der alten und neuen Belt erdacht haben, gewidmet; feine Bucherfammlung gebort gu ben gablreichften und beften, befonders mas Giaichichte und Staatswiffenschaften betrifft, in ber Saupt: Rabt. "Bwei von ihm gebichtete Trauerfpiele," heißt es in ber Bofentrangichen Gebachtnifichrift, "Raspar ber Borringer" und "Agnes Bernauer," "welch letterer be-Plagungswerthem Gefchice gabllofe Thranen floffen, feit bem feine Feber fie fo meifterhaft in bas Beben rief, werben ibn auch als vaterlandischen Dichter unvergeglich ma= chen." Raspar ben Torringer hat ber Berftorbene, was fich aus feinen Dienftverhaltniffen gum haufe Bittelsbach leicht erklaren läßt, nie anerkennen wollen.

#### \* 131. Friedrich Abolph Drofte,

Prebiger an b. lutherischen Kirche zu Detmold und Gecretär ber Bibelgefellschaft bafelbst.

geb. zu Lemgo am 1. Novbr. 1756, gest. b. 11. Apr. 1898.
Im Z. 1779 wurde er als Conrector an das Gymnafium in Lemgo berufen und im Z. 1794 zum Prediger an der lutherischen Kirche zu Detnundb, mit dem Aitel Hospresdiger, ernannt. Er hat sich dem theol. Publikum durch einzelne Predigten, zulegt im Z. 1817 durch zwei Resormazionspredigten (Lemgo, bei Meher) bekannt gemacht. Jum Gedächtnisse des Kollendeten wurde am 16. April von dem zweiten Prediger in Detmold, K. G. Althaus, eine Predigt gehalten, über Hebräer 18, 7, 8. Er stard zu Lemgo auf einer Geschäftsreise.

# \* 182. Eggert Friedrich Georg Berlin,

gweiter Compastor an ber lutherischen Sauptlirche zu Altona. geb. ben 29. Jul. 1778, gest. b. 11. April 1886.

Er war geboren zu Pwez, wo fein Water Apotheker war. Bie biefer aber bald feinen bisherigen Aufenthaltsort mit Meldorf vertauschte, tam der junge Werlin mit nach biefer Stadt, mo er die Gelehrtenschule auch bald fres quentirte. Sier legte er unter bem verbienftvollen Rec-tor, Dr. Sager, einen trefflichen Grund in ben philoloaifchen Bortenntniffen, die er fpater auf den Universitäs ten gu Riel und Bena von 1796 an zu vervollfommnen fuchte; er widmete aber bie meifte Beit ben theologischen Rachdem er zu Gludftadt das theologische Amtseramen bestanden hatte, trat er als Informator in bas Baus bes Generalmajors und Dberften von Binger, wo er ziemlich lange verweilte. In der Folge conditio= nirte er noch bei ber Grafin Bolftein auf Reversdorf und bei bem bamaligen Rammerherrn von Schlenbusch in Mendeburg. 1307 wurde er Adjunctus ministerii an der evangelischen hauptkirche zu Altona und Nachmittagspres Diger au Ottenfen. Rachbem er barauf 1817 zweiter Come paffor in Altona geworden war, verheirathete er fich im Sabre 1818 mit einer Tochter bes Kirchenpropftes und Ritters G. D. G. Konigsmann in Altona. Aus Dies fer Ebe gingen funf Rinder hervor, wovon eins jeboch por mehrern Jahren gestorben ift.

Der Berewigte war ein außerst gelehrter Mann und vortrefflicher Geiftlicher, ein beller Kopf, ein guter Redzwer, ein treuer Freund und gewiß feiner ganzen Gemeinde, wie aberhaupt Allen, die ihn kannten, noch lange unvergestlich.

Husum.

Lubfer.

\* 133. Simon Friedrich von Segnig, Doctor ber Rechte, königl. baier. Kreis = und Stadtgerichtstath. geb. b. 11. Sept. 1765, gek. b. 12. April 1825.

Er ift zu Schweinfurt geboren, wo fein Bater hofrath und Senator war, war fruher Reichsstadt-Schweinfurtischer Rechnungsrevisor und ber beiden, Reichsborfer Gochsbeim und Senufeld Sonsulent. In ihm verlor ber Staat einen treuen Diener und grindlichen Rechtsgelehrten, voll regen Eifers in seinem Berufe, seine Baterstadt Schweinfurt einen Burgerfreund, ausgezeichnet burch Biederfund und herzensgate, bas Gollegium des Binigl. Rreis: und Stadtgerichts einen emfigen und gerechtigkeitliebenden Mitarbeiter, seine Familie einen innigft liebenden und ges liebten Bater, seine Freunde den redlichsten Freund. Die Bedienfte, die er fich während einer Bidhrigen Laufbahn in öffentlichen Aemtern erworben hat, werden sein Andenten in Segen erhalten.

Geine Schriften find:

Diss, inaug. de hypotheca populi tacita. Altorsi. 1789. 4. — Beitrag 3. Gefc. der beiden Reichsborfer Gochebeim u. Senufeld (im Journ. v. u. f. Franken. B. 4. St. 5.) 1792. — Repert. d. Revordn. d. Stadt Schweinsfurt (im frank. Mert. 1796. St. 22. u. 1797. St. 35.) — Beiträge 3. Zopographie und Statistit d. Stadt Schweinsfurt u. ihres vormaligen Gebiets (in d. frank. Chronik. 1811. No. 4. 6.)

# \* 134. Christian Salomo Pollmacher,

Paftor zu Wiedemar mit Wiesenena, Cph. Delitsch. geb. d. 8. Ott. 1762, gest. d. 18. April 1826.

Christian Salomo Pollmächer stammte aus einer geachteten Bauern-Familie. Sein Bater, Christian Salomo, Anspanner in Markwerben bei Weisenkels, nahm sich der Erziehung seines Sohnes mit großem Eiser an und des Knaben schnell und außerordentlich sich entwickelnde Seelenkräfte leitete zuerst der damalige Pfarrer in Markwerben, M. Joh. heinrich Bach. Im I. 1775 bezog der junge P. die lateinische Schre lang die Gelegenheit, undliche Menntnisse sich zu erwerben, so wohl, daß er seine Studie den in halle auf der Universität fortsehen und in Leipzig glücklich vollenden konnte, obgleich er während seiner akademischen Laufbahn oft mit Mangel zu kämpsen hatte, denn der siebenjährige Krieg hatte die Bermögens-Umskände seines Waters sehre keine Kände seines Waters sehr geben kernstetet.

Im I. 1785 ging P. als Hauslehrer zu bem Geheis men-Math, herrn von Lochan, in bessen Familie er sich abwechselnd in Dresden und in Roissch bei Delissch auf-hielt. In Dresden fand er vorzügliche Gelegenheit, seine Aenntnisse zu erweitern. Um Sonntag Invocavit 1793 hielt er seine Probepredigt als Pastor substitutus in Wiedbemar und 1½ Jahr später gelangte er nach dem Tode seines Seniors, M. Kuttner's, zum völligen Genusse dies spfarramtes. Drei und dreißig Labre lang fand er

seiner Gemeinde vor, ein treuer Beiter und guter hirt. Er war ein ausgezeichneter Kanzelredner, und aus Reis gung batte er sich vorzugsweise viel mit der vaterländisschen Geschichte beschäftigt und seine diesfallsigen Forschungen in mehreren kleinen Schriften mitgetheilt. In seinem hauslichen Beden — er war Water von 5 Kindern — ging es für ihn nicht ohne harte Prüfungen ab. Auch war er ein sehr geehrtes Mitglied der Freimaurer: Loge in Halle.

Seine Schriften find folgende:

Wersuch einer historischen Geographie Aursachsens u. seiner Beilande. Dresd. 1788 u. 89. 2 Rheile. — Gesschichte König Heinrichs I. u. Kaiser Otto's d. Großen nach d. Annalen Wittetinds v. Gorven. Leipz. 1790. — historische, geograph. u. tapographische Beschreib. d. hos hen Stiftes Naumburg-Zeig. Dresd. 1790. — Bemerkuns gen auf einer kleinen Reise nach d. Petersberg im Saalkreise. Dresd. 1791. — Bebensbeschweib. d. vormal. Anhalt Kithenschen Hosmalers Ringe, eines verirren Gelbstedenkers ind sonderbaren Dekonomen. Halle 1797. — Aus Berdem finden sich vom ihm mehrere Aussichen in den Oresdner gelehrten Anzeigen, z. B. über den Strenkbach bei Wiedemar, über den Markgrafen Diezmann in Landsberg, üb. einige altrömische Münzen, welche bei Wiedes mar in der Erde gefunden worden zc.

# 135. Benjamin August Beder,

evangelischer Paftor zu Siesmannabarf, (Sprottauer Kreifes in Schleften).

#### geb. b. 4. Ottbr. 1788, geft. b. 19. April 1826. \*)

Er war zu Bolkenhann geboren. 1788 verließ er diesen seinen Geburtsort schon in seinem noch nicht vols lendeten ersten Lebensjahre, als sein Bater, damaliger Diakonus und Rector zu Bolkenhann, ben Auf nach Gieß, maunsdorf erhielt. Eine blichende Ersundheit, eine eins nehmende glückliche Körperbildung, ein angeborner Frohzsinn, eine natürliche Herzensgäte; vor Allem der Besich von Eltern, die mit der zärtlichsten Liebe strenge Zuch, eine wahrhaft treue Erziehung verbanden — waren ausgezeichnete Geschenke des himmels, die nicht nur seine Zugendjahre beglückten, sondern ihm auch für das gereif-

<sup>&</sup>quot; Aus bem Mapheft bir Soles, Prov. Bl. 1826.

tere felbfiffandige Alter bas Gluck bold machten. Raum von der Universitat guruckgetebrt, erhielt er die durch den Zod feines Baters erledigte Stelle und fah fich in eis nen Wirtungstreis verfest, der ihm bei dem forgenfreie-Ren Auskommen und fehr angenehmen Umgebungen nichts ju munichen übrig lief. Bwolf Jahre verfieffen ibm Dier in heiterer Birtfamfeit und in voller Kraft und Gefundheitsgefühl an der Seite feiner erften Gattin. Doch follte ihm in diefer Berbindung nicht zu Theil werden, was er fich als das Sugeste des bauslichen Blucks bachte, ber Befig und die Erziehung von Rindern - und noch tiefer und fcmerglicher ward er gebeugt, als ihm bie lebensfrohe und fraftige treue Gefahrtin in der Bluthe thres Alters nach 11wochentlicher fchwerer Rieberlage burch ben Sod entriffen warb. Doch fehrte ihm fein ge-wohnter Frohfinn wieder und Die beiterften Aussichten fur fein wiederaufblubendes eheliches und bausliches Glud eröffneten fich ibm, als er am 27. Juli 1825 gu feiner zweiten ehelichen Berbindung foritt. Benige Monate nach feinem Berbindungstage ergriff ihn ein bebentliches Fieber, von dem er fich jedoch wieder erholte. Aber die fich nur fcwach und langfam bebenden Rrafte unterlas gen balb neuen noch heftigeren Anfallen. Gehr leiben-voll waren befonders bie legten Sage und Stunden bes Berewigten, febr fichtlich fein bitterer Rampf mit bet immer fühlbareren Zodesnabe, febr fart feine Lebensluft; - aber gefaßt und fart war fein Geift im Sobs felbft, febr fanft und rubig feine Sterbeftunde, - groß die wehmuthige Bestürzung, in die die Nachricht feines Ablebens feine Gemeinde und die vielen feiner naben und fernen Bekannten und Freunde verfeste. -

# \* 136. Johann Georg Schellenberg,

Magister b. Philos. u. Diatonus zu Leifinig im Konigr. Sachsen. geb. b. 17. August 1756, geft, b. 19. April 1886.

Er ward zu Friedberg in der Wetterau geboren und hatte, nachdem er auf den Schulen zu Friedberg und hanau, nachher aber auf den Universitäten halle und Beipzig ftudirt hatte, 1779 in Wittenberg die Magister-wurde erlangt. Er ward hierauf hauslehrer in Leipzig, 1785 Ratechet an der Peterskirche zu Leipzig und 1791 Sonnadendsprediger an der Ricolaikirche. Im Januar 1795 wurde er als substit. Diakonus nach Leipzig berussen, wo er nachher zum wirklichen Diakonus ausruckte.

Seine Schriften sind: Scholia in N. T. post Rosenmülloram et Küttnerum, Spec. I. Lips. 1785. 8. — Selecta historioo-philosophico-theologica. Tom. I. ibid. 1787. 8. maj. — Die christl. Abeilnehmung an sinnlichen Freuden. Eine Pred. Ebd. 1791. gr. 8. — Reuer Almanach f. Prediger. 1. 2. Weißenfels. 1794 — 95. — Ueberfesungen a. d. Franz. — Auffäse in versch. Zeitsche. — Einzelne Ges dichte.

# 137. Johann Georg Feldhann,

Rector ber haupt = u. Gelehrtenschule zu Deffau, geb. ben 15. April 1755, geft. ben 19. April 1826. \*)

Er war zu Behden in der Reumark geboren und in feis mem 14. Jahre bezog er das Ballefche Baifenhaus, ftudirte 3 Jahre lang, gleichfalls in Halle, Theologie und ward, zu feiner großen Genugthunng, bald nach Wollen= dung feiner atademischen Baufbahn, als Inspector bei ber Schulanftalt bes Waifenhauses angestellt. Go befcrantt auch bier feine Beit war, fo gab er boch ben Berodian heraus, eine Arbeit, welcher er feine Beiter-beforberung verdantte. Denn als ber unvergefliche Gruns Der des Philanthropins, der verewigte Bergog Frang von Deffau, im 3. 1785 Die Saupticule gu Deffau neu organifirte, ward &. jum Conrector an Diefer Schule bes rufen. Funfgehn Sahre fpater, im 3. 1800, betam er an Des bisherigen Rector Pfannenberg's Stelle bas Rectorat bei derselben Unstalt und verwaltete auch dieses Umt über. ein Dierteliahrhundert hindurch mit feltener Treue, mit redlichem Gifer und mit dem beften Billen, felbft noch im ehrwurdigen Greifenalter. Unterricht im Lateinischen und Griechischen für die obern Classen war Gegenstand feiner Belehrung. Bolltonend und gerundet, gugleich febr angenehm und leicht mar fein lateinischer Stil; auch auf feinen deutschen Periodenbau mar die innige Befchoftis gung mit Cicero nicht ohne Ginftuß geblieben. Für einen Unterrichtsabschuitt im Griechischen hat er eine febr gute Schulausgabe bes herodian, mit angehangtem Bortres gifter, ericheinen laffen. — Der fleifige Mann kannte in ben Stunden feiner Duge keine andere Erholung als, eine erneuerte Befchaftigung verwandter Art, er gog und verebelte bie berrlichften Dbftbaumforten mit glucks licher Sand und schaffte fogar fich badurch einen Ermerbes

<sup>9</sup> Schulzeitg. 1826. No. 35.....

zweig, der ihm und seiner zahlreichen Familie sehr zu statten kam, obgleich die Gehalte, welche die Lehrer an dieser Schule beziehen, dem Neinen Lande angemessen nod-nicht kärglich zu nennen sind. Er war von Allen, die ihn in seiner großen Zurückzezogenheit kannten gesliedt. Bon sieden Kindern (worunter ein Sohn, der vor drei Jahren im Kampse gegen die Griechen siel) und sechs Schetern überleben ihn nur vier. Am 21. April Abends 10 Uhr ward seine sterbliche Hulle sehr feierlich zur Erde bestattet. Sämmtliche Lehrer, die Seminaristen, 8 Geistliche, die Schuler der obern Classen der Geletztenschule folgten dem Sarge in langem, von siedenzig Fackeln erhellten Juge und am 22. desselben Monats ward in der Schule eine Aotenfeier gehalten, zu welschem Behuse der Director Stadelmann daselbst eine Tuxze Rebe hielt.

#### \* 138. Julius Conrad von Belin,

Doctor d. Philosophie, tonigl. baier. Oberfinanzrath, Mitglied d. Academie b. Biffenschaften zu Munchen, Ritter bes Civilversbienstorbens d. baier. Krone.

geb. ben 22. Dct. 1771, geft. ben 20. Upril 1896.

Sein Geburtsort ift Baffertrüdingen im tonigl. baier. Resatfreife. Er begann 1797 feine Dienft : Laufbahn mit dem Poften eines tonigl. preug. Rammeraffeffors au Unsbach und wurde darauf in der namlichen Stadt Pros feffor der Phyfit am dortigen Gymnafium. 1803 murbe er jum Kriegs = und Domainenrath, 1808 jum tonial. baier. erften Finangrath und 1810 gum Finangdirections. rath bafelbft ernannt. 1811 ging er als Schulden : Bis quidations : Commiffar nach Augsburg und 1818 in fei-nem obengenannten legten Poften nach Runchen, wo er 1815 ben Givilverdienstorden erhielt. 1826 machte er mit bem Freiherrn von Gichthal eine wiffenschaftliche Reife burch die Riederlande, Frankreich, England und Schotts land, wo er im 55. Sahre gu Edinburg ftarb und wo man ibm einen ehrenvollen Begrabnifplag neben bem großen Gefchichtsicher bume einraumte. Er ift ruhm-lichft betannt als Berfaffer nachftebenber Schriften aus bem Gebiete ber Dathematit und Raturlehre. - Lehrbuch ber Experimental = Naturlehre. Ansbach 1796. -Berfuch ub. b. Aufhebung u. Bertheilung gemeinschaftl. buts u. Beibe : Plage. Ansbach 1799. — Ueb. Magnes tismus u. Glectricitat. Munchen 1818. - Das Saleis

bostop, eine baier. Erfindung. Ebb. 1819. — Berfuche zur nabern Kenninis b. zambonischen trocknen Saule. Esb. 1820. — Ueb. d. Bligableiter aus Deffingdrath. friden u. f. w. - Ueb. ben Blifftrahl a. b. Rirchthurs me z. Rofftall. Ebd. 1822. m. 1 Apfr. 2. verm. Aufl. 1824. — Die Atademie d. Biffenschaften u. ihre Gegner. 1822. — Phyfikalisch schemische Rachr. i. d. Erlang. gel. Beitg. 1794. G. 633 - 638. - Gelegenheitsgebichte. - Recenfionen. - Reue Berfuche ub. b. magneto . mos terifde Eigenschaft der unmagnetischen Metalle; i. Gilbert's Annalen d. Physit. Bb. 72. 1823. G. 361 - 364. - Magneto : motorifche Wirtung b. fluffigen Cauren, Bafen u. Galge mittelft einfacher metallifcher Beiter u. eine neue einfache Ladungefaule mit trennbaren unipolas ren Enbgliedern; &. 365 - 308. - Der Thermomagnes tismus ber Metalle. E. 415 - 429. - Ueb. b. Electris ćitat des Waniers. Ebd. Bd. 75. S. 197 — 214.

# \* 139. Anton August Königsborfer,

Artillerie : Secretar zu Dresben. geb. b. 18. Mai 1750, gest. b. 20. April 1896.

Er war in Dresben geboren; hatte geraume Jahre bei bem t. fachf. Artillerie : Corps die Berrichtungen eines Secretars über fich gehabt und fich in den legten Jahren in den Rubeftand begeben. Bir verdanten ibm folgende anonyme Meberfesungen: Bemerkungen über bas Geichus in Rudficht auf die Infanterie überhaupt und auf bie Cotonne insbesondre, aus dem Frangos. Des Menil - Darand überfest. 1792. - Sagebuch mabrend ber Relbzuge von 1757 - 1760; aus bem Frangof. bes Furft Garl 30: fent v. Ligne überfest. 1797. - Feldzuge bes Pringen Ludwig von Baden in Ungarn u. am Rhein; a. d. Frang. bes gurft G. 3. v. Ligne überfest. 1799. — Militarifch= politisches Sandbuch f. Officiere; e. Anszug a. der Ge= schichte des 7jahr. Kriegs; a. d. Franzof. Des General Elond überf. 1802. BB. Bindner. Dr.

\* 140. Chriftian Friedrich Jacob Breithaupt,

Bulgt. preuß. Patrimonial: Gerichtsbirector u. Accisinspector im Amte Biegenruck (ehemals jum neuftabt. Kreise im Konigreich Sachsen gehörig.)

geb. b. 8. August 1768. gest. b. 20. April 1826.

Er war in Ratharinenau im Roburg. geboren , wo fein Bater und bann fpater in Großcambborf bas Pfarramt

befleibete. Zbeils von feinem Bater, ber früber als Conrector an dem Lyceum zu Saalfeld feine Behrfabigteit fattfam bewiesen batte, theils von Sauslehrern unterrichtet, bes sog er die eben genannte Schule, um fich dafelbft für eine bobere Bildungsanfiglt vorzubereiten. Er batte bas Gluck, mit feinen beiden Brudern, dem ibm einige Des nate im Tod' vorausgegangenen Pfarrer in Großcams= borf \*) und dem gelebrten Dr. Breithaupt, gegenwartis gem Director bes Gymnafiums in Greifsmalbe, zugleich feine Schuliahre guzubringen. Die liebenswurdigfte Gintracht verband biefes Rleeblatt auf bas engfte mit einans der und das regste Streben den 3weck ihrer Schuljahre gu erreichen beseelte die eng Berbundenen gu gleichem Gifer. Bobl vorbereitet vertaufchte B. biefe Bilbungs= anftalt mit ber bobern zu Beipzig und auch bier fcwebte ibm fein Biel immer vor Angen: nicht nur war ihm bie Bildung feines Beiftes, fondern auch die feines Bergens die wichtigfte Ungelegenheit. Rach Bollenbung feiner atabes mischen Laufbahn ward er im Amte Ziegenrück als Acceffift aufgenommen, wo er Gelegenheit hatte, fich unter Der Leitung Des damaligen Amtmannes und Cammercoms missionsrathes After zu einem tüchtigen Rechtsgelehrten beran gu bilben. Raftlofe Thatigleit, uneigennubiges Bohlwollen, warmes Gefühl für Freundfchaft und ein feltenes Bequemen nach ben Bunichen Inderer maren bie hervorftechenden Bage feines Charatters. Bon ber unbebeutenden Stelle eines Stadtfchreibers bes Stadtchens Biegenruck ruckte er zu einem Poften auf, der ihm einen Ginfluß auf eine Bahl von Menfchen eröffnete, wie nicht leicht bei einem weitlauftigen Juftigamte der Kall ift, inbem er 14 Gerichtshaltungen auf einmal betleibete. Batte er biefen umfaffenden Wirkungetreis nur fo benutt, wie er nach Pflicht und Semiffen es hatte thun tonnen, fo wurde er einer febr bedeutenben Ginnahme fich gu erfreuen gehabt haben; aber fo ließ er allenthalben in feis nen Forderungen bie bochfte Billigfeit obwalten und tam auf der einen Seite in's Gedrange, wenn auf der andern bie Rudficht auf feine Familie es ihm gur Pflicht machte, feinem Berzen einige Gewalt anzuthun. Nicht leicht hat ihn Jemand in Ansehung feiner Thatigkeit übertroffen: benn ichon am frubeften Morgen befand er fich an feinem Arbeitstische und frat bis in die Racht feste er seine Be-

<sup>\*)</sup> Eine turze biographische Rachricht von ihm findet fich unter Ro. IV. ber erften Abtheilung biefes Jahrgangs aufgezeichnet.

mabungen fort. Rur felten forgte er, ein Feind aller ranfcbenden Bergnugungen, fur feine Erholung burch einen Spatiergang im Freien. Diefe Thatigfeit hat einen um fo größern Werth, ba er über 20 Sahr lang nicht felten unter ben empfindlichften Schmergen arbeitete, indem ein Magenubel ihn oft um feine ihm fo eigene Betterfeit bes Gemuthe brachte. Much mar biefes lebel, bet bei feiner Gection fur Dagentrebe gehalten murbe, Die Urfache au feinem fruben Zode und befchleunigte feine Tobesfinnbe. Gine gablreiche Begleitung folgte feinem Sarge an einem fconen Fruhlingsmorgen in filler Trauer und feine Gattin, Die ihm mit berglicher Liebe ergeben war und feine noch unerzogenen 5 Rinder, beren gludli= des Gebeiben er mit dem innigften Boblgefallen mabr= nabm, bewahren fein Undenten in treuer Biebe. Rach . ber leberzeugung Aller tounte ber Berfaffer Diefer Eurs gen Schilberung feinem verfcwagerten Freunde nachrus-fen: "Die bulle eines ebein Maunes haben wir fo eben gu pipeer Aubeftatte begleitet. Gin gartlich- liebender Gatte, ein tren beforgter Bater, ein theilnehmenber Areund ift aus bem Rreife ber Geinigen geschieden, ein trener Diener des Staats ift von feinen Geschaften abs gerufen und ju boberm Birten erhoben worben. Und Allen bleibe fein Andenten theuer und werth und Allen werde von bem, in beffen Sand Beben und Sob rubt. Die Erfüllung bes febulichften Wunfches gu Theil, unfer Zob fei wie ber Zob diefes Gerechten."

# 141. Sohann Georg Reichert,

erfter Director ber tonigt. preuß. hauptbant gu Berlin, Ritter b. rath. Abler= Drbens 8. Claffe.

geb: 1750, geft. b. 35. 20pril 1826. \*)

Durch bas hinscheiben bieses eblen Mannes, des erften Otrectors der hauptbant zu Berlin, verlor derStaat einen sehr verdienstvollen Beamsen. Aus Berlin geburtig, ward er im Jahre 1770, mit guten Borbereitungs-Kenntnissen versehen, von dem damaligen Staatsminister und Chef der Bant, Freiherrn v. Hagen,
als Affisent bei der hanptbant-Kaffe angestellt, bildete
sich unter der Leitung des ersahrenen Banto-Directors
Willmann, dessen besonderes Bendanen er-fich durch seine
Brauchbarteit erward, zu einem geschicken Banto-Be-

TO BE SEE SEE SEE SHOW THE THE SEE

amten aus, bewährte sich als einen solchen nach und nach in mehreren Geschäftssächern und ward im Jahre 1784 zum Rendanten der Hauptbanko- Gasse ernannt, welchem Posten er bis zum Jahre 1798 rühmlich vorstand. In diesem legteren Jahre erhielt er durch die Gnade des jedt regierenden Königs Majestät, wegen seiner ausgezeichneten Seschäftsstenntnisse, die erledigte Stelle eines Directors der Hauptbank und genoß das Glück, am 8. Junk 1820 dei vollkommener Sesundheit seine sunfzigiährige Dienstsiere begehen zu können, dei welcher Gelegenheit er von Er. Majestät dem Könige, zum Beweis Allerhöchst Dero Anerkenntnisse seinen Ablerorden dritter Staat und die Bank, mit dem rothen Ablerorden dritter

Classe beanadiat wurde. Bon Ratur lebhaften Geiftes und mit einem feltenen Scharfblick begabt, den langjahrige practische Erfahrung noch mehr gescharft hatte, verwaltete er mit voller Liebe und mit einem Dienfteifer, ber mufterhaft genannt gu werben verdient, die Geschäfte eines Instituts, welchem er fich, faft von deffen Entfteben an, gewidmet hatte und beffen Bobl ihm vorzugsweise am Bergen lag. Much nach feinem Amtsjubilaum gonnte er fich die wohlver-Diente Ruhe nicht und felbft die mit dem berannahenden Alter nothwendig verbundenen Schwachen, Die ibm in Den letteren Sabren febr fublbar murden, vermochten nicht, feine Geschaftsthatigfeit zu unterbrucken, Die auch unter forperlichen Leiden fortgefest, nur in einer ganglis chen Entfraftung ibr Biel fand. Er ftarb nach einer Rrankheit von wenigen Wochen nach vollendetem 76. Les bensjahre, im 56. Zahre feiner Amtsführung.

# \* 142. Johann Wolf,

Mitglieb ber Gefellschaft Sefu, Canonicus zu Roerten, geb. d. 19. Juli 1748, gest. d. 23. Apr. 1826.

Johann Wolf, ein achtungswerther Erjesuit, ein Mann, in dessen Schriften eine recht geprüfte, gefunde historische Kenntniß und Kritik, ein gläcklicher Scharffinn, aus kleis nen gelegenheitlichen Daten auf Hauptzüge des alten und uralten Instandes zu schließen und ein richtig getroffenes Maaß des Mehrern oder Mindern, was gesagt oder aus geführt zu werden verdiente, angetroffen wird, wurde zu Kreuseber auf dem Obereichsfelde geboren, und legte den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung in dem zu heiligenstadt im I. 1581 vom Churskrft Daniel zu Mainz

errichteten und nachher mit dem Zesuiters Gollegium verbundenen Gymnassum, darin so mancher Gelehrte gebildet worden ist, wo der P. Joseph Agricola und Georg Dezgenhard, die deibe auch in der gelehrten Welt bekannt sind, seine Führer waren. Schon damals hatte das Stusdium der Alterthümer, von Seiten des Angenehmen, sehr wiel Empsehlenswerthes für ihn, sen es nun, daß ihm die Ratur selbst ein solches Gesuhl in's derz goß, oder das eine gewisse Einbildung diese Grazie mit ihnen verbunden hat. Seine Lehrer merken sehr auch daß dieser Schuler einst ein sehre wurde und flößten ihm die Reigung ein, in denselben zu treten. Dies geschab am 14. Sept. 1759, und nach zurückgelegtem Roviziate kam er in das im I. 1618 zu Molkskeim im Riederelfaß errichtete Zesuitercollegium.

hier war er im I. 1765 Lehrer ber zweiten Klasse an bem Gymnasium, als der im Parlament zu Paris am 6. August d. I. 1762 gesaßte Schluß, daß des Sesellschaft Tesu in Krankreich völlig aufgehoben werden sollte, durch die Entscheidung Ludwigs XV. im Nov. 1764 ausgeführt wurde. Da er in Molbheim ein Ausländer war, durste er nicht, wie die Priester, Schüler und andere Mitglieder der Gesellschaft, auf ein Jahrgeld rechnen. Er würde in Berlegenheit gekommen senn, wenn ihn seine Obern nicht zu der Zeit, da dem Orden dieser tödtliche Streich vertest wurde, in das Gollegium zu heidelberg berusen hatten, wo die Zesuiten noch viele Werehrer und Anhänger hatten, um da die Aussicht über die im bortigen Seminar

Audirenden jungern Boglinge gu führen.

Um Ende Des Schuljahres 1766 erhielt er au Beibele berg ben Magiftergrad in der Philosophie und mußte fich barauf nach Burgburg begeben, um bie Theologie, Rir: chengeschichte und die hebraische Sprache zu ftubiren. Im britten Jahre feines Studirens, und gwar 1769 ward er Driefter, und im folgenden Sabre, nachdem er die gewohnlichen öffentlichen Prufungen ehrenvoll überstanden hatte, Licentiat der Theologie. Bon Burgburg tam er in bas Collegium zu Beiligenftabt, und mar gerade an bemfelben Lebrer ber funften Rlaffe ober ber Rhetorit, als der 36 fuiterorden durch ein vom Pabft Clemens XIV. am 21. Jul. 1773 unterzeichnetes, aber erft am 16. Aug. bekannt gemachtes Breve unter bem Ramen Dominus ac Redemtor noster (f. Bolfs Gefc. b. Jefuiten, Bb. III. G. 450 f.) ganglich aufgehoben wurde. Er blieb jedoch als Erjefuit noch mehrere Jahre Lehrer an Diefer gelehrten

Anstalt, bis er bas 1782 erhaltene Canonicat im Peterssftifte zu Roerten bei Gottingen im 3. 1785 antrat.

Seitdem widmete er sich ganz seinem Liedlingkfache, den Alterthümern, nehft der altern und neuern Geschichte, und besonders der seines Waterlandes, des Eichsfeldes, welches dis dahin noch von Riemandem gehörig war dez schreiben worden. Gegen zehn Jahre hatte er mit großem Fleiß und ansbauernder Areue Alles gesammelt, was irgend nur in naber oder entfernter Beziehung zur Aufstlarung der so dunkeln Eichsseldischen Geschichte dienen konnte. Es gelang ihm, eine gwoße Menge vorher ungedruckter Urkunden zusammen zu bringen. Mehr als 600 derselben, größtentheils von Driginglien abgeschrieben, waren damals schon in seinen Sanden und sein ganzer Worrath stieg über 1000 Stück. Um diese Urkunden zu erhalten, stellte er östere Reisen an und begab sich des wegen schon im I. 1780 nach Mainz, um aus dem dasis gen kandesarchiv geschichtliche Motumente zu erhalten.

3m 3. 1792 eröffnete er feine fchriftstellerische Laufbahn mit ber politischen Geschichte bes Gichefeldes, mit Urtunden erlautert, Gott. 1792. 4.; ber Tert beträgt 168 G. u. d. Urtundenbuch 98 G. Durch Diefes Wert gewann Die Gefchichte Diefer ehemaligen Mainger Proving eine Aufflarung, wie man fie vielen großen und betrachtlichen Rurftenthumern Deutschlands erft noch zu wunschen Ur= fache hat. Im folgenden Jahre gab er eine historische Ab= bandlung v. d. geiftl. Commiffarien im Erzstifte Maing, befonders von denen im Gichefelde, mit 30 Beilagen, Gott. 1797. 149 6. 8. heraus; eine an schätbaren Aufklarungen reichhaltige Schrift, wodurch er fich ein neues Berdienft um die Geschichte des deutschen Kirchenwesens und der besondern Formen der bischöflichen Diocesen:Administration erworben bat. Man fand vor ihm in der Meinung, bag Die geiftlichen Commissarien der Bischofe erft an die Stelle Der ehemaligen Archidiakonen gekommen maren und in bem Mainzischen Erzstifte hatte man fie auch vorber nur zu Amoneburg, Afcaffenburg, Friglar und heiligenstadt gesucht. Bolf aber bewies, daß fie mahrscheinlich in der Mainzer Dioces schon im 14. Jahrhundert und auch außer jenen vier Dertern, in Maing, Frankfurt, Erfurt und in den Archidiakonaten Roerten und Eimbeck angestellt wur= ben, und theilte zugleich von ben meiften Commiffarien perfonliche Rotigen mit. Babrend biefer Befchaftigungen hatte er auch mit großer Dube Lebensgeschichten und Buchertitel von gelehrten Eichsfeldern bis auf das 3. 1780

gefammelt, und machte fein Eichsfeldia docta; sive commentatio de scholis, bibliothecis et doctis Eichsfeldianis, Deiligenft. 1797. 20 Bog. 8. Abl. 1. mit einer vorläuffaen Abbandlung: de scholis et studiis, quae fuerant in Lichsfeldia ante Saeculum XIV., bekannt. Gleich intereffant für das tatholische Rirchenrecht, besonders das ältere, und bie Diplomatit ift feine biplomatische Geschichte des Detersftiftes zu Moerten, die er gu Erfurt auf eigene Roften 1799 in 8. auf 310 G. brucen ließ. Gie erftrect fich mit uber den damaligen Bu= und Befigftand bes Stifts und ift zugleich eine Deduction fur alle einzelne bier und Da in Zweifel gezogene Rechte bes Stifts und bes Ergfifts Mainz über baffelbe, mit Beruhrung ber oftern Sobeiteftreitigfeiten zwifchen ben Beberrichern bes Gichsfelbes und ber Braunfdweigifchen Canbe. Auch feine Ges fcichte des ehemaligen Benedictinerklofters Steine ober Marienstein, eines jesigen hannoverschen Alosteramts, Gott. 1800. 8. 71 G. Bert u. 31 Beilagen, ift, obgleich Die Geschichte biefes Klofters, bas nie zu einiger Bedeutung gelangte und fich bie langfte Beit feiner Dauer in einer febr tummerlichen Lage befand, bei dem Mangel ber eigentlichen Rlofterurtunden fehr burftig ausfiel, boch nicht Done Muten. Gie dient zu mannigfaltiger Aufklarung ber altern Territorialverhaltniffe. Durch feine Gefchichte und Befchreibung ber Stadt Beiligenstadt, Gott. 1800. 8 272 C. u. 104 C. Urtunden, fügte er dem oben angeführten Bauptwerke eine fcatbare Bugabe bei. Gie ift febr zwed: maßig in drei Abschnitte vertheilt, wovon der erfte rein biftorifch ift und die Geschichte der Entstehung, des Bache: thums, der Schickfale und der Beranderungen in dem 3ufande der Stadt bis auf unsere Beiten herab ausführt. Der zweite enthält die topographische Beschreibung und umfaßt alles Mertwurdige; ber britte gibt von allen gut Der politischen und statistischen Berfassung gehörigen Un-Stalten Nachricht, wodurch diefes Buch für jeden Statis Riter von Profession ein wissenschaftliches Interesse be: tam. Gine Abhandlung Stuffo, fein thuringifcher Mb: gott, die 1802 in 8. erfchien, hatte er der Arademie gu Erfurt, deren Mitglied er war, mitgetheilt, er berichtigte aber nur erft einen Errthum der alten Eradition über. ben Bulfensberg, ober wie er Anfangs bieß, bes Stuffen: berges, und bewies, daß er feinen Ramen nicht von Stuffo Bonne erhalten haben. Die Achtung der Gelehrten gegen fic vermehrte er durch die Gefchichte und Befchreibung ber eben nicht bedeutenden Landstadt Duderstadt, Gott. 1808.

gr. 8. 1 Alph. 18 Bog., weil in berfelben die Geschichte, mit vorher noch nicht gedruckten diplomatischen Belegen sehr interessant vorgetragen ift, wozu er in der Folge noch Denkwirdigkeiten des Marktsteckens Dingelstädt lieferte. Sött. 1815, Text 52 E. Urkunden 20, die ein denkends werther Beitrag zur Aufklärung der Geschichtskunde find. Er leitet den Namen von Ding, das so viel als Gericht hieß, her. Um diese Zeit lieferte er in Holzmanns herr chnische Archiv (im I. 1805) drei lesenswerthe Aussach der Das Erzstift Mainz im Besis d. Axbeils v. d. Schlosse herzberg, mit 3 Urkunden. — histor. Rachricht v. d. eher maligen Aloster Words, mit 3 Urkunden u. bistor. Nachs richt v. Heiner. Pfeiser, dem Auswiegler der Bauern.

So fcmerglich ihm im 3. 1778 die Aufhebung feines Ordens war, fo mebe thaten ibm die Greigniffe der Dinge. Die er noch erlebte. Der Friede zu Tilfit gab dem Jes rome Buonaparte b. 18. Mug. 1807 bas neu gefchaffene Ronigreich Beftphalen, und obgleich Czernitscheff bem Woffenswiel Diefes Reiches icon 1818 ein Ende machte. fo murde doch das Petereftift Roerten mabrend Dieronie mus Regierung aufgehoben. Der verbiente Mann erbielt feboch eine Denfion, welche ibm in feinem boben Alter Die geborige Bequemlichteit verschaffte. Auch Diefes Schicke fal und die Befchwerben bes Rrieges, und fo mancherlet Sinderniffe, die ihm in den Beg kamen, waren unvermös gend, ben fleißigen 2B. vom Studiren abzugieben, er fand vielmehr allein Aroft in der Erforschung biftorischer Babre beiten und beschentte bie Belt noch mit folgenden Schrifs ten: Die vordin angeführte Abhandlung, daß Stuffo kein thuringifcher Abgott gewefen, vermehrte er mit einer fris tifchen Abbanblung ab. b. Bulfensberg am Barg, Gott. 1808. 8. 98 G. Satte er in ber erften Schrift bewiefen Daß ber Berg feinen alten Ramen nicht von dem altein thuringischen Abgott Stuffo erhalten habe, weil diesen tein thuringifcher Abgott gewefen, fo bewies er nun noch bagu, bag ber beilige Bonifag auch teine Sapelle auf bem Stufenberge gebauet habe, wobei er gugleich mit unterfucte, wenn und wie der Rame Gulfensberg in ber zweiten Balfte bes 14. Sabrhunderts aufgetommen fen und mabre Scheinlich von dem dafelbft aufgestellten Bilde der beilis gen Bilgefortis entftanben, Die febr haufig unter bem Ras men ber beiligen Gulfe aufgeführt wird. In den Jahren 1809 und 1810 erschien von ibm: Commentatio de Archidiaconatu Heiligenstadiensi, qua continuatur Dioecesis Moguntina in Archidiaconatus distincta etc. XI. Commenta-

tionibus illustrata a Stephano Alexandro Würdtwein, Diefe Fortfegung bes Burdtweinifchen Bertes batte mobl in teine beffern, als in Bolfs Bande fallen tonnen, ba er weit beffer, wie Jener, mit bem Archidiatonate ber Mainger Dioces, beren Befchreibung in bem Burbtweinifchen Werte noch fehlte, bekannt und in jedem Ginne eigentlich ju Saufe und überall auf vaterlandifchem, von Jugend auf betretenen Boden war. Es gelang ibm, 94 Urfunden gufammen gu bringen, die fich auf die firchliche Gefchichte Diefes Diftricts beziehen; fo viele aber murbe Murdtwein nicht aufgetrieben haben, benn es macht bei weitem nicht die Balfte aus, mas er über bie von ihm befdriebenen Archidiatonate der Maingifchen Dioces, Die ibm am nachften waren, gufammenbrachte. Diefe Forts fesung erfcbien gu Gottingen 1809. 4. 116 G. Gr per: fprach die Beschreibung bes Archidiakonats von Moerten, bann die Seiligenstädtische und darauf die brei Diffricte von Eimbed, Jechaburg und Dorla folgen zu laffen. Das erfte Berfprechen erfullte er fcon in Commentat. II, de Archidiaconatu Nortunensi, qua continuatur Dioecesis Moguntina etc. Goett. 1810. 4., mit 122 Urfunden, barin er nach berfelben Dronung, wie im vorigen verfabrt, bag querft bie Synodals ober die ergpriefterlichen Kirchen bes Archibiatonats, die hauptfirchen ber Muralcapitel, in die es vertheilt mar, und alebann die zu bem Sprengel einer jeden gehörigen Mutter: und Tochterfirchen, Rlofter und Stifter, meiftens ber Beit und ber Befchichte ihrer Stife tung nach, fo weit fie fich ausmitteln, ließ, verzeichnet merben. Much bie folgende Schrift, bas Gefchlecht ber eblen herren von Rosdorf, burch 20 Urfunden erlautert, Gott. 1812. 4. 76 G., verdiente als Frucht feines Rleifies ben Dant aller berer, benen es um genaue Renntnig ber einzelnen Zweige ber Specialgeschichte gu thun ift. Das Gefdlecht ber Berren v. Rosborf war in ber Gegend von Sottingen anfaßig und geborte nach ben Dynaften von Pleg unftreitig unter die vornehmften herren bes Mittels alters. Dit berfelben Genauigkeit find alle feine übrigen Schriften ausgearbeitet: Die Gefchichte b. Gumnafiums Beiligenftabt, 1818. 8. - Dentwurbigteiten b. Darft= fectens Gieboldehaufen, 1818. 8. - Dentwurdigfeiten b. Marttfledens Lindau, 1813. 8. - Berfuch, D. Gefdichte D. Grafen v. Sallermund u. b. Stadt Elbagfen gu erlaus tern, Gott. 1815. 4. mit 38 Urfunden. - Rurge Gefchichte bes beutfchen Rirchengefanges im Gichefelbe, 1815. 8. 6 Bog. - Etwas ub. D. Bonifaciuscapelle beim Altenftein

in Thuringen, 1815. 8. - Ratholifches Gebetbuch mit beis gefügten Bibelfpruchen, 1816. 12. - Gichsfelbifche Ries mengefchichte, m. 184 Urtunben, 1816. 4. - Siftor. Rachs richt v. d. ebemaligen Benedictiner Rlofter Belle auf b. Barz, im Sannov. Magazin 1817. St. 100 u. 101. S. 1585-1610. - Bann u. durch wen find d. Aurftenthus mer Gottingen u. Grubenhagen gu b. Mainzischen Rirch= fprengeln getommen, ebb. Jahrg. 1818. St. 18. 19 u. 20. 6. 273-312. - Siftor. Radir. v. alten Dungen, Die b. Reffelrobe, im Amte Duberftadt, gefunden find, ebd. St. 56 n. 57. G. 881 - 904. - Dentwurdigfeiten b. Stabt Borbis, 1818. 8., mit 40 Urtunden. - Bon bem Gichs: felbischen Abel, 1819. 4., mit 268 Urfunden. - Appendix Historiae ecclesiasticae Eichsfeldiae, 1824. 4. - Gefchichte b. Gefchlechts v. Barbenberg, Gott. 1823. 8. 1. Ihl. mit 182 Urtunden, 2r Shl. mit 128 Urtunden, ebd. 1824. -Für bie Erich u. Gruberiche Encylopabie hat er b. Ge-fchichte bes Gichsfelbes bearbeitet.

Man erstaunt über den eisernen Fleiß und über die Geduld dieses Mannes. Möchte sein Bestreben sich um die Aufklärung der deutschen Specialgeschichte unter den Geistlichen seiner Kirche noch recht viele Nachahmer sin den und dadurch noch mancher in Stifts- und Alosterarschiven unbenust liegende Schas von Arfunden und alten Rachrichten bekannt werden. Der historische Leser wird sich immer in Wolfs Schriften durch das angezogen sublen, was ihm in dem würdigen katholischen Gelehrten, der sich so wenig darin verläugnen will, als verläugnen kann, zugleich den wahrheitsliedenden, gründlichen und boch bescheinen Geschichtsforscher so vielsach kenntlich macht. Dieser einsache, vortressliche Mann, der bis an sein Ende der Wissenschaft und Augend lebte, starb im

84. Lebensjahre. Bremen.

Dr. S. B. Rotermund,

#### \* 143. Carl David Johann Babmer, Superintenbent ju Munder im Farftenthum Calenberg. geb. b. 23. Mars 1776, geft, b. 23. April 1826.

Der verstorbene Superintendent und Pastor Primarins Kasmer war zu Lüneburg von rechtschaffenen, aber nicht bemittelten Eltern geboren. Da diese immer mit Rads rungssorgen zu kämpfen hatten, so mußte ihr Sohn das, was er ward, durch sich selbst werden, denn die Eltern konnten ihn nicht unterstügen. Im Bertrauen auf Gott,

bas ibn nie getauscht bat und burch bie fublende Rraft, Die Gott feinem Geifte gegeben batte, betrat er Die mif: fenfchaftliche Laufbahn und erwarb fich fcon in feinem 17. Jahre burch Unterrichtgeben fo viel, als gu feinem Fortkommen auf ber boben Schule gu Luneburg burchaus nothwendig war. Aber mit großen Gorgen fah er, nach feinen eignen Meußerungen, ber Beit entgegen, in welcher er die Universitat gu Gottingen besuchen mußte. Geine Corgen murben jedoch badurch gehoben, bag ibn ber bofrath und Professer Michaelis jum Behrer feiner Rinder mablte und ihm Bohnung und Unterhalt gab. Rach feinem Abgange von Gottingen war er einige Jahre Informator bei ben Rinbern bes Dberamtmanns Diemeier gu Blumenau, bann eine turge Beit an einer Unterrichtsan: falt des Paftore Bebgen gu hannover und bann 7 Jahre bei ben Gobnen bes Banbrentmeifters Baring bafelbit, und er hatte in ber Folge bie Freude, an feinen Boglingen, befonders an dem Sofrath Riemeier und gandes-Detono= mierath Baring zwei febr ausgezeichnete Staatsbiener gu feben. Da er bei ber Prufung im tonigl. Confiftorium als einer ber tenntnigreichften Canbidaten ertlatt marb, erhielt er im 3. 1786 bas zweite Paftorat gu Winfen an ber Lube und ward barauf 1796 jum Archibiatonus in Barburg, 31 Jahr fpater aber gum Paftor Primarius und Cuperintendenten gu Munder ernannt. Bor etwa 12 Jahren ward ihm vom tonigt. Confiftorium gu Sanno: per Die Generalfuperintendur gu harburg angetragen, er lebnte fie aber aus Liebe ju feiner Gemeinde ab. Balb darauf fingen feine torperlichen Rrafte durch gu große Unftrengungen und wiederholte fchlagartige Bufalle an abzunehmen, er fuchte im 3. 1828 uach, ihm den Pafter Gecundar, ju Munder fur feine Paftoralgefchafte gu abjungiren; boch predigte er noch einigemal mit ber großten Unftrengung und betrat am Trinitatis-Refte 1823 Die Rangel zum lettenmal, beforgte jedoch noch einige Paftoral-Geschafte, mußte fich indeffen auch Diefe Freude bald verfagen. Er entichlief an einer ganglichen Enteraftung, in einem Alter von 71 Sahren und 1 Monat. Wie er fich auch als Schriftfteller auszeichnete, Davon zeugen mehrere Auffage in Gaalfeld's Beitragen gur Berbefferung bes Rirchen: und Schulenmefens; feine mit Beifall berausge: gebenen Predigten und ein gum Druck fertiges Danus fcript, unter bem Sitel: Johannis Evangelium, ober Dar ftellung bes Beilandes Chrifti nach bem Johannes. Muserdem ist noch von ihm erschienen: eine Nebers. b. Br. a. d. hebr... und eine Casualrede, über die Berwandlung d. Nachmittagspredigten in Katechisationen; üb. II. Cor. 1, 24. vor d. Gemeinde in Wiesen an d. Luhe gehalten. Sein Körperdau, sein Gang, seine Sprache, alles zeigte an ihm den geraden, deutschen, trästigen Mann an, der er war. Als Ephorus genoß er die Liebe und Achtung sammtlicher Prediger und Schullehrer in seiner Inspection. Bremen.

# \* 144. Johann Christian Hoffmann,

Mechanitus und Optitus zu Leipzig. geb. d. 22. Febr. 1757, geft. b. 24. April 1826.

Diefer burch rechtliche Gefinnung, vielfeitige Renneniffe und unermudete Abatigteit ausgezeichnete Mann gibt ets nen neuen Beweis baffir, bag eine fruh erwachte und ges pflegte Reigung zu irgend einer Berufbart auch dann noch bervortritt, wenn fie auf langere Beit gurudgebrangt worben ift und auch bann noch Ungewöhnliches zu wirken vermag. Sein Bater, ein Kaufmann in Beis, hatte ihn zu demfelben Stande bestimmt und ibn, nachdem er auf ber Stadtfcule Unterricht genoffen und im vaterlichen Saufe ben Grund zu taufmannischer Bildung gelegt hatte, 1772 als. Behrling in ein Sandelshaus nach Leipzig gethan. Da er hier allen Fleiß und Eifer anwendete und fich burch Panttliebteit und Gewiffenhaftigfeit in allen feinen Be-Schaften Bertrauen erwarb, fo erhielt er bald nach gurude gelegten Bebrighren Die Stelle eines Buchhalters in eis nem Sandelshaufe in Frankfurt a. M. und arbeitete and hier zu volltommner Bufriedenheit feiner Borgefesten. Rach dem Sobe feines Baters aber, bem zu Gefallen er Diefe Bahn betreten hatte, gab er ber Lieblingeneigung nach, die ihn fcon als Rnaben gefeffelt und vielfach beschäftigt hatte und ging nach Leipzig zurück, um sich der Physit und Dechanit zu widmen. Anweifung im Prattifchen gab ihm ber damals berühmte Dechanitus Bebet, und unter bie atademifchen Burger aufgenommen. schloß er fich vorzäglich an den Professor hindenburg an, beffen Bertrauen er fo gewann, baf ihn Diefer gu feinem Famulus mabite, welches Memtchen er bis 1791 betlets bete. Saufig hatte Bef., ber ben Berftorbenen in ben lettern gehn Sabren feines Lebens faft mochentlich fprach, Sindenburgs Ramen und allezeit mit bem Musbrucke ber Bewunderung und Dantbarteit, and feinem Munde ge-

bort. In bem gebachten Sabre aber ließ er fieh als Burger in Leipzig bauslich nieber u. feit biefer Beit gingen von ibm, bem dentenben und immer aufwarts ftrebenden Danne, eine Menge zwedmäßiger und nublicher Berbefferungen und Erfindungen aus. Referent fann nur Beniges von bem Bielen anführen, mas einer ruhmvollen Ermahnung werth mare. Mußer mancherlei Berbefferungen, welche er an mehrere Arten von gampen, am Reibezeuge ber Elettrifirmafdine und am Zachppprion anbrachte, erfand er eine Dafchine gum Schneiben von Glastafeln vermit= telft bee Diamante, eine Dafchine gum Bideln funftli= cher Anaule, eine Gle, die die Sahl ber icon gemeffenen Glen angibt, eine Kreisfage, einen Schrittgahler fur gußreifende, eine Sandlaterne, Die gufammengefchlagen nicht großer ale eine Dofe ift, eine Dfentlappe u. bgl. mehr. Seine wichtigfte Erfindung ift jedoch eine glachsbrechmas fchine, welche gwar fpater von Dechanitus Beiner in De= gan vervolltommnet worden ift, aber boch urfprunglich hoffmann gum Urheber hatte. Er mar es übrigens, Der feit 1815 bie chemischen Fenerzeuge burch Unlegung einer Rabrit in Leipzig einheimisch machte und dadurch Bielen eine neue Erwerbsquelle eröffnete. Roch furg por feinem Tobe erfand er eine Dafdine, bie bagu nothigen Solgden gu fpalten. Geine Bereftatt und fein Gewolbe bewahrte baber eine Menge funftreicher Inftrumente und feben6: werther Gegenftande und erhielt von Raben und Entfern= ten um fo mehr Bufpruch, je mehr man fich auf feine Reellitat und ben moglichft bochften Grad ber Bolltom= menbeit bes von ihm Gelieferten verlaffen tonnte. Darum fand S. auch in einem allgemeinen Rufe und Bertrauen und murbe 1805 in die ofonomische und 1818 in Die naturforschende Gefellichaft gu Leipzig aufgenommen. Mis Schriftsteller machte er fich befannt durch bie Brofchare: Ueber Die Babl und ben Gebrauch ber Brillen und die Erhaltung bes Gefichts. Rebft Befchreibung eis ner Schielbrille (Beipt. 1810. 40 G. 8.). Geine Gattin, Jul. Sophie Stengler aus Leipzig, mard ibm fcon 1806 burch ben Zod entriffen; bon feinen Rindern aber, auf Deren gute Erziehung er Die größte Gorge verwendet hatte, überleben ihn ein Gobn, Chriftian Soffmann, ber nicht blos ein Erbe feines Befchafts, fondern auch feines Er= findungsgeiftes ift, von welchem er ichon mehrere glan= gende Proben abgelegt hat, und eine Zochter, Rabel, welche in einer glücklichen Ghe mit bem angefebenen Raufmanne Rarl Beinrich Plog in Leipzig lebt. Gein

Tod, welchen zunehmende Schwäche des Alters, wiewohl noch immer unerwartet schnell, herbeiführte, wurde nicht blos von feinen Lindern und Enfeln, sondern auch von allen, die ihn näher kannten, aufrichtig betrauert. Beitzig.

#### 145. Joh. Christian Carl Schraber,

tonigl. preuß. Ober = Medicinal = Affessor und Apotheter zu Berlin, geb. d. 27. Sept. 1762, gest. d. 25. April 1826. \*)

In ihm bat Berlin einen feiner achtungswurdigften Burger, bie Pharmacie einen ber thatigften Beforberer verloren! Er murbe gu Berben geboren, wo fein Bater Apotheter und feine Mutter Die Sochter bes Bargermeis ftere Dupe, eines naben Bermandten des berühmten Ches miters Marggraf, mar. Gin unangenehmes Zamilienereigniß ließ ihn nur 7 Jahre Die Erziehung Diefer Eltern genießen, feine fpatere erhielt er burch ben genannten Grofvater, welcher ihm außer bem gewöhnlichen Schule unterricht noch privatim in den Sprachen Unterricht ertheilen lief. Benn gleich biefe Belegenheit gur Erlangung grundlicher Elementartenntniffe nicht gang unbenutt blieb, fo fagte es den Reigungen des froblichen Knaben boch bei weitem mehr zu: in dem großen Buche der Ras tur, als in den Autoren zu lefen und fich im Freien an ben verfchiedenen Raturerzeugniffen und den Schonheiten der Schöpfung zu ergogen, was zwar für ibn ben Rachtheil berbeifubrte, daß er mit einigen Glaffitern weniger vertrant ins Beben trat, aber offenbar ben Ginn fur bie Raturforschung in ihm geweckt und feinem Bergen bie Richtung, welche ihn zu einem der liebenswurdigften Menfchen machte, gegeben bat. Gein Behrherr Paalgow in Ofterburg, gu welchem er am 29. Ottober 1777, alfo fast por 50 Jahren, tam, war in feinem Fach nicht weit gen nng porgeschritten, um ibm mehr als die untergeordnete ften pharmaceutischen Renntniffe und Fertigfeiten beigubringen, fein reger Geift bedurfte indeffen Rahrung, fein Sinn für das Erhabene und Schone Befriedigung, und fo fullte er die Duge feiner Lebrzeit mit der Letture der Berte Rlopftod's und anderer großen Dichter aus. Daß daburd die eigene Dichtungsgabe bes Berftorbenen ge= wedt und genabrt worden ift, welche ibn im Sabre 1796

<sup>\*)</sup> Jum Theil aus b. Saube u. Spenerschen Zeitg. 1826. No. 101. u. aus Meisners Jahrbuch f. Pharm. XXVIII. 2.

öffentlich ale Dichter auftreten ließ (Flora, ober landlig che Gemalbe von 3. G. G. Gebraber. Berlin bei Fran-

te), unterliegt teinem 3meifel.

In den der Lebrzeit gunachft belegenen Condition 8= jahren, welche der Berftorbene theils in Altona, theils in Berlin verlebte, batte er nicht mehr viel Gelegenheit gut feiner pharmaceutischen Musbildung. Er warf fich Daber mit ber größten Liebe in Die Arme ber Flora, er= curfirte, befonders in Altonas Umgegend, fo reich an Ges machfen aller Stanborter, fleißig und murbe balb ein fo tuchtiger Pflangenkenner, daß er bereits damals die Bear= beitung eines botanifden Werts begann, welches jeboch erft im 3. 1791 heraustam (3. C. C. Schraber's nord: beutsche Argneipflangen fur Unfanger ber Apotheterfunft. Berlin bei Mylius). Da er fich aber überzeugen mochte: Daß Der gute Botanifer allein noch feinen tuchtigen Upo: theter mache, fo gab er fich die großte Dube, eine Stelle bei bem verftorbenen hofapotheter Dener in Stettin gu erhalten, mas ihm auch im 3. 1787 gelang. hier fand er bas 3beal verwirklicht, welchem er ichon lange nachgeftrebt baben mochte: einen in theoretifcher und prattifcher Sinficht auf ber bochften Stufe ftebenden Pharmacenten und gleichzeitig einen ber ebelften und liberalften Menfchen, und ihn mabite er fich gum Borbilde. Wenn er fich gleichwohl im Jahre 1790 wieder nach Berlin bes gab, um bas Proviforiat ber bafigen Elephantenapothete gu übernehmen, fo gefchah das nur, um dem Schickfal nichts in den Beg gu legen, ihm, mas er aus eigenen Mitteln nicht erlangen tonnte, einen eigenen Beerd git verschaffen. 1791 nahm ber Berftorbene eine Stelle in ber dafigen Klaproth'ichen Apothete an und eifrig fcopfte er aus der reichen Quelle naturbiftorifcher und chemifcher Renntniffe, welche fich bier auf's Dene offnete. Fleiß blieb nicht unbemerkt und erwarb ibm bie Liebe ber vielen Freuude Rlaproth's. Gern ergriff baber ein noch lebender ber Besteren Die Belegenheit, ibm einen Der wichtigften Dienfte gu erweisen, und fo mard er durch Die Empfehlung bes herrn Bebeimerathe hermftabt im 3.1794, erft Provifor u. bald darauf Gigenthumer der Upo= thete ber Bittme Robler, welcher er bis gu feinem Lobe mit ber größten Gemiffenhaftigfeit vorftand, gleichzeitig auch Gatte feiner erften Frau, der alteren Tochter Diefer Bittme. Zaufende hatten bei den barauf eingetretenen beffern Lebensverhaltniffen Die Bande in ben Schoof ge= legt. Richt fo unfer Berftorbener. Die Erziehung, mel-

die er feinen Rindern gegeben, die große Reihe wiffenfcaftlicher Arbeiten, feine bedeutende Korrespondenz, feine Theilnahme an den Rommunialgofchaften, fein Anthoil an der Direction einer Sonntagsfchule und feine Dens fionsanftalt für junge Pharmaceuten, aus welcher manche . trefflich gebildet bervorgegangen und die bis gut feinem Zode bestand, fo wie die gewissenhafte Aufficht und Erhaltung feines Berufsgefchafts fprechen im Gegentheil nur zu deutlich dafur: baß er es fich gur Pflicht gemacht gu haben fchien, jebe Minute feines Bebens burch Beis ftungen zu bezeichnen und feine Muße wie feine Arbeit gum Bobl feiner Rebenmenfchen und gur Erweiterung ber naturwiffenschaftlichen Ertennenis Dienen gu laffen. Letteres ift ihm benn auch in vielfacher hinficht gelungen und dantbar muffen die Refultate jest und in Bu-Tunft erkannt werden, welche feine Arbeiten herbeiführs ten und welche den pharmaceutischen und chemischen Beits fcbriften gur größten Bierbe gereichen. Bas ihm als Chemiter besondern Ruf erwarb, maren die Arbeiten über Die Begetation, ingleichen die vielen Bersuche, welche er zur Erforschung der naberen Beftandtheile ber Begetabilien angestellt bat. In erfterer Sinfict marb ibm ein Preis gu Theil. Geine Bemuhungen, aus der Chemie Rugen für die Pharmacie und Tednit gu fcopfen, geboren gu ben hauptverdienften des Berftorbenen. Wir faben ibn fcon 1796 mit nuglichen Borfcblagen uber bie Bilbung junger Pharmaceuten auftreten und fich Mangeln entge= genfegen, welche langjahrige Gewohnheit fast gum Gefes erhoben hatte. Stets der Wahrheit treu und das Gute por Mugen, wich er nie von biefem Bege, fo lange er wirfte. Bei ber Muswahl und Bereitung ber Arzneimits tel war er eben fo gemiffenhaft als genau; baber fpurte er ben manderlei Werfalfdungen nach , zeigte die Bege, fie aufzusinden und bereicherte die Waarentunde mit mancher trefflichen Entbedung. Unter feine erften Arbeis ten gebort' mobl bie Abhandlung über bie Raphthen und verfüßten Gauren und die Untersuchung ber St. Lucien= rinde (Trommsdorff's Journ. 1796, Bd. 3. St. 2.). Co verbantt ibm auch die Pharmacie die nabere Renntnis der Rusina lutea novi Belgii (Arommedorff's Jour. B. 1. St. 2.); ber Difchung des Dustatenols (Berl. Jahrb. 1804, 6. 83); ber Bestandtheile des in verschiedenem Boden gewachsenen Schierlings (ebd. 1805, G. 152.) und fo ber Refultate mehrerer gelungenen Abhandlungen in bemfelben Sabrbuche. Richt nur felbit Erfinder mehre-

1

rer zwedmäßiger Bereitungsmethoben von pharingcentis fchen und tednischen Praparaten und bagu nothigen Apparate, machte er es fich gur befondern Pflicht: alles Reue, in Sinficht auf prattifche Unwendbarteit, burch Berfuche gu prufen und verbefferte ober ermeiterte oft vielfach, babei bie Entbeckungen feiner Beitgenoffen. Er rivalifieter in diefer Sinficht befonders mit Bucholg und fower. murbe es fallen, gu bestimmen, welcher von beiden bent anbern an gebiegenen Beiftungen übertroffen, wenn ber Berftorbene es uber fich vermocht hatte, feine Beit gut Bufammenftellung eines eigenen Berte über ben gangen Schat feiner Etfahrungen und Renntniffe, fo wie Budell, gu verwenden. Geine botanifchen Arbeiten erreiche ten mit bem bereits ermabnten Berte ihre Enbichafb und fteben als frubere Beiftungen, ben chemischen augene fceinlich nach. Es tonnte nicht ansbleiben , daß man fich von allen Geiten bemabte, fo auferorbentlichen Gleiß at ebren and fo wurde ber Berftorbene bereits im Sabre 1999 Mitglied ber Regensburgichen botanifchen, im 3. 4807 bes Wolliner naturforfchenben Gefellfcaft, im 3. 1817 Des pharmaceutifden Bereine in Baietn, 1819 ber phomaceutifchen Gefellschaft zu Betersburg und 1825. et noch mehreren Berbinbungen an, die nachgelaffenen Diplome fprechen jedoch nur von den angeführten. gleich &. bet allen wichtigen pharmacentifchen Angelegens beiten von ben Staatsbehorden zu Rathe gezogen wurde. fo erhielt er erst 1816 eine Anstellung als Medizinal-Asfeffor bei ber bafigen Buigl, Begierung. 1817 ging er von biefer gur tonigl. hof-Apotheten Kommiffion mit bem Praditat: Ober Dedizinal-Affeffor über. Gewiß warde ibm fpaterbin eine bobere Stellung gu Theil geworden fegn, wenn ihn nicht torperliche Befchwerben und bie Trauer über ein funiaft geliebtes Rind feiner lesten Che, beftimmt hatten, Die Erweiterung feiner amtlichen Bera hålenisse abzulehnen und wenn nicht der Aod seiner raste. lofen Abatigleit zu früh ein Ende gemacht hatte. Aben wie auch der Staat ihn geehrt haben möchte, höhere Achtung tonnte er baburch bei allen benen, welche seinen aus fpruchslofen Bleif, feine Bieberteit und feine liebensmarbige Rollegialität naber tannten, nicht erlangen, und badurch hat er fich ein Dentmal geftiftet, welches ber Det Trog bieten wird und recht Biele begeiftern mag, fich ein Gleiches zu erftreben. Friede fen feiner Afche!

#### 146. Karl Kriedrich Gottlieb Kriese,

tonigl. preuß. Regierungsrath u. Ritter bes eifernen Kreuzes 2r. Claffe am weißen Banbe, zu Breslau.

geb. den 4. Mai 1765, geft. d. 29. Apr. 1826.

2Benn ein thatiges Leben, welches porzüglich bem Dienfte bes Baterlandes gewidmet ift, überhaupt Berth fur uns bat: fo muß bas Beben biefes Berewigten noch ein boberes Intereffe für uns gewinnen, ba es bie mertwur-bigften Tage bes preußischen Staates umfaßte. Aber ein noch boberer Berth wird bem Manne beigelegt were ben muffen, fobalb wir einen Blick auf feine frubere Jugendzeit werfen, welche unter ungunftigen Umftanben und unter wechfelnden Schickfalen babinfloß. murbe gu Berlin geboren. Gein Bater, ber mabrend bes 7jahrigen Krieges im Jahre 1759 als Dberbadermeifter bet der königlichen Backerei zu Schweidnis in Schlesien ans gestellt worden war, mußte Berlin verlaffen und balb darauf durch Plunderung und Gefangenschaft viel Ges fahr und ben Berluft feiner gangen Sabe erbulben. Dies fes erlittene Ungluck erfchwerte ben rechtschaffenen GL tern die Erziehung ihrer Kinder febr, fie tonnten daber auch ihren Cohn Rarl, als er um bie Rechte zu ftudiren, die Universität halle bezog, nur wenig unterftugen und obschon der Magistrat zu Schweidnis ihm ein kleines Stis penbium gab, fo gewährte bies boch nur geringe Sulfe. Aber ber frohe Duth bes Junglings lief ihn bie Entbebrung weniger fublen, machte ibm feine atabemifchen Jahre zu den angenehmsten seines Lebens und ließ ihn noch in fpaterer Beit fich feiner Drangfale als Student freudig erinnern. Gine große Unterftugung fand er an feinem nachmaligen Schwager, bem hofrath Martens, welcher zugleich mit ihm ftubirte und fehr reich war.

Gegen bas Ende bes Sahres 1777, nachdem er and einige Beit in Beipzig verlebt, tehrte er nach Schweibnis surud, arbeitete den Winter hindurch beim dafigen Dagistrat und ging im Frühling 1778 als Austultator und spater als Referendarius an die bamalige Oberamtsres gierung nach Brieg, wo er bis im 3. 1782 blieb. In Diefem Zahre wurde er Aubiteur bei bem Regimente des Generals von Baremba und verheirathete fich im Dc= tober gedachten Zahres mit einer Tochter bes früher bort verftorbenen Rathmanns Baumlein, aus welcher Che ihn von 6 Rindern nur eine Tochter überlebt.

3m 3. 1782 wurde er gum Regimentsquartiermeifter

erhoben, machte 1793 n. 1794 ben Beldgug in Polen mit, blieb fo lange in Rratan, bis baffelbe von den Preußen geranmt wurde und ging barauf unter bem Schute bes Ministers Grafen von hovm im Jahre 1800 als Kriegsund Domanenrath nach Breslau. Ungern verließ er Brieg. wo er bie glucklichfte Beit feines Lebens gugebracht, aber Die Musficht fur feine gamilie beffer forgen gu tonnen und einen größeren Birtungstreis fich zu bilden, erleiche terte ibm die Erennung, obgleich die größten Anftrengun= gen, felbft bie Aufopferung vieler Rachte bagu gebarten, um fich in fein neues Umt hinein zu arbeiten. fich baburch eine lebensgefahrliche Krantheit zu und wenn auch bas bamals eben erft entftandene Bab Reinerg in ber Graffchaft Glag feine Beiden milderte, fo empfand er boch feit Diefer Beit heftige Bruftbefchwerben, welche ber iabrliche Gebrauch jener Beilquelle nie gang gu beben vermochte. Daber mochte es auch wohl tommen, daß, als er im Regierungscollegium das Departement der Graffchaft Glaz erhielt, ihn eine bantbare Liebe fur Reinerg anfenerte, jener Beilquelle viele Unterftugungen von ber Regierung zu erwerben, mas ihm die innigfte Liebe aller Freunde des Baterlandes erworben bat.

Im 3. 1809, wo er felbst erft von einer schweren Krantheit genesen war, erlebte er ben Schmerg, daß sein Sohn Karl Friedr. Ferdinand als Referendarius zu Bresslau am Rervenschlage ftarb und daß er seine geliebte Gattin an einem Nervensieder verlor. Bei solchen Leisden tonnte er nur Zerstreuung in seinen Geschäften finden und eine ihm eigene, außerordentliche Geistesfatte bewirtte es allein, daß er die heiterkeit seines Gemuthes

wieder erhiclt.

Beim Ausbruch des Krieges 1813 begleitete F. den jesigen Oberpräsidenten Merkel in das hauptquartier der Berbündeten, so lange dasselbe in Schlesien war. hier erhielt er das Militardepartement und war in diesem Ausschusse, Anfangs in Reise, dann in Frankenstein, so von Geschäften überhäuft, daß er, nach seinem eigenen Ausbrucke keine müßige Stunde hatte. Die große Liebe zu seiner Pflicht machte ihm jedoch jede Anstrengung leicht und als ein mit voller Seele seinem Baterlande ergebener Mann weihte er freudig seinen letzen innig geliebten Sohn dem Dienste der freiwilligen Krieger. Karl August Theodor hatte 1812 die Universität Brestan verlassen, trat als Freiwilliger zum ersten schlesischen Husarenseimente, erwarb sich das eiserne Kreuz und siel

in der Schlacht bei Kulm am 30. August 1818. "Bum erstenmale sab ich, schreibt seine einzige Tochter, die verswittwete Baronin von Glaubig, den starten Mann volleig erschüttert und wie die entblatterte Eiche im wilden Sturm zweiselnd dastehn!".

F., voll Bertrauen auf Gott, gelangte bald zu feisnem Selbstbewußtsenn und troftete sich, in der einzigen Tochter eine Freundin seines Alters zu besigen. Ein Lichtblick in seinem von Prufungen hart bedrangten Beben war die königliche Anerkennung seiner Berbiente, ins dem er am 14. Juni 1814 das eisenen Kreuz zweiter Klasse am weißen Bande erhielt und nur die Erinnerung an den geliebten Todten, welcher mit demfelben Ehrenzeichen am schwarzen Bande geschmuckt gewesen war,

trubte feine bantbare Rreude.

3m 3. 1815 unterlag fein Rorper bem vielfachen Rummer, welchen er erlitten hatte und den ungeheuern Unftrengungen feines Geiftes. Die neue Bildung ber Landwehr fur das Jahr 1820 befchaftigte ihn Tag und Macht bei einer oft schon bedenklichen Kranklichkeit; beng als Civilcommiffarius bei Refrutirung der gandwehrbegirte prafidirte er den baufigen Conferengen, welche oft von fruh bis gegen Mitternacht dauerten. ,,Wir find, forieb er am 4. Febr. 1820 an feine Nochter, bei biefer "meine Nachmittagebeschäftigung fenn wird und bis auf "bie Unterfcbriften fertig geworden und ich tann bem "bimmel nicht genug banten, bag ich, troe meines trant-"lichen Buftandes, Diefe fcwierige Arbeit mit 3 gand-"wehrinspectionen vollendet habe. Run geben aber meine "amtlichen Arbeiten in berfelben Angelegenheit beim Oberprafidium und bei der Regierung an, welche ich bis jest "gang aussegen mußte und welche mich bis Ende biefes "Monats anftrengend beschäftigen werden. Ge gereicht "mir indeß zur eigenen Satisfaction, daß Die Beren Bands "wehrinspectoren mir ihre Bufriedenheit über Die Leitung "des Geschafte und feines Resultats einmuthig febr fcmeis "delhaft zu ertennen gegeben haben und daß auch Mer; "tel mir Gerechtigfeit wiberfahren last."

Rach folden Anftrengungen war ber Ausbruch einer gefährlichen Krantheit unvermeidlich und feine Biebetherftellung gelang nur ben vereinigten Bemihungen bes
Regierungerathe Argalla und bes Medicinalrathe Kruttge,
welche ihn nach Karlsbad fchickten, wo er feine Gefundheit einigermaßen wieder herftellte. Balb barauf aber

ergriff ibn wieder eine Beberentzundung, als er eben feinen Schwiegersohn ben Juftigrath Baron von Glaubis in Ro: nigeberg befuchen wollte und marf ibn bis Ende De= cember auf ein fo hartes Rrantenlager, bag nur argtliche Runft und feine große Lebenstraft feine Genefung bewirken konnten. Aber feine Rrafte maren nun auch gewichen und fein Bemuth bufter geworben; er flagte uber Abnahme bes Gedachtniffes und Dachte Daranf, feinen Ubichied gu forbern. Dur im Rreife feiner Gutel lebte er noch frobe Tage und im Umgange feines Schwiegersohnes, welchen er als ben Freund feines gebliebenen Sohnes August, dem er auch auffallend ahnlich fah , und beffen Tod den feinigen beschleunigt bat, unendlich liebte, fand er noch Freude und Berftreuung, ba er jurudgezogen fcon von den Geschäften den fruber schon geforderten Ubicied erft am 8. Jan. 1826 mit ruhmlichfter Unerkennung feiner bem Baterlande geleifteten Dienfte und einer jahrlichen Penfion von 1140 Thalern erhielt. Aber nicht lange ge= nog er die Ruhe des Privatlebens; der Blutausmurf, welcher fich fcon fruber geaußert hatte, tehrte mit er= neuerter Starte gurud und befchloß in einem Stickfluffe bas Beben Diefes verdienftvollen Dannes,

Als ein Freund der Natur empfand F. in jeder schönen Gegend mit Entzücken die Reize derselben. Er war
fehr belesen und ging so viel es seine Zeit gestattete mit
der neuen Literatur fort. Eines seiner Lieblingswerte
schienen die Briefe Friedrichs des Großen zu seyn, die
er öfters las und kurz vor seinem Tode noch wieder zu
lesen ansing. Er starb mit der außerordentlichen Fassung, die ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet hatte.
Gein Tod selbst war ein sanstes Einschlasen, seine Leiden zuvor aber groß, er ertrug diese mit Ruhe und
suchte sie seiner theilnehmenden Tochter so viel als mög-

lich gu verbergen.

Es bient beffer zur Schilderung des Berewigten, wenn wir, was er in den wichtigften Augenblicken fetz nes Lebens über fich felbst aufgezeichnet hat, mittheilen; beshalb stehe hier eine Stelle aus seinem Tagebuche.

"Den 30. August fiel mein jungster und noch einziger Sohn Karl August Theodor, welcher sich Anfangs ber Detonomie widmete, nachher auf der hiefigen Untversität die Rechte studirte und bei dem Kampfe für die heilige große Sache, für die Befreiung des Baterlandes und dessen Selbsiftandigteit in die Reihe der freiwilligen Jäger bei dem ersten schlesischen Husarregiment, in der

Schlacht bei Culm in einem Alter von 22 Jahren, 3 Monaten, decorirt mit dem Orden des eisernen Kreuzes. Mit ihm sanken meine schönften hoffnungen ins Grab. Reine Abranen konnten nicht sein Grab in fremdem Boden des negen, meiner Arauer um ihn wird nur mein Tod Granzen sehen, sein Andenken bleibt mit immer gegenwärtig und nur der Gedanke, daß er für seinen König und für sein Baterland den Delbentod starb, kann mich aufrecht erbalten. Zenseits seben wir uns wieder!

Die Berbindung seiner Aochter mit Glaubig, beffen Aod am 9. Febr. 1826 erfolgte, schilbert er ebenfalls mit rührenden Farben und sagt unter andern: ", der himmel "segne diesen ehelichen Bund und laffe mich noch einige "Beit Zeuge des Glücks und der Apriedenheit der Neu", vermählten, meiner innigst geliebten Kinder, seyn, wel", des ich im höhern Grade genießen wurde, wenn ich mich "nicht von ihnen trennen durfte, oder das Schickfal sie

"wenigstens in kurzer Zeit in meine Rabe zurückführte. T. hat dem preußischem Staate 46 Jahre treu gebient und als Kriegsrath die traurige Zeit seit seit 1806 ftandshaft ertragen; er dauerte während der französischen Inspasion bei der Regierung aus und wies bei seinem pastriotischen Sinn jede Gunst der Feinde entschieden zurück. Durch das ihm durch die Gnade des Ministers Grafen v. hopm ertheilte Judendepartement verbesserte er nicht nur seine ötonomische Lage, sondern erward sich auch die Zueeigung der israelitischen Gemeinde. Die Achtung und Liebe aller seiner Borgesetzen genoß er fortwährend und war derselben werth.

Breslau.

Mertel, Dberprafident d. Prov. Schleffen.

# 147. Bernhard Hieronymus Bohme,

geb. ben 81. Dec. 1794, geft. b. 1. Dai 1826. \*)

Er war zu Weimar geboren, genoß den öffentlichen Unsterricht auf dem dortigen Gymnasium bis zu seinem Oftern 1814 erfolgten Abgange auf die Universität Zena, wosselbst er sich den theologischen und philologischen Wissenschaften widmete, trat darauf in das philologischen Wissenschaft und gelangte zu Michaelis 1818 auf Empfehlung der Drn. Prof. Eichstaht und Hand, nach vorausgegangener Probelection zum Subconvectorat an der Landschle zu

<sup>\*)</sup> Schulzeitung 1826 August. Abth. 2.

Gern. Die philosophische Fakultat zu Jena ertheilte ihm 1820 das Doctordiplom. Die Früchte seines Fleißes und die Ergebnisse seines Forschens in dem Gebiete der Pådagogik hat er niedergelegt in der Schrift: Schule u. Beitgeist, ein Beitrag zur Pådagogik für Gelehrtenschulen, Neustadt a. d. D. dei Wagner 1924, die sich immer des Beifalls derer erfreuen wird, welche der Erfahrung eine entscheidende Stimme im Erziehungskache einräumen. Ueber den Werth seiner "historischen Chrestomathie aus Lateinischen Schriftsellern, Leipz, bei Hartmann, 1825," hat das Artheil erfahrener Schulmänner, so viel dem Einsender dieser Zeilen bekannt ist, öffentlich noch

nicht entschieden.

Ein scheinbar unbedeutender Anfall von Gicht nahm in kurzer Zeit eine so bedenkliche Richtung, daß er daß Gehirn ergriff und daß Erben des noch in frischer Gelestes und Körperkraft stehenden Mannes durch einen Neuwenschlag endete. Sein in den lesten Stunden vor dem Berscheiden zurückgekehrtes klares Bewußteyn ließ ihn noch mit Freuden auf eine zwar kurze, aber segensvolle Walfahrt zurückblicken und die lebhaste Theilnahme, welche sein Berlust erregte, zeugt deutlich von der Liebe seiner Schüler, von der Achtung seiner Amtsgenossen und von der Anerkennung seiner Berdienste von Allen, die sein redliches Wirken zu beobachten Beruf und Gelegenbeit hatten.

# \* 148. Charlotte Friederife Bilhelmine Erneftine

v. Hellbach, geb. von Berga,

Gemahlin bes herrn hofrath von Sellbach in Urnftabt, geb. ben 16. Gept. 1762, geft. b. 3. Mai 1826,

Bu Wechmar, einem zur Obergrafschaft Gleichen im H. Gotha gelegenen ansehnlichen Dorfe, auf dem einen der dasigen v. Berga'schen Guter, in deren größeres sie mit ihrer Schwester, nach dem Tode ihrer Brüder succedirte, betrat sie ihre 64fahrige Laufbahn. Ihre Eltern waren Garl Friedrich Benjamin Ernst v. Berga, herzogl. sächf. hildburghäussischer Kammersunker, Erde, beim und Gerichtsberr auf Iwernberg, Klein-Bargula und Wechmar, ihr Bater und Anna Margaretha von Iiegeler aus dem Haufe Ingereleben ihre Mutter. Beide ließen es an guter Erziehung und Bildung dieser ihrer geliebtessen Tocheter, neben ihren andern Kindern nicht fehlen. Als ersterer im Jahre 1771 verstarb, verband sich lehtere 2 Jahr darauf mit dem hollandischen Obersten Friedrich Wilh.

v. Bolaftabt auf und au Wechmar. Diefer aufe, talent polle und tenntnigreiche Diffigier vollendete mit fetner eb-len Bebensgefährtin fene Bildung bis zu feinem im I. 1783 erfolgten Zob. Unter ber Aufficht ber geliebten Mutter bilbete fich bie Sochter auf eine ausgezeichnete Beife felbit fort und bies zugleich zum großen Rugen ihrer fungeren Gefdwifter. Diefe trefflich gelungene Belbitbilbung, vereint mit der hochften Gute bes beften Bergens, erhob fie balb unter bie Ausgezeichnetften ihres Gefchlechts. Reich an mancherlei Kenntniffen und Ge-Schicklichteiten in weiblichen Arbeiten fand fie, bei ber ibr nigenen großen Befcheibenheit und Gefalligfeit balb viele Bonnerinnen und Freundinnen , die fie liebten und boche fchanten, bie fie auch febr gern bei fich fab, ihnen abet nie gubringlich werben wollte, überhaupt wenig und am allerwenigften gern in große Gefellfchaften ging. Den größten Abeil Des Tages beschäftigte fie fich unermubet in ihrer Sauslichteit und ructfichtlich ihrer Gefundbeit oft fast zu fleißig: ja nach biefer großen Emfigfeit am Sage verwendete fie bie Abend: und mehrmals Rachtftunden auf lehrreiche Lecture, in welcher Maregoll, Gothe, Schiller, Schilling, Laun, Rogebue, Zean Paul, Balter Scott und Moliere ihre Lieblinge waren. Auch fdwierige Rechtsfälle burchfchante ihr trefflicher Bers Rand gumeilen richtiger und zeigte aus ben Berwirrungen ben beften Beg beffer und fruber, ale ibn grundliche Rechtstenner faben. Gelbft in trodine, ihr fruber unans genehme literarifche Arbeiten wußte fie fich febr leicht gut finden und arbeitete, wenn es fenn mußte, raftlos bis gu beren Beendigung fort. Go half fie ihrem Gatten, blos aus ber eblen Absicht, damit biefer feinem Berleger gur bestimmten Beit Bort halten tonnte und fich burch ge viel Alleinarbeiten nicht ichaben mochte, Diefem ein Bere's) ber Art vollenden, wobet berfelbe von ihren Renntniffen, Gefchicklichkeit und unermudetem Fleiß felbft in Erftaunen gefest wurde. Des Mertwurbigen von ihr und ber foonen Buge ihres eblen Charaftere tonnten noch mande aufgeführt werden, wenn in biefem Berte, befonders in diefem vierten, ohnehin an intereffantem Stoff febr reichaltigem Zabraange Raum bierzu bleiben Bonnte.

Im 3. 1789 ben 17. Mai verband fie fich mit bem bamaligen fürfil. schwarzb. rudolftabt. Rathe, nachheris gem fürfil. schwarzb. sondershauf. Hofrathe Joh. Chrift.

<sup>\*)</sup> Abelslericon.

Refrolog ar. Jahrg.

Sellbach, ben fein Fürst ganz aus eigener Bewegung im I. 1819 zu nobilitiren, ober vielmehr ben 2 ja bis 500 Jahr früher bekannten Abel feiner Boreltern zu erneuern geruhte. Diefes zwar kinderlose, aber in und mit sich selbst wahrhaft glückliche Chepaar verlebte 20 Jahre zu Wechmar und 17 Jahr zu Arnstadt in der besten Einstracht, bis die Borsehung dem aberlebenden Gatten dem großen Berlust seiner theuern und unersestlichen Lebendsgesahrtin ohnsehlbar zur Prüfung begegnen ließ.

# \* 149. Franz Kirms;

Brofibergogl. weimar, gesteimer hofrath, Ritter d. Falkenordens E, Claffe u. Inhaber b. goldnen Berdienft : Medaille. geb. ben 21. December 1750, geft. ben 8. Mai 1826.

Er war zu Weimar geboren. Gein Bater, damals herz zogl. Rath, ließ ihn die Universität besuchen, wo er sich mit allem Fleiß auf die Jurisprudenz legte. Bald nach seine vollendeten Studien wurde er 1774 hofsecretär, im Jahr 1786 Affessor, 1789 Landkammerrath, 1794 Hoftammerrath und im I. 1813 geheimer Hoftath. — In dieser langen Beit widmete er seine Dienste der Bermattung des Hoffandiamtes und der innern Dekonymie des Hoffse und stand in allgemeinem Ansehn. Besonders hat er sich seit einer Reihe von Jahren um die Intendanz des weimarischen Hoftheaters, an dessen. Besonders hat er sich seit einer Reihe von Jahren um die Intendanz des weimarischen Hoftheaters, an dessen. Besonders demacht. Auch hat er zuweilen Leine Sedichte gemacht, von denen einige gedruckt worden sind z. B.; die Perlen und die Thränen, eleg. Itg. 1810. Ro. 44. — Bei dem Jubelsese der Universität Leipzig, im deutsichen Merkur, 1810. — Wie sehr Erhe Erh Seit den Staatsdiener anerkennt, deweisst nachstehendes hohes Handblieber anerkennt, beweisst nachstehendes hohes Handblieber sein 50jähriges Dienstibildum feierte, empfing:

Sehr werthgeschätter herr Geh. Hofrath!
Die heutige Feier Ihres funfzigiährigen Dienstsubiläums gibt mir die Weranlassung Ihre vielsährigen Kerdienste, die Sie sich mit der treuesten Gewissenhaftigkeit und Unwendung aller Ihrer Kräfte, unter oft schwierigen Berhältnissen um meinen Hoshaushalt erworden haben, andurch dankbar anzuerkennen und Ihnen zu dem sestlichen Tage Gluck zu wünschen. Möge es Ihnen noch lauge vergönnt sehn, von der höhe eines glücklichen All-

1 1 1 m

ters herab auf die langen Sabre einer mufterhaften Amtsthatigkeit gurud gu bliden.

Ich verbleibe mit mahrer Werthschäung Ihr

Carl Angust.

Weimar , b. 19. Febr. 1824.

Bu biefem hohen fürfil. Bekenntniß konnen wir nichts mehr hinzu fegen, als baß R. sowohl bei feinen Untergebenen als bei bem Publikum die allgemeine Anerkennung seiner Rechtschaffenheit und Gute bes herzens hinterließ. Uchtung und Liebe begleiteten ihn zum Grabe.

# \* 150. Carl August Hoffmann = Schole,

tonigl. preuß. Kreis: u. Domainenrath auf Birtenborf, (Subrau's forn Kreifes in Schlesien).

geb. b. 1. Mai 1759 . geft. b. 8. Dai 1826.

Er wurde zu Grunberg in Rieder : Schlesten geboten, bes . fuchte die Symnafien zu hirschberg und zu St. Elifabeth in Breslau und widmete fich bem Studium ber Jurisprus beng auf der Universitat gu Ronigeberg in Dreugen. Rach pollenbeten Studien ging er nach Gurland, murbe bort Abvocat bei der Regierung zu Pilten, fpater herzoglich curlandifder hofrath und verheirathete fich im Sabre 1789 mit der jungften Zochter bes Raufmanns Sageborn gu Lieban. - Bei ber im Jahre 1795 eingetretenen Regies rungs : Beranderung verließ er Gurland, folgte bem Gergog Peter nach Sagan und murde burch beffen gurfprache als Affeffor und fpater als Rath bei ber tonigt. fudprenfifchen Ariegs : und Domainen : Kammer zu Pofen angestellt. Im Jahre 1800 verließ er den tonigl. Staats-bienft und übernahm die Generalpachtung des Domainen-Amtes Franftadt. Rachdem er diefe im Jahre 1819 abs gegeben batte, gog er fic auf fein Gut Birtenborf im Gubrau'fchen Rreife in Schleffen gurud, wo er die lesten Sabre feines Lebens gubrachte. Er farb auf einer nach Glogan unternommenen Reife nach einem fechetagigen Rrantenlager.

#### \* 151. N. N. Schlarbaum,

Superintendent zu Bovenden im Konigr. Dannovergeb. ben 8. April 1749, geft. ben 9. Mai 1826.

Er war geboren zu Cfcwege im Aurfürstenthum Geffen und wurde von feinem Bater, welcher erft Prediger und 56 \* Rector fin Gidwege und bann Prediger gu Philippsthal im Beffifden war, bis gu feinem Abgange auf die Afa-Stand beftimmt. Seine Studien begann er auf der Unis versitat gu Rinteln und feste fie bann in Marburg fort, wo er auch nach Bollendung berfelben gum erstenmale und dann noch einmal zu Caffel examinirt wurde. Bei feinem Abgange von ber Universitat gu Marburg erhielt er eine Saustehrerftelle im Saufe eines Regierungsbirec= tors von Lowenstern zu Lasphe im Bittgenfteinschen, wo er indeg nur ein Jahr blieb und bann in's Beffifche gu-ruckfehrte. Gier fand er balb eine neue Saustehrerftelle im Saufe des Umtmanns Ronig ju Contra, den er auch nach Rotenburg an ber Fulda begleitete, als berfelbe mit feiner Familie babin 30g. Gier blieb er fo lange, bis ihm im Jahr 1781 eine Unftellung als Prediger gu Dubenrobe im Beffifchen gu Theil ward. Rach achtjahrigem Mufenthalte bafelbft berief ihn ber Bandgraf von Roten= burg ale Prediger nach Bovenden und bas Confiftorium gu Caffel ernannte ihn gum Metropolitan bafelbit.

In Bovenden, einem nicht unansehnlichen Flecken und dem Hauptorte der Herrschaft Plesse, wo der kandgraf von Kotenburg ein Schloß besaß, in welchem derselbe in krübern Zeiten während des Sommers wohl zu residiren pflegte, war seinem als Metropolitan und Prediger nütlichen Streben nicht allein ein erweiterter, sondern auch ein höchst angenehmer Wirkungskreis eröffnet, zu dem auch die Nähe Vöttingens ein Bedeutendes beitragen mochte. Bon der Borsehung war ihm das Glück geworden, hier in ungestörtem Frieden 36 und ein halbes Jahr seinem Amte treu und sleißig vorzustehen und seiner Gemeinde ein gewissenhafter Lehrer und Seelforger zu seyn. In tiller Frömmigkeit dahin lebend, neben seinen Berussgeschäften noch eine zahlreihe Familie erziehend, rief ihn ein ruhiger und sanster Tod im 78. Jahre seines Lebens vom Schauplase eines zwar fillen und geräusschles

fen, aber boch nuglichen Wirtens ab.

Im Jahre 1816, nachdem in Folge der Unterhandlungen auf bem Wiener Congresse die Herrechaft Plesse und das Umt Neuengleichen an die Krone Hannover abgetreten war, wurde der bisherige Metropolitan S. zum Superintendenten bieses Bezirks ernannt.

Sinfictlich feiner hauslichen Lebensverhaltniffe mag noch von ihm bemerkt werden, bag er fich im Januar bes Jahres 1782 mit einer Tochter bes befifchen Amtmanns und Commissionsrathes Avenarius zu Freudenberg im Schaumburg'schen verheirathet und 13 Kinder mit ihr erzeugt habe, von denen bei seinem Ableben außer 8 Abchstern noch 3 Sohne am Leben waren, davon einer Prediger in dem Sprengel seines verstorbenen Baters, die beis ben andern aber Officiere in hollandischen und hessischen Diensten sind. An literarischen Producten hat S. geliezsert: Nachrichten von dem evangel, reformirten Waisens dause zu Marburg in den Jahren von 1789 bis 1809. Söttingen.

## \* 152. Karl Traugott Goffel,

Magifter und Pfarrer zu Eibau bei Zittau. geb. d. 1. Dec. 1756, geft. d. 9. Mai 1826.

Dieser in mehr als in einer hinsight merkwürdige Mann, gehörte zwar nicht zu benen, welche durch allgemeinere Wirksamkeit sich einen weithin genannten Ramen erworzben haben, doch ist seine Beben der Riederlegung seiner Schilberung werth. Seine ganze Ahätigkeit nahmen seine nächsten Umgebungen in Anspruch. Als alleiniger und bis zur Lodesstunde thätiger Pfarrer einer Gemeinde von mehr als 4000 Seelen, war sein Wirkungskreis zwar eng bearanzt, aber desto mehr von intenspem Werthe.

Er war geboren zu Bittau, wo fein Bater, Karl Kriedrich Goffel, Cantor an der Sauptfirche und Lebrer am Gumnafium war. Geine Mutter war eine geb. Richter, bie unter 14 Rindern allein ihn und 8 Schwestern groß gog. Das ungludliche Bombarbement feiner Baters fabt 1757 traf ihn als tleines Kind, wo er bas Unglud batte, von der mit fliehenden Barterin im Gebrange vom Arme verloren zu werden, wobei er leicht von der nachwogenden Boltsmaffe, Die im Thore fich prefite, batte zermalmt werden konnen. Die gottliche Bewahrung, welche das Rind in diefen Angenblicken erfuhr, bestimmte die Eltern zu der hoffnung, daß an feinem Leben etwas gelegen fenn muffe und gur Berboppelung ihrer Sorafalt für biefen Cobn, an dem fie allerbings Freude erlebten. Bei seinem offenen Kopse wurden die Schulwissenschaften bald fein Gigenthum, fo daß er mit 17 Jahren die Unis verfitat Beipzig beziehen tonnte, wo er, von ernftem Ins tereffe fur feine Biffenfchaft burchbrungen, unter Ernefti, Gruffus, Morus, Burfcher, Gellert, Plainer u. a. feine Studien vollendete (1774 — 1777.) Er tehrte bierauf in's vaterliche Saus zurück, wo er 11 Jahre als Candidat

lebte, theils die Rinder angesehener Familien unterriche tete, theils fleißig und mit Beifall als Prediger auftrat. Bei der damaligen Menge der Candidaten in Zittau ward ihm vor 1780 keine Anskellung zu Theil. Dafür aber führte ihn Gott auf einen Plag, wo er eben bin gehörte. Er ward 1788 Pfarrer zu Eibau bei Zittau, obwohl die ersten 3 Jahre nur als Subflitut. In Eibau hatte er bei einer so ffarten Gemeinde viel Arbeit. Diejenigen Geschäfte, welche fich eben gablen laffen, wollen wir zum Dagfabe anführen. Dort werden jahrlich ungefahr 160 Rinder geboren, 130 Menfchen, wo bei ben meiften Reden gu balten find, beerdigt und gegen 40 Paare getraut. auch an 80 Ratechumenen unterrichtet. Aber teinen Berufszweig betried er mit mehr Liebe als die Predigten und wenn er recht viel gu thun hatte, pflegte ihm am wohlften gu Muthe zu senn. Ueber nichts sprach er so gern, als über homiletische Gegenstande. Immer war er auf Sammeln von Stoff lange voraus bedacht und bearbeitete ibn dann mit Liebe und Leichtigkeit in immer neuen gormen. Seine Rirche, ein großes erhabenes fcones Gebaube, mar in Diefer Beit, Die man fo oft ber Rirdenfchen antlagen will und muß, immer gefüllt und lucenlos bie Stande, Deren einer juweilen 100 Ehlr. toftet, mit größtentheils aufmertfamen Buborern befest, unter benen auch jebergeit mufterhafte außerliche Deceng herrichte. Gine folche Berfammlung mußte ja wohl ihn immer begeiftern und bei Buft und Liebe Dauernd erhalten. Diefer fleifige Rirs chenbefuch war nicht bie Folge glangender außerlichen Predigergaben, auch beftach er nicht burch funftliche Rub. rungen und andere folde Rangelfunfte das Publitum. G6 war nichts anderes, ale ber acht biblifche Gehalt feiner Bortrage, ber ihm bis in's Alter feine Buborer treu ets hielt und auch ftete benachbarte Frembe in feine Rirde gog. Die Aufmertfamteit, womit feine Bortrage gebort wurden, hatte auch er, nebft den Behrern der ihm untergebenen Schulen gefchaffen; benn fie batten es gemeinfcaftlich babin gebracht, baf bie großern Schulkinder bie hauptfachen der Predigten aufgeschrieben ablieferten, alfo fcon alle Rinder zur Aufmertfamteit gewohnt mnrben. Diefe Berdienfte geben weit über des murbigen G. Grab binaus Gin in feinem Amte fo gewiffenhaft, ernft und fos genereich wirtender Mann verbiente wohl auch glucklich gn fenn und er mar es! Gute Gefundheit begleitete ibn; feine von Ratur gar nicht ftarte Constitution war burch Arbeit geftärkt. heiterer Zugendmuth war noch im Alter

fein Eigenthum, bis in's 70. Jahr. Und wenn er in Gefellschaften als der altefte, doch der jovialfte ims ter allen war: fo verzeiht dieß gewiß jeder gern einem Manne, der woht bedurfte von feinem ernften Arbeiten und Gedanten manchmal ein paar Stunden fich gang losgubinden, um dann durch die Erheiterung geftartt, wies ber gum Studiren auf eine Denge von Feftpredigten, oder wohlznüberlegenden Leichenreden oder an traurige Rrantenbetten gurudgutebren. Seinen vielen Arbeis ten war auch fein außerlicher gobn angemeffen und er hatte mit Rahrungsforgen, ungeachtet feiner zahlreichen Familie, da er auch in hinficht feiner Dekonomie ein Mann von musterhafter Ordnung war, nicht zu kampfen. Der Liebe vieler ihm herzlich zugethaner Freunde, hat er fich immer gu erfreuen gehabt, fo wie des Butrauens und Der Liebe feiner großen Gemeinde. Da er gleich Unfangs an den Ort feiner Bestimmung getommen, fo ward ibm auch das Glud, immer bei einer und berfelben Gemeinde rubig bleiben gu tonnen. Er bat in derfelben, mabrend Stjahriger Amtsführung fast 6000 Rinder getauft, fast 5000 Geftorbene zu Grabe begleitet, gegen 1300 Chen eina gefegnet an 8000 Ratechumenen nach und nach unterrichtet

Bas fein Lebensgluck erhöhte, mar fein in feltner Art beglücktes Familienleben, zwar wohl auch burch Gora gen guweilen gewürzt, aber boch ringeum für beneidenes werth gehalten. Er hatte die Geliebte feiner Jugend errungen und lebte mit ihr in ber einigsten und allergu= friedenften Che, welche mit 3 Cobnen und 6 Sochtern gefegnet warb, von benen er teins durch ben Sob verlor. Biefe Kinder fab er theils anftanbig angestellt, theils gu feiner Bufriedenheit verheirathet, theile wenigftens bet feinem Ende mundig, und eine Bleine Schaar von Entein umgab fin oftmale. Satte er noch gewußt, daß einer feiner Cohne, welcher Pfarrer gu Comedorf mar, zu feinem Ramfolger wurde berufen werden, wie wurde bas feine Freude vollendet haben! Geine Gemeinde hat in ihm wieder einen Drediger erhalten, der ihre Bedürfniffe genau tennt und ber vielen Arbeit eben fo, wie ber Bater gewachsen ift; fo daß man hoffen barf, ber gute Birchliche Bustand dieses Dorfes werde in gleicher Bluthe bleiben.

Stådlich wie G. im Leben gewesen war, mar auch sein Ende, welches am 9. Mai 1826 erfolgte, nachdem er fak 70 Jahr alt geworden war. Gott gewährte ihm Kreiheit vom Lobestamps und Lobestowers. Eigentlich

ward er ein Opfer feiner Beruffarbeit. Bei mehrern binter einander folgenden Sauscommunionen batte ber Bechfel zu beißer Rrantenftuben und talter Buft im Freien feine Gefundheit afficirt, fo daß er fich ein paar Zage nicht gang wohl fühlte. Auch jest machte er fich, nach feiner fteten Gewohnheit, tägliche Bewegung und umging mit feiner Gattin feine Felber, nicht ahnend, baß fein letter Uthemzug fo nabe fen. heimgekehrt, fette er fich mit einem Buche bin in feinen Behnftuhl, wo ihn eine Biertelftunde darauf feine Gattin in der ruhigften Stels lung, aber entfeelt antraf. Muf bas fanftefte hat ber To= besengel ben Guten berührt und feinen Beift biefer Belt enthoben. Go gludlich er megen folden Tobes ju preis fen mar, fo vermochte both nichts bie Befturgung feiner Familie und Gemeinde zu fchildern. Die allgemeine Uch= tung, in welcher G. wegen Der Borguge feines Geiftes und Bergens ftand und die Jeder gern feinen vielfeitigen Rennt= niffen und ber unmanbelbaren Rechtlichkeit und Babrheit feines Charafters gollte, die Bochachtung und Liebe Diefer anfehnlichen Gemeinde gegen ben fo unerwartet verlornen, vielfabrigen bewährten Freund und treuen Lehrer fprach fich um die Beit feines Begrabniffes burch allgemeine Rubrung und Trauer aus. Un 6000 Menfchen begleites

ten ibn zur Gruft.
Gefegnet fen bas Andenten diefes außerft thatigen und auf feltene Weise glucklichen Mannes! Seine Gemeinde wird feine Treue nie vergeffen, seine hinterlaffenen und Freunde werden ftets mit Ehrerbietung an feine Augen-

ben, mit Dant an feine Liebe gebenten.

## 153. Johannes von Spir,

Doctor der Mebicin, konigt, baier. hofrath, Ritter bes Civil-Berbienstorbens ber baier. Krone, Mitglieb, d. konigt, Arabemie-ber Wiffenichaften zu Munchen.

geb. d. 9. Febr. 1781, geft. b. 18. Mai 1826.\*)

Er war zu höchstadt an der Lisch geboren, wo sein Bazter Stadtchirurg und Bürgerrath war, den er aber frühzzeitig durch den Tod verlor.— Iohannes legte den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung in der lateinstichen Worbereitungsschule seiner Asterstadt und sexte dieselbe noch ein Jahr in der Domschule zu Bamberg fort. Im I. 1793 kam er als Gymnasiast in das vormalige

<sup>&</sup>quot;) Größtentheils aus bem Franklichen Mertur v. 1826. Bei: lage Rr. 25.

von Auffeef'iche Stubentenfeminar ju Bamberg, wo er bann feine Gymnafial: und philosophischen Studien mit großer Muszeichnung vollendete. Behn Sahre fpater trat er in bas furft = bifchofliche Rlerifal : Geminar gum guten hirten in Burgburg, ging aber ein Jahr Darauf, auf bringendes Bureben bes bamaligen Leibargtes Dr. Mar: cus, vom Studium ber Theologie, bas ihm auch anderes woher verleidet worden mar, zu jenem der Arzneifunde über, deren er fich in der Stille fcon ein Jahr zupor befliffen hatte. Im Laufe feiner argtlichen Studien vertrat er gu feinem Fortfommen nebenher im Saufe bes Generals Grafen v. Tfenburg und bes Fürften von Thurn und Zaris Privatlehrersftelle in Burzburg. Gobald er aber an ber Universitat bafelbft bas Doctorat in ber Urgnet: und Bunbargneitunde erlangt batte, begab er fich nach Bamberg gurud, wo er, jedoch nur furge Beit, Die erften prattifchen Berfuche feiner Biffenfchaft machte, als er durch die vielvermogende Empfehlung feines fruhern Lehrers in der Philosophie und befondern Gonners, Dr. Schelling, bald ben Ruf als Abjuntt ber ton, baier. Uta-Demie der Wiffenschaften nach Munchen erhielt. Als folder machte er auf Staatstoften febr belehrende Reifen nach Frankreich und Stalien bis Reapel. Bei feiner Rud: tehr ward er mit bem Titel eines Profeffore als Conservator bes goologifchen Dufeums gu Dunchen angeftellt und jum wirklichen frequentirenden Mitgliede ber tonigt. Afademie ber Wiffenschaften ernannt. Spaterbin murbe er mit feinem treuen Gefährten Dr. Martius zu einer wiffenschaftlichen Reife nach Brafilien, im Gefolge der E. E. oftreichifchen Pringeffin Leopoldine auserfeben, und war am 9. April 1817 auf ber Fregatte Auftria von Arieft aus unter Gegel gegangen; im Dec. 1821 mit reis chen Schafen aus dem Thier = und Mineralreiche, aber mit febr gefdwachter Gefundheit nach Dunchen guruckgetommen, wurde er noth vor feiner Anfunft bafelbft mit bem ton. baier. Givil-Berbienftorden beehrt und mit einer Befoldung von 8000 fl. ausgestattet. Großen Ruhm bat er fich burch diese Reise erworben, benn die Ausbeute berfelben ift, wie Die gum Theil burch ben Druck befannt gemachten \*) Refultate zeigen, jum Erstannen groß, fo Daß Die naturhiftorifche Cammlung ber Afabemie gn Dun= chen baburch einen bedeutenden Buwachs erhalten bat.

<sup>\*)</sup> Der erste Abeit dieser Reifedeschreibung erschien 1823 in Munchen, der zweite ist gegenwartig unter der Presse. Interesante Auszüge daraus enthält die Beitschrift Besperus 1827. Dtr. 222, 223.

Die Erweiterung der Naturgeschichte wurde aber durch ihn mittelft dieser Ausbeute noch weit ausgebreiteter ersschienen sehn, hatten ihn nicht die Anstrengungen, denen er sich dabei unterzog, einem frühzeitigen Tode im 45. Jahre seines Alters zugeführt. Seine zahlreichen Werke bewähzen seine Nærdienste als Naturforscher und werden seinen Namen noch in späten Zeiten erhalten. Sie sind:

Abhandl. üb. d. Katurgesch. 1811. — Gesch. u. Beurtheilung aller Systeme in d. Zoologie. 1811. — Abhandlg. üb. d. Affen d. alten u. nenen Welt 1812. — Cophalogenesis. 1815. — Brasslien in s. Entwickelung seit
d. Entdeckung d. auf uns. Zeit. 1822. — Mit Karl Phil.
Friedr. v. Martius: Reise in Brasslien in d. I. 1817.—20.
Ir Bd. 1823. — Serpentum Brassliensium Species novae.
1824. — Simiarum et Vespertilionum Brassl. Spec. novae.
1824. — Darstell. d. gesammt innern Körperbau's des
gemeinen Blutegels in d. Denksch. d. Münchner Afad.
d. B. 1813. — Ued. e. neues, vermuthlich d. Pteropus
Vampyrus Linn. zugehdriges Petristat a. d. Solenhosen
Kaltbruch in Baiern, edd. 1816. — 17.

## \* 154. Friedrich Theodor Ligfendorf,

Mag. u. Lehrer b. zweiten Klaffe b. Waisenhausschule zu Leipzig. geb. b. 28. Marz 1802, geft. b. 14. Mai 1826.

2Benn der Bod eines jeden Junglings betlagenswerth ift, ber gute hoffnungen fur die Butunft erweckt, fo ift Der Tod desjenigen um fo betrubender, der der Belt fcon Deutlicher gezeigt hat, daß fie Bedeutenderes von ihm erwarten tounte. Dies war ber Kall bei Listenborf, ber swar noch im Streben nach vollfommnerer Ausbilbung begriffen, von dem Schauplage feiner Wirkfamkeit abgerufen murbe, aber boch fchon genugfame Beweife feiner fittlichen Reife und wiffenschaftlichen Zuchtigkeit abgelegt batte. Gein Bater, Friedrich Gottlieb Ligtendorf, Raufmann in Leipzig, hatte ibn querft durch Privatlebrer unterrichten laffen, dann bem unter ber Beitung bes M. Deinze bafelbft beftebenben Inftitute übergeben und in feinem eilften Sabre auf bie dafige Nitolaifcule gebracht. Bef trefflichen Unlagen, reger Bigbegierbe und anbaltenbem Fleife hatte er in turger Beit ben Schulcurfus gurudge-legt, und tonnte fcon 1818, trog feiner Jugend, mit bem beften Beugniffe der Reife fur Die Univerfitat entlaffen werden. Er widmete fich nun philologischen und theolo-

gifchen Stubien, wurde 1822 Doctor ber Philosophie und hatte ben Plan, fich auf ber Univerfitat als Docent gu habilitiren. Doch bewogen ihn fpater mehrere Grunde, unter welchen die mehr hervortretende Reigung gur Theas logie unftreitig die wichtigfte Stelle einnahm, Diefen Plan aufzugeben und fich dem Predigerberufe zu widmen, meshalb er fich auch in Dresden pro candidatura examiniren ließ. Zwar folugen ihm einige Berfuche fehl, als Prediger eine Unstellung zu erhalten, doch wurde ihm zu Unfange bes 3. 1824 eine Lehrerftelle am Baifenbaufe zu Theil, und daß er fich in diefem Amte fowohl die Liebe der ihm anvertrans ten Boglinge, als auch die Bufriedenheit feiner Borgefetsten in einem hobern Grade erwarb, dafür fprach fchon Die aufrichtige Arauer und bergliche Theilnahme, welche fein Sod erwedte, und Die fich bei feinem Beichenbegangniffe auf eine rubrende Beise aussprach. Die Stimme fagte damals nicht zu viel, welche ihn öffentlich beklagend einen wiffenschaftlich gebildeten, eben fo befcheidenen als für feinen Beruf begeifterten, unermudet thatigen und von achtem religiofen Ginn durchdrungenen Mann, einen Liebevollen Sohn feiner von der Borfehung hart gepruften Mutter und einen redlichen Freund feiner Freunde nannte. Daß er nicht gewöhnliche Renntniffe und große Gewandtheit des Geistes befaß, mit vielem Scharffinne und lebbafter Ginbildungstraft ausgestattet mar, davon hat fich Ref., der eine gelehrte Gefellschaft leitet, beren Hebungen 2. auch nach feiner Unftellung mit reger Theils nahme beizuwohnen fortfuhr, felbst zum öftern überzeugt. Mit mancher Aufopferung batte er fich eine fur feine Berhaltniffe ungewöhnlich reich ausgestattete Bibliothet nach und nach gefammelt, welche namentlich im Sache ber Rirchengeschichte und Patriftit viele feltnere Berte enthielt. 3m letten Jahre feines Lebens arbeitete er an einer von dem Buchbandler Zauchnis unternommenen und von einem anbern Gelehrten begonnenen biblifchen Cons cordang, bie nun ben Banden eines britten Bearbeiters bat übergeben werden muffen. Ein verborgenes Bruftabel, beffen beftiger Musbruch feine Rrafte fonell vergebrte, machte feinem Beben ein Enbe, und nach wiewobl Burgen, Doch fcweren Rampfen befchloß er es mit Meußes rungen eines lebendigen Glaubens an den Erlofer. In ibm verlor feine Mutter Die einzige Stuse, Die ibr noch ubrig geblieben mar. Prof. Ruchler. Beipzia.

## \* 155. Johann Unbreas Raumann, bekannter Drnitholog gn Biebigt bei Rothen.

geb. ben 13, April 1747, geft. ben 15. Dai 1826.

Bon diesem für seine Wissenschaft so benkwürdigen Manne befindet sich in der von feinem Sohne (Joh. Fr. N.) berausgegebenen neuen Auflage seiner Naturgeschichte der Boget Deutschlands eine Gelbstbiographie, aus der wir

unfern Lefern Folgendes mittheilen.

"Dein Geburts- und Erziehungsort ift ein fleines Dorf Biebigt bei Rothen. Sier befaß mein Urgrogvater fcon bas noch jest mir gugehörige Ackergut mit einem anmuthigen Balben, und Die fcone Lage beffelben mochte ihn wohl bei porhandener Reigung gereigt haben, am Bogelfangen und Jagen fein Bergnugen gu finden. Mit Diefem tleis-uen Befigthume erbten baher gugleich auch fpater bie bas bei angelegten Bogelheerde auf ben Gohn fort, und fo wurde auch ich, aufgewachfen babei, fcon als Rind mit Biebe gu ben fconen Luftbewohnern, beren ich taglich im= mer mehr fennen lernte, erfullt. Rachdem ich einige Sabre die Schule gu Rothen besucht hatte, tehrte ich nach Dem Zobe meines Baters im 15. Jahre von ba guruck und fand nun meiner Band: und Sauswirthichaft felbit vor, wobei fich mir Gelegenheit genug barbot, ben Bogel= fang noch eifriger, als meine Borfabren gu betreiben. Dazu tam noch, bag unfer Gerichtsherr mir bas Biebigter Sagbrevier übergab und mich baburch in ben Stand feste, mir auch im Jago: und Forftwefen Renntniffe gu erwer: ben, indem er mich burch feinen Jager babei unterrichten ließ, was mir bochft erwunfcht war, ba ich nun fleißig Sagd mit Bogelfang verbinden tonnte. Dit dem groß: ten Gifer wendete ich baber von jest an die Beit, die mir nach Beftellung meiner hauslichen Gefchafte ubrig blieb, für meine Lieblingebeschäftigung an. Che es Sag murbe, war ich gewöhnlich fcon im Balbe und auf gleiche Beife wurde Abends ber Befchluß gemacht, wodurch ich verbin= derte, daß weder Dugiggang, noch Reigung jur Bequem= 3ch liebte lichteit je bei mir überhand nehmen tonnten. Die Ginfamteit und fuchte nur Umgang mit erfahrenen Bogelftellern, Jagern ober Runftlern. War ich allein, fo gewöhnte ich mich, immer Die Arbeit, Die ich vorhatte, erft möglichft gu burchdenten und auf biefe Beife mir folde felbft zu erleichtern; überhaupt mar es eine meiner Lieblingeneigungen, etwas Meues gu erfinden. Gin an-Derer Trieb in mir war, außer der Buggeit ber Bogel bie

Arbeiten der Runftler und handwerker in Holz und horn und endlich auch in Metall nachzuahmen. Meine Rreunde riethen mir, gute Bucher gu lefen und verschafften mir auch mehrere, woraus ich in ben langen Winterabenben manche nubliche Kenntniffe mir aneignete und dabei meine bauslichen Gefchafte teineswegs verfaumte. In frubern Sahren mar ich, wie meine Borfahren, nur prattifcher Bogelfanger und tannte nur die Bogel, Die ich gefangen batte. Won nun an aber ftubirte ich die beften Bucher Darüber, verglich ihre Angaben in ber Ratur und fuchte neben den Bald: und Feldvogeln nun auch die Gumpf: und Baffervogel tennen zu lernen. - Unter Diefen zwar mubfamen, aber angenehmen Befchaftigungen verftrichen mir meine Jugendjahre als eine fortwährende Behrichule. 3m 3. 1779 war ich fo glucklich, eine gute Gattin gu finben, die fich meiner otonomischen Geschafte unterzog, mabrend ich auf dem Bogelheerd oder auf der Jago mein Glud versuchte. Rebenbei blieb mir noch Beit genug, in meinem Bogelhauschen meinen "philosophifchen Bauer" gu fcreiben. Aber nur 10 Sahre lang follte ich mich einer fo gludlichen und gufriebenen Ghe erfreuen, worauf mir ber Tod meine trene Gehulfin entrig und die Birthichaft fo wie die Pflege und Erziehung von vier Rindern mit allein oblag. — Die Luft und Fabigfeit meines alteften Sobnes zum Beichnen und Malen und feine bald darin ers langte Fertigleit brachte mich zu dem Entschluß, die von ihm gelieferten naturgetreuen Abbildungen von Bogeln in Rupfer ftechen gu laffen und eine Naturbefchreibung derfelben heraus zu geben, wobei ich mit vieler Dube auch Die fels tenern Bugvogel gu fchießen ober gu fangen fuchte, um auch fie in unfer Wert aufzunehmen. Da ich aber vor ausfah, daß die Fortfebung Deffelben bei den bedeutenden Berlagstoften meine Rrafte überfteigen murbe, fo brachte ich es endlich babin, daß mein Cohn die Platten bagt felbft ftechen und ich felbft ben Abbruck berfelben uber nebmen tonnte."

So arbeitete Naumann, von seinen Sohnen unterstügt, in seinem Lieblingsstudium thatigst fort, indem er seit mehr als 10 Jahren von den Geschäften der Landwirthschaft und der geräuschvollen Welt entfernt, einzig der ihm vertrauten Natur lebte, schrieb manche wichtige vrnithologissche Beobachtung nieder und freute sich bis an den spaten Abend seines Lebens der Liebe seiner Kinder und der Achtung seiner Freunde. — Bon ihm erschienen folgende Schriften: Der Nogelsteller, 1789. — Der philosoph. Bauer.

101. — Raturgefch. t. Lands u. Baffervögel Deutsch. 1896. — Kene Infl., v. f. Cohn herausgegeb, 1818.

156. Chriftian Friedr. Richter,

Coule ber Deiltunde, Bin. preuß, penf. Geh. Ober:Mebicinalrath in Berlin.

orb. 5 20. Ing. 1744, geft. b. 16. Mai 1826.\*)

E: Ba: 21: Calle geboren und erlangte 1767 in Salle Di: medieinite Doctorwurde, nachdem er feine Differs satist de inflammatione cjusque in tela cellulosa frepromiseime wele" rertheidigt hatte und ließ fich nach Beens Dawn Giner Reifen im 3. 1770 als ansubender Arat in Bestim nuder. 3m 3. 1778 mard er Phyfitus bes Ries De Rorumiden Rreifes, 1786 vortragender Ober-Ganis Werath 1.39 vortragender Ober : Medicinal und Sanis wieden und 1810 bei Auflosung des Ober-Collegii Mede, et Sanitatis mit Penfion in ben Rubeftand verfest. with die bafigen herren Aerzte sein Doctor = Jus Villen Der Staatstangler, Kurft Barbenberg, überreichte wart ben fchmeichelhafteften Meußerungen ein fehr gna= dreiben bes Ronigs, bem bas Patent vom Beb. Color Der Großvater beigelegt war. — Der Großvater bes Tenderbenen war ber gefeierte Erfinder der im In- und mettude noch jest fo bekannten und nugreichen Dedis werte, welche unter dem Namen der "Salleschen Mes beannt find, und mit ihm erlosch der leste mannliche 🗫 📆 eines Hauses, welches mehrere Generationen hins fich ber Beiltunde mit bem glucklichften Erfolge ewitmet hatte. Der jest Berftorbene hat Die medicinis e Literatur mit nachstehenden Schriften bereichert: 1771 circa seine Dissertatio epistolaris de observanda in morberum medela medendi methodo generatim considerata.--234 Bemerkungen ub. d. Entstehung u. Behandlg. verschied. Arten v. Riebern. - 1794 Beitrage zu e. pratt. Fieberlehre.

## \* 157. Christian Friedr. Korn,

Pfarrer in Liebstabt bei Weimar. geboren ben 25. Octbr. 1787, gestorben ben 17. Mai 1826.

Sein Geburtsort war Remissen im Schönburgischen, wo sein Bater verschiedene Guter verwaltete, bis er ein Albardurgisches Muhlengut ankaufte. Der Sohn studirte auf dem durch den verswigten Dr. Demme und den vers

<sup>\*)</sup> D. u. Open. Beitung. 1826. Rr. 113.

dienten Kirchenrath Matthia neu organisirten Gymnasium gu Altenburg; bann in Bena unter Alrich, Griefbach und Augusti, nachher in Wittenberg, wo er aber unter ben Unruben des Rriegs feine Sabfeligfeiten einbufte, und gulest in Leinzig; murbe Candidat in Altenburg, fpater= bin auch in Dresten, da er fich als hauslehrer in bem Baufe des Bicefanglers von Roftig bort aufhielt. ging er als Feldprediger mit der tonigl. fachf. Bandwebr an ben Rhein und betam bald barauf die Pfarrftelle in Liebstädt. Der Ort erhielt bei den damaligen Tauschpros fetten bald hintereinander drei verschiedene Candesherren. und fo fugte es fich benn fonberbar, daß R. von einer Königl. fachf. Behörde berufen, bann von einer preuß. in Beit in biefer Berufung confirmirt, endlich noch als Beis marifcher Pfarrer 1815 fein Amt antrat. Er war glucklich verheirathet, lebte tren für feinen Beruf und beschäftigte fich fortwahrend mit den Biffenschaften; doch dructen ihn in den legten Jahren oft Gorgen, ba die wohlfeilen Getreidepreife auch fein Gintommen febr verminderten. Er foffen eine fefte Gefundheit zu befigen, als ihn unermartet ichon 1825 Bluterbrechen überfiel, das in Muszehs rung überging und nach vielen Leiden feine Auflofung gur Folge hatte. Man hat von ihm brei Felbprebigten (Dreeb. 1814), und noch einige Cafualreben, verfchiebene Auffage in d. Rlein= u. Schroterichen Oppositionsichrift für Chriftenthum; auch eine Abhandlung: de praedictionibus Jesu Christi, Die in einem Prediger : Bereine gu Buttelftadt vorgelefen, dann in die vierteljabr. Mittheis lungen d. Renftabter Prediger:Bereins aufgenommen und ber in der Jen. Literaturg. Fleiß u. Scharffinn nachge= råbmt wurde. Øt.

## 158. Samuel Wilbe,

tonigl. Genfor und Paftor Primarius ju Bernftadt, Inhaber bes allgemeinen Chrenzeichens erfter Claffe.

geb. b. 3. Gept. 1789, geft. b. 7. Mai 1826. \*)

Er war zu Brieg von Eltern burgerlichen Standes geboren. In den erften schleftschen Kriegen verloren diefe nicht nur ihr geringes habe, sondern der Bater anch seine Gesundheit, erdlindete endlich ganz und starb frubzeitig. Demohnerachtet besuchte unser B. von 1752 bis 1762 das Symnasium zu Brieg, durch Privat-Unterricht und einige

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Bl. 1826. Juni.

Freitifche in den Stand gefest, fich felbft gu unterhalten und auch noch feiner Dutter einige Unterftugung gutom: men gu laffen. 3m 3. 1763 bezog er bie Universitat in Salle und benutte bafelbft vorzuglich bie Borlefungen eis nes Knapp, Gemler, Roffelt und Meyer. Durch Informationen, Freitische und Unterstübung von einigen Freunden und Bandsleuten, half er sich muhsam fort, tehrte am Schluß des Jahres 1766 in seine Baterstadt zuruck und wurde bald als Hauslehrer angestellt. Im Sabre 1778 murbe er gum Relbprediger bes Guraffier-Regiments von Dallwig gu Ratibor ernannt, hielt Den 12. Detbr. 1778 dafelbft feine Untritterede und vers ebelichte fich 1777 mit Benriette Amalie, einziger hinters taffenen Tochter bes ehemaligen Dauptmanns im Regis ment Marggraf Geinrich und Galgfattor gu Ratibor, Georg Chriftoph von Pfeiliger, aus welcher Che ihm 9 Rinber geboren murden, von benen jedoch 4 fcon in gars ter Jugend ftarben. hier verlor er auch im Sahre 1786 feine gute Mutter, welche er bis an ihr Ende bei fich ges habt hatte.

Bum erften Daftor und Rreis - Genior zu Bernftabt berufen , murde er am Conntag vor Dftern 1789 bafelbft eingeführt. Ein Schlagfluß raubte ihm bier im 3. 1817 feine treue Gattin, mit ber er 40 Jahre gludlich und gus frieden gelebt und beren Undenfen ihm ftets theuer blieb. Den 13. Detbr. 1823 feierte er fein Sojahriges Umtejus bilaum, bei welcher Gelegenheit ibm, außer mancherlet rubrenden Beweisen ber Liebe und Uchtung feiner Umtes bruber, Freunde und Gingepfarrten, von Gr. Majeftat dem Ronig bas allgemeine Ehrenzeichen Ifter Claffe al-lergnabigft ertheilt und von der Stadt Bernftadt ein filberner Potal mit paffenden Infdriften überreicht murbe. Mun fingen feine Rrafte an merklich abzunehmen und er Connte nur noch wenig fur fein Imt thun. Doch redete er noch am Charfreitag und Ofter-Conntag 1826 von ber Rangel ju feiner Gemeinde, und wie mehrere verfichern, mit einer großern Lebendigfeit, als es ibm feit langer Beit möglich gewesen war. Bald barauf überfiel ibn ein Bruftframpf, welcher feine legten Rrafte verzehrte und nach vielen Beiden und fcmeren Rampfen fein Beben im 87. Jahre endete.

Junige Liebe für König und Baterland, ftrenge Redlichkeit, gewissenhafte Treue in Erfulung seiner Pflichten als Mensch und Diener der Religion, Berachtung alles Neberflusses und frbischen Glanzes, aller Kriecherei und alles Elgennuses und Eigenbuntels, fortgefestes Streben nach höberem, waren die Grundzuge feines Charafters. Seinen Freunden war er ein treuer Freund, feinen Rinbern und Enteln ein liebevoller Bater.

## \* 159. Friedrich Wilhelm Senbold,

konigl, Superintendent u. Pastor an ber evangel. Kirche zu Sante chen bei Niedth in b. Oberlausis. geb. d. 9. Aug. 1762, gest. d. 18. Mai 1826.

Er war zu Alt : Dels bei Bunglau in Schlesien geborent wo fein Bater, Philipp Gottfried, feit 1751 Prediger Schon am 30. Det. 1765 verlor er diefen Bater und er war der jungfte von 8 größtentheils unerzogenen Liebe und Ditleiden Der Berwandten und bels fender Freunde nahmen die Größern auf, unfer zweijahris ger G. blied der Mutter und war in ihrer trauriaen Berlaffenheit ihr Troft. In dem mit Alt-Dels benachbarten Dorfe Cofel mobnte ein Freiherr von Glaubig, ber fut feine Rinder einen Sauslehrer bielt. Mus Mitleid mit ber armen Wittme und aus Buneigung zu dem wohlgebilbeten liebenswürdigen Knaben, erlaubte ibm derfelbe, an dem Unterrichte feiner Rinder Theil zu nehmen. feinem dreigenten Sabre beforberten ihn feine Freunde auf die Schule in Rieder-Biefa bei Greiffenberg, mo be mals ein tuchtiger Rector, Bachftein, feine Gduler, bie fic ben Biffenfchaften widmen wollten, fo weit brachte, baß fie auf den benachbarten Gymnafien nach Prima ge fest werden tonnten. In Greiffenberg war er ben beiben Handlungshäufern, ben Gebrudern Kluge, empfohlen und er gewann durch fein angenehmes, fanftes, einnehmendes Befen die Liebe des jungern Kluge fo weit, daß derfelbe thn in fein Daus nahm und ihm freie Wohnung und Roft ertheilte. 3m 3. 1779 ging er nach birfcberg, horte Bauern und Schuhmann und 1783 nach Salle. Rach dem bier wohlbenusten Triennium ging er nach Solle fien gurud und tam in das haus des Freiheren von bodes berg auf Schomberg in ber Gegend bes oberfchlef. Bens then, beffen fcon erwachfenen Sohnen er eine miffenfchafte liche Bildung gab. Funf Sabre wat er in Diefem Saufe und erwarb fich burch feine Renntniffe, unbescholtene und feine Sitten einen fo guten Ruf, daß, als der Rarft von Anhalt : Ples einen Behrer fur den einen feiner Gohne suchte, die Wahl auf ihn fiel. Behn Jahre widmete er Diefem Geschäfte, anfänglich in Ples und nach dem Tode bes Surften bei dem Bormunde feines Boglings, bem Gra-57 M. Retrolog. 4r. Sabra.

fes von Gtollberg ju Wernigerobe. In Diefen Saufern Matte er viel Belegenheit, auch die großere Belt tennen gu lernen und fab auf ben Reifen Diefer gamilien einen großen Theil von Deutschland. In Diefem feinen Berufe erwarb er fich die Achtung und Dankbarkeit der gangen fürftlichen Familie und ihrer Bermanbten, ber Grafen bon Stollberg und hochberg auf Aurstenftein, fo weit, daß fie febr wunschten, ibm eine anftandige Berforgung geben gu tonnen. Der Sob bes Paftore Eberhard au banichen in der Dber : Laufis, welcher den 6. Jul. 1801 erfolgte, gab hierzu Gelegenheit. Der Graf bochberg be-faß bamals bas gebachte Banichen mit bem benachbarten Quoteborf und rief unfern G. babin. Diefes war inbef. fen nicht ber legte Beweis ber Dantbarteit, ben bie geb bachten grafichen und fürftlichen baufer ihm gaben. Gein Bogling, der jegige Fürst von Anhalt-Ples, tam auf feimen Reisen mehrmals nach Riesty in der Rabe von Sa. Richen und machte bedeutenbe Umwege , um feinen Bebrer zu sehen und ihm die Gefühle seiner Dankbarkeit, die er ihm auch durch eine Pension bewies, zu bezeugen. Jeder dieser Besuche war dem Berewigten, der mit ganzer Seele feinem Boglinge bing, ein Freudenfeft. In Danichen arbeitete er mit fillem Bleif und muenen, lichtvollen und traftigen Bortrag, fo wie burch fein. Rilles Betragen bie Liebe feiner Gemeinde und die Ache Lung ber ganzen Umgegend in einem hohen Grade. Als Die tonigt. preuß. Regierung ber Ober-Laufig eine orbentliche tirchliche Berfaffung gab, übertrug fie ibm bie Superintendentur ber zweiten Dioces bes Rothenburgifchen Areifes. Gein mufterhaftes Berhalten in Diefem Amte, die Trene, Liebe und Schonung, mit welcher er daffelbe führte, erwarben ibm bei allen feinen Amtebrus dern ein großes Bertrauen und eine bergliche Buneigung. Auch bie tonigl. Regierung ertannte feine Umficht, feine Gründlichkeit mit befonderm Boblgefallen, bezeugte ibm Diefes wiederholt fchriftlich und bewilligte ibm in feiner Arantheit aus eigener Bewegung eine Coatification von 200 Thalern. In feinem Tobestage ward bas Rescript, welches ihm Rachricht bavon geben follte, ausgefertigt Sie Dient nun feiner Bittme, ber Tochter feines Borgangerb im Amte, Sean. Chrift. Dor., gur Unterftugung. In feiner Rrantheit, einer allgemeinen Gefcwulf, welche die Folge eines lange anhaltenden hamorrhoidalischen Blut

speciafies war und bei welcher die Kunft der erfahrens

ften Aerste fruchtlos blieb, bewies er die Standhaftiateit, Geduld und Ergebung, welche die Fruchte eines gebilbes ten Beiftes, eines fromm geführten Bandels, eines feften driftlichen Glaubens und chriftlicher Soffnungen find. Er ftarb in feinem 64ften Lebensjahre. Gine verebelichte Tochter, Wilhelmine, und ein zehnjähriger Sohn, Berrs mann, beweinen mit ihrer Mutter und vielen feiner Bere mandten und Kreunde feinen Zod.

Ŋ.

**233.** 

## \* 160. Karl Chr. Gottl. Sturm,

Doctor d. Philos, , ordentl. Prof. d. Kammeral-Wiffensch. an der Univerf. ju Bonn, Borficher d. landwirthschaftl. Instituts ju Poppelsbort, bergogl. sach. Coburg. Pofrath u. Mitgl. mehrerer gelehrt. Gesellschaften.

#### geb. 1781, geft. ben 18. Dai 1828.

Er war gu hobenteuben im Reußischen geboren, wurde 1807 Magifter und außerordentlicher Profeffor ber Phis losophie auf der Universitat Jena und vereinigte mit feis nen tammeralistischen Borlefungen im Winter, zur Come meregeit ben prattifchen Betrieb der gandwirthschaft auf feinem von ihm errichteten Inftitut gu Zieffurth bei Bei-1819 ging er in der oben angezeigten Qualitat Geine ins Fach der Detonomie und Finange nach Bonn. wiffenschaft einschlagenden Schriften haben viel Beifall gefunden und ihrem Berfaffer einen ehrenvollen Ramen in Der Literatur : Geschichte erworben. Der Berewigte bat noch im Winter 1826 ben bereits im Publikum bekannten Plan zu einer ökonomischen Beitung entworfen, welche une ter feiner einfichtsvollen Redaction und bei bem Bertrauen. welches ibm das Publitum in Diefer Sinficht gu fchens Ten gewohnt mar, gewiß etwas Borgugliches geleiftet bas ben murbe und bie nunmehr nicht gur Ausführung tome inen durfte. Am 20. Mai Abends zwischen 9 bis 10 Ube war fein von feinen Buborern, welche mit großer Liebe an ibm bingen und gum Theil ruhrende Beweife bapon an ben Rag gelegt haben und vielen andern Studirenden feierlich veranstaltetes Leichenbegangnis, welchem mehrere feiner ibn bochfcagenden und ehrenden Collegen, Das aanze Offisier:Corps und viele Einwohner der Stadt beiwohn= Der Profeffor und evangel. Paftor Cad fprach am Grabe einfache und herzliche Borte gum Undenten bes madern und wegen feiner ausgezeichneten Bieberteit und herzensgute von Allen, welche ihn kannten, hochges achteten Mannes. - Seine Schriften find: Mineralogie ber Bautunft, ober Befcpreibung aller gum Bauen 57 \*

anmendb. Stein: u. Erdarten, Chemnis. 1800. - Borfchlag 2. Ginführ. blechern. Schornsteinrobren. Berl. 1803. -Bemertungen ub. einige Dangel d. niederbeutsch. Lands bautunft. ebb. 1806. - Grundlinien ein. Encytlop. b. Kammeralwiffensch. Jen. 1807. — Jahrb. b. Aburing. Bandwirthsch. 22be. in 5.5ftn. 1808 u. 9. Eifenb. 1808. - Berfuch e. Rurfus d. burgerl. Bautunft. 1. Thl. Gief. u. Begl. 1809. — Lehrb. d. Kammeral-Praris. 1. Thi: Ien. 1810. — Prospectus zu meinen Borlesung. ub. b. Staatshaushaltungefunde. Gief. 1809. — Andeut, b. wicht. Racenzeichen b. d. verschied. Sausthieren. Jen. 1812. Ueb. d. Schaafwolle. ebb. 1812. — Ankundia. e. Inftituts 3. Bild. jung. Bandwirthe und Kameraliften, welches b. Tieffurth b. Beim. errichtet worden. ebd. 1813. - Ueb. D. Berfall b. Bauernftandes in D. meiften beutsch. Staaten. ebd. 1826. — Einiges ub. d. Kartoffelbau in Tieffurth u. nb. d. Benut. berf. ju Brot. ebb. 1818. — Mit G. Platner u. Fr. Bened. Beber: Zahrb. d. Bandwirthfch., in zwanglosen Heften heransgegeb. 1r Bd. 18 St. 1819. 28 St. 1819. (Bom 2. Bbe. an ging er v. d. Mitrebaction ab). - Die Biebracen auf einig. großberg. G. Beimar. Rams mergitern, n. d. Ratur gezeichn. 18 oft. ebb. 1819. 26 oft. 1819. — Behrb. d. Landwirthfch., n. Theorie u. Ers fahr, bearb, 1r Thl.: fpecielle Eandwirthich. ir Bb. Bonn. 1819. 2r Bd. Jen. 1821. — Gab heraus: Beitrage gur beutich. Bandwirthich. u. beren Bulfswiffenfch. 18 Bochn. ebd. 1822. 28 Bochn. 1322. 38 Bochn. 1823. 48 Bochn. 1824. m. Apfrn. u. Steindr. — Bon b. Jahrb. b. Thus ring. Bandwirthich. erfchien 1810 b. 3. Bbs. 16 u. 28 Beft (d. lest. in Zena) u. 1811 b. 4n Bbs. 18 u. 28 Sft. - Bon d. Lehrb. ber Rameral : Praris erfchien 1312 b. 2te Ibl. - Neb. b. landwirthichaftl. Inftitut auf b. Rhein-Univers.; in Pohl's Archiv. Bd. 22. (1819). Bergl, Gulbenapfel G. 165 - 167.

## 161. Georg von Reichenbach,

Direct. b. tonigl. bair. Ministerial:Bau-Bureau's, Oberft:Berg: u. Salinenrath ju Munchen, b. kaiferl. oftr. Leopolborbens, bes t. b. Civilverbienstorbens u. b. bab, Orbens v. Jahringer Edwen Mitter, Mitgl. b. t. b. Arabemie b. Wiffensch, ju Runchen und mehrer. and. gelehrt. Gesellsch.

geb. ben 24. Aug. 1772, geft. b. 21. Dai 1826. \*)

Diefer erfte mechanische Runftler unserer Zeit wurde zu Mannheim geboren. Er ward im 3. 1793 als Offizier,

<sup>\*)</sup> Aus v. Lupin auf Merfeld Biogr.

1811 als Salinenrath und 1820 als Chef des Wasser= und Stragenbau : Bureau's im Ronigreich Baiern anges Ausgestattet mit einem Grfindungsgeifte, ber in bem großen Umfange ber Raturforschung Die Gulfemittel gur Auffaffung großer Ericheinungen fcnell gu ichaffen und mit einem Umblict, ber bas Mangelhafte fcon vorhandener Runftwertzeuge für Beobachtungen und Berfuche leicht zu durchdringen vermag, bildete er feine feltenen Unlagen durch eine Reife nach England noch mehr In den mechanisch-optischen Inftituten, welche et in Berbindung mit bem thatigen und tenntnifreichen von Agioneiber und Frauenhofer gu Munchen \*) und Benebicts benern feit bem Sabre 1803 errichtet bat, werden alle gu Den größten aftronomischen und geodatischen Operationen nothigen Inftrumente in einer Bolltommenheit ausges führt, gegen bie, nach bem Urtheile ber erften Kenner, alles andere in diefer Art zeither Beleiftete weit guruck bleibt. Die großen dreifußigen Meridiantreife, die gwolf= golligen Repetitionstreife, Die Theodoliten u. f. m., Die aus biefen bewunderungswurdigen Atteliers bervorgeben, find in Ginfacheit und 3wedmagigteit ber innern Ginrichtung, in Scharfe und Feinheit ber Theilung, übers baupt in der gangen Unordnung unübertreffbar. Die gros Ben aftronomifchen Fernrohre und Refractoren aus bem Frauenhoferschen Inftitute gu Benedictbeuern bringen burch die Bortrefflichkeit bes Alintglafes und ber gangen Bufammenfegung bewundernswurdige Wirtungen hervor. Schon ift ein Refractor von fieben ein halb Boll Deffnung und neun Fuß Brennweite gelungen, welcher parals lactifc aufgeftellt, burch ein Uhrwert ber Bewegung ber Sterne folgt. Roch größere, die man mit Recht Riefen= " refractoren nennen konnte, sind in Arbeit, und man hofft, es bald bis auf 10 und vielleicht auch auf 12zöllige Deffe nungen gu bringen. Die großen Mequatoriale Reichens bach's und die Beliometer Frauenhofer's befriedigen burch ibre finnreiche Conftruction und Bortrefflichkeit Die bochften Erwartungen der Aftronomen. Gin gang eigen= thumliches Inftrument hat R. im 3. 1812 fur ben Freis beren von Bach verfertigt, welches eine tragbare Sternwarte genannt werden tonnte, ba es bie beiden Sauptina ftrumente einer Sternwarte, ein volltommenes Dittags-Rernrohr nebft einem Repetitionstreife, noch mit einem repetirenden Theodoliten gur Deffung ber Maimuthe in fich vereiniget. Roch bat fich R. burch andere vortrefflis

<sup>\*)</sup> Ueber ihn fiehe ben erften Theil biofes Sahrag.

de medanifche Ginrichtungen in ben baierichen Galinen. fo wie durch feine Erfindungen bon eifernen Bruden nach einer neuen Conftruction (uber Die er ein befonberes Bert gefchrieben) ausgezeichnet; feinen Unternehmungen bat er aber burch feine Bafferfaulenmafchine bie Rrond aufgefest. Diefe Dafchine bebt bie Goole ber von Berche tesgaben nach Reichenhall bei Ilfang angelegten Baffer leitung auf eine fentrechte bobe von 1218 Fuß. Da bie R.'fchen und Frauenhoferichen Inftrumente allgemein ges lucht und gefchatt werben, fo theilen wir hier noch einige Preife biefer Inftrumente mit. Gin 12golliger Repetit tionsfreis, vollstandig montirt, 1000 fl. rhein. Gin aftros nomifcher Repetitions : Theobolit 400 fl. Tubus von 58 Boll Bange, 48 Boll Brennweite, 41 Linienoffnung, mit Stativ, feiner Berticalbewegung, 2 irdifchen, 4 aftrono. mifchen Deularen, Connenglas, Raften 400 fl. von 42 Boll Bange, 34 Boll Brennweite, 82 Binienoffnung. mit Stativ, 1 irbifchen, 2 aftronom. Deularen, Connenglas, Raften 200 fl. Fernrohr von 42 Boll Bange, 34 30U Brennweite, 28 Binienoffnung, mit 2 Rohren, 1 irbifchen - Deular 74 fl. Dito von 25 Boll Bange, 18 300 Brenne weite, 17 Linienöffnung, mit 2 Rohren, 1 irdifchen Dens lar 29 ff. Theaterperfpectiv von Meffing mit Doppeltem Dbjectiv, 6 ff. 30 fr. Bufammengefestes Difrofcon, mit 4 achromatifchen Objectiven , 2 Ocularen , Apparate und Raftchen 77 fl. Dito mit 3 Objectiven, 1 Ocular, Apparate und Rafichen 58 ff. Fur Munchen hat R. neuerdings mehrere toftbare Inftrumente geliefert, welche aber, ba ihre Aufftellung einen neuen Bau erforbert, in zwei Ga-Ien der tonigl. Atademie der Biffenschaften ihren vorlaufigen Plag haben. Der Ronig Ludwig von Bajern bat R.38 Bufte, von Rirchmanr fcon gearbeitet, in fie nem Pantheon großer Deutschen aufgeftellt.

Er endete am Schlagfluß im sonft noch so kräftigen Alter von 54 Jahren. Das Baterland, die Wissenschafe

ten und Künste trauern um ihn,

# 162. Carl Georg Hieronymus Biebenweg, Pfarrer ju Sanbstebt, unfern Stabe.

geb. b. 6. Nov. 1749, geft. b. 26. Mai 1828.

Bon einem Gefchlechte abzustammen, welches fich um bie Religion und Gelehrfamteit febr verbient gemacht hat und unter feinen Borfahren Manner zu erbliden, beren Racheiferung eine Ehre ift, bleibt unftreitig ein Glack, welches man fich zu wunschen Urfache hat. Aber in die

rubmlichen Anftapfen feiner Borfahren gu treten wo burch feine eigenen Berbienfte und Borguge ben Rachtammen einen neuen Grund gu geben, ihr Gefchlecht boch ge achten, bas ift eine Ehre, au welcher nicht IDe empor at Reigen vermogenb find. Der verftorbene 8. hatte fich Diefes doppelten Gluces zu erfreuen. Er fammte von Boraltern ab, Die feit ber Reformation Luthers Orebiger in Dommern waren. Sat. Biebenmeg, gu Wolgaft geberen, ftudirte gu Greifswald und Mittenberg und fand. mabrend er einen Bermandten, Den Amtmann Riebel je Reuhaus im Bergogthum Bremen befuchte, im 3. 1678 feine Berforgung durch ben Grafen Konigemart, ber ibn ➤ als Prediger nach Daverden, im Bergogthum Berben berief. Diefer gelehrte Mann, ber fleben Sprachen verftand nub fprach, hatte einen Cobn, Sob. Chriftoph, welcher 1701 Paftor ju heeslingen, im herzogthum Bremen warb und beffen Gobn erhielt 1744 die Pfarce gu Elmiobe, im Amte Bederfeja, welcher der Bater unfere Biedenweg war, bem er bafelbft am 6. Rob. 1749 burd bie Gebust von Gott gefchentt wurde. Da er mit feinen drei Ge fcwiftern, bavon ber Jungfte nachber ale Commiffate de Otterndorf, im Lande Sabeln lebte, beibe Eltern fol im britten Lebensjahre verlor (ber Bater farb am Dec. 1754) fo wurde er früh und undemittelt verwaffet. aber nicht verlaffen. Der Bruder und Amtsnachfolge feines Baters, Franz Peinr. Biedenweg, nahm fich feiner vaterlich an; von deffen Rechtschaffenheit konnte er die befte Erziehung erwarten; benn fcon in feinem garten 201s ter war es beffen angelegentlichfte Gorge, feinem Berfande und seinem herzen die vortheithafteste Bildung zu geben; und fo erfuhr er fcon in Elmtobe bas, was ben Bater, sterbend auf die Frage, ob er auch seiner Sindsk wegen noch Etwas anzuordnen hatte, hatt der Entwork mit fichtbar gefaftem Muthe fang: Wir glauben MU' an einen Gote u. f. w., und gleich barauf verfchied; benn er und feine Gefcwifter erfuhren von Diefem Zage an ansgezeicnete Beweife einer befonbers gottlichen Borfebung! biefe war es auch, die ihm bas Leben erhielt, als einmal eine fo fchwere Laft auf ihn fiel, wovon er nur eine Bunde betam, Die bald wieder beitete, ba Jebermann glaubte, er wurde gang germalmt fenn. Bis in fein 16. Jahr hatte er vorzügliche Reigung gur Landwirth= ichaft, von ba an betam Die Buft gum Studiren ber Theologie die Oberhand. Sein Pflegevater schielte ihn gegen Ditern 1767 400 Blabe in bas Chunnafium, wo bie ges

lehrten Manner Just Julius, Gläsener, Conrector und Werner Rodde Rector waren, deren Unterricht in Sprachen und andern Wissenschaften er vier Jahre genoß. Als ihn seine Lehrer reif zur Universität erklärten, zog er 1771 auf die Universität zu Göttingen, hörte bei Sam. Chr. hollmann die Logik, Metaphysik, philosophische Moral, Naturrecht und die Physik, — bei Joh. Dav. Michaelis Eregese über mehrere Bücher des A. u. R. Test. — bei Jac. Wilh. Feuerlein Polemik und Einleitung in die theologische Encyclopädie und bei Shr. Wilh. Franz Walth die Kirchengeschichte des N. Test., die natürliche Abeologie, die Symbolik, nebst den christlichen Alterthümern. Während diese werden. Einer seinen Freunde ging mit einem geladenen Gewehr binter ihm her, es ging ohne seinen Willen los und die Kurgelskruge.

Bei ber Burudfunft von Gottingen im 3. 1774 fand er feinen Dheim, ben Paftor Frang Beinr. Biebenmeg, fcmach, frant und bes Gebachtniffes beraubt, er prebigte baber ofters fur ibn und wurde, nachdem er bei feiner Drufung im Confiftorium rubmliche Beweife von feinen theologischen Renntniffen gegeben batte, noch in Diefem Sabre fein Mbjunctus, und nach beffen Tobe, 1777, fein Nachfolger im Dredigtamte gu Elmlobe. 3m 3. 1781 Enupfte er mit ber Jungfrau Umalia Dor. Maria, einer Tochter bes Raufmanns Peter Rort gu haarburg bas Band ber Che, welche bis jum 29. Jan. 1823 gu beiber= feitiger Bufriebenbeit geführt murbe. In biefer glucklichen Berbindung ward er Bater von acht Rindern, Die er alle gu feiner Freude heranwachfen fab, und ba er fie ju brauch: baren, nutlichen Menfchen gebilbet hatte, feine Freude und fein Stolg im Alter wurden. Der eine feiner Gobne 30h. Peter Chriftoph Friedr. ift Doctor ber Rechte und Gerichtsvermalter gu Ritterbube, im Bergogthum Bremen. ber andere, Beinr. Gottfr. Sieron., ein geachteter Rauf= mann in Bremen, ber britte, Joh. Friede. Wilh., ein Detonom, ftarb am 24. Dec. 1822, der vierte, Garl Georg Chriftian, ift ebenfalls Detonom, ber funfte, Garl Mug. Bernb., ift jest ton. hannov. Umtsaffeffor und Gib:30U= gerichte. Affeffor gu Stade, und ber fechfte, Aug. Beneb., Geometer. Bahrend feiner Umteführung gu Gimlobe machten es feine Geschafte einmal nothig, fich in Abwefenheit bes Schiffers felbft über einen ftart fließenden Fluß gu fdiffen, Schon nabe am gegenfeitigen Ufer, glitt bas

Bleine Schiff unter feinen gugen, er fiel in die Kluthen, kam alactlich an ein größeres Schiff, ergriff das Bord

Deffelben und wurde vom Tobe gerettet. Im 3. 1796 verfeste ihn bas tonigt. Confiftorium gu Stade auf die febr einträgliche Pfarre gu Sandftedt. im Ofterfteber und Birlandifchen Kreife; Diefelbe Berufstreue, die er 20 Jahre und 6 Monate zu Elmlobe bewies fen hatte, zeichnete auch feine Bojabrige Amteführung in Sandftedt aus. Es tonnen zwar galle tommen, wo auch der redliche Lehrer in die Nothwendigkeit verfest wird, fic der Hulfe eines andern zu bedienen und an feine Statt auf die Rangel zu schicken, aber fehr haufig find diefe Ralle gewiß nicht; baber geborte es unter Die Geltenbeis ten, wenn B. nicht felbst predigte. Kamen überhäufte Arbeiten, so predigte er lieber etwas kurzer, als daß er fremde bulfe fuchte. Dit weifer Klugheit vertheilte er feine Stunden, bachte bei Beiten über Die Materien nach, die er abhandeln wollte, und bereitete fich lange vorher darauf vor und suchte immer seine Bortrage für seine Buhorer intereffant zu machen. Da bei ihm Alles aus dem Innern feines rechtschaffenen Bergens floß und nur aus eis gener Ueberzeugung und aus eigenem Gefühl redete, fo Tprach er immer lebhaft beredt über seinen Gegenstand.

Am 2. Oct. 1325 erlebte er das feltene Glück, den Daa feiner Sojabrigen Umtsführung gu feiern. Da es gerade ber Michaelistag war, fo legte er die Festepistel Pf. 34 in feiner Inbelpredigt gum Grunde und zeigte Daraus, wie fich ein Freund der Religion durch die Babr= nehmung ber wohlthatigen Fugungen Gottes zu einer herzlichen Bobpreifung feiner Gute mit Dant und Bertrauen erwedt fühlt. Gie ift eine mabre Cafualpredigt und mare gang bes Druckes murdig gewesen. Diefen froben Zag überlebte er nur noch eine furze Beit; ichon im folgenden Krublinge verließ er mit der Rube eines Chriften Diefe Welt, nachdem er 76 Jahre 6 Monate und 19 Zage

auf berfelben gelebt batte.

Seine herausgegebenen Schriften find ber Beitfolge nach : Bon ber Bertheilung großer Acerhofe. In b. Gott. gemeinnugig. Abhandl. v. 3. 1774. Diefe Abhandlung wurde gleich in andern Bochenblattern und namentlich im Braunschweigischen wieder abgebruckt. - Bom Gper: gel, e. in b. Dekonomie merkwurd. Sutterfrautes. Ebend. 1775. — Drei Predigten, gehalten vor e. Bandgemeinde, nebft e. Schreiben an d. Generalfup. Pratje b. f. 50jahr. Amtsfeier. Samb. 1784. — Bwei Kriegslieder. Gie fteben Thuringen ihn nicht ganz verlor; benn, als fein alterer Bruder, ber Besieer des Majorats Burgscheidungen, fruhzeitig aus der Belt ging, übernahm er die Bormundsschaft des Sohnes und der Tochter, jesigen Grafin von Affeburg auf Meisdorf \*) und die einftweilige Oberaufsicht über die bedeutenden Gater beffelben. Mit Sorgfalt lag er diesem Geschäfte ob bis zur Bollfahrigseit des jungen Grafen und zwar in febr mislichen Zeitverbaltniffen.

Doch auch fein neues Baterland nahm feine Ginficht und feine Treue in Ansprnch. Er ward Landstand bes Gorliger Rreifes und bald in ben Musichus gemablt. Sier beforderte er mit warmftem Gifer bas Rechte und Gute, fo daß fo manches Geschaft vertrauensvoll in feine Sande gelegt werden konnte. Go war er 1819 Commiss fair bei den noch zu den Granzansgleichungen zwifchen Sachsen und Preußen gehörigen Stift. Joachimftein'schen Angelegenheiten. 1822, als Der Konig einige Deputirte aus ber Mitte ber oberlaufigifchen Stanbe gur Befpres chung über eine neue Geftaltung ber ftanbifchen Berhaltniffe nach Berlin berief, war auch Graf Schulenburg einer ber Abgefandten und wirkte mundlich und fchrifts lich febr thatig in diefer Ungelegenheit. Raum war er Dann von einer Reife an den Rhein und einem Ausfluge nach ben Rieberlanden und nach England beimgetebrt. als er, ale ermablter Deputirter nach Breslau geben mußte, um dem ersten allgemeinen Landtage für Schles fien, Glas und Baufis, nicht nur beiguwohnen, fonbern auch, als Director ber oberlaufiger Comitte, gur Bes grundung einer neuen oberlauf. ftandifcen Berfaffung gut wirten. Auch hier war er unermudet thatig, bis Krants Lichkeit und bringende ofonomifche Angelegenheiten auf feinen Gutern ihn beimriefen - und gwar, um nicht wiederzutebren.

Nach dieser kurzen Erwähnung seiner vaterländischen Arbeiten und Berdienste, mussen wir nun auf seinen Guttern einkehren. Hier treffen wir an ihm einen Gutsherrn wie wenige sind. Der edle Eifer für Bolksbildung, welscher einst den unvergestlichen Seberhard v. Rochow bes seelte, lebte auch in der Seele des edlen Grafen v. der Schulenburg, welcher wirklich den Namen mit der Ahat sührte und eine Burg für die Schulen seiner Dörfer ward, wo er mit seitener Aufopferung, den Segen des nachwachsenden Geschlechts erward. Als aber die aufblühende Bürgerschule zu Zittau, von Krug dirigirt, die Ausmerksamkeit der ganzen Lausig auf sich zog, trat,

<sup>\*)</sup> Starb 1826. D. Derausg.

mit einem Gerzen, das ihm höher, als andern befuchenden Freunden schlug, der edle Graf v. d. Schulenburg in ihre Classon, in Gesellschaft des Pfarrers zu Elitten, wohin seine Gäter eingepfarrt waren. In ihm glübte der Eifer, auch auf seinen Dörfern das Bessere durchgreisend einzuleiten, wobei der Director der Zittau'schen Anstalten durch Rath und That, auch durch persönliche Gegenwart auf seinen Gütern, ihm beiskand. So sorgte er für Anstellung tüchtiger Bebrer, für Berbesserung ihtes Sehalts, fürzwecknäßige Einrichtung der Schullocaleze.

DBie trefflich wir bier ben Grafen v. d. G. im engen Rreife feiner Umgebungen finden : fo liebenswurdig wat er in bem engften Rreife feiner Bauslichteit. 1804 batte eine feiner murdige Bemahlin, eine Grafin von Bungu aus bem Saufe Doblan, fich ibm anvermablt. Cheglud warb burch 2 Cohne und 2 Tochter erbobt. welche bas eble Paar auf bas forgfaltigfte erzog. Beis ber war Die alteste Cochter franklich. Die Eltern brach= ten ihr bas Opfer ber weiten Reife in Die Baber von Ems und an den Rhein, ohne fonderlichen Erfolg. Bald nahten fchwere Leiden, benen bie Grafin und felbft ber Graf unterlagen. Im Upril 1826 mard die gewannte Sochter von gefahrlichen Dafern befallen, Die, bei ber treueften Mutterpflege zwar glactlich vorübergingen, aber leider ber Grafin felbft ben Tob brachten. Gie hatte zwar Diefe Rrantheit unbezweifelt fruber ichon einmal überftanden: aber bennoch jest wieder von ber Tochter angestecht, murbe fie Durch fie binmeggerafft. Dit Treue hatte ber Graf feine geliebte Gemablin perfonlich gepflegt, ertrug auch eine Beit lang feinen unausfprechlichen Schmerg mit frommer Er= gebung. Mun brach aber auch bei ihm ber eingefogene Rrantheitsftoff aus. Dbwohl Unfangs ber Mrgt feine Genefung hoffte, fo ahnete boch der Graf bald fein berannahendes Ende, baber er feine hauslichen Ungelegenbeiten mit großer leberlegung ordnete und vorbereitet feinen hingang erwartete, ber benn auch balb barauf burch einen Mervenschlag erfolgte. Welche Trauer, welche Liebe, welche bochachtung bem Berblichenen folgte, fann jeber Befer ermeffen. 3.

\* 164. Wilhelm Safob Sagwig, toniglich preußischer Obertandesgerichtsrath zu Breslau. geb. ben 15. Sep. 1762, gest. ben 29. Mai 1826.

Gin filles Leben, gefchmidt mit bauslichen Freuden und

bem Rachrubm einer feltenen Berufetrene, belebt von ein nem kindlichen Bertrauen auf Gott und von mabrer Froms migteit, ift der offentlichen Aufbewahrung gewiß wurdig. Der Beld fchreitet über Beichen= und Afchenhaufen und mabrend die Auba der Geschichte laut feine Thaten vers tundigt, jammert die verwundete Menfchheit. Der Ros nig wird auf feinem erhabenen Standpunkte von Allen gefebn, ift eines Jeben Bob ober Sabel ausgefest, macht es niemals Allen recht und mabrend Sunderte ihn verehren, feten oft Taufende ihn berab; alle Misgriffe feiner Beamten werden ihrem herrn gugerechnet und fo muß fein Biograph oft einen mislichen Stand baben: überhaupt ift bes Belben, ift bes Monarchen Beben in dem erften Decennium nach feinem Tode noch nicht ber Gefchichte anheimgefallen. Der ausgezeichnete Gelehrte, welcher burch meifterhafte Fruchte feines Geiftes fich empfiehlt, der Biebling der Befewelt wird, ober Die bant-bare Anertennung ber gelehrten Belt fich erwirbt, wie berfpricht nicht felten in feinem Pripatleben biefer offentlichen Stimme; er glanzt im Aenpern, schreibt herrs lich von Augend und Religion, von Baterlandsliebe und driftlichem Muthe und führt uns die herrlichften Dinfter aus dem Alterthume und aus der neuern Beit in eis ner berebten Sprache gur Rachahmung por; aber feint Inneres ift meistens voll Schmachen, Thorheiten und Widersprüchen und im Dunkeln schleicht die Schlange ber Berführung, womit er feine Beitgenoffen zu bethoren fucht. hier kann jedoch der Biograph ungescheut die Wahrbeit gleich fagen, denn der Gelehrte ift teine politische Person; doch wird er immer dem Sadel der Freunde des Berftorbenen, welche ihn nur nach feinen Werten beuri theilen, ausgesest bleiben.

Ganz anders ift es mit dem Leben des Weisen, det in stiller Thatigkeit, was sein lebendiger Glaube, was sein forschender Geift und eine gereiste Lebensersahrung ihn lebrten, gewissenhaft übte; des Weisen, welcher gern alles Aufsehen vermied und freudig auf alle vergängliche außere Borzüge verzichtend, dem Kreise sich widmete, welchen die Vorsehung ihm angewiesen hatte; und so war Jagwis!

Der Bater des Berewigten war der zu feiner Beit sein berühmte und allgemein geschäfte praktische Arzt. Dr. Jagwis, welcher sich mit einem Fraulein de Reufs wille von der franzos. Kolonie zu Berlin verheirathete. Er sorgte ungeachtet feiner ausgebreiteten Praxis und

مند

seines immer mit der Zeit fortschreitenden Selbstftubinms liedreich und eifrig für die Ausbildung seines Sohnes und fandte denselben, nach erlangter Fähigkeit dazu, wahrscheinlich wegen der Berwandten seiner Frau, nach Berlin, wo er mit vielem Rugen das Joachimsthalsche Gymnasium besuchte. Aber der liedende Nater vermochte nicht lange, sich von dem hoffnungsvollen Sohne zu trenzuen, er rief ihn daher wieder nach Breslau zurück, wo sich derselbe auf dem resormirten Symnasium, welches damals unter herings kräftiger, weiser und uneigennütziger Leitung blühte, nach der Anleitung seines wissenschaftlich gebildeten, kenntnipreichen Baters für die Universität vorsbereitete, welche er im J. 1775 bezog.

Frankfurt an der Oder, wohin sein Bater ihn schiekte, zeichnete sich damals besonders durch tüchtige Lebrer der philologischen und juristischen Fakultaten aus; jene gesporten der zu jener Zeit allgemein geschäten Leibnigs. Bolf'schen Schule an und diese waren besonders für den praktischen Juristen höchst wichtig. Das I. seine Zeit dasselbst gut angewendet habe, beweis't seine nachmalige ausgezeichnet schnelle Karriere; das er ein sittlichstilles Leben während seiner akademischen Jahre geführt und Ach weise von dem Treiben der damals noch rohen Burstschules Leben, die Vollen habe, davon gaben fein nachs maliges Leben, die Achtung, welche er genoß und sein

hohes und gefundes Alter bas befte Beugnif.

Rach feiner Buruckfunft von der Universität im I. 1778 wurde er Auskultator und nach bald barauf abgegelegtem zweiten Eramen Referendarius bei ber bamas ligen Oberamteregierung zu Breelau, im 3. 1781 Affis Rengrath und fpater wirklicher Dberamteratb. Er war mit einem beifpiellosen Gifer für fein Umt thatia und feine Arbeiten trugen fammtlich bas Geprage einer ties fen Grundlichkeit und eines lobenswerthen Fleißes an fich und waren in Stoff und Form oft hochft vollendet; aber er arbeitete langfam, weil er nicht nur bem Bes genftande und Style feine gange Aufmertfamteit widmete, sondern auch allen seinen Umtsarbeiten durch eine fehr schöne und zierliche Haudschrift großen Fleiß widmete. Erft in seinem 38. Jahre verband sich I. ehelich und pielleicht deshalb fo fpat, um fich vorber mehr einzunben und mit größerer Leichtigfeit arbeiten gu lernen, damit er tunftig ben Seinigen mehr Beit widmen tonne. Aber leider fab er fich in feinen hoffnungen getäuscht, denn je grundlicher er arbeitete, besto mehr Beifall erhielt er

und je mehr feine Arbeiten gefielen, befto mehr barbete man ibm auf.

Seine Ebe mit der altesten Tochter Des Raufmannes Westenius in Breslau mar hochst glucklich und murde Das Mufter Der Bauslichkeit und Des reinften Rriedens. Mus 3's. Che gingen nur zwei Rinder hervor, eine Soch= ter, Wilhelmine Sophie und ein Cohn, Friedr. Adolph, für deren Boblfenn und Erziehung er mit liebevoller · Sorgfalt machte. Mus Reigung jog fich 3. von jest an gang von großen Gefellichaften gurud, lebte nut feinem Amte und dem tleinen Kreife feiner Familie und fühlte fich dabei bocht gludlich. Aber Bechfel ift des Den-ichen Loss und unbeftandig alles Irbische. Das ftille Familiengluck des Berewigten dauerte nicht lange. Bald fah er sich von Gattin und Kindern verlassen, was ihm fcmerglich den Abend feines Lebens trubte. Die Tochter beirathete den Juftigrath Beer \*) in Breslau, einen bes guterten, gefchictten und braven Mann; ber Cobn nahm als Freiwilliger furs Baterland die Baffen und machte gluctlich die Feldzüge gegen die Franzosen mit, blieb aber in Paris zuruck, wo er noch lebt und feine Eltern nicht wieder fab. Aber der leste und bartefte Schlag Des Schicksals traf ihn, als er bald darauf im Jahre 1817 auth feine geliebte Sattin burch einen Schlagfluß plonlich verlor. Geit diefer Beit fühlte er die Abnahme feis ner Krafte fo febr, daß er nach 39jabriger Dienstzeit, 68 Sabre alt, und brei Sahr nach feiner Gattin Tobe um feine Entlaffung bat und Diefelbe auch mit einer Denfion von 900 Thir. auf eine fehr ehrenvolle Beife erhielt. Gin Sabr barguf, 1821, verließ er Breelau gang und gog fich in die Einfamteit nach Warmbrunn gurud, wo er in ben Urmen ber Ratur und im Bertrauen auf feinen Schopfer an den Folgen eines Schlagfluffes, bei beginnendem Frub. linge in feinem 74. Sahre fo ruhig ftarb, als er gelebt batte. Stille Thatigfeit ohne Deffentlichteit, Dabei uns beschabet feiner berglichteit nicht frei von einem menias ftens in feinem Acuffern fich zeigenben leifen Aufing von Pebanterie, Liebe gu ben Seinigen, Gottesfurcht und

<sup>&</sup>quot;) Sein Bater war der Meditinalassessor, der, der sich dabung ausgezeichnet, daß er in den achtiger Fahren des vorigen Saculums zuerft in Breslau die Wensgenblattern impste und ich war, trot alles abergläubischen Miderstedens der Kerwaabten und Kreunde unserer Familie, der Erste, weicher in Breslau von ihm geimpft wurde, weil mein Bater, sis Prediger, ein gutes Beispiet zu geden sich vernstigtet hielt.

Rechtlichkeit waren bie beutlichen Merkmale feines Cha-

Rarl Bunfter zu Baschte bei Bojonow im Groß: herzogth. Posen.

165. Joseph Hantschl,

Profeff. b. hoheren Mathematit am polytechn. Infittut gu Wien. geb. 1769, geft. ben 2. Juni 1896. \*)

Durch den Tod biefes Gelehrten hat bas polytechnische Inftitut in Bien einen fcmerglichen Berluft erlitten. Bantichl, ber fich um fo viele Junglinge große Berbiens fe erworben bat, war gu Bwickau in Bobmen geboren, Andirte als Cangerinabe an ber Metropolitantirche gum beil. Bitus in Prag, am bortigen Rleinfeitner Gymnas fium. Mathematik horte er unter Bitra und Ritter v. Gerfiner. Empfohlen vom Hofrath Bippe tam er als Erzieher nach Bien, wo er ben Rechtswiffenschaften fich widmete. Bom 3. 1792 bis 1794 diente er als Gehülfe, von ba bis 1802 als proviforischer Lehrer ber Rechens Bunft an b. t. t. Reatschule. In Diefem Jahre befinitiv angeftellt, verfah er bas ermahnte gach bis gur Groff= nung bes polytechnischen Inftitutes, an bem er nun feit 1815 die bobere Datbefis vortrug. Aber nicht in Diefer Biffenfchaft allein, beren weitgreifenden Umfang, Bobe und Diefe er durchfpabt, mar er ausgezeichnet, fein burdis bringender Geift hatte fich auch in andern Kreisen menfchs licher Forfchungen vertieft und ausgebreitet. Rur fein Ebelmuth übertraf noch die Große feines Biffens. Dem Ruslichen waren feine Beftrebungen zugewandt und bie Schate feiner Renntniffe eine Fundgrube für Alle, bie in feine Nabe tamen, freundlich geoffnet. Er verftand im hohen Grade die fegensvolle Runft, die Ergebniffe ber Biffenfchaft fur bas Leben brauchbar zu machen und die nicht geringere, Junglinge fur Die Bahn bes Gefchaftes lebens trefflich vorzubereiten. Durch ihn gelangte bas gefammte taufmannische Rechnungswefen zu einer nie getanuten Bolltommenheit. Zaufende von Schulern, bie er in den 84 Jahren feines öffentlichen Wirtens ben Gefchaften erzog , fprechen voll innigen Dantes feinen Ras men aus und sowohl von denen, die unter ihm ober mit ihm arbeiteten, als von benen , Die fonft naber ober ents fernter ibn tennen gelernt haben, fcallt nur eine Stims me, die ber Berehrung, ber Bewunderung, der Rlage und des Schmerzes ibm nach.

<sup>\*)</sup> Wiener privil. Beitung v. 1826. Rr. 184.

\* 166: Gerlacus Antonius Hoppe, Pfarrer zu St. Mithael auf dem Elbing vor Brestlau. geb. d. 26. Mat 1766, geft. d. 4. Aust inne,

Der Berewigte wurde zu Lesbichte in Derschieffen von armen Eltern geboren, wonete fich dem Studium und Aphirte in seiner Baterkadt bei den damaligen P. P. Franzistanern die Sumaniorn. Im Perdit 1784 begader sich auf die Leopoldinische Universität nach Brestau; 1789 den 28. November wurde et in das Prämonsfratensfer Stiff zum heil. Wincenz zu Brestau ausgenommen, den 21. December desselben Jahres eingekleidet und ihm der Name Gerlacus gegeben. Nach vollendetem Novisciat legte er 1791 den 6. Januar die feierliche Profession ab; das nächsfolgende Jahr ebenfalls am 6. Januar brachte er, nachdem er zuvor am 17. Deckr. zum Priester geweiht worden war, dem Allerhöchsten das erste Meßsopfer dar.

Im Stift felbft befleibete er einige unbedeutende Offizien und nachdem er nur fehr turge Beit bas Umt eines Reiertagspredigers verfeben, wurde er im 3. 1795

ale Raplan nach bundefelb verfest.

Bom 3. 1798 an, als der damalige Ortspfarrer ins Stift als Prior abgerufen wurde, ließ der damals lebende oder regierende Pralat, Bernard Buchmann die Pfarrei hundsfeld aus bewegenden Urfachen mit Genehmigung des Kurft. Bischofs durch den hingeschiedenen fortwährend administriren; die im Jahre 1810 der net installirte Pralat Augustin Neander, ein Conproses des P. Gerlac, die Pfarrei hundsfeld mit einem andern Stiftsmitgliede besetzt und denselben als Pfarrer zu St. Michael auf dem Elding vor Breslau ernannte, woselbst er an den Folgen zurückgetretener Sicht und Leberverhärtung nebst Bereiterung der Luftröhren im herrn verschied.

Er war ju Offing geboren, hatte und beendigen Bitts bien guerk im S. 1779 bas Paftbrut in Bucha bei Balls ben, fobann feit 1784 bas zu Sichochin bei Bommatich verwahret. 1796 wurde er ule Distonio und Ofchas ber rufen:und fait 1880:zum berigen Ishfibilonne ernannt.

felgende Schriften: Eine deutschen B. E. A. Grufins v. d. Jothamischen Sa. 1774. 8. — theb. d. mosaischen Sa. — histor. Beschreib. d. Stadt, des beeft Dichag i. alt. u. neuern Zeiten. 1r. 2hl. 1817. 8.

Madreas Joh. Chriftian Heuckendorff, grosbergogl. Umteberwatter zu Doberan. geb. 1748. geft. b. 6. Sumi 1826.

acherner Medlenburger warb er 1777 beim Umte Beran als Metuar angestellt und 1797 mit bem Titel Amteverwalters begnadigt, nachbem er fcon im sabr 1794 Die Stelle eines Berechners beim Geebabe gu Doberan mit übertommen hatte, welche er bis gu fei: nem Sobe beibehielt und mit mufterhafter Ordnung und Arene ohne Gulfe vermaltete, wogegen ihm in ben Me-tuargeschaften ichon 1814 ein Abjunct jugeordnet marb. Bei feinem Ableben im 78. Jahre feines Lebens binterließ ber Beremigte ben Radyruhm eines bochft bie: bern und in feinen Memtern ftete thatig gemefenen Dan: nes, ber fich befonbers um bas Baufach in feinem Baterlande febr große Berdienfte erworben hat. Durch ihn wurde nemlich ber von bem Frangofen F. Cointeraur er-fundene Pifeban, b. i. bie Methode, ein Gebaube mit gestampften Behmgiegeln aufzufuhren, zuerft in Diefen Gegenden bekannt gemacht und empfohlen, inbem er fich uber biefe Bauart und uber die Borguge berfelben nicht nur im patriotischen Archiv ber herzogthumer Mecklen-burg, Jahrg. 1802. Bb. 3. St. 1. S. 73-94. öffentlich ausiprach, fondern auch in der Folge feine Bemertungen über biefen Gegenftand 1804 bejonders und vermehrt mit einer Abbildung der Stampfmafchine berausgab.

\* 169. Johann Heinrich Christoph Friberici, Doctor ber Medicin zu Merseburg. geb. 1786 -, geft. ben 6. Juni 1825.

Er war der Sohn des Predigers Friderici zu Langenhagen bei Hannover und erhielt von feinem Bater feinen erften Jugendunterricht. Da der Entschlafene große Reigung die Apothekerkunst zu erlernen zeigte, gab ihn sein Bater nach Osnabruck in die Lehre, wo er nach überstanbener Lehrzeit noch ein volles Jahr in der Offizin seines Prinzipals als Gehülfe arbeitete und sich dann nach Bremen wendete, wo er bis zum Sahre 1807 conditignirte. Bon hier aus besuchte er die Hochschule Gottsingen, um Medizin zu istudiren. Rach beendigten Studien
promovirte er zum Doctor. Im Ishre 1810 trat er in
englische Dienste, in welchen er als Chirurgus-Assischen
bei dem ersten leichten Oragoner-Regiment der königlich
deutschen Legion angestellt wurde und den Feldzügen in
Portugal und Spanien beiwohnte, in welchen er mit vieler Abatigkeit und Umsicht seine medicinischen und die
rurgischen Talente bekundete und an den Berwundeten
ausübte. In der Schlacht bei Waterloo, wo er sich in
seinem Fache insbesondere ausgezeichnet hatte, erhielt er
als Anerkennung seiner Berdienste ein Belodungsschreiben
und gleich den Uedrigen der deutschen Legion, die englische allgemeine Ehrenmedaille. — Im Jahre 1815 nach
beendigtem Ariege trat F. aus seinen militärischen Berplätnissen mit halben Sold, welcher jährlich 72 Pfund
Sterling betrug.

Im Jahre 1817 verheirathete er sich mit einer sehr achtbaren und allgemein geschähren jungen Wittwe, Emislie Marche geb. Burgec aus Merseburg, deren Bater die Telle eines Syndikus bei dem Stadtrathe daselbst bekleis dete. — Rachdem F. seinen Gursus als Apotheker in Berlin gemacht hatte, übernahm er die Berwaltung der Domapotheke, des Eigenthums der mit seiner Sattin überkommenen drei Stiefkinder, wobei er die rühmlichsten überkommenen der Stiefkinder, wobei er die rühmlichsten überkommenen der Stiefkinder, wobei er die rühmlichsten überstemmenen der strengen und gewissenhaften Hausbaltes ablegte. — Als Folge der in den Feldzügen überstandenen Beschwerden, verstel er in eine Auszehrung, an welscher er denn auch viel zu früh für die Seinigen in seinem 40. Jahre sanft verschied. Dem Dahingsschiedenen bleibt der Kuhm eines redlichen Gatten und Baters seiz ner drei Stiefkinder, da ihm die Freude aus seiner Ehe

Rinder zu erlangen, versagt war. Erfurt. F. E. von Bindemank.

170. Carl Emanuel Gotthelf Arober, Binigl. Kreis : Schulen : Juspector u. Paftor zu Groß : Bargen in Schleften.

geb. b. 16. Det. 1759, geft. b. 7. Juni 1826. \*)

Er ward zu Boblau unter Den Bedrangniffen bes 7iabrigen Krieges geboren. Sein Bater 3. G. Rrober, aus der Oberlaufig, war der erfte Prediger an der

<sup>\*)</sup> Solef. Dr. Bl. 1826, Buli.

in Salle lebten, welche bis an feinen Zob mit vieler Bar-

me unterhalten wurden.

Im Jahre 1785 verheirathete er fich mit einer Tochs ter bes Amts : und Stadt : Physicus Dr. Regius zu Mers feburg ; indeffen wurde fein bausliches Glad durch die

Arantlichteit feiner Gattin febr getrübt.

Im Jahre 1800 wurde er Stift: Merfeburgifcher Mentmeister und 1801 durch besondere Empfehlung feines Freundes, des damaligen Seheimen Finanzrathes von Bisteben, jest Bice-Berghauptmanns zu halle und Currator der Universität, Bice-Land-Rentmeister und Communifar der Opiegelmanufaktur zu Dresden. hierdurch ershielt er die Direction der dritten Rechnungserpedition, die hauptsächlich die Domainen-Einkanste in sich faßt, welscher er auch dis zu seinem Ende vorgestanden hat. Im Jahre 1815 gab man ihm den Titel als Land-Rentmeisker und 1818 als Kammerrath.

Am 6. Juni 1826 reiste er munter nach Toplis, defsem heilquellen er seit mehrern Jahren wegen seiner gichtischen Beschwerden, die ihn in den letten Lebensjahren set an dem Gebrauche der Füse hinderten, in jedem Gommer aufsuchte, von Bresden ab und noch hatte er Das Bad nicht angefangen, als ihm nach der Rücklehr von einer Spaziersarth daselbst ein Schlagssuft traf, der angenblicklich tödlich wurde. — Der Berewigte hinters

Hes einen Gobn und eine Sochter. -

In feinen öffentlichen Berhaltniffen hat fich S. ims mer eines vorzüglichen Rufs zu erfreuen gehabt und ift zu ben ausgezeichnetften Staatsbienern gezählt worden; wurde auch wahrscheinlich die öffentliche Unerkennung durch eine Dekoration erhalten haben, wenn er sein 50jahriges Dienst Jubilaum, im August 1826, zu deffen Feier bereits Ginleitungen getroffen wurden, erlebt hatte.

Wie angenehm ber Berftorbene im geselligen Umsgange war, bavon ift Unterzeichneter mehrere Jahre hins Durch in Merseburg, wo S. die dasige Resource mit ftistete, Zeuge gewesen. Seine Schriften sind: Ueb. d. Mittel z. Einführung d. Stallsütterung u. üb. d. Wirkungen bes häusig. Kartosselbaues; — zwei Preisschriften 1786. — Besorgte d. 2. m. einigen Jusägen vermehrte. Ausg. D. I. W. Gryselius Anweisung, holzsparende Defen, Psannen z., Kraffels u. Küchenfeuerungen anzules gen. 1798.

Erfurt:

8. 2. von Lindemann.

Anfertigung der Berzeichnisse von den tönigl. Gemäldes Sammlungen, verband er eine freundliche Unterweisung für diesenigen, welche in der Gallerie von Sandsouci Gesmälde kopirken — besorgte auch als Rector der Akademie, die vox einigen Jahren, das Studium nach dem lebenden Modell bei der k. Akademie, wenn ihn die Woche traf. Soviel seine Kräfte vermochten, hat er seine Pflichten erfüllt und sein Andenken bleibt in Ehren.

Rönigliche Atabemie der Künfte.
aez. G. Schadow.

## \* 172. Ludwig Schneiber,

tonigl. fachf. Rammerrath u. wirft. gand - Rentmeifter 3. Dresben. geb. d. 19. Oct. 1750, geft. d. 9. Juni 1826.

Gein Geburtsprt ift Erannichstein bei Darmftabt, wo fein Bater Oberforfter mar und wo auch noch Berwandte des Entschlafenen, g. B. sein Reffe der jegige Geheime-Staatsrath Freib. v. hofmann zu Darmftadt, fich befinden. Rachbem G. feine atademifche Laufbahn in Giegen gur großen Bufriedenheit feiner Behrer beendiget batte, tam er au dem Gebeimenrath und Stift : Merfeburgifchen Kammer: Director Grafen von Bech, welcher damals in Beglar als kurfachfischer Beauftragter gur Bifitation bes ebemaligen Reichs : Kammergerichts fich aufhielt, als Pris vatfecretar in Dienste, wo er mit dem jungen Jerufalem (bem bekanuten Werther in Beuthers Leiden) ber ebenfalls einen diplomatischen Posten bekleidete, in sehr freundlichen Berhaltniffen fand. Im Jahre 1776 ging er mit bem Grafen von Bech nach Merfeburg und wurde in bema felben Zahre als Supernumerar : Secretar bei dem dama: ligen Rammer-Collegium angestellt. Da er teinen Gehalt bezog, fo bebielt er feine Stelle als Privatfecretar bes Grafen von Bech bei , bis er im Sahre 1784 als Rentfecretar in eine befoldete Stelle einrudte.

In diesem Zeitraume von 8 Jahren hatte er Musse genug, um manche Bude in Spracien und allgemeinen Wissenschaften auszusäulen, wodurch er späterhin im Umzgange so angenehm wurde. In dieser Zeitperiode knüpfte er auch freundschaftliche Werbindungen mit ausgezeichnezten und interessanten Männern an, z. B. mit dem im Gommer 1827 im Bade zu Lauchkadt fast unter ähnlichen Umstanden wie S. verstorbenen Staatsrath und Professor von Josob zu Salle und dem Finanzrath Krause von Bairenth. die beibe geborne Merseburger, damals

in halle lebten, welche bis an feinen Ich mit vieler Bar-

me unterhalten wurden.

Im Jahre 1785 verheirathete er fich mit einer Tochs ter bes Unts : und Stadt : Physicus Dr. Regius zu Mers feburg; indeffen wurde sein bausliches Glack durch die

Arantlichteit feiner Gattin febr getrübt.

Im Jahre 1800 wurde er Stift: Merfeburgifcher Mentmeister und 1801 durch besondere Empfehlung feines Freundes, des damaligen Seheimen-Finanzathes von Bisteben, jest Bice-Berghauptmanns zu halle und Surator der Universität, Bice-Land-Rentmeister und Commisse der Opiegelmannsattur zu Dresden. hierdurch erhielt er die Direction der dritten Rechnungserpedition, die hauptsächlich die Domainen-Einkanste in sich fast, wels der er auch dis zu seinem Ende vorgestanden hat. Im Jahre 1815 gab man ihm den Titel als Land-Rentmeis ker und 1818 als Kammetrath.

Am 6. Juni 1826 reifte er munter nach Adplit, deffem heilquellen er seit mehrern Jahren wegen seiner gichtischen Beschwerben, die ihn in den letzten Lebendjahren oft an dem Gebrauche der Füße hinderten, in jedem Sommer aufluchte, von Dresden ab und noch hatte er Bod Bad nicht angesangen, als ihm nach der Rackehr von einer Spaziersarth baselbit ein Schlagsus traf, der angenblicklich toblich wurde. — Der Betewiate binter-

ließ einen Gobn und eine Tochter. -

In feinen öffentlichen Berhaltniffen hat fich S. immer eines vorzüglichen Rufs zu erfreuen gehabt und ift zu ben ausgezeichnetften Staatsbienern gezählt worden; warde auch wahrscheinlich bie öffentliche Anertennung durch eine Detoration erhalten haben, wenn er fein Sojahriges Dienst-Jubilaum, im August 1826, zu beffen Feier bereits Ginleitungen getroffen wurden, erlebt hatte.

Wie angenehm der Berkorbene im geselligen Umsgange war, davon ist Unterzeichneter mehrere Jahre hins durch in Merseburg, wo S. die dasige Aesource mit kilftetet, Zeuge gewosen. Seine Schriften sind: Ueb. d. Mittel z. Einsührung d. Stallsütterung u. üb. d. Wirkungen des häusig. Kartosfelbanes; — zwei Preisschriften 1786. — Besorgte d. 2. m. einigen Zusägen vermehrte. Ausg. v. I. W. Eryselius Anweisung, holzsparende Defen, Pfannen =, Brat=, Keffels u. Kuchenseuerungen anzules gen. 1798.

Erfueil g. 8. von Lindemann.

## 173. Christ. Traug. Roch,

Doctor b. R., & fachf, Gofrath, Proconful u. Beifiger bet Surftenfacultat ju Letpzig.

geb. b. 18. Dctbr. 1752, geft. b. 10. Juni 1826. \*) Er ward zu Torgan geboren, wofelbst fein Bater Dr. G. Chr. Roch (der fpaterhin als Burgermeifter zu Leips gig ftarb) ale Rathe : Synbitus angestellt war. 3m 3. 1771 bezog er die Leipziger Universität, übte sich im Jahr 1775 im Amte Delissch in ber juridischen Praxis und kehrte im folgenden Jahre nach Beipzig zuruck, wo er bie juridische Doctorwurde annahm. Im Jahr 1781 ward er zum Mitglied des Stadtrathes erwählt und ruckte 1795 als Stadtrichter, 1800 als Baumeister, 1802 als Oroconful auf. Auch war er in den letzten 3. Worsteher Der Ren : Rirche und Deputirter bei ber Buchercommiffion. 3m 3. 1802 trat er bei ber Juriftenfacultat gu Leipzig als wirklicher Beifiger ein und 1811 ward ihm der Charakter als k. fachf. Hofrath ertheilt. Seine Schriften find: Commontat, de dubia auctoritate statuti Zittaviensis resp. communionis bonorum inter conjuges (1821). — Diff. de Aurelio Arcadio Charisio, vetere ICto. Lips. 1773. — Diff. inaug. de bonis hereditariis heredi decisuri tanquam indigno accipiendis. ibid. 1778. Progr. Commissiones in causa criminali contra clericum ad Ephorum et Praefectum simul directae, ibid. 1816. - Progr. Quaestio, utrum heres, cui legati exsolvendi necessitas in testamento imposita est, si legatarii memoria non exstat, cursum usurarum impedire valeat, ita tamen, ut, finita praescriptione, ipsius legati jacturam non faciat. ibid. 1820.

## 174. Chriftian Gottlieb Age,

evang. Pfarrer zu Muftegiersdorf bei Schweidnig, Jubilarins u. Senior b. Schweidniger Didces.

geb. b. 24. August 1736, gest. b. 11. Juni 1826. \*\*)

Sein Nater war Chr. Abe, Cantor und Schul-College in Gottesberg und seine Mutter, A. G. geb. Adolph. Er erhielt von feinen Eltern eine fromme und christliche Erziehung. Nachdem er die Schule zu Landshut und bes Elisabetanischen Gymnasiums zu Breslau besucht hatte, bezog er 1760 die Universität halle und widmete fich dem

<sup>\*)</sup> Dall. Eit. Beitg. 1826. Ro. 62. \*\*) Soles. Prov. Bl. 1886. Juli.

Studium ber Abeologie. Dit Renntniffen bereichert tehrte er 1762 von bort guruck und wurde 1764 gum Dec: tor und Rachmittageprediger an Die Schule und Rirche in Friedland vocirt, welches Umt er ben 1. Juni geb. 3. antrat. 3m 3. 1765 b. 6. Rov. verehelichte er fich mit fei: ner fcon por ibm verftorbenen Gattin, geb. Soffmann aus Friedland und murbe ein glucklicher Bater von 7 Cohnen und 2 Zochtern, von welchen aber nur noch 1 Cobn und 1 Tochter leben. - Rachbem Ute lans ger als 23 Jahr fein geiftliches Umt in Friedland vers waltet hatte, murbe er gum Geelforger nach Buftegiers: borf berufen und trat 1787 b. 7. Dars Diefes neue Umt an. Biel bes Guten hat er mahrend feiner langen Umte-fabrung gewirkt, fo bag bies gemiß Alle bie ihn fanns ten, noch lange nach feinem binfcheiben ertennen werben. — Im Jahr 1802, d. 80. August verlor er seine trene Chegattin. — Im Jahr 1814 d. 24. Aug. hatte er bie feltene Freude, sein 50jahriges Umtsjubilaum feiern zu tonnen und von bem tonigl. Superintendent herrn Rus nowern eingefegnet gu werben, an welchem Fefte ihm anch die beutlichften Beweife ber Bufriebenbeit feiner Dbern , fo wie der Achtung und Liebe feiner Freunde und Schuler gegeben murben. Dit Liebe und Gifer verrichtete er bis wenige Bochen vor feinem Ende noch feine viels feitigen Umtegeschafte, bis ihn gulegt bie Altereschwache übermannte und er in bem feltnen Alter von 89 Jahren 9 Monater und 18 Tagen, nachdem er faft 63 Jahre lang als Geelforger in Geegen gewirkt hatte, gur ewigen Rube einging. - Er bat gefdrieben: Rurge Bernunft= lebre f. Frauenzimmer. Breslau 1777. — Raturlebre f. Frauenz. Ebb. 2. Muft. 1785. — Much bearbeitete er ben 4. Ihl. im 2. Bbe. u. ben 3. Bb. 3. Steinbergs Lefeb. f. Fraueng.

## 175. Johann Beinrich Georgy,

Paftor ju Friedeberg am Queis in Schlefien. geb. b. 22. Januar 1752, geft, b. 12. Juni 1826, \*)

Er war geboren zu Mublfeiffen am Greiffenstein. Auf ben Schulen zu Rieder-Wiefa und hirschberg vorbereitet, studirte er zu halle Theologie. Nachdem er in sein Batterland zuruck gekehrt und kurze Zeit hauslehrer gewesen war, wurde er 1781 Rector und Nachmittagsprediger zu Kriedeberg, welches Umt er 14 Jahr mit Gegen verwals

<sup>&</sup>quot; Schlef. Prov. Bl. 1826. Juli.

gel bes Directorats. Bebn Sabte laim verwaltete ev abfund fein Amt und genoß feiner Borgefesten, feiner Colelegen, feiner Schüler wohlverbiente Achtung und Liebe. Doch nicht lange war bem Guten ein ungeftortes Bich Ben befchieben. 1809 zeigten fich Gyuren eines überfpanne ten Geelenzuftanbes, einer unglicklichen periobifchen Geis Resverwirrung, beren Urfache viellricht gu große Anttend gung in mathematifchen Arbeiten, ober auch munde Artan-tung, ober eine unbetannte war. Diefer Buftanb biete ihn oft viele Bochen lang ab, fein Amt gu verwaltent und machte ihn gu einem Gegenstande ber innigften Bed forgniß feiner gablreichen Freunde, befonbers aber bes gerechteften Schmerzes feiner Jamilie. Da inbes ber-griebe in feinem Geifte nach Bochen ber Berwirrung und Raferei, manchmal auf gange Sabre wiebertebrte, fo vetwaltete er fein Umt bis 1823 gewiffenhaft und liebreich fort, und man wollte nicht getade ben braven Mann ver-1828 mußte indes biefer Schritt doch gefches ben , was auch R. fablte. Er ward mit einem febr an- ' Ranbigen Aubegehalte, ben er mit Wehmuth empfing. emeritirt und fab mit hochachtung ben gelehrten Bine Dem ann als feinen Rachfolger. Eine rabrende Freute: war es ihm bamals, bag bie Schiler an bem Abenbe, wo die Facelguge und die Lebehoch dem neuen Director. gebracht wurden, and ihm die Opfer ber Chrerbietung und Dantbarteit auf gleiche Beife bargubringen nicht vergafen. Ein fo ebler Dann wie R. war, hatte wohl versbient gladlich gu fenn; allein er war es nicht; nur im: Sande der Bergeltung wird der Bollendete Musgleichung gwischen Berth und Schickfal finden. Richt allein, baß bas genannte, eine ber fcrectlichften Beiden, ibn fo bart niederschlug: er machte auch in feinen Familienverhaltniffen folde traurige Erfahrungen, die nur feine Gottergebenheit ibn ertragen ließ. Er verlor namlich 8 gute Gattinnen in der Bluthe ihrer Jahre und wurde am Ende feine Pfleger außer bem Saufe haben auffuchen muffen, wenn nicht gute Rinder aus ben erften Chen feine lesten Sabro treulich verfüßt batten. Geine erfte Gattin war feit 1798, 30h. Chr. Benr. hilliger, Tochter bes Guperint. billiger in Sepda; die zweite, 1808, 3ob. Bilb. Dertel, Tochter des Pfarrere Dertel in Bibra; Die britte, 1816, Eleon. Dertel, jungere Schwefter der vorigen. Seine altsten und jungften Rinder gingen ihm auch im Sobe voran. R. war ein febr fcharffinniger und vorurtheilsfreier Denter, bis auf die Jahre, wa feine Geelentrafte fchiefe

bei war er ein eifriger Pairist und baite Gut und Blat freudig für feinen König und fein Batertand gegeben! — Den Geinigen war er der treufte Gatte, der järtlichfte Bater und Freund, ma je mehrere derfelben nach und nach vor ihm in eine bessere Welt hindber gingen, deste inniger schloß er sich an die Zurückleibenden an. Und als ihm endlich nur noch ein Gohn übrig war, umfaste er diesen mit der allerzärtlichsten Baterliebe. Davon zengten besonders die lesten acht Tage vor seinem Tode, die sein, als Pastor zu Köwenberg tedender Gohn, deichm zubrachte. Gieich als ob er die unde Arennung geschnet hätte, konnte er nicht mide werden, sein ganzes Baterberz gegen ihn zu eröffnen.

\* 176. Aug. Friedr. Bilh. Rubolph, Ragifter, Director bes Tynnasiums gu Bittan. geb. b. 11. geb. 1771, gef. b. 16. Juni 1886.

da ben braven Mannern, welche Bittan jangft verlor, geborte and Rubolph. Er war ein Ahtringer. Gein Bater, ber Pfarrer gu Burgholghaufen bei Edartsberge, Joh. Aug. Mubolph, hatte ihm eine gute Erziehung gegeben. Er tam in feinem 18. Jahre auf bas Beimarifche Symnaffinm, wo er unter Beinge, Schwabe, Mufaus u. A. bis 1790 ftubirte. 1790 u. 1791 hatte er bas Gluck unter ben trefflicen Mannern Reinhold, Paulus, Doberlein, Griesbach und Schus zu fludiren, Die ber bentenbe Jungling fich wohl zu Ruge machte. Run mußte er aber auch auf eine turf. fachf. Universitat, und begab fich nach Bittenherg, wo feine fernern Lebensschickfale entschieden wurben. hier findirte er 1791-94 unter Reinhard, Schrodh, Matthai, Ebert, Anton, henrici u. A. Er fühlte fich aber zum Behr er berufen und betrat 1794 bas philoso phische Catheder, nachdem er fich durch eine homerische Differtation das Recht zu lebren erworben batte. Rech in demfelben Jahre mard er Abjunct der philosophischen Satultat und 1796 Guftos der Universitätsbibliothet unter Schröck. — 1798 ward in Bittan das Directorat vacant, zu welchem man von jeher Frembe berufen hatte. Den Collatoren war durch mehrere in Wittenberg ftudis renbe Bittauer St.'s Berth befannt geworden. ward gewählt, und R. verließ, um bas ansehnliche Directorat ju übernehmen, die Universität, wo ihm eine Profeffur gewiß nicht entgangen fenn warde, traf im Rovbr. 1798 ju Bittan ein und vegetif, erft 27 Jahr all, die 34.

gel des Directorats. Behn Zahre lang verwaltete er ges fund fein Amt und genoß feiner Borgefesten, feiner Collegen, feiner Schuler wohlverdiente Achtung und Liebe. Doch nicht lange war bem Guten ein ungeftortes Birten beschieben. 1809 zeigten fich Spuren eines überspannten Seelenzuftandes, einer unglucklichen periodifchen Beis Resverwirrung, beren Urfache vielleicht zu große Unftrens gung in mathematifchen Arbeiten, ober auch munche Rrans Lung, ober eine unbekannte war. Diefer Buftanb hielt ibn oft viele Bochen lang ab, fein Amt gu verwalten und machte ibn gu einem Gegenftande ber innigften Beforgniß feiner gablreichen Freunde, befonders aber bes gerechteften Schmerzes feiner Familie. Da indes ber Kriebe in feinem Geifte nach Bochen ber Berwirrung und Raferei, manchmal auf gange Sabre wiebertehrte, fo verwaltete er fein Amt bis 1823 gewiffenhaft und liebreich fort, und man wollte nicht gerade ben braven Mann verdránaen. 1828 mußte indeß biefer Schritt boch gefches ben , was auch R. fublte. Er ward mit einem febr ans ftanbigen Rubegehalte, ben er mit Wehmuth empfing, emeritirt und fab mit bochachtung ben gelehrten Ein-Demann als feinen Rachfolger. Gine rubrende Frende war es ihm bamals, baß bie Schiler an bem Abende, wo die Kackelzuge und die Lebehoch dem neuen Director gebracht murben, auch ihm die Opfer der Chrerbietung und Dantbarteit auf gleiche Beife bargubringen nicht vergaßen. Ein fo ebler Mann wie R. war, hatte wohl ver-bient gladlich gu fenn; allein er war es nicht; nur im Bande ber Bergeltung wird ber Bollendete Ausgleichung zwischen Berth und Schickfal finden. Richt allein, baß bas genannte, eins ber fcbrecklichften Beiben, ihn fo bart nieberschlug: er machte auch in feinen gamilienverhalts niffen folche traurige Erfahrungen, die nur feine Gotts ergebenbeit ibn ertragen ließ. Er verlor namlich 8 gute Gattinnen in der Bluthe ihrer Jahre und wurde am Ende feine Pfleger außer bem Saufe baben auffuchen muffen, wenn nicht aute Rinder aus ben erften Gben feine letten Jahre treulich verfüßt hatten. Geine erfte Gattin war feit 1798, Joh. Chr. Henr. Hilliger, Tochter des Superint. Hilliger in Genda; die zweite, 1808, Joh. Wilh. Dertel, Tochter des Pfarrers Dertel in Bibra; die britte, 1816, Eleon. Dertel, jungere Schwefter der porigen. Geine altsten und jungften Rinder gingen ibm auch im Sode voran. R. war ein febr icharffinniger und vorurtheilsfreier Denter, bis auf die Zabre, wo feine Seelentrafte fchiefe

Michtungen erhielten; ein Mann von grundlichfter phi-Lologifcher und anderer Belehrfamteit; ein Chrift war er von achter Gottesfurcht, Gottergebenheit und Chriftuslies be, ein Mann von treuer Bahrheit, unerschutterlicher Mechtlichkeit und milder Gate. In feinen guten Jahren lebte er gang feinem Amte, arbeitete gewiffenhaft und angeftrengt. Bas ibm an Bebrgabe abging, erfeste er Durch andere gute Eigenschaften. Die alte Literatur in ibrem gangen Umfange und die mathematischen Biffens schaften waren feine hauptfacher. Doch war er auch in den neuen Sprachen und in der Phyfit nicht übel bewans bert, ja fogar auch ein gefchickter pandarbeiter. Die aroste Anfpruchlofigfeit und Dienftfertigfeit erhöhten feinen Berth. Als Schriftfieller bat er außer vielen Programs men sich burch seine Ausgabe des Lucian de scribenda historia und des Occilus Lucanus, so wie durch seine Arith= ' metit, als Stoff zur lebung im wiffenschaftlichen Denten, bekannt gemacht. Lettere ift Mathematitern an Ges lehrtenfchulen febr gu empfehlen. Geine fammtlichen Schriften find in Dtto's Dberlaufiger Schriftftellerleris ton und Schulge's Gupplementen bagu, fo wie im Meufel verzeichnet. Er hinterlaßt eine treffliche Bibliothet. In ben letten Sahren feiner Duge beschäftigte er fich nach Rraften noch miffenschaftlich. Drei Sochter und fein Unter Abzehrung und Schwache Cobn waren bei ibm. perging bem frommen Dulber feine leste Beit. Ginft am 15. Juni 1826 Des Abends entfchlummerte er unvermus thet und fanft binuber in das Land ber Freiheit. Die Gection gab über feinen rathfelhaften Buftand weiter teinen Aufschluß, als daß das Cerebellum in fandartigem Bufande gefunden ward.

Am 20. Juni ward seine fterbliche hulle, begleitet von ben meisten Gelehrten der Stadt und mehrern Fremsden, zu den Sargen seiner 3 geliebten Gattinnen beiges sett. Abends fand im Hörsaale der ersten Glasse seine Kabtenfeier statt, wo er an dem Subr. Mudtert, seinem früheren Schüler, einen seurigen Bobredner fand. Zeber wänschte dem Seligen Gluck, ausgekämpst zu haben, bes danerte aber auch, daß nicht seine Berdienste durch volle Gesundheit und längeres Leben verdoppelt werden kannten.

April 1 to 1

# 177. Johann Christoph Subig,

Solge u. Stablichneiber, fo wie topographifder Runftler zu Berlin. geb. zu heinrichs b. Suhl d. 20. Nov. 1754, geft. d. 17. Juni 1826. 4) Am 17. Juni ftarb mein Bater, Joh. Chr. Gubit. Da fein Rame auch in ber Runftgeschichte genannt gu werben verdient, ift es boffentlich gerechtfertigt, wenn ich bier in turgem Bericht feiner Thatigfeit gedente. — Bon feb nem Bater, Argt und Kreisphyfitus in Gubl, erbte er bie Liebe gu ben Biffenfchaften und bestimmte fich auf der hohen Schule in Coburg dem Studium der Theoles gie; Familien-Berhältnisse zwangen ihn zu einem anderen Befchaft, bis er endlich, wieder aus eigenem Antriebe, fic der Buchdruckerkunft widmete. Es leben noch mehrere Perfonen, Die es wiffen, baß er fich barin ausgeichnete und die vorkommenden schwierigen Aufgaben der Appa-graphie immer geschickt zu losen wußte; namentlich hat er dies in der Offizin Breitkopf's in Leipzig und ipater in ber bes Professor Unger in Berlin bewiesen. Bon diesem als denkender Kopf erkannt und von ihm berufen, tam er im 3. 1789 nach Berlin. Er hatte bis Dahin auch einige gluckliche Berfuche in der Holzschneide Bunft gemacht und fur die Berbefferung des Drucks manches Bwedmaßige erfonnen; jest tam es theilweife gur Ausführung. Sauptfachlich aber beschäftigte er fich mit ber Stahlichneidekunft; Die Stempel gu ben fogenannten Ungerichen Schrifts und Roten-Topen find fammtlich von ihm angefertigt. Ich habe bies ichon vor mehreren Jah-een (in meiner Beitschrift: "Der Gefellschafter") eins mal offentlich ausgesprochen und halte um fo mehr für nothig, es bier zu wiederholen, ba meines Baters Berte ben Ramen eines Undern tragen, ber fich jeboch mit fefs ner Umficht und Thatigfeit felbft einen Ruhm ficherte und mithin eines unmahren nicht bedarf. Die Stempel Der beiden Eleinften Schriften, ebenfalls zu den Ungerichen gezählt und meines Baters lestes Bert in genannter Runft, find noch im Befit ber gamilie und zeichnen fich, wie alle, die er lieferte, burch Scharfe und Genauigteit vor ben meiften Arbeiten ahnlicher Art vortheilhaft aus, weil fie in einer eigenthumlichen Dethobe angefertigt find, beren beutliche Darlegung, fo wie vieles Undere, das dem Streben des nun Dahmgeschiedenen Achtung er

<sup>\*)</sup> Saube und Speneriche Beitg. 1886, Ro. 148.

werben muß, nicht verloren gehen foll. And ich verbante ihm für meine Kunft Borkenntnisse, die mir Bieles erleichterten, und noch manche seiner nusbaren Ersahrungen harrt auf ihre Anwendung. — Sein ganzes Leben hindurch oft von Krankheiten heimgesucht, zulest auf eiz
dem Auge völlig erblindet und nun seit bemahe zwanzig
Jahren sast unablässig von Schmerzen geplagt, war es in den Momenten, wo er sich einigermaßen wohl fühlte, noch immer sein Kummer, nicht mehr wie sonst sich beschäftigen zu können. Es hat mancher Künstler mit glanzgenderem Ersolge gelebt, biederer und thätiger als er
Keiner! Und wenn seine Anspruckslosigkeit nie nach öftentlicher Anerkennung strebte, so wird man mir jest um
so eher gestatten, auch darin Arost zu suchen für einen
Berluft, den man am tiessten einspindet, wenn Ersahrung
uns den Werhalts wissen seine Psicht übte, wardigen lehrte.

## 178. G. R. Bens,

Lehrer an der Elementarschule zu Ruhrort im Reg. : Bezirk Cleveged. d. G. Nov. 1744, gest. den 20. Juni 1826. \*)

Sein Geburtsort ift Burg im hollandischen, von wo er mit feinem Bater, welcher ebenfalls schon als Behrer an der Elementarfchule zu Anbrort berufen worden war, Dorthin auswanderte. 1766 d. 10. Nov. wurde er einstimmig zum Rachfolger seines Baters gewählt, betleidete diese Stelle bis 1822, also 56 Sabre mit Ehren und lebte feite Dem zuruckgezogen seinem Gott und der Ratur, bis er seine

mube Bulle verließ.

Wohl verdient diefer nun von uns geschiedene Erden burger ein ausgezeichneter genannt zu werden: denn in einem Zeitalter geboren, da der Stand, welchem er fich widmete, gerade zu denjenigen gehorte, welche zum Wohle der Menscheit der Erhebung am meisten bedurften, da die Anregung zum Besseren von Außen so gering und der Mittel zur Fortbildung so wenige waren, wußte sein Geist sich eine Bahn zu brechen, auf welcher er zu einem sche nen Biele gelangte, und er ftand noch als Greis ehrenvoll nen beingen Brüdern seines Standes in der Schule, in Privattreisen, so wie vor der prüsenden Landesregierung. And mehr, als er für seinen Stand bedurfte, hatte sich

<sup>\*)</sup> Aus b. Schulzeit. 1896. 1. Abth. Ro. 79, .

fein nach Erkenntniß durftender Geift zu eigen zu machen gesucht. Clavier: und Orgelbau, Uhrmacherkunst und Glockengießerei waren ihm nicht fremd (er legte glückliche Proben davon vor), und die Regierung erkannte ihn als

praftifchen Geometer.

So reich begabt mit Anlagen, so tief angeregt und unermudet thatig zur Entwickelung und Ausbildung derfelben, so ebel und groß war das herz dieses Mannes und rein fein Wille. Recht und Kahrheit waren ihm heilig, Gott und Christus sein hochtes Gut; darum tonnte ihn Keiner einer Krantung des Rechtes und der Mahrbeit beschuldigen; darum drängte sich ans seinem ernsten, scharfen Auge eine Thräne, wenn er mit seinem Schülern sich in Betrachtungen der hochten heiligen Gegenstände einließ; darum des Geschickes, deren viele über ihn ergingen, darum ging er ruhig seinen Plad dabin.

Was W. in seinem Amte war, darüber wurde selbst die Umgegend seines Wirkungsortes noch nach diesem Geschlechte ehrenvolle Zeugnisse ablegen, wenn es möglich ware, daß an der Statte, wo er wirkte, sein nicht mehr gedacht werden sollte. Doch wie ware es möglich? War es nicht W., welcher zur Zeit seines blühenden Lebens Alle mit Einem Geiste beseelte, die ihm nahe standen, welcher sie Alle zu Einem Wollen und zu Einem Ahnn welcher sie Alle zu Einem Wollen und zu Einem Ahnn werdand? Ries er nicht dadurch so manche schöne Einsrichtung und Werbindung in seiner Gemeinde hervor, bei welcher dieselbe sich glücklich fühlte? — Und das sollte vergessen werden können? Rein, die Zukunst wird ihr heiliges Geschäft, Edles der Bergesseheit zu entreißen, auch hier, wo dieser Edle wirkte, gerecht vers walten.

Doch nicht allein für den Wohnort, auch für das Baterland schlug das herz dieses Mannes start und warm. Preußens Thron, welchen er im Lause eines halben Jahrs hunderts hatte zu einer erstaunlichen hohe ausbauen ses hen, war ihm ein Gegenstand der Berehrung, und sede Gelegenheit, welche nur dazu dienen konnte, Liebe für denselben und für's Baterland der Jugend und den Erwachsenen heilig zu machen, wurde von ihm mit Begeis strung ergriffen. Darum bielt er in den dunkeln Jahzen der Arennung von dem ihm so werthen Kürstenhause sest indere Jukunst aus Wunsch und Ersahrung weissagend, stand er oft als tröskender Bater zwischen webmutbigen Kindern.

In feinem Wandel und Wirken hatte er auf jedes Artheil verzichtet, anspruchtes und ruhig sah er auch nach seinem Amtsaustritte auf seine Umgedung und auf sein Beien. Mit der Welt und Sott im Frieden blickte er heiter in's dunkle Grab und verließ ergeben in Gott, die Stätte seines irdischen Wirkens, seit überzeugt, zu einem schöneren Leben und zum Wiederssinden vieler Berlornen hinüber zu gehen. So hat denn dieser edle Geist hier auf Erden gelenchtet, nicht wie ein Meteor, welches glanzend einen großen Raum schonell durcheilt, um aben so schon und zu erlöschen, sondern wie ein Etern, welcher freundslich strahlend ausgung, in ruhiger Größe seinen Kreis wandelte, die er leise am Horizont unterging, auch noch in einer andern Welt zu ftrahlen.

Bebrer zu Mühlheim a. b. Ruhr. .

\* 179. Nathanael von Köftlin, Magifter, titulirter Pralet, Detag m. Stadtpfarrer ju Urach, im Ronigreid Muttemberg.

geb. b. 15. 3an. 1744, geft. b. 27. 3mi 1826.

Sein Bater, Diatonus in Blaubeuren, spater Dberpfanter und Senior in der ehemaligen Reichsstadt Eflingen, ertheilte ihm den erken Unterricht und bestimmte ihn gemigeistlichen Stand, womit auch seine eigene Reigung volle dommen übereinstimmte. Aus den damaligen Seminariend Dentendorf und Maulbronn 1762 in das theologische Stift zu Tübingen eingetreten, seste er daselbst auch nach vollendetem Studienlauf seinen Aufenthalt als Bibliothebat des theologischen Stifts und nachher als Repetent die zum I. 1774 fout, wo er als Ricar nach Stuttgatt betwein wurde.

Am 18. Juni 1775 wirbe er gum Diatonus in Ritetingen, im S. 1798 jum Detan in Pfullingen und im S. 1809 jum Betan in Urach befordert. Burch ein königs liches Detret vom 6. Juni 1828 wurde ihm der Titel und Rang einas Pralaten mit dem Pralatentrenz verlieben.

Unter dem Borfig des bekannten Philosophen Plouce quet vertheidigte er zur Exlangung der Magifterwürde eine von ihm feldst verfaßte Dissertation de vi animi, so sidi manifestandi, und schloß feine Studienlausbahn mit einer von ihm gleichfalls feldst verfaßten Dissertalion do Christi imperio. Er schried ferner: Rede von gering scheib nenden Unfangen als d. Keim d. größten Begebens. 1767. Beantwortung d. Frage: Welches find d. stätken epeget. richtigften Beweife, bag b. Bebre v. b. Rechtfertigung durch d. Glaub. an Jesum wirtlich im R. A. liege u. wahr fep. 1784. — Abhandlg. ub. d. Duldung. 1790. — Gedanten ub. Aergerniß am Rreuze Chrifti. 1793.

Als Repetent in Tübingen übernahm er auch einige fcriftstellerische Arbeiten, welche ihm die Theologen Reng und Cotta bei ber berausgabe einiger ihrer Berte auver trauten, namlich Reuf bei feiner theologischen Morat, feinen opusculis theologicis und feiner Bertheidigung ber Offenbarung Johannie gegen Gemler; Cotta bei feiner Rirchengefchichte und bei etlichen Theilen feiner Ausgabe von Gerhards locis theologicis. Mehrere einzelne Dres digten und andere Eleine Auffage gab er größtentheils auf außere Beranlaffung im Druck heraus.

Er war ein treuer, redlicher Diener der Rirche, bem es Ernft war mit feinem beiligen Berufe. In den Rangelvortragen fprach er fich mit einer Gicherheit und Barme aus, welche aus einer grundlichen und durch Erfabe rung bemahrten Ueberzeugung hervorging; mit befonberer Berglichteit ubte er ben Seelforgerberuf bei Rranten und Sterbenden. Er fprach fich mit Ernft gegen Unordnungen und Fehler aus, aber fein Ernft ging nie in Bitterteit ober Berfonlichkeit über. In dem Umagnae mit feinen Gemeinbegliedern zeigte er eine reine Arglofigfeit, eine garte Bebutfamteit, eine unveranderliche Gerabbeit und Arene und eine milbe Beiterteit. Gein Menfieres fionte Chrfurcht ein.

Er hatte bas Glud, am 29. Juni 1825, am Feiertag Detri und Pauli, an welchem er vor 50 Jahren feine Ans trittspredigt zu Rurtingen gehalten, fein Amtsjubilaum zu feiern. Es fprach fich an diesem festlichen Tage eine allgemeine Theilnahme und Achtung für den verehrungswurdigen Inbelgreis aus; er felbft bezeichnete ben Mongen bes Sages burch eine Stiftung von 300 Gulben, aus welchen ber jahrliche Bins zu Schulbuchern fur arme aes fittete Rinder verwendet werben folle. Unverdroffen und mit beinabe ungeschwächter Kraft batte er feine Bernfis thatigfeit bis über das 32. Lebensjahr geubt, als die Folgen eines ihn betroffenen heftigen Schlaganfalles seinem Beben ein Ende machten. Er murde an eben dem Zage beerbigt, an welchem er im Sahr guvor feine 50jahrige Amtsführung gefeiert hatte.

Gruntbal, im Ronigr. Wurtemberg.

Dr. 3. G. Sauff, Pfarter.

#### k 180. Johann Friedrich Brener,

Ebnigt. baier. Pofrath, Magifter u. orbentt. Professor b. Philosfovbie und ber iconen Wiffenschaften an ber Universität ju Erlangen.

geb. b. 2. Det. 1738, geft. b. 28. Juni 1826.

Er war zu Stuttgart geboren und längere Zeit als Prediger der evangelischen Capelle zu Livorno angeftellt. Beit 1770 (alfo 56 Sahre lang) war er atabemifcher Beb. rer in Erlangen. Bielfaltig gebildet auf Reifen in Italien und Deutschland, und als ein feinfinniger Renner neuerer und alterer Oprachen, leiftete er in den erften Decennien feines Behramts der dafigen Universitat nicht blus als philosophischer Lebrer fur Diejenigen, welche bas Studium der neuern Systeme mit der claffischen Sprache bes Alterthums zu verbinden wunschten, wesentliche Dienfte, fondern trug auch ju bem glor Diefes Dufenfiges badurch febr viel bei, daß er eine Menge Auslander, befonders Englander und Ruffen, dabin zog, die allerdings vorzügs lich feinetwegen tamen. Unter jenen mar auch ber fpater fo bekannt gewordene englische Minister, Ritter Sadfon, bem die bafige Juriften Fatultat 1803 die juriftiice Doctorwurde in einem Diplom mit filberner Rapel ertheilte. Geit einer Reihe von Jahren war B. burch Kranklichkeit und hohes Alter — er ftarb im 88. Lebens: fabre - verhindert, feine offentlichen Bortrage fortaufege gen, wodurch aber feine fruheren Berbienfte um die Uniperfitat von ben Jahren ber, wo er noch einer ibrer vorguglichften Behrer war, nicht vergeffen worden find. Gein Bildniß befindet fich in C. 28. Bocks Cammlung von Bildniffen gelehrter Manner, 28 Beft, 1791. Schriften find:

Progr. de concord, sensus commun, cum philosophia, Erl. 1771. 4. — Pocotes Bethreid. b. Morgenlandes. Ze Aufl., deutsch übers. 3 Bde. 1771. 72. gr. 4. — Rite. neuen Titel. 1791. — Ehrengedachtniß auf Fr. Hofzathin Harleyi. 1772. 8. — Diss. de fato theolog. recent. quorundam philosophorum, inprimis Dav. Hartleyi. 1775. 4. — Ehrengedachtniß auf Prof. P. E. Müller. 1776. 8. — Select pieces in english prose and verse. 1779. 8. — Neb. d. Borstellg. d. Alten v. Gott. 1780. 8. — Ued. d. Gigennuß menschl. Handlungen. 1783. 4. — Bom Berhalten d. Philosophen im Bortrag d. Lehre v. d. Nothewendigkeit. 1784. 4. — Cieg d. prakt. Bernunft üb. d. speculative. 5 Abtblan. 1785 — 89. 4. — Oratio de subli-

mitate et vero nimia etiam subtilitate philosophorum. 1790.
— Progr. üb. Busammenhang v. Angend, Gelbstbilligung n. Unsterblichkeit. 1790. 4. — Progr. ein Wort zur Ehstenteitung d. Erundsaßes eigner Wollkommenheit als ers sten moral. Geseges. 1791. — 2 Progr. üb. Humanität d. Philosophie. 1793 — 94. — 3 Progr. üb. d. Philosophie als Gemeingut d. Menschheit. 1796. 98. — Progr. üb. d. Werth d. menschl. Lebens. 1799. — Progr.: Wie verhält sich das, was ist, zu dem, was seyn soll? 1802. 8.

Als Necensent oder Mitarbeiter hat er steißig Beis

Als Recensent ober Mitarbeiter hat er fleißig Beisträge geliesert in b. Seilersch, gemeinnüs, Blattern — in Gellenger gel. Zeitg. — in Meusels histor. Literatur. Bergl. haugs Schwäb. Mag. 1773. S. 812. — Meyers. Nachrichten. — Gradmanns gel. Schwaben. S. 67 u. S. 828.

# 181. Matthäus Georg von Chandelle,

Bifchof von Speper.

geb. b. 11. Dec. 1745. geft. b. 80. Juni 1826. \*)

Er ift zu Krankfurt a. M. geboren, hatte daselbst einen aus dem guttichfchen gande ftammenden Beinbandler gum Bater und eine Tochter des berühmten deutschen Bildhaners Donett bafelbft gur Mutter. Rach fruhem Tode des Baters ftubirte er am Gymnafium zu Maing, wurde 1763 ohne Concurs vor allen Mitbewerbern auf Befehl bes Churfürften Emerich Joseph in das Clerical : Seminar aufges nommen, 1769 Priefter, nach offentlicher Prufung aus als len Theilen der Theologie und nach erlangter Doctoratswurde am durfurfil. hofe geiftlicher Borftand und Bebs rer ber Ebeltnaben, bald bernach auch hoftaplan. 3m 3. 1779 ernannte ihn ber Churfurft Friedr. Garl Jofeph gum Mitgliebe bee ergbifchoft. Generalvicariate und gum Stiftsherrn in Friglar, 1781 marb er Stiftsherr bei Gt. Peter in Mains, und als jungfter Rapitular auch Coos lafter. Bei ber Reftaurations : Commiffion ber Dainser Universitat mar er Mitglied, bann Graminator fynobalis aller zu ordinirenden und approbirenden Geiftlichen und Director ber ehemals in Maing bestandenen Congregation der Rirchenceremonien. Rach vergunftigter Auswanderung aus der von den Frangofen befesten Westung Maine 1793 begab er fich nach Frankfurt, wo et von der churfürfil. in Burgburg angeftellten Statthaltericaft nach Afchaffens burg berufen murbe, um mit dem bafigen Commiffariate

<sup>\*)</sup> Meift aus B. Jade Bebensmomenten ?. baier. Staatsbies ner. 1819. Beft IV. G. 46.

das Metropolitangericht und erzbischöft. Bicariat zu bilben und zu leiten. Rach dem Tode bes erzbischoft. Officials wurde ihm vom Churfurften der Auftrag ertheilt, das Officialat zu verwalten, deffen vorzugliche Berrichtung in der Direction des Metropolitangerichts besteht, im 3. 1802 wurde er vom Churf. Friedr. Carl Joseph v. Erthal sum wirklichen Officiale ernannt. Bom 3. 1800 an, mab: rend der Unwesenheit des Gen. Bicariate in Frankfurt und mabrend welcher Beit ber Beibbifchof Bermes Provitar war, Deffen Umt in der Beitung des erzbischoft. Gen. Bicariats beftand, verfab er auch biefes Directorium. 3m 3. 1803 wurde das Gen. Bicariat nach Afchaffenburg verlegt. 1804 ernannte ihn der Churerzkanzler Karl Theod. v. Dalberg gum churf. Geh. Rathe, 1807, nach hermes Tobe, gum Director des erzbischofft. Gen. Bicariats, mit Beibe: haltung des Officialats und der Directorstelle des Metropolitangerichts, 1810 zum Mitglied der erft neu errich= teten ergbifchoff. geb. Confereng unter bem Borfige Des &. Primas, 1813 jum Staatsrath, Ritter und Großereng Des Concordienordens. Um 1. 3an. 1816 murbe er Rit: ter des baier. Civ. Berd. Ordens, und nach dem Tode des Beibbifchofe v. Rolborn vom Erzbischofe und Drimas an beffen Nachfolger Sr. t. Majestat vorgeschlagen, burch ein Ministerialdecret vom 9. Dec. 1817 von der einstigen Bestimmung zum Dombechant in Gichftabt benachrichtigt, den 16. Febr. 1818 zum Bifchofe von Spener durch ein von Gr. Daj, bem Ronig unterzeichnetes allerhochftes Decret ernannt und bem pabfilichen hofe zur kanonischen Ginfepung ale folder angezeigt, nachdem Ge. Beiligteit foon den 25. Mai 1816 im geheimen Confistorium ben-felben als wurdigen Bischof von Speper ausgesprochen hatte. Als solcher handelte er im fauften Geifte feiner ehemaligen Leiter Dalberg und Kolborn für die Wieder. belebung aufgeklarter Ratholiken feines neuen Sprengels nach der am 13. Sept. 1821 erfolgten befinitiven Ernennung. Geine Birtenbriefe find Beugen feines redlichen Gifere gegen alle hindernisse, welche sich ihm entgegen thurmten; er ftrengte fich bis zu feinem 80. Bebensiabre mehr an, als fein fchwacher Rorper erlaubte. Darum un: terlag er denn endlich auch der anhaltenden Ermudung gum größten Leidwefen aller Diocefanen, in beren Uns denten er nie erloschen wird. Der Tod ereilte ibn gleich nach ber Rucktunft von einer Firmungereife. Geiner ununterbrochenen Gorge verdankt die Rachwelt die Biederberftellung bes Domes zu Speper.

#### \* 182. Johann Gottlob Lunge,

Doctor b. Philosophie u. emeritirter Conrector b. Nicolai : Schule ju Leipzig.

geb. im J. 1753, geft. b. 2. Juli 1826.

Diefer gelehrte und rechtschaffene Schulmann war ber Sohn eines wackeren Schullebrers, ber gleiche Bornamen mit ihm hatte, im Dorfe Suptig bei Torgan und von Dem er auch die erfte Unterweisung erhielt. Bierauf unterrichtete ihn ber Pfarrer feines Geburtsortes, Beutler, fo daß er 1766 auf bas Lyceum in Sorgan tommen konnte, wo er an Olpe, Sintenis und Beutner tuchtiae Behrer hatte. 3m folgenden Sahre 1767 bezog er Die Grimma'iche Fürftenschule, auf ber er feche Sabre bindurch den Unterricht der verdienten Manner Richter. Reichard, hofmann, Mude und Rrebs genoß, benen et fic burch Fleiß und gutes Betragen empfahl. Auf Dies fer, damals vorzüglich blubenden, gelehrten Bebr - und Erziebungsanstalt wohl vorbereitet, ging er 1773 auf die Leipziger Sochichule und ftubirte unter ben berühmten und vortrefflichen Behrern, Boffect, Burfcher, Korner, Morus, Bohme, Reig und A. Philologie und Theologie mit großem Gifer und glucklichem Erfolge, fo daß er am 5. Mar; 1778 ehrenvoll die Magister: Burde von der Leipziger philosophischen Kacultat erhielt. Da er aus Berft arm war, hatte er feine Studien ohne Unterftusung von Gonnern nicht vollenden konnen und er war fo glucklich, diese an den mehrsten seiner Lehrer, vorzüglich an Bobme, M. BB. Ernefti und Gendlig, fo wie an bem Raufmann Sickel zu finden, bei deffen Cohne — ber jest Burgermeifter in Leipzig ift - er eilf Sabre Bebret war. Das montagige Predigercollegium batte ihn unter feine Mitglieder aufgenommen und mehreren Rindern aus ben angesehenften Familien Leipzigs gab er Unterricht, ben er auch noch immer fortfeste, als ihm 1785 vom Magiftrate bas Umt bes britten Collegen an ber Ricos Tai : Schule anvertraut worden war. Er befaß eine gute Lebrgabe; ertlarte lateinifche und griechifche Autoren faßlich und fruchtbar, trug die Gefchichte bundig vor und wußte fich burch forgfaltige Abwartung feines Amtes, in Dem er Strenge mit Gute weise verband, die Achtung ber Schuler und bie Bufriedenheit ber Borgefesten gu verschaffen. Diese übertrugen ihm baber 1795 bas Conrectorat und zugleich die Stelle des Unter : Bibliothefars an der Rathsbibliothet, ju welcher er fich, wegen feiner

arundlichen Gelebrfamteit, porzuglichen Liebe gur Biblios graphie und Literargefchichte, großen Punttlichteit, Un= berbroffenheit und guvortommenden Gefalligteit, befouders eignete. In den ersten Jahren gehörten die Stunben, welche er auf der schonen Rathebibliothet zubrachte au feinen angenehmften: bier entstanden die gediegenen Schriften, welche feinen Ramen auf die gelehrte Rachs welt bringen werden und hier unterhielt er fich oft im lehrreichen, freundlichen Gespräche mit wißbegierigen Bunglingen ober Gelehrten, welche bie Bibliothet befuch. ten, unter welchen letteren vorzuglich fein Freund und Gonner, ber Domberr, Dr. Rau (+ ben 22. Jan. 1818), fich befand. Als 1820 die Schule, an welcher der wurdis ge &. funf und dreißig Sahre nuslich gewirft batte, eine neue Organisation bekam, ward er, auf fein Unfuchen, mit Beibehaltung feiner Einnahme, in Ruhestand verfest , nachdem er turg guvor , am 3. October 1819 , mit Frau R. C., verwittweten Ruchler , fich verheirathet batte. Diefe von dem alten, freiheitliebenden Jungges fellen, wahrscheinlich unter einer ungunftigen Conftellas tion geschlossene Berbindung behagte ihm nicht und verleidete ibm Beipzig: fo daß er nach Dugeln und bald Darauf nach Grimma jog, wo er in ehrenvollem Otio Literario lebte und bafelbft auch feine Tage beschloß. — Ungeheuchelte Gottesfurcht, Berufetreue, ftrenge Rechts ligfeit, Befcheibenheit und höflichteit waren vorherrs foenbe Zugenben bes fchlichten Mannes, ber fein wohls gebildetes Meußere (er war lang und von fraftigem Rorperbau) nicht vernachläffigte. Bu feiner Erholung fpielte er gern Billarb, ober machte, meift allein, einen Spatiers gang in's Areie.

Geine grundlichen philologischen und bibliographis schen Kenntnisse hat er durch folgende Schriften betuns bet, die zum Theil in ausländischen, gelehrten Zeitschrifsten ehrenvoll angezeigt worden find und bedauern lassen,

Daß er nicht mehr gefchrieben bat.

Commentatio de Christi divitiis et paupertate, ad 2 Cor. VIII. 9. Lipsiae 1784. — Monimentorum typographicorum decas illustravit, ad Panzeri Annales typograph. accommodavit atque edidit. Lipsiae 1799. — Academia Veneta seu della Fama, in disquisitionem vocata. Lipsiae 1800, — Monimentorum typographicorum tridecas. Lipsiae 1801. — Carena \*) u. Repren, ob. etymologifcis

<sup>\*)</sup> In der Meinung, das biefe gelehrte Abhandlung ein Roman

philologifche Untersuchung ub. b. Urfprung n. d. Beden-

tung der beiden genannten Borter. Leipzig 1808.

Mehrere mit &. oder mit Suptutius unterzeichnete Beiträge lieferte &. zu dem Leipziger und Kurnberger Allgemeinen literarischen Anzeiger, auch in die Leipziger allgemeine Literatur Beitung, in deren Intelligenzblatte 1809 er mehrere ungedruckte Briefe Melanchthons mittheilte. Er sammelte viele Jahre lang an Melanchthons und Camerarius Briefen, die er vollständig ediren wollte, welches aber, leider! nicht geschehn ist. Er hat diese mühissame Sammlung der Schulbibliothet in Grimma verehrt.

# 183. Johann Traugott Schon,

geb. b. 19. Dec. 1746, geft. b. 4. Jul. 1826.

Er ward zu Befdwig in ber Dberlaufig geboren, ftubirte Die Rechte, erhielt zu Leipzig Die Doctorwarde und begab fich im 3. 1771 nach hamburg. hier abvocirte er bis gum 3. 1815, wo er Michter bes Riebergerichts wurde. Er hatte besonders in den neunziger Jahren durch den Befuch von Bucherauctionen und die Anfertigung von Ratatogen dazu fich gang vorzügliche bibliographische Renntniffe erworben. Geinen Charafter bezeichnen ftrenge Recht-Schaffenheit und eine feltene Gutmuthigfeit, welche ibn mit Bertennung alles eigenen Bortheils ben Bunfchen und Abfichten Anderer in feinem Geschäftsleben als Cach= walter bienen ließ und es freilich buchftablich bei ibm gu= treffen mochte, daß Juftinian teine Reichthumer fchente. Leider wurde er gum Richter Beforbert gu einer Beit, wo fein ftart vorgerucktes Greisenalter oft ben angestrengteften Bemühungen tropte und ihm das zu leiften verfagte, wozu feine Bahler ihn geeignet gefunden hatten und fein redlicher Bille gewiß niemals fehlte. Er farb aus Mla tersichwäche im 79. Bebensjahre. 6. Amr.

#### 184. Gottlieb Benbt,

Doctor ber Deilfunde und prattifcher Argt ju Rochlig. geb. b. 6. Juli 1794. geft. b. 7. Juli 1826.\*)

Er war zu Leipzig geboren, bezog 1811 bie bafige bobe Schule, warb 1813 bei einigen frangofifchen hofpitalern

fet, verfchrieben fich diefetbe, als fie herausgekommen war, mehr rere Befiger von Leihbibliotheken.

") Pall Lit. Big. 1826. Nr. 201.

als Unterarzt angestellt, machte gegen Ende desselben Jahrres als Arzt beim Banner der freiwilligen Sachsen den kenzösischen Feldzug mit und kehrte im August 1814 zu Fortsehung seiner Studien nach Leipzig zurück. Im I. 1819 nahm er die medicinische Doctorwürde an und ließ sich im I. 1824 als praktischer Arzt in Rochlig nieder, wo er die in seiner Naterstadt begonnene ärztliche Laufsdahn nicht ohne Glück fortseste. Seine Thätigkeit als Schriftsteller beurkundete er hauptsäulich durch Bearbeistungen mehrerer französischen Schriftsteller. Auch hat er zu E. F. Kühns neuer Sammlung auserlesener Abhandslungen zum Sebranch praktischer Aerzte einige Beiträge geliesert.

\* 185. Daniel Gottlieb Friederici, fon. preuß. Regierungs-Baurath zu Berlin. geb. den 20. Marz 1767, gest. den 8. Juli 1826.

Triederici wurde zu Berlin geboren, ftudirte die Baukunft, vornehmlich die ökonomische mit großem Erfolg, ward Baninspector bei dem hof Manamte in Potsdam, 1798 Banrath bei dem houvernement in Berlin und 1809 Resgierungs Baurath baselbft. Er war ein außerordentlich larer und praktischer Schriftfeller über verschieden Bangegenftände, vorzüglich aber erward er sich ein bleis bendes Berdienst durch die herausgabe des dritten Banzdes zu Gilly's Landbaukunst, welche er nach dem Tode des berühmten Berfassers und dessen nicht unwürdig des berget. Bieljährige Ersahrungen machen seine Schriften für den Architecten sehr brauchbar; sein Styl ist, bei einnem fäslichen Bortrage, elegant zu nennen.

Diefer allgemein geachtete Mann verband mit einer unüberwindlichen Rube ben folden Charafteren oft eiges nen treffenden trodenen Big, welcher ihn jeder Gefellichaft will tommen machte, und beffen unwillführliche Unwendung Beiterteit und Freude verbreitete. Dabei mard er unterfrust burch eine einnehmende Geftalt und febr ausbrucks: volle Buge. Obgleich feinen eigenen Beg verfolgend, in manchen Studen faft Conderling, bewährte er bis gur letten Stunde den Ruf eines brauchbaren und tuchtigen Mannes. - Er fcrieb: Sammlungen nuglicher Auffage u. Rachr., b. Bautunft betr., m. R. Jahrg. 1798—1803. - Muleit. g. Musmeffung u. Berechnung ber b. b. Baus wefen vorkommenden gangen, Flachen u. Rorper, m. R. 1799. - Ganbb. b. Bandbaufnuff, v. Dr. Gilly, tonigl. Web. Dber : Baurathe; 3r Bo., nach beffen Bode beraus: geg., m. Apfen. 1811. Dr. Garl Banae.

## \* 186. Gottlieb von Chrhart,

Doctor b. Medicin u. Chir., ton. baier. Rreis- u. Stabtgerichts: Arat ju Memmingen.

geb. ben 80. Juli 1768, geft. ben 8. Juli 1826.

Memmingen, ehemalige Reichsstadt, jest nach Angsburg Die größte und gewerbfamfte Stadt bes baier. Dberbos naufreifes, mar ber Beburtsort bes Gottl. v. Ebrbart. Sein Bater — ein eben fo gelehrter Argt, als geschickter Prattiter — war Physitus daselbft; aber auch bes Begie tern Bater, Großvater und Urgroßvater waren ausges geichnete Mergte in Memmingen gewefen. G. ftudirte vom 3. 1769 — 1779 auf dem Lyceum feiner Baterftadt und legte hier einen guten Grund zu feiner wiffenschaftlichen Bil-Dann empfing er von feinem Bater ben erften porbereitenden Unterricht ju feinem tunftigen Berufe. Bom Sept. 1780 bis jum Darg 1782 borte er in Burich bei ben großen Gelehrten Steinbruchel, Bottinger, Beg und Sal. Schinz Philologie und Philosophie, bei dem berühmten Argte Rahn Phyfiologie und Pathologie, bei Burthardt Unatomie, bei birgel medicinifche Klinit. Rach Haufe zuruckgekehrt, genoß er bis zum April 1783 wieder der Unterweisung seines Baters, der ihn nicht nur zu Rranfen, fondern auch zu Gebarenden führte und fo den Grund gu feiner, prattifchen Bildung als Argt und Ge burtebelfer legte.

Im April 1783 begab er fich nach Gottingen, weldes damals in allen gachern ber Dedicin und Naturmiffenschaften ausgezeichnete Bebrer befaß. Sier borte er bei Lichtenberg Physit; - bei Gmelin Botanit, Chemie und Pharmacie; - bei Brieberg Unatomie, Physiologie und Geburtsbulfe; - bei Murren allgemeine Pathologie und Argneimittellehre; - bei Strobmeier fpecielle Dathologie; - bei Richter Semiotit, Specielle Therapie und Chirurgie; — bei 3. D. Frant gerichtliche Mebicin und medicinifche Polizei, fo wie medicinische Rlinit; — bei Blumenbach Geschichte der Dedicin. Im Gebarhaufe ubte er fich in ber prattifchen Geburtshulfe, und ber Borfteber beffelben vertraute ihm in feiner Abmefenheit felbft die Leitung des Institute. Bon Gottingen reif'te er im October 1784 nach Caffel, um fich unter Stein in ber praftifchen Geburtebulfe noch mehr zu befähigen. Im folgenden Jahre befuchte er Bien, um Stoll's tlis nifchen Unterricht gu genießen und murde noch in demfels ben Jahre zu Erlangen promovirt. Seine Inaugural. Differtation handelte: De Asphyxia Neophytorum.

felbst von Regenten nicht unbelohnt. So erhielt er für die letzte seiner Schriften von dem Kaiser Alexander und seiner erlauchten Gemahlin Brillantringe von großem Werthe und von Ihren Wajestäten dem Könige von Preu-

Ben und von Baiern golbene Debaillen.

Seine Schriften find, außer feiner Inauguralbiffers tation: Darftellung b. Grunde fur u. gegen Die Blats ternimpfung. Memming. 1789. - Ueb. Die Ruhpodens impfung u. ihre Empfehlung. 1801. - Resultate d. Ruhs poden: ob. Schuspodenimpfungen unf. Baterftadt Memmingen. 1801. — Gendichreiben an Die Brn. Geiftlichen 3. Beforderung b. Schuspockenimpfung. 1801. - Samml. v. Beobachtungen u. Auffagen ub. Gegenstände aus ber Argneifunde, Bundargneifunft u. Entbindungslehre. 2 Bbe. Rurnb. bei Grattenauer. 1803. - Ragazin f. bie tech= nifche Beiltunde, öffentl. Argneiwiffenschaft u. medicin. Gefeggebung. Ulm, 1805. — Physich-medicin. Topogras phie d. königl. baier. Stadt Wemmingen im Illerkreife. 1813. - Entwurf eines physitalifch:medicin. Polizeiges fetbuches u. eines gerichtl. Debicinalcober. 4 Bbe. Muasb. in d. v. Jenisch: u. Stageschen Buchhandl. (Der gerichtl. Medicinalcoder felbst als zweite Abtheil. liegt als Mas unfcript vollendet vor).

Augsburg.

Dr. Weşler. Medic. u. Reg. Rath.

## \* 187. Claus von ber Decken,

Bhigt. großbritan. hannoverscher Staats u. Kabinetsminister zu hannover, Großtruz b. han. Guelphen: u. b. hess. Schmenorbens. geb. ben 6. Jan. 1742, gestorben ben 10. Juli 1826.

Claus von der Decken, dieser große, weise und tugends hafte Staatsmann, wurde zu Rittershausen im Lande Kedingen Freiburgischen Abeils im Herzogthum Bremen, aus einer Familie geboren, die zu den altesten, ausges breitetstem und verdientesten adeligen Familien der hans noverschen Lande gehort. Bon seiner Jugendgeschichte tonnte ich keine Erkundigungen einziehen, nach einem Rückschluß aber von dem, was er schon in seinen frühezen mannlichen Jahren war und leistete, muß die Sorge für seine intellectuelle, wissenschaftliche und religiöse Bildung und Erziehung die genaueste und seine Anleitung zum gelehrten Studium, sehr gründlich gewesen seyn. Im Jahre 1760 trat er zu Göttingen seine akademische Lausbahn au und machte sich mit allen den Wissenschaft ten bekannt, die ihm in seinen nachberigen Kemtern so

nöthig und unentbehrlich waren. Meistens sest der Eintritt aus den Universitätsjahren in die Laufbahn des Amts den Grenzstein der Studien; wenns hach kommt, sucht der Mann von Geschäften durch das Lesen einiger gelehrten Journale im Cours zu bleiben, um wenigstens in den Aiteln der neuen Werke dewandert zu sepn. Bon Deckens Gelehrsamkeit war nicht von dieser oderslächlichen Gattung. Eine politische, einige gelehrte Zeitungen waren fast alles, was er von stiegenden Blättern las. Desto nnermüdeter studirte er die Bücher, die ihn zu dem verdienten Mann, der er wurde, bildeten und hauptsächlich is Geschichte der Provinzen, worin er nüchen wollte, um sie als praktische Weisbeit und Kluaheitslebrerin im

gemeinen und öffentlichen Leben zu gebrauchen.

Rach einem febr rubmlich beffandenen Gramen murbe er im 3. 1764 Juftigtangleis und hofgerichtbauditor gu Stabe und zwei Sahre barauf Juftigrath und hofges richtsaffeffor bafelbit. In Diefen Memtern rechtfertigte er burch feinen unermudeten Fleiß die Bahl feiner Dbern. In allen feinen Arbeiten befaß er bas fcone Zalent aus ben verwickeltften Acten ben eigentlichen Fragpuntt mit richtigem Blide herauszuheben und ben fartften Ents fcheibungspuntt querft in einer folden Rlarbeit binguftels Ten, baß es fchwer mar, feiner Stimme ben Beifall gu verfagen. 3m 3. 1772 ward er Rammerrath und 1779 Regierungerath gu Stade. Ber bie bannovr. Ginwohner fennt, der weiß auch, daß fie Patriotismus haben; ich werstehe namlich barunter auf Ueberzeugung des Guten gegrundete Liebe gu ber Berfaffung eines Landes, welche Liebe ben von ihr Befeelten mit bem Duthe begeiftert, Diefe Berfaffung burch rechtmaßige Mittel gegen alle Schadliche Umwandlungen gu vertheidigen. Er mar ein folder Patriot aus Der feften Ueberzeugung, bag Die Ghre und Broge bes Fürften nur in ber Boblfahrt feiner Unterthanen beftehe und tein getheiltes Intereffe unter beis ben ftatt finde. Daß er Diefen unumftoglichen Grundfat mit Standhaftigfeit behauptete, Davon liegen fich That= fachen anführen.

Als im Jahre 1794 die Bauern zu Bliedersborf, 2 Meilen von Stade, zu einer Zeit, wo alles von Gleich: heit und Freiheit sprach, aus Unzufriedenheit mit ihrem Gutsberrn des Zehnten wegen an einem Sonntage einen Aumult anfingen, weil dieser in dem damaligen naffen Sommer auf ihre Bitte die trocknen Früchte noch nicht einfahren laffen wollte, da doch die Witterung wieder unbeftandig gur werden brobete, wußte Deden alles gur Bufriedenheit ber Beforgten fo gu entscheiden, daß diese gange Bauernschaft sich seinem Ausspruche ruhig unterwarf. Auch der Behutherr konnte gegen seine Entscheidung nichts Gegrundetes einwenden.

Am 19. Januar 1796 wurde er als Titular: Geb. Rath nach hannover verfest und am 21. Juni 1796 Staats: und Rabinetsminifter, auch zweiter, fo wie im Rabre 1802 nach dem Tode bes Geb. Rathe und Groß. vogts Georg August von Steinberg, erfter Gurator ber Universitat Gottingen, auf welcher er fich einft felbft ges bildet und fur die er die lebhaftefte Borliebe begte. Mit bem größten Gifer that er alles, mas ihr Gebeiben und ibren Alor beforderte. Belden Rummer es feinem bergen machte, ale die Frangofen das hannovr. Cand in Be-fis nahmen und nach und nach die Ordnung ber Dinge aufhoben, ift Bielen bekannt; besto inniger war feine Freude, als nach hergestelltem Frieden alles wieder ge, femaßig eingerichtet werden konnte. 3m Jahre 1815 marb er Großfreug bes tonigl, hannoverichen Guelphens prbens, im 3. 1818 erhielt er auch das Großfreug des Rachdem er 17 Jahre mit gleis beffifchen Comenordens. chem Gifer und gleichem Ruhm feine wichtige Stelle in Sannover betleibet hatte, nothigte ihn die Abnahme felner Rrafte im 3. 1828 in ben Rubeftand gu treten. Die Schwachbeiten feiner finkenden bulle maren ibm lante Britte Des tommenden Todes und er entschlief fanft gum Erwachen an jenem großen Morgen. Decten mar ein mannlich schoner Mann, von mehr als mittelmäßiger Große, fein Banges aber pragte Ehrerbietung und Butrauen ein und erwarb ibm eine allgemeine Liebe. Bremen. Rotermund.

\* 188. Friedrich Cherhard Rambach, faiferl. ruff. Staatbrath u. Professor an b. Universität zu Dorpat. geb. ben 14. Juli 1767, gest. b. 12. Juli 1896.

Er ist zu Quedlindurg geboren und war der Sohn Sashann Jacob Rambach's, spater Hauptprediger an der Michaelistirche in Hamburg, der sich auch als Schriftssteller vielseitig bekannt gemacht hat. Friedr. Eberhard R. wurde 1791 Subrector beim Friedrichswerderschen Gymnasium in Berlin und 1794 Professor der Altersthumskunde bei der königlichen Akademie der bildenden Kinkte und mechanischen Wissenschaften daselbst. Bu Ende d. 3. 1808 wurde er als owentlichen Professor der Kames

ralwissenschaften mit bem Charafter eines ruff. kaiferl. Hofraths auf die Universität nach Dorpat berufen, won 1822 zum Staatsrath befordert wurde. — Er starb zu Reval, wo er das Bad gebrauchte.

Geine. Schriften find:

. Dissert, de Mileto ejusque coloniis. 1790. - Dents mal, dem 3. 1790 errichtet. 1791. — Thefens auf Kreta, Drama, 1791. — Hiero u. f. Familie 1793. — Margot, Luftsp. 1793. — Ueber b. Bildg. bes Gefühls für b. Schone in offentl. Schulen. 1794. - Gedanten ib. ben Berth u. Mugen b. Alterthumstunde f. b. bilbenb. Runftler. 1794. - Anlo u. Ofchadina. 1793-94. - 3wei Res ben am Geburtstage bes Ronigs. 1794 u. 95 gehalten. — Der große Churfurft vor Rathenau, Schaufp. 1795.

- Abriff e. Mythologie f. Runftler, 1796-97. - Griech. Anthologie. 1796. - Berfertigte b. 2. Thl. gu Morisens Av Lousa od. Roms Alterth. 1796. — Otto mit d. Pfeil. Schaufp. 1797. - Mitherausgeber b. berlin. Archive ber Beit u. ihres Gefchmadts. 1795-98. Darin v. ihm Be-Dichte; Betrachtung ub. d. neueften Begebenb. in Ructi. auf b. ichon. Kunfte. 1796. — Nemefis 1797. — Friedr. v. Bollern, Schausp.; auch vaterland. Schauspiele 2. Bbs. 1. Std. 1798. — Die drei Rathfel, Tragitomodie. 1799. — Ddeum, e. Samml. beutsch. Gebichte. 1800. - 2 3abr: bucher b. preuß. Monarchie unt. b. Reg. Fr. Bilb. III. 1798—1801. — Baterland. Tafchenb. auf alle Sage im Jahr. 1800. — Bon d. Erziehung g. Patriotismus u. ub. Burgerschulen. 1802. - Abrif e. Gefch. b. Baterlandes. 1802. — Dionysiaka, e. Samml. v. Schausp. 1802. — Die Ruhpoden, Schaufp. 1802. — Neue Deutsche Sprachs Tehre. 1802. - Dramat. Gemalde. 1803. - Fragmente ub. Declamation z. Erlauterung bes Dbeums. 1803. -Ueber Staatswirthichaft, atad. Rede. 1804. - Gab bers aus: Einige Gedanten ub. d. Erlernung d. latein. Gpr. v. S. M. Malengren, welchem er Racht. von d. Gym: nafium gu Dorpat beifugte. - Jat. Joh. Graf Sievers, e. atab. Borlefung.

189. Johann Friedrich Wiefinger,

pfarrer an der Spitalkirche zum heiligen Geist in Nurnberg.
geb. d. 28. Juni 1783, gest. d. 18. Jul. 1826. \*)

Diefer wurdige Prediger war in Ortenburg bei Paffan

<sup>&</sup>quot;) Rach bes Berewigten Gestiftbiographie unter b. Aitel : Der Bertieftrese ober Erzählungen aus meinem Leben, Gulzb. 1828.

geboren. Seinem Bater, einem rechtichaffenen und flei-figen Bimmermann verbantte er gwar nicht feinen Stand, wohl aber etwas Befferes — Die Erziehung zu einem guten Menfchen. Liebe zu ben Seinigen, Bertrauen auf Gott und eine heitere Weltanficht regierten und ftartten feine traftigen Arme Sahr ein Sahr aus, bag bei aller Armuth feine Rinder feine Roth leiden durften und Ropf, Berg und Sande berfelben ftets in gehöriger Richtung und Thatigeeit blieben. Reben bem bauslichen Unterricht zum Gutsehn und Rechthandeln besuchte 28. Die Schule feines Dris bis zu feinem 13. Jahre. Aber fo vorzügliche Geiftesanlagen auch an dem Knaben fichtbar waren, fo konnten die Eltern bei ihren beschrankten Umftanden doch nichts anderes beschließen, als daß Johann erft einige Beit einem Bauer bienen und bann noch ein Maurer merden follte. Allein fcon nach vierzehn Zagen machte er feiner peinlichen Lage im Bauerndieufte ein Ende und vertauschte ibn mit dem eines glucklich getröfteten Weberlebrlings. Rach überftandenen Lebriabren trat 28. frohen Muthes, das Bundel auf dem Racken, seine Bans berichaft an, arbeitete einige Beit in Regensburg, bann in Bohmen und Sachfen und tam endlich über Bittenberg, wo an Luthers Grabe, bas er bafelbft besuchte, fein Gemuth von einem bleibenden frommen und religibfen Gefühle durchs brungen ward, auch nach Berlin. Da 2B. fchon als Knabe gewohnt gewesen war, feinen Eltern ofters etwas aus ber Bibel oder irgend einem andern Buche vorzulefen, fo fand er in seinen Lehrjahren und auch jebt noch fein Bergnugen baran, fich in feinen freien Stunden mit Befen von Buchern, wie fie ber Bufall ihm in die hande gab, gu beschäftigen und fand badurch fowohl, fowie burch ben' eigenthumlichen Bug feines Charafters, die Menfchen und ihr Thun und Treiben gu vergleichen und gu beurtheilen, ein Mittel, feinen Berftand zu bilden und fich vor mans chen Berirrungen gu bemahren. In Berlin, wo er nur uns gern, aus Furcht, dafelbft mehr als anderwarts ber Berführung ausgesett zu fenn, in einer Berkftatte Arbeit genommen hatte, fand er in einem ihm gleichgefinnten Rebengefellen noch mehr Beranlaffung einen guten Bebenswandel zu fuhren und fo bier den Grund gu feiner nachberigen fo mertwurdigen Laufbahn gu legen. Diefem feinem Freunde wohnte 2B. fleifig dem offentlichen Gottesdienfte bei und ward bald darauf von ihm auch in einen engern Rreis der Freunde deffelben, in eine Gefellichaft von Mannern gezogen, die fich ju erbauen und religiofe

Betrachtungen anzuftellen wochentlich versammelten und unter welchen ein frommer Schuhmacher am baufigften Das Bort fubrte. Durch biefe Undachteabungen, fo wie burch ben Befuch ber Bortrage in ber Diffionsanftalt Dafelbft für Religion begeiftert, entstand in 283. Das Berlangen, felbft ein Prediger bes Evangeliums unter ben Deiden zu merben. Dit dem lebendiaften Gifer und bem feften Borfag alles gu thun, was ihn bagu befähigen tonne, gab er baber feinen fruberen Beruf als Beber auf und fand nach vorbergegangener ernftlicher Drufung bald Aufnahme im Diffioneinstitut zu Berlin. Bei unermudlis chem Aleife überwand 28. bald die größten Schwierigteiten. Die fein neuer Beruf ihm auflegte, er lernte Sprachen, abte fich im mundlichen Bortrag und erfreute fich bes allgemeinen Beifalls feiner Lehrer. 3m 3. 1804 murbe er mit einem andern Bogling Diefer Anstalt in eine neue Prufungsicule nach hatshaufen in Oftfriesland gum Das ftor St., einem Director ber Diffionsanstalt bafelbft verfest, um bafelbft får feine Bestimmung weiter vorbes reitet gu werden. Rach fünfvierteljahrigem Aufenthalte Dafelbit und fleißiger Erlernung von Sprachen, wobei er fich mit gutem Erfolg und Beifall in offentlichen relis giofen Bortragen geubt, murbe er mit brei andern jungen Theologen aus Berlin nach England übergefest, mit ihnen in ber Condoner Diffionscomitte hinfichtlich ber theologischen Renntniffe gepruft und mit ber Bedeutung, baß er fich mit feinen brei Bandeleuten noch eine Beitlang in bas Diffioneinstitut nach Gosport begeben muffe, bas mit fie dafelbft ber englischen Sprache vollkommen fic bemachtigen tonnten, aus berfelben entlaffen. Die Reife dabin murde bald angetreten und 2B. fand bafelbft an Dr. Bogue, feinem Lebrer, einen Dann, bem er mit aans ger Seele fich hingab und ibn wie feinen Bater liebte. Unter feiner Leitung wurde AB. neben mehreren andern Boglingen biefes Snftitutes durch Unterricht und Uebung in den theolog. Biffenschaften für feinen wichtigen Beruf zum Behrer Des Chriftenthums auf Centon, wie es bieg, vorbereitet; doch vergingen faft drei Jahre, obne bag wegen feiner Bestimmung bahin eine Beifung von London aus an ihn erging. Da ftellte endlich (1808) Dr. Boque ibm den Antrag, nach Malta zu geben, dort bie italienische und neugriechische Sprache zu ftudiren und rubig gunftigen politifchen Berhaltniffen entgegen gut harren, um fich auf irgent einer griechischen Sufel in Europa ober Affen niederlaffen gu tonnen. Dbgleich 23.

an diefem neuen Plan nichts Bestimmtes begreifen und nur wenig Boblgefallen baran finden tounte, ba er nur im Allgemeinen fich benten konnte, daß er dort die 3wecte der Bibelgesellschaften fordern, religiose Schriften verbreiten und gur Musbreitung einer richtigen Ertenntnis bes Chriftenthums dafelbft wirkfam fenn folle, über bas Bie und Bo aber noch alles im Duntel blieb, fo murs - ben dennoch mit Bewilligung, aber nicht mit volliger Beiftimmung ber Diffionscomitte gu Condon die no: thigen Borbereitungen zu feiner Abreife dahin getroffen. Rachdem er zu Porthea in einer Rirche der Diffenters gu feinem unbekannten Beruf ordinirt und mit berglichen Segenswünschen von der Miffionscomitte in London, aber mider die Gewohnheit derfelben, ohne fchriftliche Inftruction entlaffen worden war, trat er im Commer 1808 auf einem Rauffartheischiffe feine Reife nach Dale ta an. Nach einer glücklichen Kahrt und turzem Aufent**b**alte zu Sibraltar, wo er mit einigen feiner Reiseges fellschaft die ungeheuern Festungswerte dafelbft beschaut, ben Gipfel der Felfen bestiegen und von da aus an bem Unblick von zwei Belttheilen und zwei Deeren fich erfreut hatte, langte bas Schiff nach zweimonatlicher Rabrt im Safen von Baletta auf Malta an und BB. fand bier durch feine Empfehlungsfchreiben beim Bouverneur biefer Stadt eine über alle Erwartung gute und ehrenvolle Aufnahme. Go gern aber auch 283. bier ober auf einer Infel im griechifden Meere fur feinen Beruf that tig gewefen ware, fo war boch bei bem mislichen politis fchen Buftand ber Dinge in Diefer Periode und bei ben fortbauernden Reindfeligkeiten ber Turken keine Ausficht für ihn vorhanden, der Ausführung eines Planes, der in England leichter zu entwerfen, als hier auszuführen war, fich erfreuen zu tonnen, zumal da ihm in Condon felbit Die Borfichtsmaßregel empfohlen mar, fich bei der bamas ligen gage ber Dinge nicht fur einen Diffionar ausphaleich er in feinem Empfehlungefchreiben zugeben. als folder betitelt war. Rad langem vergeblichen Bars ren guf beffere politische Berhaltniffe, mabrend welcher Beit SB. mit unermudetem Gifer die italienische und neus ariechische Sprache auf Malta erlernte, mußte nothwen-Dig eine Lage, bei welcher er feine fconfte Soffnung vereitelt fab, je langer fie dauerte, befto brudenber fur ibn werben. Kein bestimmter Beruf, teine Ermunterung gu einer Reife nach Griechenland, fonbern Abrathen von Seiten feiner Frennde, ohne Radricht und Beifung bon

England, einen andern Birtungetreis für feinen Beruf - Gutes gu wirten - aufzusuchen und gu conftituiren fo beichloß 28. endlich, ale man eben damals von einem abermaligen Musbruch bes Rrieges auf bem feften Canbe mit der größten Gewißheit fprach und die mahricheinliche Borausficht vorhanden mar, baf, bei einem ungluctlichen Ausgang beffelben fur Deftreich die ftrengfte Sperre gegen Schiffe von Dalta eintreten murbe, - einen rafchen Schritt gu thun und ohne von der Diffionsbirection Erlaubniß Dazu erhalten gu haben, nach Deutschland gurud gu reifen. Go fam er über Trieft wohlbehalten in feis ner Baterftabt Ortenburg nach einer Abmefenheit von 8 Jahren und nach manchen gemachten erfreulichen und traurigen Erfahrungen, im August bes 3. 1809 wieder an. Bu feiner größten Freude traf der Berewigte, was er nicht erwarten tonnte, feine Eltern noch am Leben und genoß mit ihnen in gludlicher Bereinigung die Freude Des Wieberfebens. - Dach turgem Aufenthalte im elterlichen Saufe trieb ben Bollendeten ber Gifer, feine einmal betretene und innig liebgewonnene Laufbabn als Bebrer ber Religion gu verfolgen und in feinem Baterlande gu fuchen, mas er auf frembem Boben nicht gefunden batte, - ber gubrer und Bebrer einer chriftlichen Bemeinbe gu merben. Dach breifahrigem Mufenthalt auf der Universität Erlangen, wo BB. durch ruhmliche Aus-geichnung die Aufmerkfamkeit feiner Behrer auf fich gog und Bieler Gunft fich erwarb, war er fo glucklich im 3. 1816 als Pfarrer von Artelshofen und fpater als Prediger an ber Spitalfirche ju Rurnberg angeftellt gu werden und in bem Befige einer freundlichen Gattin, bei fegensvoller Birtfamteit im froben Ructblick auf eine zwar verworrene, oft auch bornenvolle, aber bennoch aut burchtampfte Laufbahn, ein ftilles und heiteres Leben gu genießen. Um unfern Lefern eine Probe ber driftlichen Unfichten Diefes Dannes mitgutheilen, entlehnen wir folgende Stelle aus feiner Gelbftbiographie:

"Riemand fallt wohl ein unrichtigeres Urtheil über mich, als diejenigen, welche mich für ein Mitglied irgend einer besondern religiösen Berbindung halten. Ich besfinde mich besser in dem weitern Berband unserer evangelischen Kirche, als ich in irgend einem engern war und seyn konnte. Nicht irgend eine Form soll mir mehr mir nicht behagliche Christen zu Freunden ausdringen; aber allen denen, die das Wesen des Christenthums der Form vorziehen, din ich von herzen gut und auss innigste geis

ftig verbrüdert; sie mogen fich Ratholiken ober Entheras ner, ober Reformitte, ober Independenten, ober Methoe diften, oder herrnhuter, oder Mennoniten nennen. Ramen baben mir fcon ju viele Rrantungen verurfacht, als bag mir nicht an ihnen gar nichts, aber an bem Befentlis chen des Chriftenthums, das mir teine Unannehmlichteis ten, Die nicht leicht zu ertragen waren, veranlaffen wirb. alles gelegen fenn follte. Ich habe aus allen Diefen Des nominationen Leute tennen gelernt, an bie ich mich wohls thatia anschließen konnte und unter allen auch folche, die mich gewaltig guructftiefen. Richt gleichgultig find mir beswegen die verschiedenen Glaubengartitel, die durch verschiedene außere Formen foftematifirt find. Rein. 30 bin warm eingenommen für die Confession zu ber ich mich bekenne; aber ich bin fest überzeugt, daß man in einer andern Confession ein achter Chrift feyn tann, wie in ber unfrigen, weil ich foon lange auf driftliche Befinnung und Lebensweise weit mehr hielt, als anf bas Glauben an und fur fich felbft. Ich will lieber mit els nem redlichen Burten Bruberichaft trinten, als mit els nem Bigotten driftlicher Confession, ber fein Glaubent. foftem in feinem Ropf eingeschachtelt hat und in feinem Bergen teinen gunten jener unendlichen Liebe fühlt, Die einft in erhabenfter Perfonlichteit, Juben und beiben verbrubernd, auf Erben wandelte, ein in feinem Munbe entweibtes Bater Unfer beten. Endiget einmal ben Streit, ibr Chriftenbruber, über Die Formulas Fibei und tommt nur barin überein, baß ber Glaube ber Baum, Gottfeligfeit ober driftliche Zugend und Rechtschaffenbeit die Frucht sen und daß biefe ohne jenen nicht wohl gedeihen, jener ohne biefe nichts, als bes Abhauens und Berbrennens werth fen. Db wichtiger fen ber Glanbe ober bas Leben, bas follten Chriften nie fragen. Glanbe ift Beben und Beben ift Glaube im Ginne Des Meifters. Glaube ift fcaffendes Prinzip eines gottlichen Bebens und gottliches Beben gebeiht und blubt und reift nur im Glauben. Das Syftem nur mag fondern, wenn es anbers einmal nicht fenn tann, was der allwaltend fchafe fende Beift ber Gnade in findlich frommen Gemuthern inniaft mit einander verbindet und was eine und baffelbe feinet innern Ratur nach, nie von einander getrennt ift. Der Berth der Fruchte barf nie nach dem Buschnitt ber Glaubensform, fondern umgetehrt, ber Berth ber Glaus beneform, ober bes vorgeblichen Glaubens muß aus ben Der Baum ift ficher nicht Rraciten beurtbeilt werden. 60 \*

weicht, wenn die Früchte gut find; aber er ift ficher nicht gut, wenn die Früchte gehaltlos und nicht vom Geifte der Liebe erwarmt und befeelt find. Darum soll nie mehr ein Schiboleth mich den Freund sinden lehren, fodern das Beichen, das der Meister feststellte, die Seisnen daran zu erkennen und das ift: Liebe im freudigen Rechtthun."

#### \* 190. Johann Runge,

Fallitene und Erbich aftebuch alter gu Samburg. geboren ben 9. Dctbr. 1775, geftorben ben 18. Juli 1826.,

Der Rame diefes Chrenmannes verdient im Netrolog wohl auch ein Plagden und ihm burfte fcon manchet Mann mit Titel und Drben weichen. Gein Geschaft tannten vielleicht die Deiften taum dem Ramen nach. war Ralliten= und Erbichaftsbuchalter, d. b. er ordnete Die freiwilligen und fcwierigen Berhaltniffe in bem Schuld: wefen ungludlicher ober verftorbener Mitburger. tann fagen, daß er in diefem Fache nie feines Gleichen gehabt hat und fdwerlich je wieder haben wird. Seine menfchenfreundliche Theilnahme gab Taufenden feiner Ditburger Ruth, fich ihm in den mislichften Berbaltniffen gu entbeden, in welche ein Geschaftsmann, bem Crebit und Butrauen feiner Sanblungsfreunde Alles ift, nur gerathen Tann. Range's Scharfblick entging felten ber munbe Fleck, wo zu helfen war und geholfen werden mußte. Mit eis ner ans Unglanbliche granzenden Gewandtheit entwirrte er bie größten Berwickelungen, in welche nur bas Befcaftegewühl des Welthandels führen kann. Er rechnete, ordnete, überlegte. Dann gaben ibm fein großer Gefchaftstatt, feine ausgezeichnete Menfchentenntnig und eine fluge humanitat, welche ungemein glucklich bie Dittelftraße zwifchen Feftigfeit und Befcheidenheit gu finben wußte, ein fo entschiedenes lebergewicht, baf er Diefen gur Rachficht, jenen gur Borficht, wieder einen Andern gur oft nothigen Oberleitung und Bevorwortung veranlagte. Es ift ihm auf biefe Beife in ungabligen Berbaltniffen gelungen, Bulfslofen und Berlaffenen ber Retter aus großer Berlegenheit zu werden und mit oft geringen Gelomitteln Außerordentliches zu leiften. Auch bie menichenfreundliche Berbindung der Freimaurer, ber er angehorte, bat viele Beweife feiner bruderlichen Thas tiateit und Großmuth. Es ift gewiß, daß er noch lange in den Bergen feiner Mitburger fortleben wird, Die ibn

fo allgemein liebten und erhoben, wie wenige dem Range nach viel höher Stehende. Frieden seiner Usche! D. Emr.

\* 191. Wilh. Lubwig v. Sybow, sonigl. pr. Land- u. Ritterschaftsrath zu Thamm in b. Neumark.
geb. ben 25. Febr. 1748, geft. ben 17. Juli 1886.

Geburtig aus Stolzenfelde in der Reumart, ftammte er von Sans von Sydow auf Stolzenfelde ab, welcher im 3. 1536 von dem Markgrafen Johannes zu Ruftrin (+ 1571) mit 9 feiner Bruder und Bettern zugleich belehnt wurde. Deffen Cohn, Joachim, war im breißigjahrigen Rriege Kriegscommiffarius ber Reumart, fein Entel bis 1649 Major in fcwebifchen Dienken. Diefer binterließ einen einzigen Cobn, welcher, nachdem er fein Gut ber Rriegetoften wegen für 3300 Rthlr. verpfandet, als Freiwillis ger nach Brabant ging und dort ftarb. Sein ältester Sohn exhielt von dem Markgrafen Albrecht 1716 fo viel, daß er fein vaterliches Gut wieder einlofen konnte, und blieb als Brandenburgischer Hauptmann bei Aire in Artois. - Bon einem bochgebildeten Bater (geb. 1721) erzogen, tam Sydow 1763 nach Berlin, 1765 auf die Unis versität nach halle, von wo er 1767 gurucktam und 21 Sabr alt, von den Standen des Friedebergichen Rreifes der Neumart jum Bandrath gewählt murbe. Er vertauschte spater Diefen Poften mit dem im Ronigsbergschen Rreife. hier und in feinem nachherigen Bernfe, als Des putirter feines Rreifes und der Proving gur Begrundung eines Rreditfoftems, einer Feuer-Berficherungs:Unftalt u. f. w., war es, wo mehrfache und unmittelbare Begiebungen mit Friedrich II. ihn an diefen großen Mann bergeftalt feffelten, baß feine gange nachberige Laufbahn gleichsam eine Lobrede auf ben bewunderten Ronig marb. Leicht mochte ein Beitgenoffe Friedrichs II. fo eifrig jeder feiner Bandlungen nachgeforfct, feine Berte ftubirt, bie Große feines umfaffenden Geiftes dergestalt erkannt bas ben, als er, und nachdem in fpateren Jahren bie burch lebensgefahrliche Krantheiten berbeigeführte Abnahme feis ner physischen Rrafte ihn bewogen, fich von großen, eben fo muthvoll ale gludlich geleiteten Butounternehmungen anruckzuziehn, mar es die Erinnerung an ben großen Monarchen, Die ftete Beschäftigung mit feinen Thaten und Grundfagen, Die ben Abend feines Lebens erheiterte. Als Staatsdiener in frühern Zahren eben fo, wie als

einfichtevoller und ber Auftlarung feiner Zeit voreilender Sandwirth in den folgenden Jahren, hat er fich bis zu Ende bes vorigen Jahrhunderts ein ehrenvolles Dentmal gefest.

S.

192. Hans Ulrich Sorler,

Alt : Rathsherr ju Zeufen im Canton Appenzell. geb. den 1. Sanuar 1733, geft. den 19. Zuli 1826. \*)

Dieser Mann ift schon durch das hohe Alter von 98f Jahren, welches er erreichte, bemerkenswerth. Mit seiner im I. 1821 gest. Frau lebte er 58 Jahre lang in der She und erzeugte mit derselben 10 Kinder. Bon 1776 bis 1809 war er Mitglied des Gemeinde: Raths. Seine Gesenscheit war ausgezeichnet gut bis in sein 80. Jahr. Sin später geschrlicher Hall raubte ihm die Kräfte und brachte ihm dagegen Beschwerden; er erholte sich jedoch wieder in solchem Grade, daß er, als ein sehr thätiger Mann, seinen Beruf die den lehten Frühlug abwarten kannte. Um Gehor litt er schon seit mehreren Jahren, hingegen behielt er das Gesicht fast wie in seiner Jugend bei. Rur einige leichte Fiederschauer gingen dem Erlös sebenslichtes voraus.

## \* 193. Karl August Ulrich,

Winigt. preuß. Detonomie :Dberamtmann auf ber Domaine Griefflebt in Thuringen.

geb. d. 23. Juni 1776, geft. ben 20. Juli 1896.

Er war der Sohn des Klitterguts-Besters Karl Auguk Alrich, saria, schönkadt bei Weißensee. Den frühern Ansterricht hatte er dei einem alten Schullehrer aus dem nahe bei Schönkadt belegenen Dorfe Scherndorf erhalsten, die Landwirthschaft in dem elterlichen hause, spaten, die Landwirthschaft in dem elterlichen hause, spaten, die Landwirthschaft in dem elterlichen hause, spaten, die Landwirthschaft in dem dertigen schwarzb. rudole kädtischen Kammergute erlernt und betrieben. Nach Ableben seines Baters (im I. 1812) übernahm er die Sisstung Eriefkedt dei Weißensee, welche durch mancherlei umstände in denomischer hinsicht in einigen Berfall ges kommen war.

Bei Uebernahme dieser großen preuß. Staatsdomäne ging sein Streben dahin, durch raftlose Abätigkeit und Berbekerungen in allen Zweigen der Bandwirthschaft das

<sup>\*)</sup> Appenzellesches Manathhiatt 1926, G. 120.

Gut wieder empor zu bringen. In der That gelang es ibm auch; benn ba er nur fur bas otonomifche gach lebte und bachte, fo tam bie bortige Landwirthschaft unter feis ner Berwaltung zu einem gang besondern Flor.

Mehreremale murde der Berftorbene veranlagt, über

Die Landwirthichaft etwas zum offentlichen Druck zu for= bern: allein er fuchte es febergeit in befcheidener Beife mit ber Bemertung von fich abzulehnen, daß ihm folches an feiner praktischen Ausübung hinderlich feyn möchte.

In der nahen und weiten Umgegend wurde er wegen feines ausgezeichnet guten Charatters allgemein gefchast und geliebt. Der armen notbleidenden Menfcheit mar er Boblthater und Ernahrer, und gewiß mar er ba, wo es galt gu belfen, freudig ber Erfte, uber bas Gange ofters fich felbit vergeffend. - Ber mochte mobil bie Thranen. Die er mit garter Milbe thatig und rathend getrochnet, ju gablen im Stande fenn? — Gein hinfcheiben erregte Daber allgemeines Bedauern und ergriff bie Gemuther auf's bochfte.

Bie fehr die Berdienste des Berblichenen von bobes rer Behorde anerkannt murden, beweif't ein Schreiben der Erfurter Regierung nach beffen Tode an ben Rentmeifter Fischer zu Griefftedt, worin es unter andern beißt:

"Die in Ihrem Berichte, vom 21. b. M., erhaltene "Radricht bon dem überraschenden Dabinscheiden bes "Dberamtmanns Ulrich hat uns mit gerechtem Schmerze "erfüllt, da durch den Zod biefes wurdigen Mannes nicht "allein die dortige Gegend einen großen Wohlthater und "Menfchenfreund, fondern auch der Staat einen erfahrnen "treuen Beamten und redlichen Unterthan verloren bat."

Der Berftorbene war zwar nie verheirathet, boch wußte er die Berdienfte des andern Gefchlechtes zu fchaz-

gen und zu ehren.

Um 17. Juli zeigten fich Rennzeichen feiner Rrantbeit, welche durch eine außerst schnell überhandnehmende Bruftentzündung in den Bormittagestunden des 20. Jul. feinen Schnellen Zod im 51. Bebensfahre herbeiführte. Am 22ften in den Morgenstunden, bei flarem bimmel und beitern Sonnenfchein, wurde feine entfeelte Bulle, unter ftiller Begleitung feiner tiefgebeugten, ihn herzlich liebens ben Geschwifter, fo wie einiger ibm bantbar ergebenen Freunde, mit welchen er im tranlichften Bereine gelebt hatte, Der mutterlichen Erde übergeben. Der wurdige Prediger Leibmann aus bem benachbarten Dorfe Riethgen fprach

egerent Aven vankager Ingeltrages der Beis 6 2 22 1 . Luc : incres Jesmarinetenn und exist 1.... Littent mit Bermitt erriter ale Immerate merchan. Die bemiliere vermere bit Bribe . The case £::::::

T to a distinguish

- Bran Dill Freit, 2. Libert,

Control bereitentermiffe a Renterminera . 24 17 ct. . 4 Jan 1881 \*

. gen ... fant im er ale Mulbiam m ben bof en Continuent to Sugar unt umben er feder al Rent : eine wetter: Lusenilnung gemann bette werte Parteter a. Prentria. ्रिक के काल क्षेत्र के किया है कि ... in Res remacent: un kammun in durritzifde ring er trettreum um & 1756 an nach bem Zebe - miret Dinifter Bridern wir Bellenfels r - memer Reterenbant Breitern um Bertmort, ermen Romenter ein mit ben im 3. 1801 erfolge Amin fe von Soln Beneimilian, Gris-Dier feine hatti ibm ein under 2. ihr auch nach Wien n. der friedle be Franzoier feine Res the the same tre maine mai et ale Geheimes : artell beim Denite mit marte im Berbfte Beiter Gerne ben au Beitgrachme ber frantifchen - Der Bereit me Banders ernanten furfürfil. Line in der Bergering Course ert Finanzmini mile mit mit Benter auf indelegitter Commise Bun - Benter Rie ber Ihrmie bes Freiheren v. anne a men aus o beier frantein it gebachten Rurs immenmen is an Zam. Ale mit nunte nach beren Dien und Dock Zulienenftem in Franken. Bei kmei imag bie Somescare im Z. Ale murbe er ale wen er Simmenat angeftem und ale Profitent ber Emifica Comme ind Dimmen ertem bid Munden vernern m Deter ernert en eine imer Naftellung. To hear residual and Denterraling but L. : 3 ihn gefente Bermanen miche allein gerechtfertiate

<sup>.</sup> In sen Biser bes berrn von Sunte auf Blarfeit.

sondern auch so vielseitige Kalente entwickelt, daß er den erften Geschäftsmannern seines Baterlandes, besonders im Finanzfache, beigezählt werden tann. Als Eurator der Universität Wärzburg hat A. in den letten schwierisgen Zeitläusen den Sinn für den eigentlichen Zweck des Aufenthalts junger Männer auf hochschulen zu erwecken und Ordnung und Ruhe mit Ernft und Liebe zu handhasben gewußt. Der Zutritt in sein haus und ziebe zu handhasben gewußt. Der Zutritt in sein haus und feine bedeustende Bibliothet war den Studirenden unbedingt gestattet, so zwar, daß er ihnen bedeutende Werte auf turzere Beit anvertraute. Schon früher hatte A. seinen gebildeten Geschmack durch die schonen Bauwerke beurkundet, die er zuerst in demjenigen Aheile Münchens aufgestellt, der nun als eine ganz neue Stadt, gegenüber der alten Residenz dervortritt.

Bor Kurzem hatte er fich in einem Alter von 66 Sabren aus ben Geschäften zuruckgezogen und ftarb gu

Rurnberg.

## 195. Georg Beinrich Stolge,

Doctor b. Philos., Prof. b. Medicin u. Abministrator b. Baifens haus Apothete in Salle, Mitgl. mehr. gelehrt. Gefellsch. geb. den 31. Juli 1784, gest. den 23. Juli 1826 \*).

Er ward gu hannover geboren, wofelbft fein Bater Botenamtegenoffe war. Schon im erften Sahre hatte er bas Unglud, feine Mutter zu verlieren. Die altefte Schwes fter übernahm baher bis zu feinem neunten Jahre, wo fie fich durch Berheirathung im Orte aus dem vaterlichen Saufe entfernte, Die Erziehung und hatte fich feine Bus neigung in dem Grade erworben, daß er auch fpaterbin lieber bei ihr als im vaterlichen Saufe feine Stunden verlebte. Geine Liebe gur Pharmacie beftimmte feine Unverwandten, ibn Oftern 1798 gu orn. Apel, Befiger ber jest Bergog'ichen Apothete in Braunschweig, in Die Bebre gu bringen. Sier erwarb er fich burch unermude= ten Rleiß und rege Bigbegierbe die Buneigung feines Prinzipals und murde von demfelben mit ehrenvollem Beugniffe Oftern 1803 ale Gebulfe entlaffen. Bon jest an conditionirte er an mehrern Orten und zwar bis Oftern 1805 bei Bagner in hilbesheim, bis Michaelis 1805 bet Gode in Bremen, bis dabin 1806 bei Afchhoff in Berford, bis Oftern 1809 bei Dontermann in Lingen, bis gum Mu-

<sup>\*)</sup> Aus ber Sallefchen Literaturzeitg, 1896, No. 248. und aus Reifiners Jahrb. fur Pharm, XXVIII. 2.

guft 1810 bei Bilbarding in Munfter. Sier befuchte er fleißig Die Borlefungen bes am dirurgifden Inftitute angeftellten Prof. Der Chemie, Bobbe, und unterftuste biefen felbft thatig bei feinen prattifchen Urbeiten. Dit raftlofem Gifer übermand er alle Sinderniffe, Die feinem Studium im Bege waren, und fcon als Gehulfe in ber hartmann'ichen Apothete zu halle ehrte ihn bie natur-forschende Gesellichaft bafelbft 1813 burch bie Aufnahme ju ihrem vortragenden Mitgliede. Im 3 1814 übernahm er bie Abminiftration ber Apothete bes Baifenbaufes gu Salle. Diefer Schritt mar für ibn ber wichtigfte feines Bebens. Jest felbftftanbig in feinem Birtungetreife, er= machte in ihm bas Bertrauen gu fich felbit. Die gefam= melten Erfahrungen wurden benutt, neue Ginrichtungen getroffen, geitgemaße Berbefferungen gefchaffen und alles mit großer Bemiffenhaftigfeit und richtigem Blice geleis tet. Die geraufchlofen Stunden feines Gefchafts benunte er gur eignen Musbilbung und vorzuglich mar es bas Studium der Botanit und Chemie, bem er feine geiftigen Rrafte widmete. Den Umgang mit wiffenfchaftlichen und geistreichen Mannern jog er allem por und es mar ibm Erholung, ihre Gefellichaften befuchen gu tonnen. Daber fehlte er auch felten in ben wochentlichen Berfammlungen ber naturforfchenden Gefellichaft; benn hier fand fein Beift vielfaltige Rahrung; nur in ben lesten feche Jah-ren, mo feine Rrantheit fich entwidelte, murben feine Befuche feltener. - Ein fo thatiges Leben, ftets im Bor= ichreiten begriffen, gewann ihm balb bas Bertrauen ber Directoren bes Maifenhaufes. Schon nach zwei Jahren murbe er gum Mitvorfteber ber Medicamenten-Grpedition erwählt und badurch fein Wirkungstreis vergrößert, so wie feine burgerliche gage mehr gesichert. — Roch in bemfelben Jahre feierte ber Berftorbene feine eheliche Ber= bindung mit Bilh. Rraufe, die ihm liebend und forgfam gur Ceite ftand und beren unermubeter Pflege, vorzuglich mabrend feiner letten Bebensjahre, er oft bantenb gebachte. Drei Tochter erhoheten bas Glude feiner Che. - Db-gleich ber Beremigte erft im 3. 1816 als Schriftfteller offentlich auftrat und fich burch eine grundliche Unterfudung ber Salicornia herbacea und des Pollens ber Safel: nußstaube (Berlin. Jahrb. Jahrg. 17. G. 144.) als ein genauer und bentenber Arbeiter bemabrte, fo laffen boch mehrere Meußerungen bermuthen, daß er fcon in frubern Sabren, theile gur eignen lebung, theile gur Belehrung, manche Prufungen unternommen babe. Bon jest an finben wir ibn jedes Sahr mit nenen chemischen Unterfudungen beschäftigt, von benen fich mehrere rubmlichft bekannt gemacht haben. Rachdem die konigl. Societat ber Biffenschaften zu Gottingen feine Untwort auf ihre Preisfrage über Holzsaure getront und er dieselbe 23ahr spater ermeitert und verbeffert in einem eigenen Berte bere ausgegeben batte, wurde er von der philosophischen Ras kultat der Universität Halle mit dem Doctordiplom bes fcentt, auch unter bie Bahl ihrer Docenten aufgenoms men und im 3. 1824 von dem tonigl. Minifterium gum Professor extraordinar. in gedachter Fakultat ernannt. Rach und nach nahmen ihn die naturforschenden Gefellfchaften des Ofterlandes, zu Leipzig und Marburg (im Juli 1820), der Apothekerverein im nordlichen Deutschs land (im Juni 1821) und die Société de Chémie médicale. 3u Paris (im Mug. 1825) zu ihrem correspondirenden Ditgliede auf. Geine ichriftftellerischen Arbeiten find große tentheils in ben von ihm feit 1820 redigirten Berliner Sabrbuchern für Pharmacic, beren Redaction jest Dr. Deißs ner übernommen bat, fo wie in Schweigger's Unnalen für Physit und Chemie abgedruckt; auch an ber Salleschen Allg. Bit. 3tg. war er feit einigen Jahren Mitarbeiter. — Gleich achtungswerth wie als Gelehrter, mar G. auch als Freundlich und anspruchslos gewann er balb Menfc. bas Butrauen berer, die ihm nabe ftanden. Im Rreife feiner Bekannten war er ftets beiter und froblich und wurzte die Stunden durch angenehme Scherze. Aren und redlich meinte er es mit feinen Freunden; fie fanden bei ibm Rath und That. Das Gute zu wecken, zu befordern, gewährte ihm bobe Freude, und was er fur Recht ertannte, daran bielt er feft. Die Gowachen feiner Ditmenschen entschuldigte er gern, bem Schlechten aber trat er offen entgegen.

196. Nitolaus Aleris Johann, Bicarius am Dom zu Mainz.

geb. b. 11. Nov. 1768, geft. b. 28. Juli 1826.\*)

Der Gebuvtsort Diefes icharffinnigen Dathematiters und Mechanifers ift Steinach an der Saale, im ehemaligen Bisthum Burgburg. 3m 3. 1778 im Muguft trat er in ben Augustiner Orden; nach vollendetem Roviciat murde er nach Freiburg im Breisgan gefchictt, um ba auf ber Universitat feine boberen Studien gu vollenden.

<sup>\*)</sup> Rach der neuen Maing. Btg. 1826. Rr. 217.

Bollenbung berfelben, im 3. 1777, wurde er gum Priefter

geweiht.

Ein bereits ausgezeichneter Organist widmete er fich nun der Musik, studirte vorzüglich die Tonfestunft und brachte es so weit, daß er mehrere Kirchenmussten, als: Messen, Bespern, Completorien, auch einige Opern, und aufgefordert von der obern Behörde zu Freisburg, ein Requiem componirte, das bei den Erequien für die Kaiferin Maria Theresia im Münster unter seiner Distection mit allgemeinem Beifall aufgeführt wurde.

3m 3. 1781 betam er ben Ruf nach Daing. Richt lange barauf wurde er bei bem churfurftl. Gym= naffum ale offentlicher Lebrer angeftellt, welche Stelle er 20 Jahre hindurch gur volltommenen Bufriedenbeit feiner Dberbeborde bis gur Muflofung bes Muguftinerflofters behauptete. Babrend Diefer Beit entwarf er ben Plan gu feiner erften aftronomifchen Uhr, beren vollftanbige Befdreibung fur Dechaniter bochft intereffant fenn murbe. Er berechnete fie meiftens zur Rachtzeit, weil er bei Sage mit feinen Profeffurgeschaften belaftet war. 3m 3. 1802 Diefes Runftmertes megen, wurde diefe Uhr beendigt. beffen Beichnung von Geiten ber Mainger Prafectur an Rapoleon gefchickt murbe, erhielt er, obgleich nicht auf Dem linten Rheinufer geboren, Die Penfion Der intandi-fchen Geiftlichteit. Rach Aufhebung feines Rloftere lebte er 7 Jahre lang als Privatgeiftlicher in Maing. Bah-rend Diefer Zeit verfertigte er fur einen Liebyaber der Runft, die dermalen auf der Stadtbibliothek ju Mains aufgestellte große aftronomifche Uhr und noch ein großes affronomisches Bert, ben Ropernifanischen Erdlauf, welches fr. Memminger, Bater in Daing, befist. Dbige große aftronomifche Uhr ift eins ber ausgezeichnetften Runfts werte, das der Renner mit hoher Bewunderung anftaunt. Gie ftebet unter ber fpeciellen Mufficht bes Gen. Prof. Arens in Maing. Im 3. 1809 munichte er noch eine Pfarrei zu verseben. Zene von Beidesheim wurde ibm anvertraut. hier lebte und wirkte er als Pfarrer gur allgemeinen Bufriebenheit feiner Pfarrtinber, bis Enbe des Jahres 1821, von wo er fich wegen merklicher Ab-nahme an Kraften, mahnend, in Butunft feine Berufegefchafte nicht mehr geborig vollführen gu tonnen, nach Daing gurudgog. Er lebte in filler Burudgezogenheit ber Runft und ben Biffenfchaften, und brachte fo Berte bervor, Die felbft fpat noch die Rachwelt bewundern wird.

#### 197. Julie Bafe.

Sangerin am tonigl. facht. hoftheater ju Dresben. geb. 1800, geft. b. 80. Juli 1826. \*)

Gine ber lieblichften Ericheinungen auf der ton. Babne gu Dreeben war unftreitig bie holde Gangerin, 3. Safe, melche ein fruhzeitiger Sob in der Bluthe ihrer Jahre benn noch hatte fie bas 26fte nicht erreicht — babin rif. Sie befdrantte fich, ba fcon febr bald ein geliebter gas milientreis fie feffelte, nur auf ibre beimath, fonft murde das Ausland gewiß mit uns in diese Ansicht von mehreren Geiten ber einftimmen. Ihr Grofvater mutterlicher Seite, der noch jest als Beteran der Dresdner Buhne in Leipzig lebende ausgezeichnete Schauspieler Bofenberg, bes ftimmte fie icon frah fur die Bubne und bereits im 3. 1815. \*) betrat fie felbige, aus den Rinderparthien beraustretend, in einigen recitirenden Rollen, namentlich als Pring Johann in Korners Rofamunde, mit Glud. Doch als unter bes nun auch verewigten Bebers Leitung eine beutsche Oper bei der dafigen tonigl. Bubne entftanb. fand fie erft den Wirtungstreis, in welchem fich alle liebs lichen Bluthen ihres Talents entwickeln tonnten. Der Page in Johann von Paris war eine der erften Rollen, worin fie fich burch Unfpruchlofigfeit und Unmuth ber Erfcheinung, fo wie burch eine bochft einschmeichelnbe, biegfame und wohllautende Stimme raufchenden Beifall erwarb. Und nun erhielt fie und vermehrte fie fich Diefen burch ihre Pamina, Myrrha, Berline und andere Warthien Diefer Art, welche fie mit einer reigenden Rais vitat und fchelmischen Innigfeit ausftattete, Die nichts mehr gu munichen übrig ließen. Go erinnern wir uns auch noch ihres Unnchen im ledigen Chepaare, Guschen im neuen Gutsherrn, Rofalie im Rothtappen u. f. w. Die größte Mannigfaltigfeit mit wahrem Bergnügen. im Bechfel anmuthiger Ericheinungen entfaltete fie aber in den beiden Theilen des Donauweibchens, welche durch fie ben eigenthumlichen Reig bekamen, welcher Diefe Bolts. sper felbft bei Gebildeten fo boch ftellen tann, ohne die fie aber auch leicht nur allzu grell gezeichnete Bilber lies fert. 3hr Spiel behielt immer eine individuelle Raturlichteit, die vielleicht bei jeder andern Runftlerin ftorend gewesen fenn murbe, bei ber ungemeinen Lieblichteit ihres

<sup>\*)</sup> Abendzeitg. Ginheimifches 1826. Rr. 14.

<sup>\*\*)</sup> Buerft im 3. 1814 in ber italienifchen Oper als Rinb.

gangen Befens aber in ihr mehr wirtte, als es die gesuch:

tefte Runftfertigfeit batte thun tonnen.

Bor mehreren Jahren verheirathete sie sich mit dem Kammermusikus Ludwig hase, einem wackern jungen Mann von den anerkanntesten musikalischen Aalenten aus Baldborn und Bioline, und ward Mutter von 3 Kindern. Aber leider fühlte sie auch, wie ihre Gesundheit immer mehr angegriffen ward, und sie einer auszehrenden Krankheit immer mehr entgegen gehe. Schon seit sast zen war sie außer Stande, die Bühne zu betreten. Ims mer sedoch gab eine anscheinende Besserung in einzelnen Perioden die Hossung, diese geliebte und geachtete Kunksletin den Ihren und der Kunst erhalten zu sehen, die eine ben Ichten des Commers ihre Korperschwäche so zunahm, daß sie dem langsam zerstörenden Krankheitsstosserlag und nach schweren Leiden der lesten Jahre, von Allen, die sie kannten, geachtet und geliebt, in ein besseres Leben hinüber ging.

## \* 198. Johann Friedrich Evers,

Senior bes geiftlichen Minifteriums zu hannover. geb. - 1747, geft. ben 31. Juli 1826.

Es war bem Ginfender biefer Rachricht, bei aller anges wandten Dube, nicht moglich, etwas Sicheres vom Geburtforte, von den Meltern und von den Schul- und Unis verfitatsjahren diefes Berftorbenen gu erfahren. Er war 1775 Gulfeprediger in Belle, 1777 Paftor gu Sfenhagen, im Furftenthum guneburg, und im Jahr 1779 baffelbe an der Aegydienkirche zu hannover. In der Folge ward er Paftor Primarius an Diefer Rirche und Genior Des geiftlichen Minifteriums in ber Stadt hannover, auch Poctor der Theologie. Um 10. Dec. 1825 batte er bas Gluck, den Zag zu erleben, an welchem er 50 Jahre fruber in das Predigtamt eingetreten mar, welches er mit fo reichem Segen und im Genuffe ber Sochachtung aller Stande und aller Gemeinde : Mitalieder verwaltet batte. Bur Keier des Tages hatte die Rirche und die Gemeinde. welcher über 45 Jahre seiner Dienftzeit gewidmet waren, eine goldene Denkmunge - 16 Dutaten an Berth pragen laffen, bie auf der einen Geite mit dem Ginnbilde bes achten und unverganglichen Berdienftes, mit eis nem Rrang von Gichenlaub verziert ift, und auf ber anbern Seite Die Inschrift zeigt: Viro doctissimo summe reverendo J. F. Evers S. Th. Doctori Ministerii ecclesiatici Hannoverani Seniori Dom. XXII. Trin, solemnia nuneris pastoralis semisaecularia celebranti grata eclesia Egidiaua, Hannoverae MDCCCXXV. Außerdem vurde ihm auch ein auf Atlas gedrucktes und im Sammet jebundenes Exemplar eines Jubelliedes überreicht, welzbes die Gefühle der vielen Berehrer des edlen Greises undsprach und seine Berdienste auf eine würdige Art pries. Das Magistrats: Collegium aber bezeugte in einem besoniern Belodungsschreiben dem hochverdienten Manne seine Dankbarkeit und Berehrung. Er überlebte aber diesen rohen Tag nicht lange, denn schon im darauf solgenden zahre verließ er diese Welt in einem Alter von 79 Jahren und 3 Monaten.

Bremen. 9 Rotermunb.

\* 199. Hans Detlev Frhr. v. Hammerstein, Rag. d. Philosophie, großbrit. hannov. Geh. Rath u. Bundestagsgefandter zu Frankfurt a. M., Großtreuz d. Guelphenordens n. Ritter des kais. russ. St. Annenordens erfter Klasse.

Geburtsjahr unbekannt. Entfeelt gefunden b. 8. Mug. 1826.

Beider können wir aus Mangel an Rotizen über biefen n vieler Sinficht rathfelhaften Dann nur Bruchftuce nittheilen. Gein Geburteort ift Eguord im Sildesheis nifchen. Die Magifterwurde ber Philosophie hatte er ion ber philos. Fakultat in Belmftebt erhalten. Im franoffichen Revolutionstriege Diente er in ber oftreichischen Armee als Rittmeifter bei Szeckler Sufaren. 3m 3. 1807 vurde er erfter Rammerberr bes Damaligen Ronigs von Beftphalen, 1808 Dberfter des erften Cheveaurlegers-Regiments und ftand als folcher in Denabruck. In ber folge wurde er westphalischer Graf, Commandeur des Otdens der westphal Krone, Divisions: General, Premier ide-de-camp du Roi, Offizier ber Chrenlegion und coms nandirte auch in Spanien. 3m Commer 1813 wurde et n Caffel verhaftet und nach Frankreich geschickt. Beim Binmarich ber Allierten erhielt er feine Freiheit wieder ind wurde in der Folge zum großbrit. hannov. Bunbestagsgesandten in Frankfurt a. M. ernannt. Geit bem ?. April 1821 war er an demfelben auch mit der Stimm: übrung von Braunschweig beauftragt. Rach offentlichen Blattern wurde er auf einer Reise in das Rheingau von einen Begleitern am 31. Inli 1826 vermißt. Am 2. Aug. var er in Biesbaden, verfpielte bort große Summen und ieß fich bann über den Rhein fegen. Zags barauf murbe r im Raffanifden auf einer Rheingunge erfchoffen gefunden. Bahrscheinlich hatte er fich aus Schwermuth den

Tob freiwillig felbft gegeben.

Er war Berfaffer folgender Schriften: Beitrage 3. Gefch. d. Grafen u. Freiherren v. hammerstein. Gott. 1806. gr. 4. — Alte Sagen zu Fallrum am Teutoburger Balbe, die hermannsschlacht betr. Hannov. 1815. 8.

\* 200. Heinrich Brarens, Lootfeninspector und Navigationslehrer zu Abnningen. geb. d. 31. Aug. 1751, gest. d. 4. Aug. 1826.

Wer Beremigte gebort unter Diejenigen Menfchen, welche gwar nicht durch ausgezeichnete Thaten fich berühmt gemacht oder als leuchtende Sterne in der literarischen Belt geglangt haben, fonbern nur darum mertwurdig find, weil fie in einem einfach ftillen Leben in ihrem Rreife ben ausgebreitetften Segen gestiftet haben. Er erblicte am let: ten Zage des Augustmonats 1751 auf der in der Rordsee belegenen Infel Fohr bas Bicht ber Belt, widmete fich, wie bas beinahe mit allen feinen Landsleuten ber Fall ift, fruhzeitig bem Seewefen, und, obgleich er alle Grabe in diesem Kache durchgeben mußte, hatte er doch ziemlich balb das Gluck, Schiffscapitain zu werden. In biefer Qualitat fuhr unfer B. ungefahr 20 Jahre lang und awar hauptfachlich auf dem mittellandifchen Meere; boch machte er auch einige wenige Reifen auf ber Diffee, und mar fpater auch drei Jahre als Commandeur auf Gronland, fo wie er auch nachgebends eine Reife nach bem alten Gronland machte. Diefe lette Reife mar Die Beranlaffung, daß er, ein bloger Geemann, nun in gang an-Dere Berhaltniffe tam.

3m 3. 1785 ließ die danische Regierung, um das alte Gronland wieder aufzusuchen, eine Rriegsfregatte ausruften und gab ihr ein fleines Schiff zur Begleitung mit. Chef dieser Ausruftung war ber in der gelehrten Welt genug bekannte und überall im weiten Rreife feiner Wirksamteit hochgeachtete verstorbene Admiral Comenden, und Brarens wurde zum Rubrer bes fleinen Schiffes,

bestimmt.

Aus diesem Zusammentreffen mit Lowenorn entwickelte sich eine für den Berewigten äußerst vortheilhafte freundsschaftliche Berbindung, die bis an den Tod des Ersteren unaushörlich fortgeset ward. B. erward sich in dem Admiral einen Gönner und väterlichen Freund, der ihm auch noch später nühlich werden sollte. Der Admiral interessitäte sich lebhaft für ihn und suche ihm auf jede

mogliche Beife gu nugen; und fo tonnte es nicht feblen, daß fich nicht fchnell eine Gelegenheit barbieten murbe, wo er bem jungen Freunde feine Bereitwilligfeit, ibm forderlich zu fenn, an den Tag legen konnte. Und biefe fand fich auch in ber That bald. Rachdem B. noch in bemfelben Jahre von ber ermahnten Geereife nach Gron: land in feine Beimath gurudgefehrt war, fing er, von Bos wenorn unterftust, 1794 an, um die Erlaubniß gur Musübung ber Examination ber jungen Stenerleute gu fuppli= ciren; und burch &.'s Bermittelung und Mitwirkung er: hielt er fie 1796. Ingwifden mar er, nach ber Rude tebr von Gronland, als Capitain ober Commandeur noch immer gur Gee gefahren, baneben aber auch fcon jeben Winter Mavigations-Unterricht ertheilt. 1796 errichtete er eine ordentliche Ravigationefchule und widmete feine gange Beit fortwahrend bis 1799 bem Unterrichtertheilen in Diefer Schule und bem Drufen ber jungen Steuerleute. Sein Briefwechfel mit dem Udmiral Lowenden bauerte noch immer fort und murbe nur felten unterbrochen. Bowenden hatte überhaupt in Brarens ein unumschranktes Bertrauen gefest, bas er benn auch, fowohl von Geiten ber Rechtschaffenheit feines Bergens, als von Geiten feiner nicht gemeinen Renntniffe und Ginfichten im Rache Des Seewesens und der Steuermannstunde in hobem Grabe verdiente. B. bachte auch mit ber innigften Liebe und Dankbarteit an Diefen feinen Bobltbater und hoben Gonner, und bis an feinen legten Bebenshauch war bie Dantbare und gefühlvolle Erinnerung an ben vor ihm bingefchiedenen, ihm ewig theuren und unvergeflichen Freund in feiner Bruft nicht erlofchen.

Im I. 1799 wurde ihm von der königl. Kanal-Anftichts-Commission zu Nendsburg, im herzogthum holstein, der ehrenvolle Antrag gemacht, die Stelle als Lootseninspector auf dem Eiderstrome zu bekleiden, — ein Beweis, daß sie seine in dem Seewesen überhaupt und der Steuermannskunde insbesondere erlangten Kenntnisse zu schäden wuste. Mit dem größten Danke nahm Brarens sogleich diese Stelle an. In Kolge dieses seines Geschäftes bereiste er noch in dem Sommer desselben Jahres die Eider von ihrer Mündung an dis hinauf nach Rendsburg; entwarf auch alsbald eine ordentliche seemännische Charte davon, die noch simmer in dem Archive zu Kendsburg von seiner hand ausbewahrt wird. Um nun aber auch dem ihm angetragenen Geschäfte um so leichter und vollkändiger Genüge leisten zu können, verließ er 1800 die Insel

Föhr und zog nach Abnningen, wo er den Abend seines thatigen Lebens in ungetrübter heiterkeit verlebte. Go war er denn nun Lootseuinspector und Eraminator der jungen Steuerkeute, denen er auch noch mitunter einigen Unterricht ertheilte; wurde nachher auch noch Mitglied der Auarantaine Commission als deren Rechnungsführer und Expediteur, wodurch denn nun aber auch seine schon sonst ziemlich beseite Zeit sehr in Anspruch genommen wurde.

Bir warden aber die Unwahrheit fagen, wenn wir behaupten wollten, B. fen nie Schriftfteller gewesen; et betrat vielmehr mit Ruhm biefe Bahn. Er gab namlich fcon im 3. 1800 ein Syftem der prattifchen Steuermannstunde beraus, und bamit erfchien bas erfte vollftanbige Bert über biefe Biffenschaft in deutscher Sprache. 1807 and te, in Berbindung mit feinem Cohne Job. Friedr. 28., sweite umgearbeitete und 1819 eine britte verbefferte Anlage von biefem Werte beraus; ein Beweis, daß bie Branchbarteit und Bwedmaßigfeit beffelben allgemeine Auertennung fanb. 1807 gab er auch ein Syftem ber praftifchen Schiffertunbe beraus. Bon biefem Werte, Das, wenn auch vielleicht mit ber Beit noch einmal umsuformen, doch für junge Schiffer und Steuerleute immer To nuglice als nothwendig bleiben wird, erfchien 1819 eine neue Auflage. 1818 wagte er fich auch an ein tleines philosophisch = religiofes Wert, an bie Bearbeitung einer Ibee, bie er immer als Lieblingsibee mit fich berumgetragen hatte. Das Buch erfchien unter bem Titel: Ge danken üb. d. Frage: Bas find wir Menschen? Bas wiffen wir? Wenn der Berf. in diefer Schrift vielleicht auch aus feiner eigentlichen Sphare berausgetreten ift, fo beurfundet bas tleine Buch bennoch feinen bentenben, tief. febenden Geift und feinen frommen, religiofen Ginn.

Lebenhaupt war Brarens ein rechtschaffener, von Seiten feines herzens außerft biederer Mann; ein frommer und religiofer Chrift ohne hingebung an blinden Glauben; ein fur feinen Stand aufgeklarter und in fein

ner Biffenfchaft febr bewanderter Dann.

Der Beremigte war zweimal verheirathet. Mit seiner ersten Frau verlebte er 37 Jahre in filler Sauslichtet und in einer vergnügten Che, die auch mit 10 Aipe bern gesegnet wurde, welche jest mit seiner zweiten Frau, mit der er 17 Jahre in kinderloser Che lebte, seinen so schwerzlichen Sintritt beweinen.

D. 2. Bubter in Sufum.

201. Karl Sottlieb Glodner, Maginer und Bergprediger zu Annaberg." 4eb. b. 28. Oct. 1744, gen. b. 5. Aug. 1826.

Er war geboren im erzgebirgischen Dorfe Arnsfeld, wibmete fich, nachdem er im Enceum gu Unnaberg fich vorbereitet hatte, der Theologie und bezog in dieser Absicht im 3. 1768 die Universität zu Leipzig, wo er im 3. 1766 Magifter ward. Rach vollenbeten Universitatsjabren erbielt er 1772 die Pfarrstelle zu Arnsberg und nach 8 Jah: ren wurde er burch bas Bergamt zu Annaberg, ohne fein Unbalten, als Bergprediger dahin berufen, in welchem Amte er bann bis an fein Ende verblieben, und geliebt bis in fein 82. Jahr von Allen, welche ihn fannten, von der Erde geschieden ist, wie dies die zahlreiche Bolksverfammlung bewies, welche bei feiner Beerdigung ftatt fand . und in tiefer Stille die traftige Rede anborte, welche der Superintendent, Dr. Lommabic an feinem Barge bielt. Der Berewigte mar boppelter Jubelgreis, benn fm 3. 1816 feierte er fein Magisterjubilaum, wo er mit einem neuen Magisterbiplom beschentt wurde, und 1822 beging man fein Amtsjubilaum feierlich, und Mies fprach bie Berehrung aus, welche Jedermann für Diefen ehrmare bigen Greis im Bergen trug. Bei biefer Gelegenheit bielt er feine lette Predigt, benn fein Geift war von vieler Arbeit mibe geworden. Aber fein altefter, ihm gleichges finnter Cobn, welcher feit 1800 als Pfarrer an ber Tris nitatistirche ju Unnaberg fteht, nahm bem alten Bater Die Amtearbeiten gern und willig ab, obgleich ber Jubele greis, fo oft er nur tonnte, gur Rirche ging, und vermochte er es nicht mehr, die Gemeinde gu lehren, ihr boch ben Segen Gottes am Altar fpendete. - Im Sage feiner Prediger : Zubelfeier murbe er von feinem Ronige mit der goldenen Chrenmedaille virtuti et industrie begnadigt, und die mineralogische Societat zu Zena beehrte-ihm mit einem Ehrenmitgliedsdiplom.

Seine noch nirgends aufgeführten Schriften find folgende: Specimen animadversionum ad locum Pauli Röm. VIII. 19—28. Annab. 1770. 4. — Der an d. Hand d. Hoffnung täglich dahin gehende chriftliche Bergmann; eine Bergs predigt. Ebb. 1782. — Die alten Zeiten vor d. Angen d. chriftl. Bergmanns; eine Bergpredigt. Ebb. 1788. — Ueberdies beforgte er die Lete Aufl. von feines Baters Sprift. Gottl. Elöckners nothigen Anfangsgründen zur Ers

tenntniß Gottes. Ebb. 1804.

<sup>\*)</sup> Rirdenzeitung 1826. Str. 197.

202. Karl Friedrich Bohn, erster Uctuar und Berwefer bes Kreisamtes zu Leipzig, geb. d. 24. Dec. 1774, gest. d. 6. Aug, 1825.

Er war gu Martranftadt geboren, wo fein Bater bers gogl. fachf. altenburgifcher hofcommiffair mar. Schon in feinem gebnten Sabre tam er nach Altenburg , wohin feine Eltern gogen und befuchte bas bortige blubenbe Somnaffum bis jum 3. 1791, wo er auf die Univerfitat Leipzig tam , um fich ben Rechtemiffenfchaften zu wid= men. Rach vierfahrigen Studien ward er Acceffift bei bem Leipziger Kreifamte, 1800 Biceactuar, einige Sahre nachher zweiter und im folgenden Jahre 1804 erfter Mcstuar. Im folgenden Jahre, als die Stelle des Rreisamtmanns unbefest war, verwaltete er mehrere Monate bindurch das Rreisamt als Umteverwefer gur volltom= menen Bufriedenheit ber bochften Beborben und feines Ronigs, der ihn felbft einmal in Leipzig gu fprechen ge= rubte. Muf eine unzweideutige Beife legte fich in feinen amtlichen Berhaltniffen feine ftrenge Rechtlichfeit und feine innige Baterlandeliebe an ben Zag. Familien= und Freundschaftsverhaltniffe feffelten ihn fo an Leipzig, bag er bie ihm gemachten Untrage, bie Stelle eines Umtmanns in einer vaterlandifchen Stadt angunehmen ablebnte. Die Bufriedenheit der hochften Beborbe mit feiner Amteführung konnte fich baber nur burch eine Ges haltszulage, welche ihm vor einigen Jahren ohne fein Unfuchen ju Theil ward, zu erfennen geben. Seine naturli= den Unlagen und guten Schulkenntniffe, fo wie feine vielfeitigen Erfahrungen festen ihn in ben Stand, in ben Mugen ber Sachfundigen bas Cob eines , bie Sauptpuntte richtig und fcnell auffaffenden, umfichtigen und mit Bewandtheit und Leichtigkeit arbeitenben Beams ten zu verdienen. Geinem nicht gemeinen Talente gur Dichtkunft verdanten frobliche Birtel manches leichtflie: Benbe und gefällige Gebicht. Debrere Erzeugniffe feiner bichterischen Rufe, unter andern die bei einigen dem allgeliebten Ronige. Sochfens geweihten Freudenfeften verfertigten, gemuthwollen Gedicht, ferner bas Gebicht, welches er bei ber 76. Geburtstagsfeier bes verbienftvollen Superintendenten Dr. Rofenmuller im Ramen ber Leips giger Burgerichaft, fo wie basjenige, welches er bei ber Reier eines geftes gur baptbaren Erinnerung an bie vor bunbert Jahren nach Sachfen verpflanzten Erbapfel per-

<sup>\*)</sup> A. b. Rationality, b. D. 1826 No 83.

fertigte u. m. a. verdienten wohl der Bergessenheit entzissen zu werden. Daß er als theilnehmender Freund von seinen Freunden geschäft ward, davon spricht die von einigen derselben im I. 1824 veranstaltete Feier ser 25jahrigen Amtssuhrung, an welcher auch der damazlige wurdige Kreisamtmann, Hofrath Eisenhuth, welcher in dem verstarbenen Bohn einen geschickten und treuen Mitarbeiter schäfte und liebte, Antheil nahm. Als mehrziahriger treuer und geschickter Staatsdiener, als sorgsamer Familienvater — eine Witwe und acht, mit Ausznahme eines einzigen — noch unversorgte leibliche und Stieftinder weinen an seiner Gruft — und als stiller Wohlthater, der, wo er nur konnte, Ahränen trocknete und zum Dienen und helfen selbst mit Ausopferungen bereit war, verdient B. sine rühmliche Erwähnung. Er wird stets unter den thätigen Katerlandssreunden eine wohlverdiente Stelle behaupten.

\* 203. Friedrich Abolph Heyne, berg. Sachsen-Cob.: Saalselb. Rath u. Privatgelehrter zu Rochlis. geb. d. 3. Apr. 1760, gest. d. 7. Aug. 1826.

r Berftorbene war der zweite \*) Sohn eines Paftors ,4 Leuben b. Bommatsch, M. Joh. Chrift. Henne's. Schon im fruheften Alter feiner Eltern beraubt, nahm ihn ber Paftor M. Karl Aug. After in Grunberg, als nachfter Anverwandter und Wormund zu fich und brachte ihn im 3. 1773 auf Die Deifner Rurftenfchule. Diefe vertaufchte er nach einem bjahrigen Aufenthalte 1779 mit der Unis versität Leipzig, wo er fich bis 1784 ben theologischen Doch erlaubte bie Schwache feiner Studien widmete. Bruft und Stimme es ihm nicht, fich um eine Prediger= ftelle zu bewerben; bagegen feffelte ihn fein reger Ginn für Padagogis immer an die Kinderwelt, ohne jedoch einen besondern Ruf anzunehmen. Geit 1784 privatifirte er größtentheils ju Burgftabt im Schonburgifchen und beschäftigte fich mit leberfepungen aus dem Englischen und mit Fertigung anonymer Auffate in die damals gangbaren Beitschriften. Doch legte er in fpatern Sah= ren auf feine erften fchriftftellerischen Producte gar teis nen Berth und feine Bescheibenheit gefrattete ihm nicht,

<sup>\*)</sup> Sein Bruder war ber unter bem Namen Ant. Wall bes kannte humoristische Schriftfeller Chr. Leber. Henne, welcher am 13. Januar 1821 zu hirscherg im Neufischen gestorben. Biograph. Plachrichen über ihn f. in Fr. Alnds Mussen, 1822. Rov. S. 144—150. Aresduner Aborgenzeitung 1837. No. 62-66.

gangen Wefens aber in ihr mehr wirtte, als es die gesuch:

tefte Runftfertigteit batte thun tonnen.

Bor mehreren Jahren verheirathete fie fich mit bem Rammermufitus Ludwig Safe, einem mackern jungen Mann von ben anerkannteften mufikalischen Zalenten auf Balbborn und Bioline, und mard Mutter von 3 Kindern. Aber leider fühlte fie auch, wie ihre Gesundheit immer mehr angegriffen ward, und fie einer auszehrenden Rrantheit immer mehr entgegen gehe. Schon feit faft zwei Jahren war fie außer Stande, die Buhne zu betreten. Ims mer jedoch gab eine anscheinende Befferung in einzelnen Perioden die hoffnung, biefe geliebte und geachtete Kunfts lerin den Ihren und der Kunft erhalten zu sehen, bis ends lich mit Beginn des Commers ihre Korperschwäche fo sunahm, daß fie dem langfam gerftorenden Rrantheitsftoff erlag und nach schweren Beiben ber letten Jahre, von Allen, die fie tannten, geachtet und geliebt, in ein beffen res Leben binuber ging. Ah. Heu.

# \* 198. Johann Friedrich Evers,

Senior bes geiftlichen Minifteriums gu hannover. geb. - 1747, geft. ben 31. Juli 1826.

Es mar bem Ginfender biefer Rachricht, bei aller anges mandten Dube, nicht moglich, etwas Sicheres vom Beburtborte, von den Meltern und von den Schul- und Unis verfitatsjahren diefes Berftorbenen gu erfahren. Er mar 1775 Bulfeprediger in Belle, 1777 Paftor gu Sfenhagen, im Furftenthum Luneburg, und im Sahr 1779 baffelbe an der Aegybientirche zu hannover. In der Folge ward er Paftor Primarins an Diefer Rirche und Genior Des geiftlichen Ministeriums in der Stadt hannover, auch Boctor der Theologie. Um 10. Dec. 1825 hatte er das Gluck, den Sag zu erleben, an welchem er 50 Sabre frus ber in das Predigtamt eingetreten war, welches er mit fo reichem Gegen und im Genuffe ber Bochachtung allet Stande und aller Gemeinde : Mitglieder verwaltet hatte. Bur Feier des Tages hatte die Rirche und die Gemeinde, welcher über 45 Jahre feiner Dienftzeit gewidmet maren, eine goldene Denkmanze - 16 Dutaten an Berth pragen laffen, Die auf ber einen Seite mit dem Sinns bilbe bes achten und unverganglichen Berbienftes, mit eisnem Kranz von Gichenland verziert ift, und auf der ans bern Seite die Inschrift zeigt: Viro doctissimo summe reverendo J. F. Evers S. Th. Doctori Ministerii ecclesiastici Hannoverani Seniori Dom. XXII. Trin, solemnia muneris pastoralis semisaecularia celebranti grata ecclesia Egidiaua, Hannoverae MDCCCXXV. Außerdem wurde ihm auch ein auf Atlas gedrucktes und in Sammet gebundenes Exemplar eines Jubelliedes überreicht, wels die Geschile der vielen Berehrer des edlen Greifes aussprach und seine Berdienste auf eine würdige Art pries. Das Magistrats-Collegium aber bezeugte in einem besondern Belodungsschreiben dem hochverdienten Manne seine Dantbatkeit und Berehrung. Er überlebte aber diesen Jahre verließ er diese Welt in einem Alter von 79 Jahren und 3 Monaten.

Bremen.

Rotermund.

\* 199. Hans Detlev Frhr. v. Hammerstein, Mag. d. Philosophie, großbrit. hannob. Geb. Rath u. Bunbes: tagegefandter ju Frankfurt a. DR., Großtreuz d. Guelfbenordens u. Ritter bes kaif. ruff. St. Annenorbens erfter Rlaffe.

Geburtsjahr unbekannt. Entfeelt gefunden b. 8. Mug. 1826. Beider können wir aus Mangel an Notizen über diefen in vieler hinficht rathfelbaften Dann nur Bruchfinde mittheilen. Gein Geburtkort ift Eguord im Sildesheis Die Magisterwurde der Philosophie hatte et mifchen. von ber philof. Katultat in Belmftebt erhalten. Im fram gofifchen Revolutionstriege biente er in der oftreichifchen Armee als Rittmeister bei Szeckler husaren. 3m 3. 1807 wurde er erfter Rammerberr bes bamaligen Ronigs von Beftphalen, 1808 Oberfter des erften Cheveaurlegers Regiments und ftand als folder in Denabrud. In bet Rolge murbe er meftphalifcher Graf, Commandeur bes Ordens der westphal Krone, Divisions: General, Premier aide-de-camp du Roi, Offizier ber Chrenlegion und coms mandirte auch in Spanien. Im Commer 1813 wurde et in Caffel verhaftet und nach Frantreich gefchielt. Beim Ginmarfch ber Alliirten erhielt er feine Freiheit wieber und wurde in der Folge jum großbrit. hannov. Buns Destagsgesandten in Frankfurt a. DR. ernannt. Geit bem 2. April 1821 war er an bemfelben auch mit ber Stimms führung von Braunschweig beauftragt. Rach öffentlichen Blattern wurde er auf einer Reise in das Rheingau von feinen Begleitern am 31. Juli 1826 vermißt. Am 2. Aug. mar er in Biesbaden, verspielte dort große Summen und ließ fich bann über ben Rhein fegen. Zags barauf wurde er im Raffanifchen auf einer Rheingunge erfchoffen gefunden. Wahrscheinlich hatte er sich aus Schwermuth den

And freiwillig felbft gegeben. Er war Berfaffer folgenber Schriften: Beitrage 3. Befch. d. Grafen u. Freiherren v. Sammerftein. Gott. 1806. gr. 4. — Alte Sagen gu Fallrum am Teutoburger Balbe, die Bermannsschlacht betr. Sannov. 1815. 8.

\* 200. Heinrich Brarens, Lootfeninfpector und Navigationslehrer ju Tonningen. geb. b. 31. Mug. 1751, geft. b. 4. Mug. 1826.

Der Berewigte gehort unter Diejenigen Menfchen, welche smar nicht durch ausgezeichnete Thaten fich berühmt gemacht oder als leuchtende Sterne in der literarischen Belt geglangt haben, fondern nur darum mertwurdig find, weil fie in einem einfach ftillen Leben in ihrem Kreise ben ausgebreitetsten Segen gestiftet haben. Er erblickte am leb: ten Zage des Anguftmonats 1751 auf der in der Morbfee belegenen Infel Sohr bas Licht ber Belt, widmete fic, wie das beinahe mit allen seinen Landoleuten der Fall ift, fruhzeitig dem Seewesen, und, obgleich er alle Grade in diesem Fache durchgeben mußte, hatte er doch giemlich bald bas Gluck, Schiffscapitain zu werden. In biefer Qualität fuhr unser B. ungefahr 20 Jahre lang und gwar hauptfachlich auf bem mittellandischen Deere; boch machte er auch einige wenige Reifen auf ber Ditfee, und war fpater auch drei Jahre als Commandeur auf Gronland, fo wie er auch nachgehends eine Reife nach bem alten Gronland machte. Diefe lette Reife mar die Beranlaffung, daß er, ein bloger Geemann, nun in gang anbere Berhaltniffe tam.

Im 3. 1785 ließ bie banische Regierung, um bas alte Gronland wieder aufzusuchen, eine Rriegsfregatte ausruften und gab ihr ein tleines Schiff gur Begleitung mit. Chef Diefer Musruftung war ber in ber gelehrten Welt genug bekannte und überall im weiten Rreife feiner Wirkfamkeit bochgeachtete verstorbene Admiral Lowenden, und Brarens murde gum Rubrer bes fleinen Schiffes

bestimmt.

Aus diesem Zusammentroffen mit Cowenorn entwickelte fich eine für den Berewigten außerst vortheilhafte freunds Schaftliche Berbindung, Die bis an ben Tob des Erfteren unaufhörlich fortgefest warb. B. erwarb fich in bem Abmiral einen Gonner und vaterlichen Freund, ber ibm auch noch fpater nutlich werden follte. Der Abmiral im tereffirte fich lebhaft für ihn und suchte ihm auf jede

mogliche Beife gu nugen; und fo tomite es nicht feblen, daß fich nicht fcnell eine Gelegenheit barbieten murbe, wo et bem jungen Rreunde feine Bereitwilligfeit, ibm förderlich zu feyn, an den Tag legen komte. Und diefe fand fich and in ber That bald. Rachdem B. noch in demfelben Jahre von der erwähnten Seereise nach Gronland in feine Beimath gurudigetehrt war, fing er, von Los wenden unterftust, 1794 an, um die Erlaubniß gur Ansübung der Examination der jungen Steuerleute zu fuppliciren; und burch 2.'s Bermittelung und Mitwirtung erhielt er fie 1796. Inzwischen war er, nach ber Ruck-tehr von Grönland, als Capitain ober Commandeur noch immer gur Gee gefahren, baneben aber auch fcon jeden Winter Ravigations-Unterricht ertheilt. 1796 errichtete er eine ordentliche Ravigasionsfchule und widmete feine ganze Beit fortwährend bis 1799 dem Unterrichtertbeilen in diefer Soule und dem Prufen ber jungen Steuerlente. Gein Briefwechsel mit dem Admiral Lowenden bauerte noch immer fort und wurde nur felten unterbrochen. 24. wenden batte überhaupt in Brarens ein unumschränktes Bertrauen gefest, das er denn auch, sowohl von Geiten ber Rechtschaffenheit feines Bergens, als von Geiten feis wer nicht gemeinen Renntniffe und Ginficten im Rache bes Gemefens und der Steuermannstunde in hobem Grabe verbiente. B. bachte auch mit ber innigften Liebeand Dantvarteit an biefen feinen Boblibater und boben Sonner, und bis am frinen lesten Lebenshauch war bie Dantbare und gefühlvolle Erinnerung an ben vor ibm bingefchiedenen, ihm ewig theuren und unvergeflichen Freund in feiner Bruft nicht erlofchen.

Im I. 1799 wurde ihm von der königl. Kanal-Anfisichs Commission zu Rendsburg, im bergogthum holftein, der ehrenvolle Antrag gemacht, die Stelle als Lotsenindspector auf dem Eiderstrome zu bekleiden, — ein Beweis, daß sie seine in dem Seewesen überhaupt und der Steuersmannskunde insbesondere erlangten Kenntnisse zu schäden wuste. Mit dem größten Danke nahm Brarens sogleich diese Stelle an. In Folge dieses seines Geschäftes beweisste er nich in dem Sommer desselben Jahres die Eider von ihrer Mändung an bis hindus nach Rendsburg; entwarf auch alsbald eine ordentliche seemannische Charte davon, die noch immer in dem Archive zu Kendsburg von seiner hand ausbewahrt wird. Um nun aber auch dem ihm angetragenen Geschäfte um so Leichser und vollstänz diese Bendse Leichser und vollstänzbiger Einke zu können, verließ er 1800 die Insel

R. Retrolog. 4r Jahrg,

61

Fohr und zog nach Tonningen, wo er ben Abend seines thatigen Lebens in ungetrübter heiterkeit verlebte. So war er benn nun Lootseninspector und Eraminator der jungen Steuerleute, benen er auch noch mitunter einigen Unterricht ertheilte; wurde nachher auch noch Mitglied der Augrantaine : Commission als deren Rechnungssichter und Erpediteur, wodurch denn nun aber auch seine schon sonst ziemlich besetze Zeit sehr in Anspruch genommen

murbe.

Bir murben aber die Unmahrheit fagen, wenn wir behaupten wollten, B. fen nie Schriftfteller gemejen; er betrat vielmehr mit Rubm biefe Bahn. Er gab namlic fcon im 3. 1800 ein Suftem ber praftifchen Steuermanns= tunde heraus, und damit erfcbien bas erfte bollftanbige Wert über Diefe Wiffenfchaft in beutscher Sprache. 1807 gab er, in Berbindung mit feinem Cobne Joh. Friebr. B., eine gweite umgearbeitete und 1819 eine britte verbefferte Muflage von Diefem Berte beraus; ein Beweis, bag bie Brauchbarteit und Bwedmaßigteit beffelben allgemeine Anerkennung fanb. 1807 gab er auch ein Goftem ber prattifchen Schiffertimbe beraus. Bon biefem Berte, Das, wenn auch vielleicht mit ber Beit noch einmal ums guformen, boch fur junge Schiffer und Steuerleute immer fo nuglich als nothwendig bleiben wird, erfchien 1819 eine neue Auflage. 1818 magte er fich auch an ein Bleines philosophisch = religiofes Bert, an Die Bearbeitung einer 3bee, bie er immer als Lieblingsibee mit fich berumgetragen hatte. Das Buch erfchien unter bem Titel: Ge-banten ub. b. Frage: Was find wir Menfchen? Was wiffen wir? Wenn ber Berf. in Diefer Schrift vielleicht auch aus feiner eigentlichen Sphare herausgetreten ift, fo beurfundet bas fleine Buch bennoch feinen bentenben, tiefs febenben Beift und feinen frommen, religiofen Ginn.

Ueberhaupt war Brarens ein rechtschaffener, von Seiten feines herzens außerst biederet Mann; ein frommer und religiofer Christ ohne hingebung an blinden Glauben; ein fur feinen Stand aufgetlarter und in feis

ner Biffenschaft febr bewanderter Mann.

Der Berewigte war zweimal verheirathet. Mit seiner ersten Frau verlebte er 37 Jahre in stiller Sauslichteit und in einer vergnügten Ehe, die auch mit 10 Kindern gesegnet wurde, welche jest mit seiner zweiten Frau, mit der er 17 Jahre in kinderloser Che lebte, seinen so schwerzlichen hintritt beweinen.

D. E. Lübker in husum.

W. Williams, G. Tarris,

201. Karl Sottlieb Glodner, Maginer und Bergprediger ju Annaberg." aeb. b. 28. Oct. 1744, gen. b. 5. Aug. 1886.

Er war geboren im erggebirgischen Dorfe Arnsfeld, widmete fich, nachdem er im Enceum gu Unnaberg fich vorbereitet hatte, der Theologie und bezog in diefer Absicht im 3. 1763 die Universität zu Leipzig, wo er im 3. 1766 Magifter ward. Rach vollendeten Universitatsjahren erbielt er 1772 die Pfarrstelle zu Arnsberg und nach 8 Jah: ren wurde er durch das Bergamt zu Annaberg, ohne fein Unhalten, als Bergprediger dahin berufen, in welchem Amte er bann bis an fein Ende verblieben, und geliebt bis in fein 82. Jahr von Allen, welche ihn kannten, von ber Erbe geschieden ift, wie dies die gablreiche Boltsverfammlung bewies, welche bei feiner Beerdigung ftatt fand und in tiefer Stille die traftige Rebe anhorte, welche der Superintendent, Dr. Lommabic an feinem Sarge bielt. Der Beremigte mar boppelter Jubelgreis . benn im 3. 1816 feierte er fein Magisterjubilaum, wo er mit einem neuen Magisterbiplom beschentt wurde, und 1822 beging man fein Amtsjubilaum feierlich, und Alles fprach Die Berehrung and, welche Jedermann für Diefen ehrmate bigen Greis im Bergen trug. Bei biefer Gelegenheit bielt er seine lette Predigt, benn fein Geift war von vieler Arbeit mube geworden. Aber sein altefter, ihm gleichge finnter Cobn, welcher feit 1800 als Pfarrer an ber Aris nitatistirche ju Annaberg fteht, nahm bem alten Bater bie Amtearbeiten gern und willig ab, obgleich ber Jubele greis, so oft er nur konnte, gur Kirche ging, und bermochte er es nicht mehr, die Gemeinde zu lehren, ihr boch ben Gegen Gottes am Altar fpenbete. - Im Sage feiner Prediger : Jubelfeier murde er von feinem Ronige mit der goldenen Ehrenmedaille virtuti et industrie bes anadiat, und die mineralogische Societät zu Zena besbrie :ibm mit einem Ebrenmitgliedediplom.

Seine noch nirgends aufgefährten Schriften find folgende: Specimen animadversionum ad locum Pauli Röm. VIII. 19—28. Annab. 1770. 4. — Der an d. Hand b. Hoffnung täglich dahin gehende hriftliche Bergmannt; eine Bergspredigt. Ebb. 1782. — Die alten Zeiten vor d. Augen d. chriftl. Bergmannt; eine Bergpredigt. Ebb. 1788. — Ueberdies beforgte er die Le Aufl. von seines Waters Chrift. Gottl. Elöckners nöthigen Aufangsgründen zur Ers

tenntniß Gottes. Gbb, 1804.

<sup>\*)</sup> Rirchenzeitung 1826. Str. 187.

202. Karl Friedrich Bohn, erfter Actuar und Berwefer des Kreisamtes zu Leipzig, geb. d. 24. Dec. 1774, gest. d. 6. Aug, 1826.

Er war zu Markranftabt geboren, wo fein Bater bers gogl. fachf. altenburgifder hofcommiffair war. Schon in feinem gehnten Sabre tam er nach Altenburg , wohin feine Eltern gogen und besuchte bas bortige blubenbe Gymnafium bis jum 3. 1791, wo er auf die Universität Beipgig tam , um fich ben Rechtswiffenfchaften gu wid= men. Rach vierjahrigen Studien mard er Acceffift bet bem Leipziger Rreisamte, 1800 Biceactuar, einige Sabre nachher zweiter und im folgenden Jahre 1804 erfter Mcstuar. Im folgenden Jahre, ale Die Stelle des Kreisamtmanns unbefest mar, verwaltete er mehrere Monate bindurch das Rreibamt als Amteverwefer gur volltom= menen Bufriedenheit ber hochften Beborden und feines Ronigs, der ihn felbst einmal in Leipzig gu fprechen ge= rubte. Muf eine unzweidentige Beife legte fich in feinen amtlichen Berhaltniffen feine ftrenge Rechtlichkeit und feine innige Baterlandeliebe an ben Zag. Familien= und Freundschaftsverhaltniffe feffelten ihn fo an Beipzig, baß er bie ihm gemachten Untrage, Die Stelle eines Umtmanns in einer baterlandifchen Stadt angunehmen ablebnte. Die Bufriedenheit der bochften Beborbe mit feiner Umteführung tonnte fich baber nur burch eine Gehaltszulage, welche ihm vor einigen Sahren ohne fein Unfuchen zu Theil mard, zu ertennen geben. Geine naturlis den Unlagen und guten Schulkenntniffe, fo wie feine vielfeitigen Erfahrungen festen ihn in ben Stand, in ben Mugen ber Gachfundigen bas Bob eines, Die Sauptpuntte richtig und fcnell auffaffenden, umfichtigen und mit Bewandtheit und Beichtigfeit arbeitenden Beams ten gu verbienen. Geinem nicht gemeinen Zalente gur Dichtkunft verdanken frobliche Birkel manches leichtflie-Bende und gefällige Gedicht. Debrere Erzeugniffe feinet bichtevifchen Mufe, unter andern bie bet einigen bem allgeliebten Ronige Sachfens geweihten Freudenfeften verfertigten, gemuthvollen Gebichte, ferner bas Webicht, welches er bei ber 76. Geburtstagsfeier bes verdienftvollen Superintenbenten Dr. Rofeumuller im Ramen ber Leip= giger Burgerichaft, fo wie basjenige, welches er bei ber Reier eines Reftes gur bantbaren Erinnerung an bie por bunbert Sabren nach Gachfen verpflanzten Erbapfel per-

<sup>\*)</sup> U. b. Nationalitg. b. D. 1826 No 35.

fertigte u. m. a. verdienten wohl der Bergessenheit entrissen zu werden. Daß er als theilnehmender Freund von seinen Freunden geschätt ward, davon spricht die von einigen derselben im I. 1824 veranstaltete Feier sein wer 25jährigen Umtössührung, an welcher auch der damalige würdige Kreisamtmann, Hofrath Eisenhuth, welcher in dem verstarbenen Bohn einen geschickten und treuen Mitarbeiter schätze und liebte, Antheil nahm. Als mehrziähriger treuer und geschickter Staatsdiener, als sorgsamer Familienvater — eine Witwe und acht, mit Ausznahme eines einzigen — noch unversorgte leiblisse und Stieffinder weinen an seiner Gruft — und als stiller Wohlthater, der, wo er nur konnte, Ahranen trocknete und zum Dienen und Pelsen selbst mit Ausopferungen bereit war, verdient B. sine rühmliche Erwähnung. Er wird stets unter den thätigen Bateclandssreunden eine wohlverdiente Stelle behaupten.

\* 203. Friedrich Abolph Senne, herz. Sachsen-Cob.-Saalfeld. Rath u. Privatgelehrter zu Rochlis. geb. d. 3. Apr. 1760, gest. d. 7. Aug. 1826.

Der Berftorbene war der zweite \*) Sohn eines Paftors gu Beuben b. Bommagfa, M. Joh. Chrift, Senne's. Soon im fruheften Alter feiner Eltern beraubt, nahm ihn ber Paftor M. Rarl Aug. After in Grunberg, als nachfter Anverwandter und Wormund zu fich und brachte ihn im 3. 1773 auf die Meifner Fürstenschule. Diefe vertaufchte er nach einem biabrigen Aufenthalte 1779 mit der Unis versität Leipzig, wo er fich bis 1784 ben theologischen Studien widmete. Doch erlaubte Die Schwäche feiner Bruft und Stimme es ihm nicht, fich um eine Prediger: ftelle zu bewerben; dagegen feffelte ihn fein reger Ginn für Dadagogit immer an Die Rinderwelt, ohne jeboch eis nen befondern Ruf anzunehmen. Geit 1784 privatifirte er größtentheils zu Burgftadt im Schonburgischen und beschäftigte sich mit Nebersehungen aus dem Englischen und mit Fertigung anonymer Auffage in die damals gangbaren Beitschriften. Doch legte er in fpatern Sab= ren auf feine erften ichriftftellerifchen Drobucte aar teis nen Berth und feine Bescheidenbeit gestattete ibm nicht,

<sup>\*)</sup> Sein Bruder war der unter dem Namen Ant. Wall bes kamte humoristische Schriftfeller Chr. Leber. Beyne, welcher am 13. Januar 1821 zu hirscherg im Reußischen gestorben. Biograph. Nachrichten über ihn f. in Fr. Kinds Musen, 1822. Nov. S. 144—156. Dresdurer Aborgenzeitung 1837. No. 62—54.

Co and im trauliciften Areise über diesen Puntt auszu-3m 3. 1790 nabm er einen Ruf nach Mugbs burg als Sauslehrer bei einem Freiheren v. Munch an, tehrte aber, da diefer Play feiner Individualitat nicht infagte und nachdem er mit dem genannten Baron eine Reife burch bas fabliche Deutschland und die Schweig gemacht hatte, 1791 in fein Baterland gurud. Geitbem privatifirte er, gewöhnlich von Rindern umgeben, wieder in Burgftadt, bis ihm im 3. 1798 ber Freiherr von Bos reng in Mitweide die Erziehung feiner 3 Cohne übertrug. Er begleitete fie im 3. 1795 auf die Universität Leipzig und ging von ba aus 1801 mit dem zweiten feis mer Boglinge, - ber ihm ber trefflichen Gigenfchaften feines Geiftes und Bergens wegen befonders werth mar - auf Die Bergatabemie nach Freiberg, um mit felbis gem ben Bergban theoretift und pratifet gu ftubiren. Als biefen aber Familtenverhaltniffe veranlaften, feinen Plan, fich far ben Bergbau gu bestimmen, aufzugeben und fich ber Bermaltung einiger vaterlichen Gater gu un: tergieben, fo begleitete ibn b. im 3. 1803 nach Roitfc bei Wurgen und 15 Sabre bindurch blieben beibe unger: trenulich bei einander. Erft im 3. 1818 hatte fein ebelmathiger Freund fich in Schleffen angetauft und verlief feine fachfifche Befigung; bieg veranlagte auch unfern b., baf er fich, aus Anbanglichteit an feine Bermandten. nach Rodlig wendete und hier in beneibenswerther Rufe den Abend feines Lebens gubrachte.

Ginfach und bochft genugfam in feinen Bedurfniffen war ibm am wohlften, wenn er auf ben eugen Rreis wes niger erprobter hausfreunde beschrankt war und er ents faltete oft im jufalligen Gesprache manche neue Blathe feines vielseitigen Bissens. Bugleich wußte er aber auch in den größten Girteln fich mit Leichtigkeit und Unftant zu bewegen und man borte ihm gern gu, wenn er, nach borgangigen Aufforderungen, ben Schag feiner Renntniffe gleich einem Teppich ausbreitete und mit anmuthigen Belehrungen ausschmuckte. Freudig und oft mit vielen Aufopferungen an Beit und Kraften unternahm er ohne Rudficht auf Belohnung jedes Geschaft, wodurch fomohl bas allgemeine Befte, als ber Bortheil eines Gins gelnen befordert marb; und es mar ibm bober Genug. wenn er bulfebedurftigen mit Rath und That beifprins gen tonnte. Unter feinem Ramen bat er folgende Schrifs ten ber ausgegeben: Beantwortung ber Frage: Beldes find die besten Mittel, ben tranten Berftand eines Rins

bes gefund zu machen? Gine gekronte Preisschrift, mit einer Bugabe von Rub. Bachar. Beder. 1785. — Die febr leichte Runft, unf. Bobnungen feuerfeft zu machen u. unfere Balbungen b. Untergange zu retten. 1803. — Pflanzencalender od. Berfuch einer Anweifung, welche Pflanzen man in jeb. Monat in ihrer Bluthe finden tonne u. auf welchem Standorte man folche gu fuchen habe. 1804. 2. Aufl. mit einer Anleitung z. Studium d. Bos tanit von Dr. Friedr. Schwägrichen. 1806. 8. Aufl. v. Mug. Reuß. Stutta. 1812. Dresden. 23. Lindner.

> 204. Johann Joachim Pet.

Doctor b. Medicin u. t. d. Kreis: u. Stabtgerichtsphpfitus zu Furth. geb. 1768, geft. b. 9. Mug. 1826. \*)

Derfelbe war zu Bindesheim im Rezattreife geboren, wos felbft er das Somnaffum befuchte, batte in Rothenburg an b. A. die Apothetertunft gelernt, hierauf in Erlaus gen heiltunde ftubirt, auch die Universität Burgburg bes sucht und seine Renntnisse und Erfahrungen durch den Besuch der Städte Wien, Berlin und erft vor einigen

Sahren auch Paris, zu bereichern gesucht. Bahrend 25 Jahren war berfelbe in Farth als prat tifder Arat und Geburtshelfer angeftellt und mußte burch ein febr einnehmendes Betragen, fowohl im gefellschafts lichen Umgang als am Rrantenbette, fich bas allgemeine Bertrauen in einem folden Grabe gu erwerben, wie folches por ibm noch wenige Merzte bafelbft befeffen baben. Benige Ramilien werden in der Stadt feun, welchen er nicht rathend und belfend beigeftanden batte. Daber waren auch die Angen aller Rranten auf ihn gerichtet, als er von einer gur Starkung seiner Gesundheit im Commer 1826 in Die Baber am Taunus unternommenen Reise wieder gurudtehrte und Jeder freute fich, ihn wieder blubend und gefund zu befigen. — Jeboch fcon einige Rage nach feiner Burudtunft murbe er ben Bewohnern Burths durch eine ploglich überhand genommene Unterleibsentzundung fur immer entriffen und badurch die gange Stadt in Trauer verfest. Mit einem feierlichen beichenzug begleitete man ihn zu Grabe und Ahranen ber Liebe und des Schmerzes floffen dem Edlen.

<sup>\*)</sup> Nationalzeitg. 1826. 86. Stud.

# \* 205. Joachim Sigism. Georg-Fischer,

Superintenbent in Amerfurt. geb. b. 16. Marz 1755 ju Golfen, geft. b. 11. Ing. 1926.

Gr war der Cohn des Diakonus Gigismand Dietrich Fifcher in Golfen in ber Riederlaufit, Der als folcher 1799 fein Sojabriges Amtsjubilaum feierte und feine Stelle niederlegte. Rachdem der Bater feinen Gohn bis pu bem Alter von 10} Jahren felbft unterrichtet hatte, brachte er ibn auf bas Enceum gu Buctan und von ba, um ibn gur Atademie vorzubereiten, im 3. 1769 auf bie Fürftenfoule ju Meifen. Dier verlebte Fifcher gur Bus friedenheit feiner Behrer 4 Jahre. Rach Berlauf Diefer Beit mablte er 1773 die Sochfchule Beipzig gu feiner fernern wiffenschaftlichen Mushildung und widmete fich ber Theologie. - Gleich nach Abgang von der Schule mußte er bie Rangel betreten. Bon innerer und außerer Berebts famteit unterftust erwarb er fich burch Rangelreden Beis fall und wurde daburch bewogen, fein ganzes Augenmerk vorzüglich auf bat ihm gleichfam angeborne Rednertas lent gu richten.

Seine atademischen Lieblingslehrer waren Dr. Ernes Si, der altere Geidig, Dr. Burscher, Dr. Morus, Dr. Gruffus. Besonders viel hatte er dem Lehtern zu vers danken und er außerte sich selbst so über ihn: "Das, was ich durch Gottes Gnade geworden bin, habe ich dem eben so frommen, als gelebrten Manne, Dr. Crufins zu eben so frommen, als gelebrten Manne, Dr. Crufins zu

perbanten."

Nach der glucklichen Bollendung seiner Studien (3. Jahre) begab er sich nach Oresden und erhielt bei dem damaligen Hauptmann in der t. sächs. Leib : Grenadiers Garde hrn. von Wieth eine Hauslehrerstelle. Auch hier sand er Gelegenheit, sich im Kanzelvortrage zu üben. Durch das gewöhnliche Eramen wurde er Candidatus ministerii. Im 3. 1777 am Reformationsfeste predigte Tischer in der dasigen hoftirche und zwar mit einem solschen Beisall, daß er ohne weiter darum nachgesucht zu haben, einen Ruf nach Burgscheidungen und Dorndorf bestam. Im 3. 1778 erhielt er von dem Geh. Kath, Grasfen von der Schulenburg die Bocation. Einige Zeit nachs her 1780 verehelichte er sich mit einer Lochter des Prezdigtes zu Groß-Aga bei Gera, Justine Juliane Ahienemann.

Da er fein Amt mit Schulden antreten mußte, fein Familientreis von Beit zu Beit fich erweiterte, manches haustreuz ihn betraf und fein Eintommen unter folchen Um-

ftanden nicht ausreichend war, fo entstand sowohl baburch. als durch die Befdwerlichteiten bes Rilials, ber Bunfch in ibm, eine beffere Stelle zu erhalten. Er wendete fich deshalb an ben bamaligen Sofprediger Dr. Reinbardt. Diefer war nicht dagegen, vielmehr forderte er ibn auf, fich eine Superintendentenstelle zu fuchen. Schon batte er fich emigemal, wenn gleich vergeblich, barum bemubt und bereits alle hoffnung aufgegeben, als durch das Ableben feines Borgangers die Superintenbenten-Stelle in Quer-furt erledigt murbe. Da fich aber die Beiten überbief geanbert hatten, der Ertrag der Felbfrüchte im Preife gestiegen war, fo war ihm die Erledigung ermahnter Stelle gleichgultig und nur das Bureden bes bamaligen Gus perint. Reil in Freiburg an ber Unftrut ermuthigte ibn, fic, um biefes geiftliche Amt zu bewerben. Nachdem er 23 Jahre unter mancherlei harten Prufungen Die Pfarrermurbe ju Burgicheibungen betleibet batte, erhielt et die Jusage der Superint. Stelle in Querfurt. Durch vielfältig gemachte Erfahrungen, durch erlangte reifere Sabre, durch das gludlich überftandene Colloquium und burch ben Beifall, den er fich burch feine in Dresben gehaltenen Kangelreden erworben hatte, entftand das Bertranen in ihm, das nun wichtige Amt nublich verwalten zu tonnen. Er trat alfo biefe Stelle getroften Muthes und mit bem Borfage, bier viel Gutes ju ftiften an. - Bie febr fand er fic aber getaufct! - Denn bald überzeugte er fich, daß die Borfebung nur beswegen ibm biefen Plas angewiesen babe, um ihn noch mehr zu beugen.

Die haufige Wahrnehmung, daß feine Lehren, Bitz ten und Ermahnungen vergeblich waren, Gottes Wort von so Bielen verachtet wurde, waren für ihn ein trauriger Beweis, daß er hier feine Kraft vergebens anwendete.

Der Berewigte wurde von sehr Bielen verkannt. — Er war ein recht frommer, gewissenhafter und gerader Mann, Gesühl und Liebe für Wahrheit waren die Erundzuge seines Sharatters. Er war ohne Falsch und Berskellung, allenthalben sprach er freimutig und offen, verstheidigte mit Eiser die Wahrheit ohne Ansehen der Persson und gegen solche, welche sich tlug dunten und ans Stolz oder Eigennug Recht haben wollten, oft ohne alle Schonung. Dadurch bereitete er sich allerdings manchen trüben Augenblick, indem er manchen, ohne es zu wollen, tief trantte; allein er war auch verschnlich und bemühte sich augenblicklich seine Etrenge zu milbern. Jemanden etwas nachzutragen, war seiner Natur zuwider, dabei

war er im eigentlichen Sinne des Wortes gefällig und hülfreich und seste auf Gott ein unerschätterliches Berrtrauen. Im Amgange war er sehr gesellig und in Gesellschaften öfters froh und heiter, doch in spatern Jahrem zog er die Einsamkeit vor, da ihm leeres und zweckselse Geschwäs unerträglich war. Nach dem Umgange guter und kenntnispreicher Manner sehnte er sich. In sein mehr Mäsigung besessen ware zu wünschen gewesen, daß et mehr Mäßigung besessen hatte, ein Bunsch, dem er

in feinen lesten Bebensjahren naber tam.

3m 3. 1822 wurde er von einer lebensgefahrlichen und langwierigen Rrantheit befallen, von der er nie vols lig wieder bergeftellt wurde. In feinem 71. Geburtstage verfab er fein Amt von Reuem, predigte aber von biefet Beit an nur felten und betrat in feinem lesten Bebents jahre die Kangel, Schwache halber, nie wieder. Benn gleich fein Beift traftig blieb, fo erfchatterte boch bie geringfte Bewegung feinen Rorper und labmte feine Arafte. Roch wenige Bochen vor feinem Ende reif'te er gu feinem Cobne, bem Prediger M. Fifther nach Thalwintel, um bas Bab ju gebrauchen. Schon war er, ba er fich nachher fahlte, Willens nach Querfurt gurad gu tehren, als ihn am Sage vor feiner Abreife eine gugegegene Ertaltung von Renem aufs Rrantenlager brachte, auf welchem er wenige Zage nachher fein thatiges Beben endete. Der Entschlafene hinterließ eine Bittme, brei Sobne und zwei Tochter.

Erfurt. Major v. Bindemann.

\* 206. Sohann Christ. Wilh. Reinhard, Pfarrer zu Brannsborf in der Inspection Neufladt an ber Orlageb. den 23. Inil 1773, gest, den 15. Aug. 1826.

Bater und Großvater waren Pfarrer an diesem Orte gewesen. Nachdem ihm der erste Unterricht von seinem Bater zu Theil geworden war, wurde er von seinem mateterlichen Oheim, dem ehemaligen Rector zu Konnedurg, der ihn schon in seinem 9. Jahre in sein haus aussaucht, daß er die Universität beziehen konnte. Zena und Keipzig waren die Universität beziehen konnte. Zena und Keipzig waren die Univerdation, denem er seine Wildung zum Kandprediger zu verdanken hatte. Nach zurückgelegten Universitätssahren trat er als Privatlehrer in das haus des Kammercommissonstaths Jäger in Ausma und 7 Jahre lang genoß er unter segensvollem Wirsken die ungeheuchelte Achtung der Glieder dieser Familie und immer blied ihnen so gut meinender und berzischer

Sinn in bantbarem Undenten. Rach bem Tobe feines Raters folgte er ibm im I. 1804 im Amte und waren es auch nicht tiefe und umfaffende Renntniffe, wodurch er fich auszeichnete, waren es auch nicht fchriftftellerifche Berbienfte, die er fich erworben hatte, fo ftand er bod bei feiner Gemeinde in großer Achtung, fo fcopfte fte boch aus feinen berglichen Bortragen mahre Erbauung. fo ging er doch durch feinen tadellosen Wandel feinen Anvertrauten als leuchtendes Beifpiel vor. 3hm mas Die feltene Gabe geworden, mit Menfchen aller Art fo umzugeben, daß Alle, die fich feines nabern Umganges gu erfreuen hatten, fich zu ihm hingegogen fühlten. Fern von aller Schmeichelei hatte man aus feinem Dunde nur ein mahres Wort zu vernehmen und war es auch ftras fend und gurechtweisend, so war es boch nie beleidigend. Bo er in ben Rreis feiner Freunde und Befannten eine trat, da bemachtigte fich Aller eine beitere Stimmuna Richt leicht tann ihm Jemand als theilnehmender Freund. als bantbarer Cohn, als forgender Bater, als gartlich liebender Bruber ben Borgug ftreitig machen. tonnte wohl Riemand mehr Ordnung und Genauigfeit in feinen Wefchaften beweifen, als es bei bem bingefchiebenen ber Fall war. Berbunden durch das Band einer glich licen Che war fein forgendes Auge immer auf feine gablreiche Familie gerichtet und um fo bergangreifenden war ber Jammer, als er nach einem turgen Krantenlas ger ben Seinigen für bier auf immer entriffen wurden Eine tiefgebengte Bittwe und 7 verwaifte noch unvers forgte Kinder festen die gablreiche Leichenbegleitung in tiefe Trauer. Der Umftand, daß 2 feiner Kinder an feis nem Begrabniftage ihren Geburtstag feierten, erhöhte bie wehmathige Stimmung, bie fich aller Anwesenden bemachtigt hatte. In der ihm von seinem Beichtvater, dem Abjunctus M. Rachler in Auma gehaltenen Grabrebe, murbe nach ber Uberzeugung Aller bas Urtheil uber ibn husgefprochen: Ein treuer und heifigeliebter Bebrer, ein allgemein geachteter Mann, ein theilnehmen= ber Kreund, ein gartlicher Gatte und ein forgfamer Bater ift fo eben zu Grabe getragen worden.

207. Johann Christoph Müller, Kaufmann zu Letygig.
Geburtsjahr unbetannt, gest. ben B. August 1826. \*) Nimmrig bei Reustadt an d. D. ift sein Geburtsort. Bei

einem geringen. Anfang erwarb er fich burch Sparfamteit, rebliche Thatiateit, befonders in Bachstud-Gefchaften ein nicht unbebeutendes Bermogen. In feinem Zeftas ment theilte er fein Bermogen unter feine Freunde und Berwandten aus, vergaß aber auch nicht, wie er es im Beben foon gern gethan hatte, gute 3wede zu befordern. Go vermachte er ber Schule zu Rimmrig, wo fein Brus der und Bater gegen 80 Sahre bas Pfarramt verwaltet hetten, 600 Rthlr., um bafür bei fchicklicher Gelegenheit **Melder und Wiefen** anzukaufen, weil er meinte, daß auf Diefe Beife bas Legat am ficherften geborgen und es bas bei in des Lehrers Sand gegeben fen, die Binfen durch eiane Bewirthschaftung ober Berpachtung gu beziehen. Die Schule zu Rimmris gehort zu ben geringern Stel-Len und die Gemeinde muß zur Erfüllung des Rormal-Anantume jabrlich eine Bulage von etwa 16 Rtblen. auf. bringen. Damit nun tein Risverstand entstebe, fo machte Der Berewigte die Bedingung, bag bem Schullehrer von bem, mas er bis zu feiner Todesftunde erhalten babe, nichts entrogen werden burfe , ba feine Abficht fen , bas Dienfteinkommen zu verbeffern, aber nicht ben Bauern, beres großer Bortheil ber gute Unterricht ihrer Rinder fen, eine keleichterung zu machen.

Außerdem vermachte er noch 200 Athle., um allichte lich von den Zinsen den Schulkindern nach Ermeffen beffen, was sie am nathigsten bedurfen, eine Spende zu reisehen. Seine große Bescheidenheit ließ ihn aber verordenen, daß dabei nie seiner gedacht, sondern die Spende led biglich in seines seligen Baters, oder überhaupt der Mit.

lerichen Familie Ramen gegeben werbe.

Die beiden Etern haben aber nicht in Rimmris, sowdern in Oppurg gewohnt und liegen auch auf dasigem Kirchhofe begraben. Die am letteren Orte im 3.1697 von dem bei der Berfolgung der Oussite im 3.1697 von dem bei der Berfolgung der Oussite fiche ift eine der schönsten Enabeiren, wird aber durch den Fehler versengt und verunstaltet, daß der altere Ahrem in sie hinseingebaut ist. Da dieser Ahrem ohnedem jest sehr mans gelhaft und baufällig zu werden beginnt, so vermachte der Berstovbene, um auch bier seinen Eltern zu Ehren ein Andenken an die Müllersche Familie zu stiften, 400 Mitht, um dadurch den Grund zu legen, daß der alte Ahrem abgetragen und ein neuer außerhalb der Kirche erz baut werde. Er hosste, daß seinem Beispiel mehrere Breunde des Guten nachfolgen und zur Erreichung dieses

Bwecks beitragen wurden. Sollte aber dies auch nicht sofort gescheen, so sollen die 400 Athle ausgeliehen und die Iinsen so lange zum Kapital geschlagen werden, bis das Unternehmen ausgeführt werden kann. — Obgleich M. bei seiner schon erwähnten großen Bescheidenheit nicht wollte, daß die Sache zur öffentlichen Kenntniß gelangen sollte, so fühlte sich Einsender dennoch zu dieser Mittheilung veranlast, theils um unrichtige Angaben zu berichtigen; theils um auch den minder Begüterten zu zeigen, wie man auch mit Wenigem Großes beginnen und Gutes gründen könne.

## \* 208. Joh. Andreas Jage,

Magift, u. Dierter Lehrer am Enceum ju Schneeberg im Erzgebirge, geb. 1761, geft. ben 24. Aug. 1896.

Er war zu Beipzig geboren. Geine ansgezeichneten ga= bigteiten bestimmten feinen Bater, ber ein Schuhmachte war, ihn bem Studiren zu widmen, wogu er auf ber bas figen Thomasschule die befte Belegenheit fand. nicht gemeinen Sprachkenntniffen ausgeruftet, blieb er an genanntem Drte und fein aufftrebenber Beift fant in Den Borfalen der berühmteften Lebrer ber baffaen bobern Bilbungsanftalt genugende Rabrung. Geine ansgezeichnet foone Danbidrift und feine feltene Fertigteit im Gla viersvielen ließen ihn bald Gelegenheit finden, fich burch Unterricht feinen binlanglichen Unterhalt an fichern. Dem theol. Studium, bas er fich nach bem Billen feines Bas ters und feiner eignen Reigung gemaß gewählt hatte, war er mit ganger Geele ergeben; auch machte er einige gladliche Berfuche im Predigen und bestand unter Reins hard eine ehrenvolle Prufung. Aber ein hoher Grad von Mengfilichteit und fein fchmaches Gedachtniß verleideten ibm die fortgefeste Uebung im Predigen; doch blieb im= mer noch die Theologie fein Lieblingeftudium. Rach vols Lendeten Universitatsjahren blieb er noch eine geraume Beit in feiner Baterftadt und folgte bann einem Rufe nad Conceberg, um eine scholam collectam zu übernehe men. Es hat wohl nicht leicht ein Behrer mit mehr Lies be, mit regerem Bleife und mit gludlicherem Erfolge in feinem Berufe gearbeitet, als es bei bem Singefchiebenen ber Rall gewesen ift. Geine zahlreichen Schiler, beren Schneeberg viele in feiner Mitte bat, tragen fein Undenten noch im Dantbaren Bergen. Bei feinem Unterricht mar es ihm als

lenthalben um Charfung bes Berftanbes und eine Teltene Grandlichteit gu thun u. er ließ bei Entwickelung ber Begriffe Die größte Genauigfeit obwalten, worüber er freilich, ba er biefe Genauigfeit auch auf ben Religionsunterricht Abertrug, auf den Abweg gerieth, daß er nicht genug für Die Bilbung bes Bergens und Die Belebung bes Gefühls forgte. Seine burch fortgefeste Unftrengung entftanbene Arantlichteit fcwachte feine Reigung gu Dem Behrge fchafte und er wunfchte nichts fehnlicher, als auf eine anbere feinem Rorper mehr aufggende Beife thatig fenn gu tonnen. Die Befriedigung Diefes Bunfches er in bem Befige einer Givilftelle, welches ihm auch baburch gelang, baf ihm die Stelle eines Stadtfteuereinnebe mere übertragen murbe. Aber auch bei biefem Gefchafte abernahm er noch taglich einige Stunden Unterricht, Dod mebr, weil er ben bringenden Bitten vieler Eltern nicht widerstehen konnte, als aus Reigung. Da aber das Ge Ichaft eines Mannes; bem den graften Theil bes Tages nur Bahlen vorschweben, seinem dentenden Geifte in Der Bange und Ferne immer weniger gufagte und fein torper, liches Hebel, bas im Unterleibe feinen Gig hatte, Daburd immer mehr verschlimmert wurde, fo trat er wieder in ben Sehrftand gurud und übernahm die vierte Stelle ca Dafigen Lyceum, mit der zugleich das Amt eines Organis ken verbunden war. Bis in sein 65. Jahr behauptete & bie unermudetfte Thatigfeit und befchloß, ohne eigentlich Krant gewesen zu sepn, als kinderloser Wittwer, genriese son Allen, die feine Berbienfte gu fcagen wußten, im 65. Lebensjahre feine irbifche Laufbahn. Bermoge feinet großen Aengfilichteit und gequalt von dem bofen Geist der hypodiondrischen Laune, schloß er sich nur an Beniet an, und Unterzeichneter befand fich unter ber kleinen In gabl berer, die er feines vorzüglichen Butrauens wurdigte, und immer wird es ihm im dantbaren Andenten bleiben. wie viel er feinem belehrenden Umgange gu verbanten bat. Seine Berbienfte um Schneeberg hat er auch bas " durch vermehrt, daß er seine ansehnliche, aus mehr als 4000 Banden bestehende Bibliothet der dafigen Schule vermacht bat. Ihn befeelte ein ftreng = rechtlicher Ginn und fein Berg mar voll bes regften Gefühls fur achte Brennbichaft. Als Schriftfteller hat er in feinen fruhern Sobren als Mitarbeiter an dem in Altenburg berausges tommenen eregetischen Sandbuche thatigen Untheil ge nommen und im Anfange dieses Jahrhunderts zwei Eles mentarbuter, ein tleineres und größeres, für Bürgerfcus

len heransgegeben \*), und ob nicht auch in der Folge noch manches literarische Product von ihm ausgegangen ift, kann Conchient dieses nicht mit zuverlässiger Gewisheit behaupten \*\*). Er hatte es wohl verdient in einen grosern Wirtungstreis versest zu werden; aber theils seine Weschenichenheit, theils sein angkliches Mistrauen in seine Beschienfte, ließen ihn mit Wenigem zufrieden seine. Dies ses ihm vergönnt davon Kenntniß zu nehmen, dagegen einzuwenden haben wurde, halt Unterzeichneter sich verspflichtet, ihm als schwachen Beweis für die Berdienste, die er sich auch um ihn erworben, zu sesen und er glaubt nichts gesagt zu haben, was nicht mit der strengsten Wahr- beit übereinstimmt.

Ernft Araugott Michter, Pf. zu Kopitis in b. Safpect. Renftabt a. b. D.

## \* 209. G. Hann,

Buch hanbler und Buch bender in Berlin.
geb. 1762, gest ben 98. Angust 1896.

Die Samifche Buchbruckerei ift eine ber alteften und besten in Berlin, wurde aber vorzüglich burch ben Berftors benen gehoben.

Rachdem S., vorbereitet durch fleißige Studien und Bebeutende Reifen, fein Seichaft übernommen, zeigte sich Geine Energie badurch, daß et das Buchdrucker. Pakustat in seiner Officia abschaffte, auch späterbin, durch Seistung der Felddruckerei im Bureau des Fürsten von Hardenberg während des Befreiungskrieges, ein Mann von Singung geworden, seite er es durch, daß jener Misbrauch im ganzen Umfange des preuß. Staates gehoben wurde. Obgleich d. ein ftrenger und durchgreifender Mann war, fo ist nicht zu läuguen, daß eben dieser sein Charakter, der seinen Umgebungen und vorzüglich seinen Untergebenen wost brückend wurde, ihn sähig machte, solche äkonomische und merkantilische Beränderungen in der Ausbehnung eis das ganzen Keiches herbeiguführen.

") Auch find die Berbienfte ju berachfichtigen, die er fich in Berbindung mit mehrern wadern Mannern um die Sammlung bes im Jahre 1799 in Schneeberg erfchienenen neuen Gefangbuchs erworz

ben hat. "") Meufel's gelehrtes Deutschland gibt von ihm nichts an. Der Reb.

Dr. Carl Lange.

\* 210. Chriftian Seinrich Ernft Muller, britter Diatonus an ber Petrifirche ju Damburg.

geb. ben 18. Auguft 2758, geft. ben 26. Auguft 1826.

Er ward gedoren zu Otterndorf im Bande habeln und wurde in handburg, wo er fich als Condidat eraminiren ließ, im 25. Juli 1786 britter Diakonus an der erwähnten Riche. Es ift schon bemerkt worden, daß diese Liche des seitene Schickel hat, das Sojährige Amtsjubiläum vieler ihrer Diener feiern zu können. Im frischeften Ausbenken der damburger ist das der noch lebenden Prediger Willerding und Behrmann. Auch dem verstorbenen M. wäre, so wie seines Wilreichen Beichtkindern, die in der Langen Zeit seines Wirtens Aroft und. Behre aus seines Worträgen und Besuchen schoften, jene Frende zu alnum en gewosen. Dagegen wurde ihm aber ein anderes Glück Abeil, das seinem Baterberzen wohl that, indem einer seiner Söhne, nachdem er kurze Zeit an einer Filialkirche des hamdurgischen Gebiets gestanden, Diakonus an der Satharinenkirche in hamdurg wurde.

\* 211. Ernft Friedr. Bilh. Bobeter, Conrector am Boceum ju hannover und Lehrer an der Generalftaabsatademie.

geb. d. 24. Aug. 1779, geft. b. 26. Aug. 1826.

Wie segensreich als Lehrer er an beiden Unterrichtsankalten wirkte und in welchem hohen Grabe er die Achtung seiner Borgeseten und die Liebe seiner Schuler genoß, wissen alle, die ihn kannten. Die gesammte Geistlichkeit, mehrere der Magistratsbehorben, 3 bis 400 Schuler des Breums, fast alle Freimaurer, Sanger und Minliker schlossen sich seinem Leichenzuge an. Als Schriftkeller und Dichter war er ausgezeichnet, seine poetischen
Produkte, namentlich seine "Maurerreden und Gesänge",
sind stets zu den besseren gerechnet worden. — Die lesten Aage seines Dassyns wurden durch folgenden Norfall
sehr getrüdt: Beim Beschneiden eines Stachelbeerbusches
in sseinem Garten tras ein Dorn sein Auge. Nachden
alle hossnung zur Wiederverlangung seiner Sehtraft verschwunden war, gesellte sich zu diesem liebel noch dat
Retvensieber und raffte ihn dahin.

## \* 212. Ludwig Heller,

Doctor u. Magister der Philosophie, Professor der atten Literatur und Beredtsamteit und Director des philosogischen Seminars auf der kon. baier'schen Universität zu Erlangen.

geb. b. 19. Mary 1776, geft. b. 28. Mug. 1826.

Er ift zu Ummerndorf im baier'ichen Rezattreife geboren, 1806 wurde er Professor am Comnasium zu Ansbach und tam 1808 in gleicher Gigenschaft an das Gomnafium

gu Rurnberg.

Er war langst durch seine Gelegenheitsschriften, theils oratorischen Inhalts, theils Erklarungen schwieris ger Stellen enthaltend, als ein ausgezeichneter Kenner der lateinischen Sprache bekannt und hat sich noch turzlich durch die herausgabe des Dedipus Golonus, als Fortsetung der großen Erfurtschen Ausgabe des Sophokles, den Dank der gelehrten Welt erworden. Auch die Unisversität betrauert in ihm einen thätigen und geschickten Lehrer, und seine Zuhörer einen wahrhaft väterlichen Rreund.

Er starb auf einer Ferienreise ploslich am Schlags Auß, während seines Aufenthaltes in München, und ist Berfasser folgender Schriften: Diss. inaug. de Cyri morientis oratione in Xenophontis Cyropaedia memorata. Erl. 1797 — De Hectore Homeri. Progr. 1 u. 2. Onoldi 1806. 7. — De pietatis et religionis sansu, quem poetar. Graecor, inprimisque Pindari, carmina spirant. Progr. 1. 2. Erl. 1817. — Progr., cui insunt observat, in Sophoelis Oed. Col. Erl. 1819. — Continuat I. eiusdem. Ibid. 1820. — Viro illustr. virtute, Joh. Fr. Breyero. Ibid. 1820. — Das Morgenblatt von 1816 enthält zwei Gesbichte von ibm.

## 213. Heinrich Philipp Drumann,

Conigl. preut. Superintenb., Prebiger ju Danftebt bei Dalberftabt, Ritter bes rothen Ablerorbens 8. Claffe.

geb. b. 15. Mary 1747, geft. b. 28. Mug. 1826. \*)

Er wurde zu Aftfeld, einem Dorfe im Braunschweigischen, wo fein Bater Prediger war, geboren. Rach bem fruben Berlufte seines Baters besuchte er die Schule zu Goslar und zu hildesheim, wo man damals im Griechisschen bas R. Z. las und die Muttersprache so gang versnachlässigte, baß die erfte Predigt bes Berftorbenen sein

<sup>\*)</sup> Lus der Rationalztg., 1826. Ro. 49.

M. Retrolog. 4r. Jahrg.

erffer deutscher Auffas war. Dem entsprach bas Uebrige. Deshalb hielt er es fur zwedmaßiger, fich bei feiner Dut: ter in Goslar noch ein balbes Sahr nach eigener Einficht gu den höheren Studien vorzubereiten. Michaelis 1765 bezog er die Universität Helmstedt, und hörte theologische Borlefungen bei Carpgov, von der hardt und Zeller, aber auch andere, insbesondere bei Beireis. Geine Bermogensumftande nothigten ibn, 1767 abermals zu feiner Mutter gurudgutebren, welche fich jest in Beinde aufhielt. Erft im Berbft 1768 murde es ihm moglic, nach Gottingen gu geben, wo Michaelis, Balch, Leg, Muller und Bacharia feine Behrer maren, und Die Bibliothet fleißig von ihm benust wurde. 1770 verließ er bie Universität und wurde Privatlehrer im Sanfe bes Amtmanns Sienens in Schauen und funf 3. fpater Prediger in Danftebt. Riebater Diefen Ort verlaffen mogen, obgleich ihm nicht bloß einträglichere Pfarrftellen, fondern auch Bebramter anderer Art in Salberftabt und Berlin angetragen mur ben. Denn frah erwarb er fich durch feine Perfonlichteit und Amteführung nicht nur die Achtung und bas vollste Bertrauen in ber gangen Umgegenb; fondern ungesucht auch die Gunft von Mannern, wie Gilberschlag, Struen fee und Jacobi. Bon der Ratur mit ben'glucklichften Im Lagen ausgestattet, kannte er nichts Soberes, als fie ausaubilben und gum Beffen feiner Mitmenfchen anguwenben. Seine Gemiffenhaftigteit machte ihn zum rudfictelofen Prediger von Wahrheit und Recht, doch mußte er Biebe und Ernft zu verbinben, und im Privatumgange zeigte et bis ins bobere Alter ein feltenes, freundschaftliches Zalent. Als Prediger lebte er vor allem seinem Berufe. Die beften Morgenstunden — benn für ihn wurde es fruh Sagwaren taglich der Ausarbeitung feiner Rangelreden newidmet, benn er mochte nichts lehren, was er nicht moglichft erforscht, und von beffen Babrbeit et nicht felbit Die Ueberzeugung gewonnen hatte. Daber wurde auch ber Gebildete durch feine Bortrage befriedigt, und ihre Innigfeit und Lebendigfeit machte ihren Gindruck unwiders ftehlich. Rachftdem war ihm der Confirmanden-Unterricht eine befonders heilige Angelegenheit. Auch diefem ging jebes Jahr die forgfältigfte Worbereitung voraus. Der Berftorbene glaubte, Diefe geiftige Aussteuer fur bas & ben tonne nie gediegen genug fein, und nie fen bas jugendliche Gemuth gunftiger gestimmt, fie in fich aufzunebmen. Diefer practifchen Thatigfeit, welche felbft fcon ein raftlofes Beiterfreben war, gingen wiffenfchafts

liche und auch fdriftstellerische Beschäftigungen gur Geite. Davon zeugen, außer einigen gebruckten Prebigten, bie Abbandlung über die Berfohnung, über den Beig, einige Reben im Schulfreunde, ein Religions-Unterricht nach ber biblifchen Geschichte u. f. w. Den Anfichten Anderer mar der Berftorbene nur zuganglich, wenn fie von genie genden Grunden unterftust wurden. Autoritat, Coulund Beitgeift vermochten nichts über ihn; er borte, las und prufte. Seine übrigen Mußeftunden verwandte er für feine Rinder, welche er felbft unterrichtete, und benen er ftets der treuefte Freund und Rathgeber blieb. Co war ibm fein Leben in ftiller, aber fooner Birfamteit verfloffen, nicht ohne bausliche Leiben, wogu insbefondere ber Berluft feines atteften, fcon erwachfenen und febr talentvollen Cobnes Muguft, 1806, und ber Sob feis ner in jeder Sinficht mufterhaften Gattin Copbie, geb. Gerberbing, 1820, gehoren, ale fein Umte Zubelfest am 16. Rov. 1825 auch zu einer offentlichen Unerkennung feiner Berbienfte Beranlaffung gab. Richt nur überrafchs ten ibn feine Gemeinde und big Prebiger und Schulleberr feines Oprengele burch eine finnige Feier Diefes Zages, welche bas Geprage einer herzlichen Theilnahme trug. fonbern es wurdigte auch ein bobes Minifterium ber geiftlichen , Unterrichte = und Medicinal = Ungelegenheiten ben Jubelgreis feiner Aufmertfamteit. Die huldvollften Er-laffe bes Minifters Frhen. von Altenftein und bes wirt-Lichen Gebeimen Oberregierungerathe Ricolovius, maren beitere Connenblide am fpaten Abende Des Gefeierten und fullten die Mugen des faft icon Bollendeten mit Ahranen ber Freude und bes Dantes. Auf Die Bermens Dung eines hoben Minifteriums, fügte ber Ronig ben ros then Ablerorden britter Claffe bingu. Er fcmudte bie Bruft des Biedermanns nur kurze Beit. Seine Jugend. freunde und alle, welche ibn in feinem traftigen Birten getannt hatten, waren ihm vorausgegangen. Auch er febnte fich nach Rube. Gine Lungenfucht endigte fein Beben in feinem 80. Jahre.

\* 214. Franz Phil. Chriftian Medlenburg, Dottor, großherzgl. medlenb. Legationsrath, Agent u. Gefcaftes trager zu hamburg.

geb. 1771, , geft. b. 1. Sept. 1826.

Er ward ju Boigenburg an det Elbe geboren , wofelbft fein langft verftorbener Bater, Ludolph Philipp , Doctor ber Rechte und bei der Juftigcanglei immatriculirter Ab.

potat war. Nachdem er in der Schule feiner Baterftadt feine erfte Bildung erhalten hatte, ging er auf die Universität Gottingen und widmete fich ebenfalls ber Jurisprubeng, erhielt auch bei feinem Abgange 1792 bas Doctorat in diefer Biffenschaft, worauf er bei der Juftigcanglei gu Schwerin als Abvotat immatriculirt warb, und in feinem Geburtsorte die juristische Oraris trieb. Im Jabe 1814 ließ er fich zu Roftock wohnhaft nieder, nachdem er sum tonial. prengischen Confut fur Diefe Geeftadt und für Wismar ernannt war. Er verwaltete aber diefen Posten nur bis 1819, wo er sein Amt niederlegte und ein Canbhaus unweit hamburg bezog. Ginige Jahre nachher wurde er mit dem Titel eines Legationsraths beebrt, und dem großherzgl. medlbafch. Agenten und Gefchaftstrager zu hamburg abjungirt, ftarb aber fcon in feinem 56. Zahre, nachdem er lange gefrankelt hatte. Seine Inauguraldiffertation erschien 1791 unter bem Die tel: Dissertatio, qua commoda superstitis conjugis in communione bonorum universali minime successionem hereditariam, sed mutationem condominii in dominium solitarium efficere contendit. (Beraleiche Schwerin. frimuth. Abendblatt, Beilage zu Ro. 407.)

#### 215. Guftav Vogel,

tonigl. preuß. Oberamtmann und Generalpächter ber Klein: Afchir: ner: Guter bei Beuthen a. d. Oder, geb. d. 2. Juni 1787, gest. d. 4. Sept. 1826. \*)

Er war in Dessau geboren. Sein noch lebender Bater ift Carl Benjamin Bogel, herzogl. Dessausscher Commisssonisch, und seine verewigte Mutter war Fran Leopoldine, geb. Meyer. Sein väterliches Haus und die Umgebungen am herzogl. hofe waren für den Berewigsten eine Schule des feinsten gesellschaftlichen Umgangs; nächstem durch Privat = und öffentlichen Unterricht gebildet, hatte er sich einen bedeutenden Schap von nüglichen Kenntnissen erworben. Denn für Manner seines Berufs war sein Umgang belehrend, und für Alle erheisternd. Bis zum Jahre 1814 war er als Administrator auf den herzogl. Auhalt = Dessauer Gütern angestellt, und sodann Generalpächter der Klein-Aschierer Güter, wo er nach Jahresstrift sein Ehebündniß mit Fräuleim Saroline Rosalie Eichner, 4ter Tochter des Erbherrn auf Ziebern bei Glogau, herrn Eichner, schloß, und mit der

<sup>\*)</sup> Sal, Dr. Bl, 1826. Octbr.

felben gebn Zahre in gartlicher Eintracht verlebte. Ein Sohn und drei Tochter murzten die Freuden ihres Che-Randes, und find nun die Soffnung und der Aroft ihrer mites Digen Mutter. Go wie Die Berdienfte eines rechtlichen Mannes von jedem gutdentenden Menfchen gnerkannt werden, fo verbient gewiß anch ber Berewigte Die Mchs tung von Mannern boben Ranges, und bas unbedingte Bertrauen feiner Freunde und Bekannten, in eben bem Maage als feine Untergebenen, Denen er immer williger Belfer und Rathgeber mar, ihn aufrichtig liebten. Und wer hatte mohl je bas baus biefes freigebigen und gu angenehmer Unterhaltung vorzuglich geeigneten Mannes unbeluftiget verlaffen, wenn nicht etwa Rrantheit oder widrige Erfahrungen in feinem Birtungetreife ben erfreuenden Genuß feines Umganas binberten.

Rlein-Afdirne.

#### \* 216. Carl Chrenfried Mirus.

Doctor b. Philosophie, Archibiakonus ju Jena, Abjunktus b. baffe gen Superindentur u. Pfarrer an Lichtenhann.

geb. b. 80. Dct. 1775, geft. b. 10. Gept. 1896

Er ftammt von Altengottern bei Langenfalza, wo fein Bater, Johann Chrenfried Mirus, Pachtinhaber war, im fiebenfahrigen Rriege faft fein ganges Bermogen verlor und hernach als fürftl. schwarzburgischer Titulars Amteverwalter gu Raftenburg ein tleines Freigut befaß. Die Mutter war Chrenmuthe, eine geb. Bertuch. Biergebn Rinder, nemlich fieben Cobne und fieben Sochter, waren die Frucht Diefer Che, und ber Berewigte ber 6. Cohn. Die ausgebreitete Familie Mirus hatte ben Oberhofprediger gu Dreeben, Martin Mirus, gum Stammvater, ber gur Beit des Arpptocalvinismus in Sachfen febr gerübmt und gefürchtet murde.

Den erften Unterricht erhielt er im vaterlichen Saufe, hernach in der Stadtschule zu Buttftedt und gulest im Beimarischen Gymnasium, Zwei Jahr ftubirte er in Bittenberg und anderthalb Jahr in Zena; wurde furze Beit Sauslehrer, bann Collaborator in Jena, 1800 Diatonus und 9 Zahre darauf Archidiakonus, war also zusammen 31 3. im Umte. Bei ber Ochlacht bei Jena tam er zweis mal in die größte Lebensgefahr, mußte feine Bohnung verlaffen, ba ihr gegenüber Feuer austam, murde von einem menfchenfreundlichen Officier ins Freie gebracht, wo er mit andern Leidensgenoffen berumirrte, aber bei Tagesanbruch nach Seng gurudtebrend, gur Bermunderung

seine Wohnung noch fand, in welche jedoch der Marschall Berthier mit seinem ansehnlichen Gefolge eingezogen war. Damals mußte er mit so vielen andern nicht nur den Berluft eines Aheils seines Bermögens ertragen, sondern anch das allgemeine Ungemach, da ganzlicher Mangel aller Bebensmittel, ja selbst des Arintwassers, eingetreten war.

Seine Bliabrige Amtsführung war eremplarisch. Alle vortommende Geschafte wurden punttlich und gewiffenbaft verrichtet, ohne Rucfficht auf Bohn, Berdruf und Unbequemlichkeiten. Besonders war es die Geelenpflege und Befuche der Kranten, denen er gerufen und ungerufen, auch in der Racht feinen Beiftand leiftete. Rach ber Schlacht bei Zena und Leipzig herrschten die bosartigften Fieber, und auch da besuchte er manchen Tag 10 --- 12 Krante, tam oft fraftlos nach Saufe, und mar taglich in Gefahre angeftedt zu werden, ließ fich jedoch nicht abhalten, feine Befuche mit ber größten Bereitwilligfeit fortzufesen. Richt weniger Gorgfalt bewies er gegen Arme, Wittwen und Baifen, und fuchte fie immer zu berathen und thatiq au unterftusen. Die ansehnliche Babl von Baifentindern, Die bier in Berpflegung fteben, ließ er offentlich einmal au fich tommen, prufte ihre Kenntniffe, rugte ihre gebler und ermahnte fie vaterlich zu allem Guten, und bies that er auch gegen ihre Pflegeeltern; und viele Arme uns terfingte er auch fraftig auf eigenen Mitteln insgebeim. Man tann leicht benten, daß er bei folcher redlichen Amtsführung und ausgezeichnetem Lebenswandel die Liebe und Achtung ber jenaischen Burgerschaft genoß. Auch die meis ften Professoren und Honoratioren bewiesen ihm bei jeder Gelegenheit ihren Beifall. Eben deswegen murden ibm auch nicht unwichtige Memter übertragen; das großherzgl. Oberconfistorium adjungirte ibn der jenaischen Ephorie und er verwaltete in Abwefenheit des Ephorus alle portoms mende Geschafte gur Bufriedenheit der Obern und der Geifts An Die Stelle des geh. Rirchenraths Gabler \*) wurde er gum Mitglied der Armencommiffion ermablt; auch war ihm die Berwaltung bes jenaischen Pfarrwittwenfiskus anvertraut. Mus Diefem herrlichen Ins ftitut erhalt jede Wittwe jahrlich 100 Ahaler Pensfion und bei bem Sob bes Dannes eben fo viel, um die Begrabniftoften zu deden, und unter feiner Bermaltung wuchs ber Fonds fichtbarlich, welches auch allgemein er-kannt und geschätt wurde. Wie fehr man ibn geliebt und geachtet, zeigte sich bei seiner Krankheit und

<sup>\*)</sup> Gein Retrol. fiebe bielen Sabrag., 1r Bb. G. 80.

öffentlichen Leichenbestattung, da der größte Aheil der Burgerschaft, viele honoratioren und Geistliche aus der umliegenden Gegend ihn zur Ruhestätte begleiteten, an welcher der Consistorialrath Marezoll seine Berdienste' desentlich rühmte, nach Anleitung der Worte: das Gesdächtniß der Gerechten bleibet in Segen. Mit seiner Gattin ledte er 21 Jahre glücklich und zufrieden, doch kinderlos, beibe aber erzogen mit elertlicher Areue 2 verlaßne Waissen. Seine Ehegattin war die jüngste Aochter des nun auch verewigten Kirchenraths und Superintendenten August zu Ichtershausen.

#### 217. Beinrich von Knobelsborff,

tonigl, preuß. General-Major und Inspecteur ber fammtlichen Garbe : Cavallerte.

geb. d. 18. Dec. 1775, geft. b. 11. Ceptbr. 1826. \*)

Bu Buthenow in der Neumark geboren, erhielt bevselbe seine frühere Erziehung im elterlichen hause und trat im 3. 1789 als Junker bei dem damaligen Oragoner-Regiment Graf Bottum ein, in welchem er 1792 zum Fähnzich befördert wurde und als solcher den Feldzügen von 1792, 93 und 94 am Khein und dabei den Schachten von Pirmasens und Kaiserslautern, den Gefechten bei Stromberg, Kettricher-hof ze. und den Belagerungen von Bongwy und Berdun, so wie der Blockabe von Landau und der Kanonabe von Balmy beiwohnte, während dieser Beit aber zum Gekonde-Lieutenant befördert ward.

Im I. 1798 zur Garbe du Corps verfest, focht er 1806 als Rittmeister in der Schlacht von Auerstädt und wohnte späterhin dem Feldzuge von 1807 in Preußen bei.

Während der glorreichen Feldzüge von 1843 stellte ihn das ausgezeichnete Vertrauen des Sonigs als Oberstellieutenant und Commandeur an die Spige des Regionents Garde du Corps, in welchem er bisher den größzten Theil seiner Dienstzeit zugedracht hatte; er suhrte dasselbe in die Schlachten von GroßzGörschen, Baugen, Leipzig, Brienne, Arcis sur Ande, Paris, so wie in dem denkwärdigen Gesecht bei Haynau, mit Umsicht, Entschlossenheit und unerwüdeter Thatigkeit, wenn gleich die Beschwerden des Feldzuges schon oft nachtheiligen Einstußauf seinen Körper äußerten.

Ihm wurde als Anerkennung feiner Berdienfte bas

<sup>\*)</sup> Paube u. Speneriche Beitg. 1826. Ro. 231.

etferne Areng zweiter Glaffe, der faiferl. ruff. St. Annen-Orden zweiter Glaffe, der faiferl. öftreich. Leopolds- und der königl. schwed. Schwerdtorden, so wie die Beforde-

rung gum Dberften gu Abeil.

Im 3. 1815 jum Commandeur ber neuformirten ersten Garbe-Gavallerie: Brigade ernannt, fand er für seinen regen Diensteifer einen ausgebreitetern Wirkungskreis, der durch die ihm vor dem Einrücken in Paris ebenfalls überstragene Fibrung der zweiten Garde : Cavallerie : Brigads noch erweitert wurde. Die schnelle Beendigung des Feldsuges gestattete ihm nicht, Beweise seiner Umsicht in der Führung größerer Cavallerie-Abtheilungen vor dem Feinde abzulegen, wenn gleich er später oft Gelegenheit gehabt, zu zeigen, daß er hierzu alle Fähigkeiten besiße, was der König durch die Ernennung zum General-Masor und Inspecteur der sämmtlichen Garde-Cavallerie huldreichst anz zuerkennen geruhete, so wie feine Berdienste um die less tree mit dem rothen Ablerorden dritter und zulest mit dem zweiter Alasse mit Eichenland begnadigte.

Ein unwandelbar treuer Diener des Königs, uners midet in der Ansäbung seiner Dienstpflichten, von höchst vechtlichem Sharakter, hat der Werstorbene sich hierdurch die Gnade seines Königs und die Achtung seines Bolkes gewonnen, wie dieses der noch zuleht erfolgte Allerhöchke Besuch und die dabei bewiesene huld, deren sich der Berewigte als seiner lesten Freude mit dankbarer tiefer Rührung kets erinnerte, erkennen ließ. Geschät von seinen Untergedenen, war seine Lage böcht glücklich und wurde nur durch den frührer hintritt einer gesiedten Gattin und

Zochter getrübt.

Die rege Theilnahme, welche fein Ableben erweckte, fo wie die allgemeine Achtung, in der er ftand, sprach fich lebhaft bei dem Arauerunge nach der Garnisonkirche aus, von wo er in der Stille, seinem Bunsche gemäß, nach dem Gewölbe in Dyrog gebracht und neben seiner von

ihm innig geliebten Tochter beigesest ward.

Seine Biederkeit und die Bergensgute, welche aus jeder feiner handlungen hervorleuchtete, haben ihm in ben Bergen aller berer, welche ihn naber kannten, ein bleibendes Denkmal gestiftet.

#### 218. Bernhard Siegfried Balter,

erfter lutherifcher Prediger an der St. Johannistirche in Deffau.
geb. b. 14. Jan. 1759, geft. b. 12. Septbr. 1826. \*)

Gein Geburtsort ift Olvenstedt bei Magdeburg, wo sein Bater Prediger war. Bon Diefem erhielt auch Balter ben erften Unterricht. 1774 bezog er bas Gymnafium gu Rlofter Bergen bei Magdeburg, befanntlich eine ber bas mals berühmteften, leider nicht mehr eristirenden Behraufalten. 1778 betrat er die akademische Laufbahn gu Salle, verließ fie jedoch ichon im 3. 1780 wieder, weil feinem Bater die Mittel zum ferneren Studium fehlten. deffen war er fogleich als Privatlehrer bei ben Rindern des konial. preuß. Majors von Klyr engagirt, welcher fich damals in Deffau auf Werbung fur bas Sallefche Regiment aufhielt. Bugleich wurde er nach überftandes nem Examen, unter die Babl der tonigl. preuß. Candidas ten bes Predigtamts zu Magdeburg aufgenommen. Ende bes 3. 1781 ging er mit feinem Prinzipale nach Salle zuruck, betam aber fcon nach Oftern des 3. 1782 von Deffau aus, wo man ihn tennen gelernt und lieb gewonnen hatte, Beranlaffung, fich zu bem vacant gewors benen Diakonate an ber St. Johannistirche zu melben, hielt am 14. Juli 1782 feine Probepredigt, wurde mit 250 gegen 7 Stimmen gewählt, durch die fürftliche Bocation vom 28. August bestätigt und gog einen Monat fpas ter nach Deffau. Gehr bald - 11 Zage - nach feiner Untunft, farb der erfte Prediger an derfelben Rirche. 23. wurde mit großer Stimmenmebrbeit - 500 gegen 18 - jum erften Prebiger ermablt, unterm 6. Marg 1785 vocirt und am 1. Jun. beffelben Jahres eingeführt. Dit der Gouvernante der Kinder feines vorigen Pringipals, geborne Signier, in bemfelben Jahre gludlich verbeis rathet, ward er Bater von 7 Rindern, von welchen bie 3 alteften mit ihrer Mutter, lettere fcon in dem 3. 1805, ibm vorangingen. Am 6. Dct. 1807 feierte er fein 25jabris ges Dienstfeft. Gein Begrabniß fand am 14. Septbe. 1826 fatt, und auch bei Diefer Gelegenheit fprach es fich, eben fo, wie wahrend feiner langwierigen legten Krantheit unvertennbar aus, wie boch 28. von feiner febr zahlreis en Gemeinde bei unmittelbarer Anertennung feines arofen moralischen Werthes geschäft worden war. Dem in feder Rudficht ansehnlichen Buge gur freundlichen Rus

<sup>\*)</sup> Airmenzeitg. Rovbr. 1896.

bedime bes muben Pilgert leuchteten in ber Stille ber 名:21 - 12 向 Radeln. - 趣. lebte untabelhaft, wirfte f: riel er immer rermochte mit tem reblichten Gifer. buit fest am Glanden, war vollkemmen überzeugt von den, mas er lebrte und farb als Chrift mit volliger Ergebung. Der nech immer unreifen Bereinigung ber beis ben proteftantifchen Rirchen mar er aus Grunben, welche man ebren mußte, abbolt. Mochte man folche und ans bere Grunte bagegen bod auch tunftig aberall bebergis gen. Ceine Gestalt mar etwas mehr als mittler Große. in feinen Bugen lag fein ebler Charatter, unter anberm feine feltene Befdeibenheit, vereint mit fcarffinnigem Blid, ausgefprocen. Reges Boblwollen, innige Theils nahme und Menfchenfreundlichkeit bezeichneten feine Gefinnungen gegen Undere. In ben Predigten fprach er mit Lebhaftigteit und Barme, jugleich mit überzeugender Rraft, trat oft in fpecielle Lebensverhaltniffe ein und bewegte auch hierdurch die Bergen; ber Bortrag mar vom Gemuth durchbrungen. - Unter feinen Schriften fchei= nen die "Betrachtungen über bie Ratur, fur Berftand und Berg u. insbefond. g. Beforber, religiof. Ueberzeug. u. Gefühle ; m. Rupfern. Weim. 1800-2." das Bemers tenswerthefte zu fenn; die übrigen von 1781-1811 ber: ausgetommenen find padagogifden, homiletischen, afcetis fchen, hiftorifchen und vermischten Inhalts. Reflexionen uber das unvertennbare Balten ber Borfebung feblen darin überall nicht.

## \* 219. Johann Jacob Palm,

Universitate:Buchhandler zu Erlangen.

geb. b. 9. Januar 1750, geft. b. 14. Geptbr. 1826.

Er ward zu Schorndorf im Burtembergifchen geboren und verlor feine Eltern fruhzeitig. Unbemittelt aber unsterflutt von feinen Bermandten, widmete er fich dem Buchbandel, erlernte benfelben zu Stuttgart und nachs bem er geraume Zeit in Frankfurt und Augsburg condiationirt hatte, verheirathete er fich im 3. 1778 mit der Bittwe Schleich, aus welcher Che 4 Kinder, die fammta. Ich verheirathet, noch am Leben find.

Gang verschuldet war die mit diefer heirath übernommene handlung, aber feine rege Shatigkeit, die fchonen Berbindungen mit ausgezeichneten Mannern des Inund Auslandes und die bedeutenden Aufträge, die er aus Enaland, Rrantreich, holland, Italien und der Schweig. ja felbft aus Amerika erhielt, verfchafften ihm balb ein

forgenfreieres Leben,

Schon im Jahre 1815 überließ er feine Sortimentsbandlung feinem Tochtermann Ente und turz vor feinem Tobe die Berlagshandlung feinem Tochtermann Palm. Beibe erlernten bei ihm die handlung und trugen als Compagnons durch ihre langjährigen Bemuhungen viel

gum Flor diefer Sandlung bei.

Was er im Jache der Literatur, besonders durch seine Handbibliotheten der juristisch., medicin., ökonom. und theolog. Literatur und sein mit Dr. Bensen herausgeges benes Archiv für Gelehrte und Buchdadler gelestet hat, ist weiter unten verzeichnet. Bu bedanern ist, daß er, zwar im hohen Alter und bei mehrjährigen körperlichen Leiden, ein tragisches Ende nehmen mußte. Bon einer Familienreise aus Franken zurücklehrend, wurden die Pferde scheu, gingen durch und warsen ihn mit seinen ihn begleitenden Enkeln in einen Graden, wobei er eine starke, jedoch nicht tödtlich scheinende Berlegung am Kopfe erziselt. Nachdem die herbeigerusenen Aerzte seine Weiterzreise auf sein drunden Serlangen gestatteten, machte nach wenigen Stunden ein Schleimschaf seinem thätigen Leben ein Ende.

Man hat von ihm: Medicinische Handbibliothek. Erk. 1788. — Handbibl. d. dkonom. Lit. Ebd. 1790. — Handsbiblioth. d. jurisk. Lit. Ebd. 1791. — Apeol. Handbibl. Ebd. 1792. — Gab mit Bensen heraus: Archiv s. Gel., Buchbblr. u. Antiquare. 1r Jahrg. Ebd. 1795. (Die Korft, erschien u. d. Aitel: Journal z. Beförder. d. Gultur durch d. Buchhalel s. Staatsmänner, Gel. u. Buchhdlr., 1796. 18 u. 28 St. (Bgl. Gradmanns gelehrt. Schwaben.)

#### \* 220. Alfred Beibeloff, Maler in Weimar, spater in Paris.

geb. ben 13. Gept. 1802, geft. ben 18. Gept. 1826, (Das Titellupfer jum zweiten Band zeigt fein Bruftbilb.)

Wenn auch ein Leben, dem der Tod schon im 23. Jahre Granzen sest, selten Ansprüche auf Celebrität erlangen kann, so sind doch die ausgezeichneten Talente, die in S. so hoffnungsvoll aufteimten und die in ihm einen vorzügzlichen Kunftler versprachen, des Andenkens seiner Bands-leute nicht unwerth.

Er war zu Weimar geboren und ber zweite Sohn bes in Deutschland rubmlich bekannten fachf. weimarischen Sofmalers Carl Beibeloff bafelbft. Anlagen und Reis gungen gur Runft fruh in ihm erwedt und durch feinen Bater thatig erhalten, jogen ihn gum Berufe der lestern

unwiderftehlich bin.

In bem Beichneninstitute gu Weimar machte er bie Anfangsftubien im Beichnen und Malen und trat fpater unter Die fpecielle Leitung Des Bof : Baumeifters Steiner bafelbft. Gin Sturg feines Baters bei Musubung feiner Runft und teffen unmittelbar barauf erfolgter Tob machte auf den damals 13jabrigen jungen Menfchen, der fich nun ploblich feiner Sauptftuge beraubt fah, ben tiefften Gins brud. Thatiger feste er feine Studien unter ber Aufficht bes genannten achtbaren Runftlere fort. Rachdem er viele Schwierigfeiten, Die theils aus feinem individuellen Des fen, theils aus den Umftanden, Die ibn bamale bruckend umgaben, hervorgegangen, burch Gleiß, Musbauer und Celbftuberwindung betampft hatte, Gigenschaften, Die ein Zalent unterftugen muffen, wenn es fich zum Runffler bilden will, ward er als Mitgehulfe beim Decorations= malen an bem weimarifchen hoftheater angeftellt, in welcher Aunction er fur feinen Beruf freiern Birtungstreis erhielt. Gine Reife, Die er im Commer 1824 nach Dresden unternahm, und fein Mufenthalt dafelbft batte den mobltbatigften Ginfluß auf ibn, indem fie feinem Etreben burch bas Gefebene mehr Richtung aab.

Das neu erbaute Theater zu Weimar zierte er mit mehreren Decorationen, die für den Kenner und Liebhaber erfreuliche Erscheinungen find und mit den Leiftungen, welche er zu den jahrlichen Kunstausstellungen in Weimar lieferte, beurkundete er seine Fahigkeiten und sein fic

entfaltendes Runftlertalent.

Der Großherzog von Sachsen - Weimar, der junge Künkler väterlich beschützt und durch Anerkennung des Berdienstes ihnen aufmnnternder Genius ift, schickte ihn nach Beendigung der eben gedachten Decorationen, zum Beweise seiner Zustiedenheit damit, im I. 1826 nach Pazris, um seine weitere Ansbildung zu befördern. Der bezühnte Decorationsmaler Cireri und der ausgezeichnete Architekt Spatillon, unter deren Leitung er sich in Pazris bildete, gaben ihm stets die größte Justiedenheit zu erkennen, ja sie kellten selbst seine Bestungen den übrigen jungen Kunstlern als Muster steistiger Arbeit und als Borboten meisterhafter Schöpfungen vor. Der ungeheure Jusammensuß der Kunstschäße, das Große, das Erhabene, welches in den Decorationen der Oper herrscht, mußten natürlich ans sones fo kalentvollen Züngling wirken unb

seinem geistigen Leben einen neuen Schwung geben. Eine neue Welt formte sich in seinem Innern, ein neuer Geist trat aus seinen Arbeiten hervor. Das zu rege Be-mühen, das Gesehene und Gehörte sofort wirksam in sich zu verarbeiten, die Aufregung aller seiner gestligen Rrafte, der Ausübung seines Berufs ein sesteres Ziel zu geben, mögen wohl den Reim zu seinem zu bald erfolgten Tode gelegt haben. Eine Gehirn-Entzündung, die ihn auf kurze Beit auf das Krannkenbett warf, entrist ihn der Welt und seinen Freunden. So endete dieser junge Künftler in einem Alter von 23 Kabren.

Als Mensch steht er unvergefilch in den herzen derer eingegraben, die ihn kannten. Biederer, herzlicher Charakter, heiterer, jovialer Sinn, Offenheit und Natur sprach

fich aus ihm aus.

Biele ausgeführte Zeichnungen, Ideen und Stizzen, die er in dem lettern Zeitraume seines Lebens flüchtig auf dem Papier entworfen, verrathen viel Compositionsgeist, der, öftets aus wenigen Etrichen zusammengefügt, ein geistvolles Ganzes zu bilden wußte. Göthe hat fie guntig beurtheilt und sie sind auf der Bibliothek zu Wetsmar ausbewahrt worden.

\* 221. Samuel Felir Ludwig Jacobi, Canbibat ber Gottesgelahrtheit und Rotarius zu Roftod. geb. b. 20. Juni 1771, geft. b. 19. Sept. 1825.

Gein Seburtsort ist Neubrandenburg, wo sein Bater Prediger war, welcher erft im 3. 1778 als Prapositus nach Stargard verfest wurde. Rachbem er auf ber Schule gu Reubrandenburg feine erfte wiffenschaftliche Bildung erhalten hatte, ftudirte er zu Roftock Theologie; und da im 3. 1793 fein Bater ftarb, fo nahm er eine Sauslehe rerftelle gu Bilg, unweit Teffin, bei einer Ctaterathin von Rog an, wo er bis 1805 in febr gludlichen Berbaltniffen lebte; nur daß in Diefer Beit ber Grund gu dem Misgeschicke gelegt ward, das ihn von nun an wahrend feines ganzen Lebens verfolgte. Er lernte namlich bier ein Madden tennen, bas ihm bem boben 3beale gu entfprechen fcbien, welches feine Phantafie fich von ber tunf= tigen Befahrtin feiner Tage entworfen batte, und mit bem er in unbesonnener Uebereilung, und nur dem Drange feines Bergens folgend, den Bund einer ewigen Liebe ichloß, ohne noch irgend eine Aussicht auf eine fefte Brods Relle gu haben. Da nun in der Folge ihn nichts bewegen tonnte, feiner Ermablten untren zu werden, fo was

ren alle feine Bemühungen, ein Amt zu erhalten, vergebens : weil damals in Medlenburg bei Befebung erlebig: ter Pfarren gemeiniglich auf Berforgung einer binterlaffenen Bittme ober Zochter des Berftorbenen viele Ruck: ficht genommen wurde und weil er die vortheilhafteften Anerbietungen gurudwich und bie annehmlichften Borsfolage verwarf, fobalb eine heirath gur ausbrudlichen Bedingung gemacht ward ober boch im hinterhalte gu lauern ichien, gu ber er fich ohne Treubruch gegen feine Beliebte nicht verfteben tonnte. Rachdem er alfo nun noch einige Jahre bei dem gandrath von Levezow auf Rarnis als Sauslehrer conditionirt hatte und noch ims mer teine fefte Berforgung fand, fo wollte er verfuchen, ob nicht auf einem andern Bege für ibn ein Untertoms men ju finden fen. Er entfagte baber ber Theologie, ging nach Guftrow und ließ fich bafelbft als Rotarius immatriculiren. Auch hierbei fand er aber feine Reche nung nicht und nahm nun wieder eine Saustehrerftelle bei bem Raufmann Burchard zu Roftock an. hier lebte er wieder fo gludlich, als er getrennt von ber Weliebten feines Bergens und ohne Aussicht, fie jemals die Seinige nennen gu durfen, leben fonnte; wie benn überhaupt feine bergliche Gutmuthigfeit ibn allenthalben empfahl und fein genugfamer Ginn, ihn leicht Bufriedenheit finden lief. Beiber aber ward er burch bas ungludliche Falliffement feines Pringipals ploblich wieber aus biefer rubigen Lage gefchleudert; boch nahm fich fein ehemaliger Bogling, Der Butsbefiger von Rog, ebelmuthig feiner an, gab ihm eine anftanbige Bohnung in bem Predigermittwenhaufe gu Bilt, mo et feine Beit aus freiem Entichluffe bem Uns terrichte einiger Rinder bes Dorfes gewidmet haben foll, und verforgte ibn mit Allem, was er bedurfte, bis gu feinem im 56. Jahre feines Alters erfolgten Zobe.

Ebler Bieberfinn, Empfänglichkeit für Liebe und treue Kreundschaft, lebhafter, fast zu feuriger Eifer für alles Gute und Schöne, stille Bescheidenheit, nur zulest — als Kolge seines harten Schickfals — mitunter Mismuth und Anzufriedenheit mit der Welt — waren die hervorstechens den Büge seiner Gemuthsart. Aus seinen Gedichten athmete besonders ein warmes Gefühl für die Schönheisten der Ratur und für die süßesten Bande der Menscheiten der Ratur und für die süßesten Bande der Menscheit. Sein schriftlicher Rachlaß hat disher noch keinen Berausgebet gefunden; zu den von ihm dem Drucke übergebenen Teinigkeiten gehort aber unter andern: Empfinsbungen am Schlusse d. 3. 1818. — Rundgesang am Sch

vefterabend. 1821. - In Geifenhanners u. Aldrie's nord: Deutschem Unterhaltungeblatte: Gebufucht nach d. Beimath. - Ueb. Thierqualeref. - Rachruf d. Freunde e. fcmer: muthigen Junglings, ber b. Sob in d. Bellen fuchte u. fand. — Abicied v. b. Geliebten. — Um fruhen Grabe meines Eleinen Lieblings Theod. v. G. - Freundl. Unt: wort auf die d. Umschlagblatte d. lesten Stude d. nords deutschen Unterhaltungebl. angehängte Unfrage, b. alten Griechen betreffend (Gebicht). — Im freimuth. Abendbl. Rr. 105: Der Sylvefterabend. — I. f. hob. d. Erbarofbergog u. d. Erbaroßherzogin am Zage ihrer Ankunft zu Doberan, b. 9. Juli 1822. Ebd. Rr. 186. — Rundgef. am 10. Aug. 1823. Ebd. Rr. 244. - Opfer d. treueften Berehrung, d. allerdurchl. Candesvater am 10. Dec. 1823 dargebr. in d. Loge zu d. 3 Sternen in Roftock. Ebend. Rr. 259. - Einzeln gedruckte Gelegenheitsgedichte. - Ch: nige Jahre vor feinem Tode bot er eine Sammlung feis ner Gedichte auf Unterzeichnung an, fie unterblieb jeboch aus Mangel an Unterftugung.

# \* 222. Carl Sohann Beife, Doctor ber Medicin in Damburg.

geb. ben 6. Dct. 1744, deft. b. 19. Gept. 1826.

Geine Baterftadt hamburg hat in den letten Jahren burch die Sichel bes unerbittlichen Tobes manche bittere Berlufte erlitten; aber teiner ift vielleicht von den Bielen, die Diefen lieben, menfchenfreundlichen, ehrmurdigen Greis nas ber kannten, tiefer und schmerzlicher empfunden worden, als der feinige. Auch von dem Berftorbenen laffen fich nur zwei Lebensepochen angeben, Geburt und Beforberung gum Doctor ber Argneigelahrtheit gu Beiden im Februat 1767. Aber fein Beben wat voll der edelften Sandlungen, fein Charafter voll der edelften Buge. Er ift in vielen Familien Freund und Rathgeber, Arzt für Seele und Leib gewesen, und er nahm den schönen Nachruf mit sich: Bahrlich, auch er war ein frommer Mann! Er erheiterte fich und Freunde oft durch eine gefällige Dichtergabe, und gewiß war es mehr eine liebensmurbige Schwache feiner ibn fcmarmerifc verehrenden Freunde, als fein Bille, turze Beit vor feiner Auflofung eine Sammlung von profaischen und poetischen Ergießungen in den Druck gu geben. Bielleicht gaben ofonomifche Rudfichten bie erfte Beranlaffung dagu. Rach feinem Tode haben feine Mitburger erft den großen Bucherschas tennen gelernt, wels den ber bingefciebene aus faft allen gachern bes menfche

lichen Biffens durch ein langes Leben bindurch mit uner. madeter Ausspahung und Benugung ber Gelegenheiten gu billigem Antauf feltener Berte gefammelt und mopon Dr. Hoffmann einen genauen Katalog in zwei Banden beforgt hat. Es gestattet hier der Ort nicht, die fconen Stellen mitgutheilen, Die der Greis felbft einem von ibm entworfenen Bergeichniß vorgefest hatte und die unftreitig wabre Perlen in ber Borrede bes gebruckten Ratalogs Doch Manner vom Sache werben fich ohnebin um biefen Ratalog betummert haben, ber gugleich ben beften Beweis von ben vielfeitigen Renntniffen bes Berewigten liefern muß und Sacher aufführt, die fich fcmerlich in vielen Privatbibliotheten fonft finden. Er ftarb nach turgem Krantenlager als altefter Arat feiner Bater Radt fast 82 Jahr alt. Imr. Ð.

#### \* 223. Georg Gottlieb Gülbenapfel,

Doctor u. ordenti. Sonorarprofesfor d. Philosophie, Bibliothetat b. Universitätsbibliothet und Mitglied b. lateinischen u. mineras logischen Gefellichaft zu Jena.

geb. b. 1. Juni 1776, geft. b. 21. Cept. 1826.

berzogthum Beimar, zwei Stunden von Beimar und Bena. Seinen Bater. einen unbemittelten and Der Berftorbene war geboren zu Oberndorf im Grof. Seinen Bater, einen unbemittelten Landmann, verlor er fruh; und feine Mutter brachte den eilfiabrigen Rnaben, auf Unrathen feines bieherigen Lehrers, nach Beimar, wo er fich auf bem bortigen Gymnafium gum Landschullehrer vorbereiten follte. Denn damals, wie noch lange nachher, war bas Schullebrer : Seminarium größtentheils mit bem Gymnafium verbunden. Unter febt brudenden Umftanden und Berhaltniffen zeigte er bier in den untern Rlaffen des Gymnafiums einen fo regen Gifer und unermudeten Rleiß, und machte in turger Beit fo bedeutende Fortichritte, baß fein Bebrer, ber bereits verftorbene Subconrector Stiebrig, ibn gum Stubiren auf-gumuntern fur nothig hielt. Da bies mit feinen eigenen Bunfchen gufammenftimmte, fo folgte er der erhaltenen Aufmunterung und ging in die bobern Rlaffen bes Gome naffums über, wo ber jegige Schulrath Schwabe, bamals Conrector, und der damalige Director Bottiger ibn in feinem Entschluffe beftartten. Durch Beharrlichteit und Ausbauer übermand er alle hinderniffe, die feine burftis gen Bermogengumftande ibm in den Beg legten. Gein unermubeter Eifer gewann und erhielt ibm bas Boble

wollen und die Bufriedenheit feiner Lehrer, durch deren Empfehlung er auch in herder einen wohlwollenden Gons ner erhielt. Drei Jahre lang hatte er das Glud, ben wom herzog Wilh. Ernft gestifteten ansehnlichen Freitisch zu genießen.

Nachdem er in den Schulwissenschaften einen tuchtis gen Grund gelegt hatte, bezog er Oftern 1798 bie Unis verfitat Zena, um Theologie und Philologie gu ftubiren. In Der Theologie waren Griesbach und Paulus feine vorguglichften Lebrer, ferner Riethammer und Schmid; im Sebraifchen und der Exegefe des A. I. Ilgen, Bater und Augusti; im Arabischen Augusti; in der Philosophie Schmid, Fichte und Schelling; in Der Literaturgeschichte Ulrich und Schlegel; in der claffischen Literatur Schut und Gichftadt. Much nahm er an ben philologischen lebungen ber lateis nifchen Gefellichaft mehrjahrigen Untheil. Außerdem unterhielt er mit feinen atademifchen Freunden mehrere Dris vargefellcharten, Die theils zu Disputirubungen, theils zur Becture bes 2. E., theils zu philologischen und lites rarifchen Arbeiten bestimmt maren. Dit befonderem Bergnugen gedachte er noch in fpaten Sahren befonders einer literarischen Gesellschaft, in welcher 12-18 Studirende, obne Unterschied ihres Faches, unter andern Uft, Kraufe, Der als Dichter bekannte Chr. Schreiber 2c. fich gegene feitig ihre philologischen und literarischen Privatarbeiten porlegten und beurtheilten. Als ein Dentmal atabemis fcher Freundschaft gab er mit Aft eine gemeinschaftlich ausgearbeitete Ueberfegung bes griechifchen Erotifers Achilles Tatios beraus.

Im I. 1803 wurde er Doctor der Philosophie und erward sich durch öffentliche Disputation das Recht eines Privatdocenten der Philosophie. In demselben Jahre Pielt er auf Beranlassung des freiherrl. v. Lynkerschen Stipendiums, das er drei Jahre genossen hatte, die lateis nische Gedächtnistede in der Collegienkirche. Im R. 1808 wurde er außerordentlicher Prosessor der Philosophie und im folgenden Jahre erhielt er einen außerordentlichen Gehalt von dem derzoge von Weimar, nachdem er einen wortheilhaften Auf in's Ausland abgelehnt hatte. Er las Einleitung in's A. E., Eregese üb. d. A. E., hielt Disputatoria über eregetische Gegenstände und gab Pris vatissima in der hebr., griech. u. lat. Sprache. Am Ende des I. 1810 wurde er bei der Universitätsbibliothet als zweiter Bibliothefar angestellt. Als solchem lag ihm die specielle Aussicht über die Bibliothet, die Erhaltung, Eins

R. Retrolog. 4r. Jahra.

ordnung und Ausleihung der Bucher ob. 3m 3. 1817 murbe er orbentlicher Sonorarprofeffor ber Philosophie und erhielt zugleich den Auftrag, die ansehnlich vermehrte Universitätsbibliothet nen gu ordnen und einen Rataloa über Diefelbe angufertigen. Diefem mubevollen Befchafte, welches badurch noch ichwieriger wurde, daß die Universit tatsbibliothet bisher aus verschiedenen einzeln für fich beftehenden Bibliotheten bestand, welche nun in ein Sanges perfcmolzen werden follten, wiemete er feine Beit fo aus: schließend, daß er weder Borlefungen balten, noch fcrift-Rellerische Arbeiten unternehmen tonnte. Er erlebte inbeffen die Bollendung diefes Geschäftes nicht. Die ungewohnliche Anstrengung und der beständige Aufenthalt (er war in der Regel ben ganzen Bor= und Nachmittag in Der Bibliothet befchaftigt) in bem wenigftens fruber febr ungefunden Bocal ber Bibliothet hatten nachtheilig auf feine Gefundheit eingewirkt. Er litt besonders in ben lesten Jahren sehr an Kutzsichtigkeit und Rervenschwäche. Rachbem er den gangen Commer 1826 feine Beschäfti: gungen Rrantbeitebalber batte aussegen muffen, farb et ben 21. Sept. deffelben Jahres.

Außer den unten genannten Schriften hat er, nebkt mehreren Recensionen, eine bedeutende Anzahl von Aufsstigen, Auszügen und Berichten in das Intelligenzblatt der Zen. allgem. Literaturztg. geliefert. Namentlich riheren die seit 1808 darin mitgetheilten Nachrichten über die Universität Irna, sie mögen die eigentliche Chronit oder die wissenschaftlichen Anstalten, oder den spstematisch geordneten Lectionstatalog, oder sonst die Lage der Universität in der tritischen Deriode betreffen, mit wenigen Ausnahmen alle von ihm her. Seit Michaelis 1816 redigirte er auch das lat. Lectionsverzeichnis der Universität, mit Ausnahme des Proömium, welches nach wie vor der Pros. der Beredsamteit, der Geh. hofrath Eichstät, sieres.

Seine Schriften sind: 1) Leutippe; e. Roman aus d. Griech. d. Achilles Tatios (gemeinschaftl. mit Fr. Aft). Epzg. 1802. 2) überseste er 2 Bde. zu d. (damals von Paulus redigirten) Memoiren v. Schiller u. e. Abhandl. üb. d. Keilschrift zum 7. Abeile d. Reisen in d. Orient. 5) Anleitg. z. Uebers. a. d. Deutschen in's Französische. Jena 1803. 4) l'Avare par Molière; f. Jünglinge, d. sich im Französischen üben wollen, besond. herausgeg. u. durch Anmerk. erläutert. Edd. 1804. 5) Lutheri quaedam de ritidus sacris resormandis consilia aetati nostrae accommodata; oratio solemuis in memoriam Augustanae Consessio-

nis ex instituto L. B. de Lynker in templo academico habita. Jen. 1803. 6) Diss. Josephi Archaeologi de Sadducaeoram canone sententiam exhibens. Ibid. 1804. 7) Bon d. Pabste u. f. geistl. Rechten; auskaberantassung d. Concordats, v. Barruel. A. d. Franz. überf. 2 Bde. Landsh. 1806. 1807. -8) Grammat. Elementarwert d. lat. Sprache. 1.1 Curf. Lyzg. 1806. 9) Jen. Univers. Almanach f. d. I. 1816. (In demseld. befindet sich unt. d. kurzen Biographien d. damal. academ. Lehrer auch f. Selbstbiographie, welche d. gegenwart. Skizze z. Grunde liegt.) 10) Beiträge z. Kritt u. Eregese d. A. A. 1. Bdcn. In In Inches füristen.

#### 224. Wilhelm Brendel,

Bimmermeifter und Stabtrath ju Potebam. geb. 1758, geft. ben 21. Sept. 1826. \*)

In den verhangnifvollen Rriegsjahren 180g war er Dite glied eines berathenben Burgerausichuffes, in welchem er burch Rath und That fur bas Wohl feiner Baterftabt ausgezeichnet wirkte. Bei Ginfuhrung ber Stadteorb. nung berief ihn bas Bertrauen ber Burgerichaft gum unbefoldeten Stadtrath, in welcher Gigenschaft er in ben Sabren 1815 und 1821 wieder gewählt marb. Gin menfchenfreundliches berg und ein religiofes Gemuth maren Grundauge feines Charafters, Die fich bei jeber Belegenbeit bethatigten, wo Baterlandeliebe, Burgerfinn, Gefubl für öffentliche und verborgene Roth dazu aufforderten. Allein auch nach feinem Tode wollte er in biefem frommen Beifte fortwirten, indem er durch neue mit beträchtlichen Mitteln ausgestattete Stiftungen den Pots= Damischen Armenanstalten zu Gulfe tam. Gein Unden-Zen wird als ein wurdiges Borbild ber Raceiferung ftets in Ehren verbleiben und Achtung und Dankbarteit merben es bis auf die spatern Beiten erhalten.

## 225. Christian Gottlieb Uhlich,

fecfter Lehrer in b. funften hauptclaffe b. Lyceums ju Chemnit. geb. ben 16. Matz 1797, gestorben ben 24. Sept. 1826 \*\*).

Un ihm erlitt das Chemniger Lyceum, bei welchem er feit d. Febr. 1828 angestellt war, einen beklagenswerthen Berluft. Er war ein geborner Chemniger, auf dasigem Ly=

<sup>\*)</sup> Daubes u. Spen. Beitg. 1826. No. 225. \*\*) Leipz. Litztg. 1827. Ro. 129.

ceum gebildet und bezog Oftern 1815, mit bem Bengniffe unbebingter Reife, bie Universitat Leipzig, um Theologie und Ditattit ju findiren, ubte fich barauf in feiner Baterftadt ale Bauelebrer in der Unterrichtstunft und murde bann im Februar 1823, nach rühmlich abgelegter Probe sur fechften Bebrerftelle am bafigen Epceum einftimmig befordert. Er mar seitdem - de mortuis nil, nisi vere - in jeter Begiebung ein befähigter, frebfamer und raft= lofer offentlicher Bebrer, ein bewährter, gang treuer Cols lege und feine tagliche, faft überbotene Thatigteit und Mirtfamteit mird und muß unvergeffen bleiben. Unter thm und burch ibn gewann, mittelft obrigteitlicher Begunftigung bie ibm anvertraute funfte Behrclaffe eine et meiterte und zwedmäßigere außere und innere Geffaltung, einen thatigen, feine gefunde und gut berechnete Lehrart angubenden Gulfelebrer, bermal frn. Glauß, der felbft auf tiefem Epceum gut vorgebildet wurde, ein zweites, nabes Bebrgimmer, eine bochft erforberliche Abfonderung feiner tleinen Cehrlinge in 3 Abtheilungen, fo baß es ibm und feinem ruftigen Streben gelang, Die Bahl feiner Lebrlinge bis über 200 gu freigern und bennoch gur Rreude ber Eltern und Pfleger, faft an ihnen allen, gleiche ober boch verhaltnismäßige Fortfdritte (Glemen. taren) gu forbern und fie felbft, Die Schuler, gebubrlich porbereitet in Die vierte Glaffe gu liefern. Referent, fein ehemaliger Behrer und nachheriger College, fühlt fic perpflichtet, hier abficitlich auf die hohe Bedeutfamteit bes mubfamen, prattifden Schulwirfens aufmertfam gu machen und fie nach feinen Rraften aufs Reue auch de nen zu empfehlen, welche wie betannt, oft nur auf fpeculative Erforschungen Berth zu legen scheinen; ja bie treuen raftlofen Arbeiter find es, fie, bie ihren bollen Ruhm barcin feten, als Erzieher und Behrer unverdrofs fen thatig ju fenn, in ihrem fauren Berufe nach Pflicht und Gemiffen gu verfahren, Die wenigftens nach ihrem Sinfcheiden der abfichtlichen offentlichen Anertennung werth und michtig find. — Darum fen ihm und feinen Manen, ans dem Munde feiner Mitlehrer und aller binterlaffe nen Schuler noch einmal ber leife Buruf eines altromis fchen Dichters: "Have, Bona Anima!" B. C. Becher.

#### 226. Frieberite,

Gemahlin Snftab IV., vormaligen Konigs von Schweben, geborne Prinzessin v. Baben.

geb. b. 12. Darg 1781, geft. b. 25. Gept. 1826. \*)

Die Königin Friederike war die vierte Tochter des im Rabr 1801 verstorbenen Erbprinzen Karl Ludwig und ber Frau Markgrafin Amalie von Baden. Um 4. Oct. 1797 durch Profuration und am 31. Oct. deffelben Sabs res durch priefterliche Ginfegnung dem ehemaligen Ros nig Guftav Adolph IV. von Schweden, Gohn Guftavs III., vermablt und am 3. April 1800 auf bem Reichstag zu Norköping gekrönt, ward sie die glückliche Mutter von fünf Kindern, als: des Prinzen Gustav von Schweden, geb. 9. Novbr. 1799; der Frau Markgräfin Sophie, geb. 21. Mai 1801; des Prinzen Karl, geb. 2. Dec. 1802 (ber am 10. Septbr. 1805 wieder farb); ber Pringeffin Umas lie, geb. 22. Febr. 1805 und der Pringeffin Gacilie, geb. 22. Juni 1807. Der erfte Schlag des Geschicks betraf Die tonigt. Dulderin durch den Sob des geliebten Ba= ters, bem in ihrer Rabe, am 16. Dec. 1801 ber gaftliche Boden ein fruhzeitiges Ende bereitete. Bwolf Tabre nach ihrer Bermahlung verließ die Konigin, in Folge ber bekannten ungludlichen Greigniffe, bas Reich, murbe ben 17. Febr. 1812 von ihrem Gemahl gefchieden und lebte im Rreis ihrer Familie, bochverehrt und geliebt, ein Dus fter vieler Augenden, für die Ausbildung der Rinder bes forgt, und ihnen in Allem das edelfte Borbild gewährend. Im Jahre 1819 ward ihrem Mutterherzen die Freude gu Theil, das bausliche Gluck der alteften Tochter mit eis nem edeln Sohne Karl Friedrichs begründet zu feben, das ihr die Bonne, blubende Entel zu befigen, gewährte. Ueber die Krankheit der hohen Bollendeten tragen wir noch Folgendes nach: Schon im Commer 1825 wurde ibre blubende Gefundbeit burch einen beftigen Erftidungsa anfall bedrobt; es war der Borbote einer langwierigen fcmerzhaften Rrantheit. Im Berbfte durch mehrfache Sobesbotichaften noch mehr erschuttert, fühlte fie fich im Innerften angegriffen und leidend. Auf einen betaubenben, feche Wochen anhaltenden Ropfschmerz, folgten Rrampfe, Bangigkeiten bei Athmen, Anfalle von Erftit-Zung. Gin Aufenthalt in einem milderen Klima ließ Erleichterung hoffen. Um 29. Inli 1826 trat, begleitet von den Binfchen und hoffnungen Bieler, die erhabene Leidende

<sup>\*)</sup> Karleruber Beitg. Detbr. 1826.

er am Pfingstfeste 1807 in der Landpsarrtirche zu Melschwis gehalten hat. — Dr. C. I. S. S.

\* 230. Franz Eugen, Freiherr von Seiba und Landensberg,

tonigl. baierich. Kammerberr, Regierungsrath b. Ober-Donautreis fes, Ritter b. f. b. St. Michael-Orbend 2c. zu Augsburg.
aeb. b. 23. Febr. 1772, geft. b. 28. Sept. 1826.

Er war zu Rheinburg im Kölnischen geboren. Seine erfte Bildung gab ibm ein febr gefchickter Erjefuit, und fpater ein nicht minder ausgezeichneter Beltpriefter, welcher fein Hofmeister war. Diesen beiden Mannern hatte er feine grundlichen Bortenntniffe gu banten, wie er ofter gegen feine Freunde fich außerte. Mit biefen ausgeruftet. wurde er 1785 erftlich nach Roln, um feine Studien fortgufegen und fpater auf Die Universitat nach Bonn geschickt; überall zeichnete sich der junge Mann durch Mun= terfeit; burch fein Zalent und burch feinen unermubeten Mleiß ans. Rach vollendetem philosophischen Curfus weibete er fich dem eruftern Studium der Jurisprudeng, für welche er immer eine vorzügliche Reigung hatte. Ueberredung und Borliebe feines Baters fur den Dilitairdienft, nebft bem Anfeben, in welchem berfelbe bei bem legten Kurfürsten v. Koln, Maximilian Frang, ftand, bewogen ihn zwar in die Militairdienste beffelben überzugeben, ab er aber gleich von ihm mit einer Offizierftelle bes anadigt worden mar, unterließ er es boch nicht, ben fleißis gen Befuch ber juriftischen Borlefungen fortzusegen und fich in ber Rechtswiffenschaft grundlich praktische Kenntniffe zu verschaffen. Mittlerweile brach ber frangofische Revolutionstrieg aus; Maximilian mußte baran Antheil nehmen, und diefes Ereigniß zwang nun den leidenschaft. lichen Berehrer ber Themis, ben Degen auf einige Beit fatt der Feder zu fuhren; es dauerte aber nicht lange, fo begab er fich wieder gum Civildienft, welcher ihm eine fichere, ftanbesmäßigere Berforgung gu verfprechen fcbien, als das zweifelhafte Gluck des Rrieges. Man tennt die traurige Wendung, welche die friegerischen Angelegenheis ten 1794 nahmen. Die Frangofen hatten bie Rheinges genben befegt und bas gange Land zwischen ber Daas und dem Ahein organisirt; Freiherr v. Geida wurde für Die Bezirksverwaltung in Gelbern in Requisition gefest. er durfte fie nicht ausschlagen, weil eine Beigerung bei

zug des bekannten Romans, bas goldene Kalb, vom Gras fen von Bengel: Sternau. Fast jedes Buch feiner Gamm-Tung war reich mit feinen Anmerkungen und Urtheilen Unter feinen Predigtfammlungen fchatte er Die Bollitoferschen am bochften.

Un Schriften bat er hinterlaffen : Plan einer Gra giehungsanstalt im Kanton Bern. Bern, 1775. — Feierl. Rebe mit Choren u. Liebern fur b. Betfaal b. Philantropins 3. Gedachtniß Bafedows. 1790. — Blige v. goldes

nen Ralbe. Deffau, 1804.

## 228. Carl, Graf von und zu Clam-Martinik auf Schloß Smeczna in Bohmen,

E. E. wirtt. Geheimerath, Oberftlanbtammerer in Bohmen, Commanbeur bes taiferl. oftreich. Leopolbordens.

geboren 1769, geftorben ben 26. September 1826. \*)

Das Baterland bat an ihm einen Mann verloren, ber ben Abel ber Geburt burch Abel ber Gefinnung treu bemabrte und deffen Rame von Allen, die den Edlen kann= ten, mit Berehrung und Liebe, von manchen Bulfsbes

burftigen mit ftillen Segnungen genaunt wird.

Glubender Gifer für Babrbeit, Recht und Pflicht, fefte Anhanglichteit an Ehre und Wort und ein uner-Schöpfliches inniges Wohlwollen für die ganze Menschheit bildeten die Grundzuge feines eben fo guverlaffigen, als liebenswerthen Charafters; Rechtthun und Bobithun war fein Bablipruch. Un Anderer Wohl und Web, an der großen Sache bes Baterlandes und ber Menfcheit, an Allem , was trefflich, gut und fcon ift, innigen Autheil gu nehmen, war feinem liebenben, treuen Gemuthe Be-burfniß und er tannte tein boberes Glud, als für gemeinnubige 3wede mit Barme und bingebendem Gifer au wirten.

Treue Anhänglichkeit an feinen Monarchen und fein Baterland bewährte er in Wort und That. In früheren Sahren war er in Staatsdiensten und erwarb durch die Borguge seines Geistes, durch grundliches und ausgebreistetes Wissen und seltenen Effer, die Achtung und bas Bertrauen feiner Chefs und Collegen und den Ruf eines

ausgezeichneten Geschaftsmannes.

Zweimal war er von den Ständen des Königreichs Bobmen jum Ausschußbeifiger bes herrenftandes gewählt worden und diefer Beweis von ehrendem Bertrauen Det

<sup>\*)</sup> Wiener Beitung, 1827, Ro. 259.

fcafte, welche ihm fein Beruf zur Pflicht gemacht batte und welche den einzelnen Geschäftsmann allein hinlangs lich murben befchaftiget haben, war er auch in literari-fchen Arbeiten unermubet und einer ber fruchtbarften Schriftfteller, jeboch nicht in allen Arten gleich fart. Beine Schreibart war fließend, leicht und manchmal, vorzüglich in feinen hiftorifchen Arbeiten, vielleicht gu blumenreich, und feine Anfichten in ber Behandlung ber Geschichte von Augsburg nicht immer die richtigften, bie und da fogar einseitig. Der zweite Band erschien erft turge Beit nach feinem Tobe, ben britten Band, welcher bie Statistit Augeburge enthalten follte und welcher unter feiner Band, ba ihm alle moglichen Quellen gur Bearbeis tung offen ftanden, gewiß von großer Bichtigteit gewors ben mare, mar er nicht mehr im Stande dem Publitum mitzutheilen. Freiherr von Seida hatte in feiner Jugend eine vielseitige Bildung erhalten, er war ein geschickter Beichner, rabirte viele Blatter felbft, malte trefflich in Quache und liebte die Dufit leidenschaftlich: noch in der lesten Beriode feines thatigen, raftlofen Lebens feste er eine große Oper in Mufit, welche aber niemals producirt worden ift; einzelne Ouverturen von feiner Romposition erhielten jedoch ben Beifall nicht, ben er bavon erwartet batte. Aber wer bringt es in allen Fachern gum Grabe Der Bolltommenheit? Er war ein ftiller Mitarbeiter an mebreren gelehrten Beitschriften und Redacteur des befanns ten Mogfchen Beitungsblattes bis an feinen Sod. Gerade Diefen ungeheuern Unftrengungen, welche ihm teine Erbolung gonnten, mogen wohl ben erften Grund gu feiner abzehrenden Rrantheit und zu feinem fruhzeitigen Tod, beigetragen haben. Geine gablreiche Kamilie mußte fcon einige Sahre fruher ben Tob einer guten Mutter beweis nen, beren Berluft auch auf ben Gatten ben empfinds lichften Gindruck gemacht hatte.

Folgende literarische Arbeiten find von ihm in chronologischer Ordnung im Druck erschienen:

Burkard u. Elsbet, od. die Opfer d. boshaft. Rache. Frankf. u. Leipz. 1799. — Rede, gehalten auf d. Zeugsplat d. Gelegenheit d. Borfkellung d. fr. Hauptm. Court, verbunden m. d. Einweihung der Fahne d. Korps d. Freiwilligen, d. 23. Juni 1799. Augsb. — Rede, gehalten auf dem Zeugplat, b. der Borfkellung d. frn. Rittmeisters Hepperger, v. 30. Juni 1799. — Rede dei dem Antritte d. Oberrichteramtes in einem ehrlodt. Stadtgerichte, ges

ein Wohlthater in ihm entriffen worden fen; dies wird überall, wo er gekannt war und besonders in der Haute stadt Böhmens, mit lauter und theilnehmender Erauer anerkannt.

## \* 229. Carl Saafe,

Doctor ber Philosophie u. Theologie, furfibischofi. Confiftorialrath u. julest Pfarrer an der Kirche ju U. E. F. auf bem Sande in Breslau.

geb. b. 8. Dec. 1765. geft. b. 26. Geptbr. 1826.

Er wurde gu Großglogan geboren, wo fein Bater Gold. arbeiter war. Rachdem er an dem dortigen katholischen Symnafium unter Leitung der Exjefuiten die Symnafials bildung beendigt hatte, tam er im 3. 1781 nach Breds lau, wo es ihm burch bie Unterftugung bes ehemaligen Sandftiftes möglich murbe, die philosophischen und theo= logischen Studien zu absolviren. Im 3. 1784 trat er in das königt. Schuleninstitut und wurde nach empfangener Priefterweihe im 3. 1789 als Profesor an bem Gymna-fium in Glas angestellt: 3m 3, 1796 wurde Saafe gum gweiten Prediger der Universitatefirche in Breslau beforbert und bei ber im 3. 1801 vorgenommenen neuen Schus Leneinrichtung dem Gymnafium als Religionslehrer beis 3m 3. 1804 erhielt er den Ruf gur Profeffur ber Moraltheologie und chriftlichen Apologetit in bet theologischen Fakultat der Universitat und furze Beit Darauf beehrte ihn die Fatultat mit dem Doctorbiplom. In den folgenden Jahren las er auch Paftoraltheologie, bis er im 3. 1828 diefen Poften mit bem eines Pfarrers au ber Pfarrfirche zu u. E. F. auf bem Sanbe vers taufchte. Im Sabre 1826 belohnte ber Burft-Bifchof den Pfarrer durch die Ernennung gum fürftbifcoflichen Confiftorialrathe. In allen Diefen Berhaltniffen wußte Baafe fich die Liebe und Unhanglichteit aller feiner Un= tergebenen und berer, Die ihn tannten, in einem fo boben Grade zu verschaffen, als Beiterkeit und menschenfreunds liches Wohlwollen ein Sauptzug feines Charafters mar. Dbaleich Saafe mehrere Sahre bindurch mit fcmeravols Ien Gichtplagen gu tampfen hatte, fo machte er doch noch am 26. Septbr. 1826 Nachmittags mit einem guten Kreunde in Beiterkeit und frobem Muthe einen Spatiers gang ind Freie, aber taum zuruckgekehrt von demfelben endete Abends ein Schlagfluß fein verdienftliches Leben. Im Druck ift von ihm nur eine Predigt erschienen, die

Babn diefer vorgezeichneten Tugenden nie verließ , fondern fich mehr und mehr darin zu vervolltommnen bemubte.

3m Jahre 1772 verließ er das Saus feiner Eltern, und tam in feinem Geburteort bei einem Raufmann Remens Soedner in Die Lebre. Nach Beendiaung rubms lichft bestandener Bebriahre ging er nach Magbeburg, wo er in der Material = Sandlung des Raufmanns Meikens borf eine Dienerstelle erbielt.

Da er fich burch feine Thatigfeit und Rechtlichteit im Gefchafte die Liebe und das Butrauen feines fcmache lichen und faft immer frantlichen Pringipals erworben hatte, fo übergab ihm biefer im S. 1783 fein haus nebft ber Sandlung und furze Beit nachber bie Sand feiner alteften Bochter Sobanna Katharina.

Rach bem eignen Geftandniffe bes Berftorbenen mat ber Anfang feines Rahrungsftandes fcwer für ibn, allein Durch fein raftlofes Streben brachte er es babin, nicht mur ben erforderlichen Unterhalt für einen gablreichen Sausftand, fondern auch ein fleines Bermogen zu fams meln. Sein durch manderlei Schickfal gepruftes und vielfach bestürmtes Leben follte jedoch eine barte Drobe

besteben.

!

Der redliche und fleißige Hausvater ftand im 3. 1788 auf den Trummern feiner Saabe, indem feine Bobnung mit bem größten Theile feines Baarenlagers ein Raub Der Flammen murbe. Allein auch hier bewieß er feine Seelengroße, indem er feinen Grundfagen und fich felbit treu blieb und mit Bertrauen gu Gott blickte. Allenthals ben fand er Unterftugung, insbesondere aber in ber Perfon des braven und murdigen Kaufmanns Stephan Reinhardt einen Freund, als wenig ju finden fein mochten, und ohne beffen fraftige Unterftugung er wohl nicht fo leicht zu feinem Bohlftand hatte gelangen tonnen. Diefer feltene Freund nahm den Entschlafenen als Mitgehulfen in feine Sandlung auf, errichtete mit ibm eine Cichorien = Fabrit, beren Betrieb mit fichtbarem Gegen für beide Familien geführt und burch verboppelten Fleiß und Unftrengung Gelle's vervielfacht wurde. Diefe Kabrit ift eine ber erften in Magdeburg.

Durch unermudeten Fleiß und Musbauer hatte fic bet Berftorbene viel taufmannische Kenntniffe erworben. Baren auch diese wegen Mangel eines fruhen theoretischen und wiffenschaftlichen Unterrichts nicht glangend gu nens nen, fo mar boch fein verftanbiger, auf Erfahrungen geftutter, von ftrenger Rechtlichteit geleiteter Rath meif erfolgreich. Daber ernannte man ibn vor 30 Jahren zum

der damaligen Stimmung für ihn ungngenehme Kolgen hatte bervorbringen tonnen. Geine Renntniffe und Thas tigfeit verschafften ibm bald die Stelle eines Bezirtspras fibenten; da aber das Band neuerdings organisirt und alle Bezirkeverwaltungen aufgehoben worden, maren, wurde ihm die Regierung ber Rantone Gleve und Zanten auges theilt. hier mar der Arbeit, des Treibens u. der Berantworts lichkeit tein Ende, er wurde von der Baft der Gefchafte beinabe erdruckt und munfchte daber nichts fehnlicher, als in einen ruhigern und vom Kriegstheater mehr entferns tern Wirkungekreis verfest zu werben, welchen er auch burch die besondere Empfehlung feines Schwiegervaters in Augsburg, bes bamaligen Genatore und Baumeifters von Seida, in der Baterftadt feiner Gattin, in Erfüllung geben fab. Er itam, obgleich bereits 1796 vom Genat Der Reichsftadt gum Stadtgerichte-Uffeffor ernannt, erft im Gept. 1797 an feinem Bestimmungsorte an, und wurde fcon 1799 gum Oberrichter Diefer Beborde gemablt, nach= bem er ein Sabr früher schon in den Senat: eingetreten war. Sein Zalent und feine Gewandtheit veranlagte ben fouverainen Magiftrat, ihn, obgleich er einer ber jungften Senatoren war, febr bald zu wichtigen Geschäften zu benugen und gum Deputirten bei ber Stadtatademie, bet bem Rollegium der Merzte, bei der Burgermilitair: Com: miffion und uber mehrere milde Stiftungen gu ernennen. Bei dem abermaligen Einfall der französischen Armee und der zweimaligen Anwesenheit des damaligen Kaisers Ras poleon wurde feine Sprachkenntnig, feine Gewandtheit im Unterhandeln vielfeitig in Unfpruch genommen. 218 endlich Mugeburg mit ben vielen Reicheftabten bas gleiche Schickfal truf, feine Selbstfandigkeit zu verlieren, und nach den haufigen überftandenen Drangfalen, burch ben Prefiburger Frieden der Krone Baiern's zugetheilt murde, übertrug ihm biefelbe bas wichtige Referat eines Theils Der Organisation der Stadt Augsburg, vorzüglich über bas Kirchen:, Stiftunge: und Unterrichtswesen. Im Jahre 1807 wurde er vom Konig Maximilian Joseph zum Rammerberen, gum Bandes-Directionerath und gum Stiftunge:Mitturator der baierfchen Proving Schmaben, im Sabre 1808 gum Rreisrath beim General . Kommiffariat Des Dber : Donaufreifes, und nachdem er bereits 1811 bas Ritterfreuz bes konigl. baierfcb. Saus-Ritter: Ordens vom St. Michael erhalten hatte, im 3. 1817 jum Regierungs. rath des Ober-Donautreifes bei ber legten Organisation bes Roniareichs ernannt. Tros aller Diefer vielen Ge-

fcafte, welche ihm fein Beruf zur Pflicht gemacht batte und welche ben einzelnen Gefchaftsmann allein binlangs lich murden beschäftiget haben, war er auch in literaris fen Arbeiten unermudet und einer ber fruchtbarften Schriftsteller, jedoch nicht in allen Arten gleich ftart. Seine Schreibart war fließend, leicht und manchmal, porzüglich in feinen bifforischen Arbeiten, vielleicht gu blumenreich, und feine Anfichten in ber Behandlung der Befchichte von Angeburg nicht immer bie richtigften, bie und da fogar einseitig. Der zweite Band erschien erft turze Beit nach feinem Tode, ben britten Band, welcher die Statiftit Augeburgs enthalten follte und welcher unter feiner Sand, ba ihm alle moglichen Quellen gur Bearbeis tung offen ftanden, gewiß von großer Bichtigteit gewor= ben mare', mar er nicht mehr im Stande bem Publitum mitzutheilen. Freiherr von Geida hatte in feiner Jugend eine vielfeitige Bildung erhalten, er war ein geschickter Beichner, rabirte viele Blatter felbft, malte trefflich in Duache und liebte die Dufit leidenschaftlich: noch in der lesten Periode seines thatigen, raftlosen Lebens seste er eine große Oper in Musit, welche aber niemals producirt worden ift; einzelne Quverturen von feiner Romposition erhielten jedoch ben Beifall nicht, ben er bavon erwartet batte. Aber wer bringt es in allen Sachern zum Grabe der Bollkommenheit? Er war ein stiller Mitarbeiter an meh= reren gelehrten Beitschriften und Redacteur des bekanns ten Mogschen Zeitungsblattes bis an feinen Tod. Gerade biefen ungeheuern Unftrengungen, welche ihm teine Grbolung gonnten, mogen wohl ben erften Grund zu feiner abzehrenden Krantheit und zu feinem fruhzeitigen Sod. beigetragen haben. Seine zahlreiche Familie mußte schon einige Sahre fruber ben Zod einer guten Mutter beweis nen, beren Berluft auch auf ben Gatten den empfind. lichften Gindruck gemacht batte.

Folgende literarische Arbeiten find von ihm in chronologischer Ordnung im Druck erschienen:

Burkard u. Elsbet, ob. die Opfer d. boshaft. Rache. Frankf, u. Leipz. 1799. — Rede, gehalten auf d. Zeugs plat d. Gelegenheit d. Borfkellung d. Hr. Hauptm. Court, verbunden m. d. Einweihung der Fahne d. Korps d. Freiwilligen, d. 23. Juni 1799. Augsb. — Rede, gehalten auf dem Zeugplat, b. der Borfkellung d. Hrn. Rittmeisters Hepperger, v. 30. Juni 1799. — Rede bei dem Antritte d. Oberrichteramtes in einem ehrlobl. Stadtgerichte, ges

balten am 29. Mug. 1799. — Berfuch einer theoretifch: prattifden Anleitung g. Gelbftftubium D. empyrifchen Dinchologie 2c. Augsb. 1800. — Politifch = militarifch. Gefch. D. merem. Feldguges v. 3. 1799, in befonderer Ruckficht auf b. Armee Gr. Ronigl. Sobt. b. Erzherzogs Rarl. MIm, 1801. — (Bichtig f. b. finftigen Gefcichtsichreiber.) hiftorifch-chronologische Darftellg. b. Feldz. v. 1800. Ageb. 1802. - Gin Pendant g. vorhergehenden Berte, aber etwas gedrangt. Oberbtich, Beitschrift, Augeb. 1802 — 6. Allgm. baiersch. Baterlandskunde, Augeb. 1807 — 10. — Diefe beiden Beitschriften murben in Berbindung mit Dr. 3. G. Dingler, berausgegeben, u.enthalten vorzuglich für Baiern viel Schones und Rugliches. - Maximis lian Franz, legt. Rurfürft z. Koln u. Bifchof z. Munfter. Gine biographifche Stigge mit einem hiftorifch = chronolo= gischen v. Köln. Karnb. 1803. Schön geschrieben, aber fürsten v. Köln. Karnb. 1803. Schön geschrieben, aber bie u. da etwas einseitig. — Joh. Heinr. v. Schüle, d. b. M. Reichs Ritter, t. k. wirklich. Rath. Mit dest. Bildniß. Mugeb. (gu fruhe gefchrieben, benn Schule lebte noch; enthalt daber nur Licht = und feine Schattenfeiten.) - Si= ftorifch : ftatiftifche Befchreibung aller Rirchen :, Schul :, Erziehungs = und Boblthatigfeits = Unftalten in Mugsb., 2 Bbe. m. Tabellen u. Kpfrn. Mugeb. 1813. — Dbgleich feit biefem Sahre manche wichtige Beranderung eingetre= ten ift, immer noch ein für den Augsburger sowohl, als fur den Fremden bochft intereffantes Wert, welches vieles enthalt, was vorher niemals zur Kenntnig des Dublis tums getommen ift. — Augsburgs Gefch. v. Erbauung b. Stadt bis gum Sobe Maximilian Josephs, erft. Ronigs v. Baiern. 1825. 2 Bbe. Mugeb. 1826. Mit Apfrn. -Mehreres von ihm liegt noch im Mipte. vor. v. A.

## \* 231. Ernft Chriftoph Belle,

Kaufmann u. Fabrikant in Magdeburg, Inhaber b. allgem. Epreiszeichens erster Classe.

geb. ben 9. Mug. 1759, geft. b. 1. Dct. 1826.

Er war der Sohn des Brauers und Bollbereiters Johann Sottlieb helle (geb. 1713, geft. 1781) ju Reuhaldensleben. Seine Eltern gaben ihm, nach feinem eignen Ausdrucke, eine ehrliche und gute Erziehung. Gein kindliches Gemuth suchten sie für frenge Rechtlichkeit, unermüdeten Fleiß und Bertrauen auf Gott empfänglich zu machen, welches ihnen auch wohl gelang, indem der Sohn die

Bahn diefer vorgezeichneten Augenden nie verließ, fondern fich mehr und mehr darin zu vervollkommnen bemuhte.

Im Jahre 1772 verließ er das haus seiner Eltern, und kam in seinem Geburtsort bei einem Kausmann Ramens hoeckner in die Lehre. Rach Beentigung ruhm: lichst bestandener Lehrjahre ging er nach Magdeburg, wo er in der Material : handlung des Kausmanns Meisen: dorf eine Dienerstelle erhielt.

Da er fich durch feine Thatigkeit und Rechtlichkeit im Geschafte die Liebe und das Jutrauen seines schwachlichen und fast immer tranklichen Prinzipals erworben hatte, so übergab ihm dieser im I. 1783 sein Haus nebst der handlung und kurze Zeit nachher die Hand seiner

Alteften Zochter Johanna Katharina.

Rach dem eignen Geständniffe des Berftorbenen war der Anfang seines Rahrungsstandes schwer für ihn, allein durch sein raftloses Streben brachte er es dabin, nicht mur den erforderlichen Unterhalt für einen gahlreichen haubstand, sondern auch ein kleines Bermögen zu sams meln. Sein durch mancherlei Schicksal geprüftes und wielsach bestürmtes Leben sollte jedoch eine harte Probe besteben.

Der redliche und fleißige Hausvater stand im 3. 1788 auf den Trummern feiner Saabe, indem feine Bobnung mit dem größten Theile feines Baarenlagers ein Raub Allein auch bier bewieß er feine Der Flammen wurde. Seelengroße, indem er feinen Grundfagen und fich felbft treu blieb und mit Bertrauen zu Gott blickte. Allenthals ben fand er Unterftugung, insbesondere aber in ber Perfon bes braven und wurdigen Raufmanns Stephan Reinhardt einen Freund, als wenig zu finden fein mochten, und ohne beffen traftige Unterftugung er wohl nicht fo leicht zu feinem Boblftand batte gelangen tons nen. Diefer feltene Freund nahm ben Entschlafenen als Mitgehulfen in feine Sandlung auf, errichtete mit ibm eine Cichorien : Rabrit, beren Betrieb mit fichtbarem Cegen für beibe Familien geführt und burch verboppetten Fleiß und Unftrengung belle's vervielfacht wurde. — Diefe Kabrit ift eine ber erften in Magdeburg.

Durch unermudeten Fleiß und Ausbauer hatte fich ber Berftorbene viel taufmannische Kenntnisse erworben. Waren auch diese wegen Mangel eines frühen theoretischen und wissenschaftlichen Unterrichts nicht glanzend zu nens nen, so war doch sein vertändiger, auf Erfahrungen ges ftagter, von ftrenger Rechtlicheit geleiteter Rath meik erfolgreich. Daber ernannte man ihn vor 80 Jahren zum

Bankherrn, im I. 1804 aber wählte man ihn zum Innungsmeister der Seiden- und Kramer:Innung. Jum oftern wurde er zum Mitgliede von Deputationen, welche Magdeburgs Handelsstand an hohe und höchste Behörden abordnete, gewählt, so wie im I. 1825 zum stellvertres tenden Mitgliede des Borstandes der Magdeburger Kausmannschaft.

Ein fehr thatiger Mitvorfteher war er ben ftabtifchen Bohlthatigfeitsanstalten, so wie ein treuer vaterlicher

Freund der Bulfsbedurftigen.

Im Jahre 1791 mablte man ihn zum Diftritts : Armen = Borfteber, im 3. 1792 gum Mitglied der Armen= bolgverforgungs-Gefellichaft und Mitvorfteber bes bospis tale St. Gertraud, 1793 gum Adjuntten ber Burgericaft beim Almofen : Collegium in welcher Gigenschaft er bie Direktion der okonomischen Angelegenheiten des allgemeis nen Stadt : Armenhauses übernahm; 1803 trat er bem Bereine, welcher fich unter Bangerow's Leitung bildete, um die Armen mahrend des Winters mit warmen Suppen zu verforgen, bei. 3m 3. 1804 marb er Mitvorftes her des Siechenhauses, jest Stift St. Georgii genannt, 1805 Mitglied der Berpflegungecommiffion, 1815 Mitglied Des Rreis : Musschuffes fur Die Berwaltung des Invaliden-Fonds, 1817 trat er als wirkliches Mitglied ins Almosen-Collegium und im 3. 1824 ward er Mitvorsteher des Burger: Rettunge:Inftitute. Außerdem wirtte ber Berforbene in der Stille viel des Guten, vielen Wittmen und Waisen war er Beistand und Normund. Er hatte sich die schwere Kunst, wie der würdige, verschämte Arme aufaefucht und unterftugt werden muffe, gang gu eigen gemacht und verftand fie zu üben. Gang in ber Stille, aber scharf beobachtete er die, welche ihm als folche bekannt wurden, die der hulfe am bedurftigsten waren und wirkte für ihre Unterstügung, durch die Bertrauten feines Bergens. Bulfe tam dem Bedrangten ohne nur ahnden gu tonnen, woher und auch nicht der leifefte Borwurf begleitete feine wohlthatigen Spenden. Außer feiner Birtfamteit für die Armen, betleidete der Berewigte für bas Gemeindewesen noch andere Ehrenämter. So trat er im 3. 1792 als Mitglied ins Kirchen-Collegium zu St. 30= hannis, beffen Genior er in ber Folge murbe. 3m 3. 1809 wurde er Mitglied des Munizipalraths, jest Gemeinde raths. Im 3. 1810 ernannte man ihn gum Chef und Dberften ber Burgergarde, in welcher er alle Grabe burch= gedient und auf feber Stufe fich gleich thatig bewiesen

den Litel eines fürstlichen Bergrathes. 1807 erhielt er das Landphysikat in dem Oberamte Eisenach. 1819 wurde er Obermedicinalrath und bekam Sie und Stimme in der Landesdirection. Schon früher war er Mitglied der Sa

nitats:Commiffion geworden.

Lange Jahre hindurch beforgte er die Seschäfte als Leibarzt, wenn sich der großherz. hof in Wilhelmsthal, einem nahe bei Eisenach gelegenen Landsise aufhielt. Als solcher erfreute er sich des Zutrauens und der besonderen Gunft des erhabenen Fürsten und der allverehrten Fürftensamilte, denen er mit inniger Liebe und Berehrung zugethan war. Einen ausgezeichneten Beweis der fürstlichen Inade erhielt er im Jahre 1819, wo ihm das Rittertreuz des Falkenordens verlieben wurde.

Als Schriftfteller versuchte er sich in einem kleinen Werte: "über die Sucht Arzt zu werden," was wohl de

Beachtung werth ift.

Frühzeitig hatte er fich verheirathet und lebte in & ner glactlichen Che. Als Gesellschafter machten ihn fein vielseitige Bildung, seine beitere Laune, sein gutmuthi

ger, oft febr treffender Wig allgemein belicht.

Eine heftige Erkältung, die er sich auf einer Beruftreise zugezogen hatte, war die Ursahe seiner letten Krantheit. Er sah und sagte sein Ende voraus. Die wenigen Stunden, wo sein Geist frei war, verwendete er, seine trostlose Gattin zu beruhigen und zu ermuthigen, denen, die um ihn waren, gute Lehren zu ertheilen. Nach einem kurzen Krankenlager farb er, wie er gelebt hatte, mit ruhiger Ergebung in den Willen und voll Bertrauen an die Weisheit der Borsehung; das Bewußtspn, seine Pflichterfüllt zu haben, erheiterte seinen Blick nach jenseits.

Wenige Augenblicke vor feinem Ende richtete er sich auf, sab sich heiter um und rief: vixi. Auz darauf ent wand sich sein Geist der körperlichen Hulle. Alle, die ihn kannen, betrauerten, viele beweinten seinen Tod. Eisenach. Dr. Kr. Reinbard.

#### \* 234. 3. Wiebemann,

Doctor b. Phil. u. zweiter Rebacteur b. Allg. Beity, zu Mugeburg. geb. 1778, geft. b. 2. Oct. 1826.

Er war feit 11 Jahren Mitarbeiter an der Allgemeis. Beitung und hatte fich schon früher durch mehrere bifter. Berte und politische Auffage in Beitschriften einen ehrenvollen Ramen gemacht. Geine Bemahungen um BeRepräsentanten ber Kausmannschaft, das Offizier: Corps ber Bürgergarde, die Mitglieder der Freimaurer: Loge und eine große Zahl seiner Berehrer unausgefordert in verschiedenen Lotalen versammelt und unter dem Gelänte aller Glocken der Stadt, unter den Könen einer sansten Arauer-Musik des Musik-Corps vom 26. Infanterie-Resgiment, begab sich der seierliche Zug durch Tausende von theilnehmenden Zuhörern aller Stände zur würdig detostieren Iohannis-Kirche, wo vor dem Altar der Pastor Bieme die Leichentede hielt, und von da zur Gruft, an welcher die Mitglieder des Seebachschen Singvereins in einem von Kretschmann gedichteten und von Mühling componiten Gesange die Arauer der Ctadt über den Verzluft eines der besten Menschen seiner Zeit ausdrückten, so wie die Arauen Aller, die ihn gekannt hatten.

Sein Bild, in bessen Besit die Stadt sich schon frus her geseth hatte, ziert die Stelle auf dem Rathhause, welche bestimmt ist, das Andenken an Manner zu erhals ten, die sich besonders um die Stadt verdient gemacht

baben.

Grfurt.

v. Linbemann.

# \* 232 Joachim Gottfried Wilhelm Scherer,

Privatgelehrter zu Berlin.

geb. b. 19. Dov. 1772, geft. b. 1. Detbr. 1826.

Gein Geburtsort ift Treptow an der Rega in Sinterpommern. Rachdem er mehrere Jahre auf Reifen guges bracht hatte, ließ er fich in Berlin als Schriftfteller nies ber. 1816 grundete er einen etwas zweidentigen Ruf, indem er in diefem Jahre mit einem gewagten Schritt aus feiner frubern Dunkelheit beraustrat und in Schrift und Rebe, jugleich mit bem Bibliothetar Profeffor Babs gedt bas Turnen anfeindete. Geit 1819 gab er eine Bechenfchrift: "ber Dartifche Bote", beraus. Diefes Blatt zeichnete fich weder durch Genialitat , noch befondere Intelligeng aus, fand aber doch fein Publitum, indem es, fich frei haltend in dem Rampf der Partheien, durch fleis Bige Ausgebeitungen und eine populare Schreibart eine bestimmte Claffe von Lefern, vornehmlich ans den niederen Stanben, vermittelft Ergablungen, gemeinnusiger Rathfclage, Rathfel und andere Rleinigfeiten nicht unanges nebm unterhielt.

Alle Menfch ift gegen &. nichte gu fagen, als Schrifts fteller aber gehort er in die Claffe berer, die von ber Beit

M. Retrolog. 4r. Jahrg.

gehoben, für die Rachwelt unbedeutend find. Bu fürchten ift, dag die Meinung : feine Feder fen fell gewefen, nicht ungegrundet erfcheint. Geine Schriften: Schaufpiele: Die Reife in's Baterl. 1797. - Der Spekulant. Poffe. 1803. - Der Berfchwender. 1803. - Burudgefestes Berbienft. 1804. - Das landl, Gemalbe. 1804. - Chriffin: den in taufend Gefahren, ob. Mutter u. Zochter im Kindbette. Roman. 1805. - Die Gluctlichen. 1808. -Die Brieftafche. 1808. - Deutschl. Triumph. 1814 u. 15. - Zurn: Fehde, oder Ber hat Recht? 1818. - Bei: tenfpiegel und Bergenbergießungen. 1825.

# \* 233. August Immanuel Cunis.

Dortor b. Meb., großhers. Sachfen-Weimar-Gifenachischer Dber medicinalrath, Ritter b. Falkenorbens, Mitgl. b. Sanitats-Commission, Landphysikus u. prakt. Arzt zu Gifenach. geb. b. 2. Juli 1767, geft. b. 2. Dctbr. 1826.

Seinen Zod betrauerte Eisenach als einen großen Ber Inft. An einem galligen Seitenftechen ftarb ber als Menfd allaemein geachtete, als Argt ausgezeichnete Dbermebick nalrath Dr. Gunis, nachdem er 36 Jahre lang feiner aus: gebreiteten Praris mit Liebe für feine Biffenfchaft, uner mublich in bem Beftreben, Die Beiden feiner Ditmenfchen

gu lindern und zu beben, vorgeftanden hatte. Er mar zu Gifenach geboren. Gein A Gein Bater wurde ibm fruhzeitig burch ben Sob entriffen, feine Mutter, Die treue und forgfame Pflegerin feiner Jugend, Die einen großen Theil ihres tleinen Bermogens auf feine Bilbung verwendet hatte, erlebte die Freude, ihn als beschäftigten und allgemein geachteten Argt gu feben; ibm warb bas Glud ju Theil, ibre Boblthaten burch forgliche Pflege

ibres Alters vergelten gu tonnen.

Muf bem Gymnafium gu Gifenad, bas er von fraber Ingend an befuchte, war er einer ber ausgezeichnetften Schuler und noch im fpateren Alter liebte er Die clafft

fche Literatur.

Den Beruf zum Urzte in fich fublend, bestimmte er fich fur bie Argueikunde und bezog im 3. 1787 die Und verfitat Bena, wo er brei und ein halbes Sahr lang mft Liebe und Fleif fich ben Biffenschaften widmete. wurde er unter Loder's Decanat jum Doctor ber Medis cin promovirt. Er fchrieb und vertheidigte eine Differi tation: problemata quaedam de contagione. Seine atabemifche Probeschrift beweif't, baß er fcon bamals bie älteren und neueren ärztlichen Schriften Aeißig Audirt

hatte und daß er, nicht blinder Anhänger eines Systems, scharffinnig überall das Wahre zu sinden wußte. Dere selbe Eifer für seine Wissenschaft beseelte ihn sein ganzes Leben hindurch, und überzeugt, daß jeder Stillstand ein Rückschritt sen, studitte er noch im Alter eben so sießig, wie in seiner Jugend. Seine ausgesuchte Bibliothet, auf die vorzäglicheren ärztlichen Schriften aller Zeiten und aller Systeme.

In feine Baterftadt gurudgetehrt, hatte er bas Ges schied ber meiften jungen Merzte: er war nur wenig bes schäftigt und verdiente noch weniger. Doch balb erwarb feine ausgezeichnete Geschicklichteit ihm Zutrauen: seine Praxis wurde von Ang zu Ang ausgebreiteter und zulest fo groß, baß es nur einer regen Thatigkeit wie ber seine gen moglich war, die vielkachen Geschäfte punktlich und

forgfam zu vollbringen.

Sein richtiger, arztlicher Blick, seine ansgezeichneten Kenntnisse, seine unerschütterliche Ruhe am Krankenbette, die nicht Mangel an Theilnahme, sondern Folge des Bes strebens war, durch nichts sich in der aufmerksamen Bes obachtung der Kranken storen zu lassen; die Unverdrossenheit und Willsahrigkeit, mit der er, sich und seine Ges sundheit nicht achtend, zu seder Beit, dei seder Witterung zu seinen Kranken eilte, machten ihn zu einem glücklichen und beliebten Arzte. Seine heitere Lauue ergöste den Kranken, der sich erleichtert fühlte, sobald der geliebte Arzt eintrat, und der, wenn es seine Beit nur irgend erlandste, gern lang an einem Krankenbette verweilte. Liebevoll erinnern sich viele des würdigen Mannes, dem sie Gestundbeit und Leben verdanken.

Rur seine erhabenen Pflichten, nicht ben Rang und das Bermögen des Kranten beachtend, folgte er eben so schnell und willig dem Ruse in die Hitte des Armen, als dem in die Wohnung des Reichen und Bornehmen: das rum suchte auch die armere Classe so oft bei ihm halfe, ob er gleich niemals ein vom Staate besoldeter Armensarzt war. Seine Borliebe für die Arzneikunde war so groß, daß er oftmals erklate, er möge um keinen Preis ein Geschäft mit einem andern vertauschen, und noch im späteren Alter den Wunsch aussprach, er möchte bis zu

feinem Ende diefelbe ausüben konnen.

Der Staat erkannte und belohnte feine Berdienfte. Im I. 1800 wurde er Brunnenarzt in dem damals mehr als jest besuchten Babe Ruhla bei Eisenach und bekam ben Titel eines fürstlichen Bergrathes. 1807 erhielt er das Landphysitat in dem Oberamte Eisenach. 1819 wurde er Obermedicinalrath und betam Sig und Stimme in der Landesdirection. Schon früher war er Mitglied der Sas

nitats: Commiffion geworben.

Lange Jahre hindurch beforgte er die Seschäfte als Leibarzt, wenn sich der großherz. Sof in Wilhelmsthal, einem nahe bei Eisenach gelegenen Landsite aufhielt. Als solcher erfreute er sich des Zutrauens und der besonderen Gunft des erhabenen Kurften und der allverehrten Kurftenfamilie, denen er mit inniger Liebe und Verehrung zugethan war. Einen ausgezeichneten Beweis der fürstlichen Gnade erhielt er im Jahre 1819, wo ihm das Rittertreuz des Falkenordens verlieben wurde.

Als Schriftfteller versuchte er sich in einem kleinen Werte: "über die Sucht Arzt zu werben," was wohl der

Beachtung werth ift.

Frühzeitig hatte er fich verheirathet und lebte in einer glacklichen Ebe. Als Gesellschafter machten ihn feine vielfeitige Bilbung, seine heitere Laune, sein gutmuthi

ger, oft febr treffender Bis allgemein beliebt.

Eine heftige Ertältung, die er fich auf einer Berufd reise zugezogen hatte, war die Ursache seiner letten Krankheit. Er sab und sagte sein Ende voraus. Die wenigen Stunden, wo sein Geist frei war, verwendete er, seine trostlose Gattin zu beruhigen und zu ermuthigen, denen, die um ihn waren, gute Lehren zu ertheilen. Nach einen kutzen Krankenlager starb er, wie er gelebt hatte, mit ruhiger Ergebung in den Willen und voll Wertrauen auf die Weisheit der Borsehung; das Bewußtseyn, seine Pflicht erfüllt zu haben, erheiterte seinen Blick nach jenseits.

Wenige Augenblicke vor seinem Ende richtete er sich auf, sab sich heiter um und rief: vixi. Kurz darauf ent wand sich sein Geist der körperlichen Hulle. Alle, die ihn kannten, betrauerten, viele beweinten geinen Tod. Eisenach. Dr. Kr. Reinbard.

#### \* 234. 3. Wiebemann,

Doctor b. Phil. u. zweiter Rebacteur b. Allg. Beity, zu Augeburg. geb. 1778, geft. b. 2. Oct. 1826.

Er war feit 11 Jahren Mitarbeiter an der Allgemein. Beitung und hatte fich schon früher durch mehrere bie for. Berte und politische Auffage in Beitschriften einen ehrenvollen Ramen gemacht. Geine Bemabungen um Bo

förberung des handels, der Gewerbe und des Kunftseis fies im Allgemeinen, besonders aber in der Stadt Augsburg, hatten ihm schon lange die Anerkennung derjenigen erworben, welche sein uneigennugiges Bestreben zu wurdigen wußten.

Seit mehreren Jahren war er Sekretar bes Augsburgischen polytechnichen Wereins. Er farb zu Griesbach in der Nahe Augsburgs, wo er sich zur herstellung von einer Bruftkrantbeit ausbielt. Im J. 1820 und 1821 ers

fcbien von ihm :

Der Staatsburger. Eine Zeitschrift für das conftis tutionelle Deutschl., mit besonderer Rucksicht auf Baiern. 4 Bde. gr. 8. (Er nannte sich erst beim 2. Band als Redacteur.)

\* 235. Fr. A. Freih. Marschall v. Biberstein.

geb. ben 11. August 1766, geft. ben 6. October 1826. Gein Geburtsort ift Aarberg im Canton Bern. Durch feinen Zod haben die Wiffenschaften in Rugland einen empfindlichen Berluft erlitten, da feine Borguge als Bos taniter von allen Sachverständigen anerkannt find. Rach Beendigung seiner Studien in Stuttgart trat er 1792 in ruffifche Rriegsbienfte. Aufgemuntert von dem berühm= ten Pallas, den er in der Krimm traf, begab er sich 1795 nach St. Petersburg, von wo ihn die Regierung der Ar= mee nach Perfien nachfandte, um in den Provingen Des taspifchen Deeres geologische Forschungen anzustellen. Als im folgenden Sabre, nach der Thronbesteigung Gr. bochftfel. Maj. des Raifers Paul, die Urmee fchleunig guruckberufen wurde, konnte ber Baron Marfchall nicht feis nen Bunfchen gemaß ben 3med feiner Sendung vollfuha ren ; indeffen mar boch eine febr intereffante Befchreibung jener Provingen die Frucht feines turgen Aufenthaltes das Bald darauf mard ber Geidenban in ben fudlis felbft. chen Provinzen des Reichs, woselbft Diefer Industriezweig mahrend ber Regierung Peter bes Grofen querft cultivirt wurde, unter feine Aufficht geftellt und ihm ber Sitel eines Generalinfpectors verlieben. Diese Beschäftigun= gen, benen er fich mit Gifer und gutem Erfolge widmete, machten feinen oftern Aufenthalt in der Rrimm und ben Provinzen des Raukafus nothwendig, wofelbft er jeden Mus genblic der Duge feinem Lieblingefache, ber Botanit, gumandte und fich darin als ein wurdiger Nacheiferer feis

nes Borgangers Pallas zeigte, indem er als ein Seitenftuct zu beffen Flora Russica eine Flora Taurico-Caucasica berausgab. Die große Ausgabe enthält 100 vortreffliche Rupfertafeln und ift eine Bierbe ber Bibliotheten. 3. 1804 ftellte B. mit Genehmigung ber Regierung eine wiffenschaftliche Reise burch Deutschland und nach Paris an und genoß bort ben lebrreichen Umgang bes berühms ten Baron Cuvier, ber fein Studiengefahrte in Stuttgart gewesen war. — Das Berdienst und die Talente B.'s haben demfelben wiederholte Merkmale der kaiferl. huld ausgewirkt und noch vor Rurzem ift ibm von Gr. Maj. dem Raifer Ditolaus bas Groffreug des heil. Wladimir ter Glaffe verlieben worden. Er ftarb zu Merofa, 28 Werft oder vier deutsche Deilen von Chartow, hat taum ein Alter von 60 Sahren erreicht und in Rufland eine Witt= we, einen Cohn und gabireiche Freunde guruckgelaffen, bes nen Allen er zu fruh entriffen ward. (Er war ein Brus Der Des naffauischen Minifters.)

Bon ihm ist erschienen: Beschreibung d. Ednder zwisschen d. Flussen Aereck u. Kur am caspischen Meere; mit e. betan. Anhang. Franks. a. M. 1800. 8. — Flora Taurico-Caucasica, exhibens stirpes phaenogamas in Chersoneso Taurica et regionibus caucasicis sponte crescentes. Charkow. T. I. II. 1808. — Tom. III. suppl. 1819. 8.

\* 236. Johann Bernhard Kren, Doctor b. Theologie u. Sauvtpaftor an St. Petri zu Rostod. geb. b. 6. Dec. 1771, gest. b. 6. Det. 1886.

Er war der vierte Sohn des Kaufmanns Jakob Krey zu Roftod. Bis Oftern 1790 befuchte er die Schule feiner Baterftadt und genoß dabei von befondern Lehrern noch Privatunterricht, bis er im gedachten Sahre auf bortiger Atademie immatriculirt ward, wo er brei Jahre und barauf noch ein Jahr zu Jena Theologie ftudirte. Rach feis ner Beimtebr in die Baterftadt beschäftigte er fich mit Privat : Unterrichtertheilen, und nachdem er 1803 gu Ros verebagen prafentirt, aber abgegangen mar, murbe er im October 1806 gum Radymittageprediger an der Petrifirche erwählt. Im folgenden Jahre nahm er den Magiftergrad an, erlangte 1814 bas hauptpaftorat an feiner Kirche und ließ fich unterm 18. Marz 1816 bas theologische Doctorat verleiben; lehnte aber 1818 bas ihm angetragene Directorat des geiftlichen Minifteriums ab. — Bange ichon litt er im Stillen an Sypochondrie, und im Commer 1826, wo Ref. feine perfonliche Bekanntschaft machte, fand er ibn

in einem Saale mit Scheinbar großer Unruhe umbergeben und dabei die Bande ringen, weshalb es wohl feinem Zweifel unterworfen ift, daß er vorfatlich feinen Tod in ber Grube - einem burch Roftock fliegenben Baffer fucte, worin man am 6. Oct. 1826 feinen entfeelten Leichs nam fand. — Gedruckt hat man von ihm: Bang d. Saupts veranderungen, welche d. Lehre Jefu u. d. von ihm eingefesten religiofen Gebrauche bis 2. Reformation erlitten haben. 1796. (Diefe Schrift lieferte er f. d. Genuß des Safifden Stipendiums). — Schicket euch in d. Zeit, denn es ift bofe Beit; Predigt ub. Ephef. 5, 15-21. 1810.-Rann man Diefe Beit nicht auch e. gute Beit nennen? Pre-Digt. 1811. - Bodurch tonnen wir uns die bofen Beiten erleichtern? Predigt. 1812. - Undenten an d. Roftod's fchen Gelehrten aus b. 3 legten Sahrhunderten. 1812 b. 1816. - Ermunternde, ftartende Gedanten f. Eltern, Des ren Gobne in's Reld gieben. 1813. - Predigten, in b. 3. 1813 u. 1814 gehalten. 1814 u. 1816. — Der offentliche allgem. Buftag; Predigt. 1815. - Predigt am 18. Mug. 1816, d. Tage b. Feier D. theuern Befuches b. in Roftock geb. Fürften Blucher v. Bahlftatt Durchl. 1817. — Die Roffodichen Theologen feit 1523. 1817. — Erinnerungen an d. Berzoge Beinr. V. u. Joh. Albrecht J. v. Mecklenb. b. d. 3. Sacularfeier d. Reformation Euthers. 1817. — Die Roftockschen humanisten. 1817. 1818. — Predigt: Der driftl. Prediger muß mit Ernft auf Befferung einwirten. 1818. — Beitrage g. medlenb. Rirchen: u. Gelehrtenges schichte, nebst Nachträgen zu f. Schriften dieser Urt. 1818 b. 1823. — Einige, d. nun facularifirte St. Kathar. Kirche in Roftoct betr. Nachrichten in b. Beitragen gu b. Roftocks fchen gemeinnus Auffagen f. D. Stadts u. Bandmann. — Bu Florte's u. Geisenhanner's norddeutsch. Unterhaltunas: blatt (1816) lieferte er: Bang b. humanistischen Studien im 15. u. 16. Sabrh. in Stalien u. Deutschland, mit Bin= lenkung auf Rostock. S. 298. — Die Witterung d. 3. 1592. C. 675. — Bu Geifenhanner's medlenb. Blattern (1817) trug er bei : Beint. u. Berm. Schuchmann. G. 126. -Erinnerung an Joh. Albrecht I., herzog zu Medlenb., b. d. 3. Sacularfeier d. Reformation im 3. 1817. G. 211. - Luthers Schriften. S. 433, - Pring Georg v. Mede lenburg, eine Sauptperson bei jenem großen Rettungswerte 1551 u. 1552. G. 501. - Gin im Baterlande wenig be= kannter medlenb. Dichter geiftl. Lieder. G. 581. — Problem. 6. 726. — Predigt am Renjahrstage 1817 nach 10jahri= ger Amtsführung; eine Homilie, in Ammons Mag. 1817.

factor I. Seitrage zu Menfels gelehrt.
2 S. Ersch. 5. Aufl. Bd. 17—21.
3 E. Ersch. 5. Aufl. Bd. 17—21.
3 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
3 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
3 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
3 E. Dahl's Lehrbuch d. Heligionsleh3 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
4 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
5 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
6 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
7 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
7 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
7 E. Dahl's Lehrbuch d. Hownischen
8 E. D

Dergrath Stuntel ward ju Stoden, Amts Rubenberge, geboren, und trat 1778 in bie Artillerie, worauf er in ber Radettenschule Lubarer Unterricht erhielt, ihn feinerfeits in mehres I ... wiefebenen Saufern gab und fich burch feinen wiffen= mien Gifer fur Mathematit und Phyfit fortbilbete Rinen Dbern empfahl. Er ward als Unteroffizier nach imisen gefandt, um bas bortige Berfahren bei bem mieden ber Rugeln für bas grobe Gefchut tennen gu maen. Bei einem Auftrage in Uniformsfachen fprach ber Sieig Friedrich Bilhelm If. mit ihm, und ber Bergog Serl Bilb. Ferdinand v. Braunfdweig unterhielt fich einiges male mit ihm über die Berbefferung der Gewehre. 1789 tom St. als Gifenhuttengehülfe nach Rothenhutte und mußte 1794 die Berg: und huttenwerke in Sachsen, Schlefen und Deftreich bereifen. Rachdem er darüber ausführ: lich berichtet batte, ward ihm die Aufficht über die banmoverschen Gifenhutten am Barge unter bem Titel eines Dattenreiters übertragen und fein Birtungetreis ermeis terte fich bort in der westphalischen Beit. Rach Diefer Beit blieben die Dienfte, die er dem dortigen braunfchweis gifchen huttenwesen geleistet, in guter Erinnerung gu Braunschweig, und wenn er von dem Berzoge Carl Wilb. Rerbinand fcon ben Ruf als Bergrath nach Blantenburg mit 1000 Rthir. erhalten, aber nicht angenommen batte, fo folgte er nun einem noch vortheilhafteren Rufe als Dber Bergrath in Die herzogl. Rammer nach Braunfchweia am 1. Febr. 1814. Geine Thatigfeit fand bier Die trafs tiate Beforderung und Leitung bei dem Staatsminifter, Grafen von der Schulenburg : Wolfsburg, der Mechanit

e) Guengenbergs vatert. Archiv, 1826. 4tes Deft.

als Lieblingswissenschaft trieb, und in St. einen der Gesschäftsmänner schätte, die mit eisernem Fleiße in und für den Dienst leben, die Sachen und Acten zugleich vor Augen haben und halten, bei dem Werketriebe gegenwärtig sind und auch wieder sich selbst als ihren besten Secretair gesbrauchen.

Der Ober-Bergrath St. wurde fein Leben wohl hos her gebracht haben, wenn er weniger arbeitsam gewesen ware, benn er lebte übrigens häuslich still und einsach. Er vermied auch bei seinen schriftsellerischen Arbeisten, mit Ausnahme einiger Aufsäte, sich zu nennen, doch darf hier der Antheil nicht verschwiegen werden, welchen er an der Beschreibung der Eisenbergwerke und Eissenhütten am Harz hatte, die sein Bruder 1803 bei Diesterich zu Göttingen herausgab.

#### \* 238. Daniel Lamag,

königl. dan. Conferenzrath, d. Danebrogs u. d. hurfürfil. heffischen Löwenordens Commandeur, Danebrogsmann, Biceprasident der jailesw. dollkeinischen patriotischen Gesellichaft zu Altona, Afsocititer de Mamburgischen patriot. Gesellschaft u. verschiedener gesmeinnührigen Gesellschaften Mitglied.

geb. den 17. Marg 1760, gest. den 7. Oct. 1826. \*)

Er war zu Rendsburg geboren, zeichnete fich als Schrift-fteller und noch mehr burch Werke der Gemeinnusigfeit und Menfchenliebe in hohem Grade aus, hauptfachlich find feine Schriften über Urmenverforgung und Armencolonien claffifch. Er war ber Stifter ber patriotifchen Gefellichaft und ihr Biceprafident feit ihrem Entfteben. Durch Studium, Reisen und vielfaltige Berhaltniffe hatte er fich ju einer feltenen Stufe weltburgerlicher Bilbung emporgeschwungen. In feinen jungeren Jahren gum Raufmann gebildet, mandte er bald fein ganges Augenmert auf Induftrieanlagen und Manufacturen, woher feine bochft freundliche Schopfung bei Reumuhlen erwuchs, wo fich auch fein ichones Leben endigte. Bald wollte er gang Bolftein gur gemeinfamen Thatigkeit in Sandarbeiten weden. Er war reich, aber nicht reich genug, um über alle Bedingungen diefes 3medes zu gebieten. Wie er in vieler Rudficht ausgezeichnet war im Leben, fo insonderheit darin, bag er, je alter er ward, defto menfchenfreundlicher wurde. Befeelt fur jeden humanen 3med, mar er auch

<sup>•)</sup> Sein Bruber, Heinr. Wilh. Lawas, war ton. dan. Justizrath zu Altona u. starb d. 27. Juni 1825. Seiner ist im 8. Jahrg. d. Retrologs S. 1488 ruhmlich gebacht.

fein Bater im 16. Lebensjahre gum Balfbarbeiter an; balb ward er Secretar, nach dem Lode feines Baters Controlleur und 1809 Pofidirector zu Stralfund. Der zweiten Invafion ber Frangofen im 3. 1812 ward ibm fein Umt durch die Fremdherrschaft entriffen; et fluchtete nach Barth und bann nach Schweden, von wo er, nachdem die Frangofen die Proving geraumt, 1818 gu Much nach Abtretung bes feinem Umte gurudtebrte. ichwedischen Pommerns an Preußen erwarb er fich im Publifum durch Redlichkeit, Dienstfertigkeit und Boblthatigfeit, fo wie bei feinen Borgefesten durch Thatigfeit und Gifer im Amte, hohe Achtung. Bereits fruber hatte ihn ber Konig von Schweben gum Kangleirath ernannt; jest, als unter preußischer Sobeit die Dampfichifffabrt von Pommern nach Schweden eingerichtet mard, ertheilte er ihm ben Mordfternorden; ber Ronig von Preugen et nannte ihn jum Geh. hofrathe und verlieh ihm den rothen Ablerorden 3r. Rlaffe. - Ein Kopfübel, an dem er fcon fruber gelitten, endigte nach turgem Rrantenla. ger feine irbifche Laufbahn. Er hinterließ eine Gattin und 2 Rinder. Als Schriftsteller ift er nie aufgetreten.

# \* 242. Carl Friedrich Helfensrieder,

Doctor d. Mebicin u. Chirurgie u. prattifch. Arzt zu Naumburg. geb. 1774, gest. b. 18. Oct. 1826.

Der frube Tod biefes befcheidenen, anspruchslofen, thati= gen und uneigennutigen Mannes murbe befonbers von vielen Armen der Stadt Naumburg fcmerglich bedauert, welchen er auf die liebreichfte und uneigennütigfte Beife entweder Rettung, oder wo diefe unmöglich mar, wenig: ftens Erleichterung ber Schmerzen gu verfchaffen bemubt gewesen war. In feinen früheren Lebensjahren war et Kompagniefelbicheerer bei einem konigl. fachs. Aruppenforps und erwarb fich durch feine Geschicklichkeit und durch feinen unermudeten Diensteifer fowohl, als durch fein moralisch gutes Berhalten die Uchtung und das Boblwollen aller feiner Obern in einem folchen Grabe, baß fie ihn felbft veranlaßten, gur Erweiterung feiner Renntniffe die Universitat zu besuchen, mas benn auch feinen Abfichten und Bunfchen fo gang entsprach, daß er fic einige Jahre mit allem Gifer bem Studium ber Dediein und Chirurgie widmete und fodann ale Doctor nach Naumburg zurucktehrte, wo er feit langerer Beit als ge-

kt so mancher Gunst des Glücks Beraubte auch noch bet Mentlichen Anerkennung entbebren, die man fo gern bem Redlichen nachsendet in fein ftilles Grab, und zu der dies fen fein durchaus vorwurfsfreies Leben, fein reger Bille für alles Gute und Rechte und fo manche wahrhaft fchate genswerthe Eigenschaft vor vielen Andern berechtigen. Mus edlem Geschlecht geboren, der einzige Sohn eines in ibm ganz lebenden Baters, war die Biege des Berftors benen nur von den Blumen der Freude, von den Gegnungen der Liebe umringt, und groß waren die Soffnungen, Die feine Eltern aus ben teimenden Unlagen des Knaben und aus den fich immer mehr entwickelnden Fabigteiten beffelben ichopften. Der bald nach einander folgende Zod Dies fer Eltern war bas erfte fcwere Unglud, bas ben Bera emigten traf; boch fand er, infofern Eltern überhaupt ers fest werden tonnen, einen zweiten Bater an feiner Muts ter Bruder, dem nunmehr auch verftorbenen Sigismund Gotthard von Gzettris, der mit treuer Liebe feine Rinds beit pflegte, mit Baterforge feine Jugend leitete; auch war beides nicht vergebens: er wurde ein trefflicher Junas ling, ein milder wohlthatiger herr zahlreicher Unterthas nen, ein gartlicher Gatte und ein treuer Bater von vier blubenden Rindern; da trat das Ungluck in fein frobes Leben. Gine fcwere Rrantheit befiel ihn, von der en zwar genaß, aber dahin mar die Starte feines Rorpers, gefchmacht bie Kraft feines Willens und getrubt bas Licht feines Geiftes, ber immer mehr in Frethum und Schwachheit verfiel, bis vollige Duntelbeit fein Leben und Lebensglud umnachtete \*); da nahte ihm die Leuchte, Die nie verlischt und ber Bater, der uns nie ftirbt.

> Segnend hob er feine Rechte, Schenkt ihm einen Baterblick, Half dem schwer bedrängten Knechte In sein Baterland zuruck.

#### \* 241. Johann Bernhard Cummerom.

tonigl. schwed. Kanzleirath u. Postbirector zu Stralfund, Mitter d. k. schwed. Nordsterns u. d. k. preuß. roth. Ublerordens 8r. Cl. geb. d. 13. Nov. 1770, gest. d. 17. Oct. 1826.

Sein Geburtsort ift Stralfund, wo fein Bater Constrolleur beim Oberpostamte war. Durch Privatlebrer und auf bem Stadtgymnasium unterrichtet, nahm ihn

<sup>\*)</sup> Er ftarb ju Pirna in der Irrenanstalt an Gemuthefrants beit und Rervenfolag.

fein Bater im 16. Lebensjahre gum Balfbarbeiter an; halb ward er Secretar, nach dem Zobe feines Baters Controlleur und 1809 Poftbirector ju Stralfund. der zweiten Invafion der Frangofen im 3. 1812 ward ihm fein Umt durch bie Fremdherrschaft entriffen; er flichtete nach Barth und bann nach Schweben, von wo er, nachdem die Franzosen die Provinz geraumt, 1813 gu Much nach Abtretung bes feinem Umte gurudtebrte. fdmedischen Pommerns an Preußen erwarb er fich im Publitum durch Redlichteit, Dienftfertigfeit und Bobls thatigteit, fo wie bei feinen Borgefesten Durch Thatigteit und Gifer im Amte, hohe Achtung. Bereits fruber hatte ihn ber Konig von Schweben gum Kangleirath ernannt; jest, als unter preußischer Sobeit Die Dampfichifffahrt non Dommern nach Schweden eingerichtet marb, ertheilte er ihm ben Nordsternorden; ber Konig von Preußen er nannte ihn jum Geh. hofrathe und verlieb ihm ben rothen Ablerorden 3r. Rlaffe. - Gin Kopfübel, an dem er fcon fruber gelitten, endigte nach furgem Rrantenla= ger feine irbifche Laufbahn. Er hinterließ eine Gattin und 2 Rinder. Als Schriftsteller ift er nie aufgetreten.

# \* 242. Carl Friedrich Helfensrieder,

Doctor d. Mebicin u. Chirurgie u. prattifc. Arat zu Naumburg. geb. 1774, geft. b. 18. Oct. 1826.

Der frabe Tod diefes bescheidenen, anspruchslosen, thatis gen und uneigennutigen Mannes murbe befonbers pon vielen Armen der Stadt Naumburg fcmerglich bedauert, welchen er auf die liebreichfte und uneigennutigfte Beife entweder Rettung, oder wo diefe unmöglich war, wenigftens Erleichterung ber Schmerzen zu verfchaffen bemubt gewesen war. In feinen früheren Lebensjahren war er Rompagniefelbicheerer bei einem konigt. fachf. Aruppenforps und erwarb fich burd feine Gefchicklichkeit und durch feinen unermudeten Diensteifer fowohl, als durch fein moralisch gutes Berhalten die Uchtung und das Boblwollen aller feiner Obern in einem folden Grade, daß fie ihn felbst veranlaßten, gur Erweiterung feiner Renntniffe die Universitat zu besuchen, mas benn auch feinen Abfichten und Bunfchen fo gang entsprach, bag er fic einige Jahre mit allem Gifer dem Studium ber Dediein und Chirurgie widmete und fodann als Doctor nach Raumburg gurucktebrte, wo er feit langerer Beit als gefchickter und braver Mann bekannt, mit vieler Liebe em-

pfangen wurde.

Bei seinem edlen Charakter war er weit enfernt von Eigenduntel und Rahrungeneide, lebte ftete mit allen feinen Rollegen in guter Gintracht, war gefällig und theilnehmend, fo baß er fich ber allgemeinen Achtung feis ner Mitburger erfreuen fonnte. Geraufchlos fucte er als Urst mit unermidetem Gifer feinen Mitmenfchen nuslich zu werden und erlaubte fich nie ein absprechendes Urtheil über die Sandlungsweife irgend eines feiner Rollegen, wenn fie auch von ben feinigen noch fo weit verfcieben war. Mit vieler Umficht und Gewiffenhaftigfeit behandelte er jeden Kranten, fturmte nicht in die Ratur mit vielen Argneien, fondern fuchte nur, indem er forge fam den Gang jeder Rrantheit beobachtete und die In-Dividualitat feiner Patienten tennen lernte, die fcmachen und fintenden Rrafte berfelben zu unterftugen und gluds liche Erfolge belohnten oft feine redlichen Bemubungen. Er fcbeute teine Dube und Anftrengung, fragte nicht nach Bequemlichkeit und Bergnugen, wo es galt gu bel: fen; ohne Unfehn der Perfon, den Armen eben fo willig und liebevoll als ben Reichen, fuchte er durch feinen Beis ftand in jedem Augenblide nuglich gu werden. Ginen Beibenden von feinen Schmergen befreit, einen Rranten wieder hergestellt und feiner Familie und feinem Berufe gefund wieder gegeben gu haben, mar feine fußefte Be-Johnung.

Er suchte eifrigst sich mit den Fortschritten der neuern Zeit in seiner Wiffenschaft bekannt zu machen und seine Kenntnisse auf alle Weise zu erweitern und zu der richtigen durch das Lefen lebrreicher Schriften und war so wenig von Borurtheilen eingenommen, daß er sich das gern aneignete, was er nach sorgsättiger Prüfung selbst als das Beste erkannt hatte. Darum war er auch werder ein Lobredner, noch ein Kadler der neuen heilkunst, der homsopathie, ob er gleich selbst noch keine Anwendung davon machte, sondern sich lieber erst in seiner Ues berzeugung von dem Werthe und der Wirksamkeit dieser

Seilmethode befestigen wollte.

Bie der Berewigte durch feinen innern Werth ben Beifall aller Guten fich erwarb, fo mußte er auch durch fein Neußeres als ein vorzüglich ichägenswerther Mann erscheinen. Dhne Stolz und Anmagung war er ein treuer Freund, ein verftandiger und angenehmer Gesellschafter. Strenge Ordnungsliebe, Räsigkeit und Gorgfalt für

fpieler Bergfelb von Schikaneder's Befellichaft bei ibm einführte. Schröbers Scharfblick erkannte bas Zalent Des inngen Mannes. Ginem Schmeichelhafteren Rufe, als Schroders, tonnte Bergfeld nicht folgen. Um 18. April 1792 Debutirte er auf der Samburger Bubne als junger Soldat, "Frig Bottcher" in Rogebu's "Rind ber Liebe", fpielte viele Sahre lang erfte Liebhaber: im Luftfpiele, fpaterhin belben-, gulegt Charafterrollen, unter benen bie chargirten ihm befonders gelangen und ihm als etnem der vorzüglichften Schuler &. E. Schroders ben uns getheilten Beifall bes Publifums bis an fein Ende ets hielten. Ja man tann ihn unbehentlich für einen ba Ja man tann ihn unbebentlich fur einen bet Choragen ber Schrober'fchen Schule erflaren, wenn man überhaupt geneigt ift, Diefen Ramen ber hochsten Bol. Iendung in Darstellung ber Conversationsstude ju geben. Etwas Bolltommneres wird man in feiner Art taum feben konnen, wie "die ungluckliche Ebe aus Delicateffe. ber Ring, die beiden Klingsberge 2c." von Bergfelds Spiel befeelt. — Roch am 18. Dct. zeigte er fich als Bilbelm Zell mit frobem Entzuden und edlem Stole einen folden Schweizer in ber freien beutschen Stadt darzuftellen.

In der nicht minder talentvollen Schauspielerin, Garoline Stegmann fand er im 3. 1796 eine vorzügliche Gattin und verließ nun Samburg bis gu feinem Zobe nicht wieder. Geit faft breißig Jahren hatte er mefent lichen Untheil an der Direction der Samburger Bahne, Die in ihm fowohl den rechtschaffenen und einfichtevollen Borftand, wie zugleich den dentenden, gludlichen Darfteller ehrte. Bie febr er fich die Achtung und Liebe als Ler Runftfreunde erworben, dies fprach fich in der allgemeinen Ruhrung aus, die im Schauspielhause herrichte, als am 4. Rovbr. feine Todtenfeier begangen wurde. Es ift bemerkenswerth, bag ber Beremigte bie Gins weihung des neuen grotesten glaegezierten Schaufpielbaufes nicht erlebt bat. Doge barin nie eins ber Beis chen gefunden werden, daß Samburg um eine Bierde feis ner Buhne, das Conversationsftuct, welches ju einem großen Botale, wo man nicht überall bort, wenig fich foictt, founte armer geworben fenn! Als Denfch, Bamilienvater, Staatsburger und Runftler mar Bergfelb gleich ehrenwerth. Er erwarb fich bes um hamburg fo bochverdienten 3. &. Schrobere Freundschaft und Achtung und widerlegte gleich diefem durch fein ganges Leben und Sandeln bas Worurtbeil, welches an manchen Dr.

gene Saustehrerftelle in ber Rabe feiner Baterftadt au übernehmen. Bon hier aus ftand er mit mehreren murdigen Mannern feiner Baterftadt in fortwahrender mif fenschaftlicher Berbindung und fuchte fich zu feinem er. mablten Berufe anf Diefe Beife am murdigften vorzubes reiten. 3m 3. 1817 wendete er fich gang nach Freibera; burch Privatunterricht forgte er für feinen Unterhalt und burch fortgefeste Beschäftigung mit den Wiffenschaften, wozu fich ihm hier Gelegenheit darbot, fur feine geis flige Fortbildung. Deiter und ungetrubt verfloffen ibm bier mehrere Sahre, als ihn ein erfchutternder Schlag bes Schicksals traf durch ben Tod feiner frommen Ruts ter und zwar zu einer Beit, wo ber redliche Gobn nun hoffen tonnte, feine Dantbarteit burch Thaten gu erpro-Der Schmerz über diefe Trennung, verbunden mit andern truben Greigniffen, verfette fein Gemuth in eine duftere Stimmung und im berbfte Des Sabres 1820 perließ er Freiberg wieder und nahm zum zweitenmale eine ihm angetragene Sauslehrerstelle an. Doch jest führte ihn der himmel feinem Biele naher, denn nach Offern 1821 ward er zum Paftor an ber Rirche zu St. Johans nis und Bartholomai in Freiberg ernannt. Mit liebei vollem vaterlichen Ginne verwaltete er diefes Amt mebs rere Jahre und fein Wirten in Diefer Gemeinde mar wohlthatig und fegensreich. Doch mit einemmale und zu allgemeiner Bestürzung entriß ihn der Tod biefem Birtungefreife, fur ben er fo recht eigentlich geschaffen war. Er ftarb am 20. October 1826 nach turgem Krans Tenlager an einem galligen Schleimfieber und hinterlies eine Bittwe und 3 unerzogene Rinder. Seine gange Da terftadt theilte ben Schmerz über biefen fo fruben Sins tritt mit feiner Familie und feiner Gemeinde; benn er liebte Alle und ward von ihnen wieder geliebt. — Rreibera in Sachien. &.....bt.

## \* 244. Jakob Herzfeld,

Mitbirector bes Stabttheaters ju Samburg, geb. ben 8. Januar 1763, geft. b. 24. Oct. 1826.

Der hingeschiedene ward zu Deffan geboren. Geschied und Ragung führten ihn früh auf die Buhne. Aber die eigentliche Epoche seines theatralischen Lebens begann mit dem Tage (bem 26. Mai 1791) als, wie Friedrich Ludw. Schröber in seinem Reisebuche bemerkt, bei deffen damaligem Ausenthalt in Wien, v. Arnfteiner den Schau-

fpieler Bergfelb von Schifaneber's Gefellichaft bei ibm einführte. Schröders Scharfblick erkannte bas Zalent Des jungen Mannes. Ginem ichmeichelhafteren Rufe, als Schröders, konnte Bergfeld nicht folgen. Um 18. April 1792 debutirte er auf der Hamburger Bubne als junger Soldat, "Frit Bottcher" in Rosebu's "Rind der Liebe", fpielte viele Sabre lang erfte Liebhaber: im Buftfpiele, fpaterhin belden=, gulegt Charafterrollen, unter benen Die chargirten ihm befonders gelangen und ihm als eis nem ber vorzüglichften Schuler &. E. Schroders ben uns getheilten Beifall bes Publifums bis an fein Enbe ets hielten. Ja man tann ihn unbehenflich fin ainen ba-Ja man tann ihn unbedentlich fur einen ber Choragen der Schröder'ichen Schule ertlaren, wenn man überhaupt geneigt ift, Diefen Ramen der hochften Bob Tendung in Darftellung Der Conversationsftucke gu geben. Etwas Bolltommneres wird man in feiner Art taum feben tonnen, wie "die ungluckliche Ghe aus Delicateffe, ber Ring, Die beiden Rlingeberge 2c." von Bergfelds Spiel befeelt. — Roch am 18. Oct. zeigte er fich als Bilhelm Zell mit frobem Entzuden und eblem Stolz, einen folden Soweizer in der freien beutschen Stadt barauftellen.

In der nicht minder talentvollen Schauspielerin, Caroline Stegmann fand er im 3. 1796 eine vorzügliche Gattin und verließ nun Samburg bis zu feinem Zobe nicht wieder. Geit fast dreißig Jahren hatte er wefents lichen Untheil an der Direction ber Samburger Babne, Die in ihm fowohl den rechtschaffenen und einzichtevollen Borftand, wie zugleich den dentenden, glucklichen Darfteller ehrte. Wie febr er fich bie Achtung und Liebe als Ler Runftfreunde erworben, dies fprach fich in der allgemeinen Ruhrung aus, die im Schaufpielhaufe herrichte, als am 4. Novbr. feine Tobtenfeier begangen murbe. Es ift bemerkenswerth, bag ber Beremigte bie Ginweihung bes neuen grotesten glasgezierten Schaufpiels baufes nicht erlebt bat. Doge barin nie eins ber Beichen gefunden werden, bas Samburg um eine Bierde feis ner Bunne, Das Conversationsftuct, welches zu einem großen botale, wo man nicht überall bort, wenig fich foict, founte armer geworden feyn! Als Menfc, Familienvater, Staatsburger und Runftler war Bergfeld gleich ehrenwerth. Er erwarb fich bes um hamburg fo bochverbienten 3. g. Schrobers Freundschaft und Uchtung und widerlegte gleich diefem durch fein ganges Leben und Sandeln das Wornribeil, welches an manchen Dra

ten noch dem Pobel gegen den Stand der Mimen ans Flebt. Er murde mit einem großen Gefolge auf bas feierlichste zur Erde bestattet und viele Ahranen bem wohlthatigen Ehrenmanne nachgeweint.

H. C. Amr.

245. Johann Konrad von Drell, Thorhere und Pfarrer an der heil. Geistlirche in Barich. geb. 1770, gest. ben 25. Oct. 1826.

Er war ein um feine Pfarrgemeinde, um die Mithurger und um bie Biffenfchaft vielfach verdienter Mann. Dret Bierden bes Burcherschen Gymnafiums, Steinbrychel, Sote tinger und Ufteri find feine Bebrer gewefen; bem Beste-ren brachte ber bantbare Schuler vor zwei Sahren erft ein rubrendes und angiebendes Todtenopfer. \*) Bon bochft redlichem und wohlwollendem Charafter bat er alle Pflich. ten feines Amtes (nach vieljahrigem Diakonatebienfte an Der namlichen Rirche ift er 1810 Pfarrer ber Predigers gemeinbe in Burich geworben), auf's gewiffenhaftefte ers fullt und im öffentlichen wie im Privatleben ift er ein porleuchtendes Beispiel von mancherlei Tugend gemefen. Biele Privatvereine der Baterftadt befagen in ihm einen einfichtevollen und eifrigen Beforberer bes Guten und Gemeinnütigen fo wie einen bulfreichen Freund ber Ars men und Rothleidenden. Große Befcheidenheit und banes ben allerdings auch die Ratur des hauptfaches feines foriftftellerifchen Arbeiten, hielten fein gelehrtes Berbienft dem großeren Dublifum mehr und minder verbors gen. Es ift aber auch bies ein mahres und lichtes, fo baß, wenn einerfeits bie Menge feiner Schriften Erftannen erregt und die raftlose Arbeitsamkeit des achtungs. wurdigen Mannes barthut, ihr Gehalt hinwieder feinem Ramen bleibende Chre und ruhmliches Gedachtnif fichert und das Bedauern der Freunde über das frube Sinfcheis ben bes Berewigten, auch auf ben bamit abgefconittenen Raden der wiffenschaftlichen Leiftungen beffelben ausdebe nen muß. Seine Rangelvortrage arbeitete er ftets auf's forgfaltigfte aus, fo bag fie theils nach ber offentlichen Baltung einem gablreichen Befegirtel mitgetheilt wurden, theils in einer ausgewählten Sammlung (1803) und eins geln bei besondern Anlaffen, wie unlangft bei dem galle

<sup>\*)</sup> Leben und Charatteridge Leonhard Ufteri's, weiland Prof. ber Theologie und Chorbert. Als Reujahrsftud ber Gefellichaft auf ber Chorbertnftube für 1924.

M. Retrolog. 4r Jahrg.

Miffolunghis, im Drude erfcheinen tonnten. Dienft besteht in anziehender Milde bes driftlichen Ginnes, einer beiteren Anficht ber Religion und bes Men: schenlebens, welche von Schwärmerei und einer auf der Ranzel ganzlich unpassenden Aufklarungssucht gleich weit entfernt, por allem die allgemeingultigen Lehren der Offenbarung bem Gemuthe des Bolts zu vergegenwartigen fucht. In manchen Parthien berfelben zeigt fich unver-Tennbare Unlage gur boberen, funfigemaßen Beredtfamteit, welche von ihm burch bas Studium der großen Mufter bes Alterthums, ber frangofischen Rangelrebner und ber ich: nen Literatur ber Deutschen mannigfaltig genahrt wurde. Schon Die Gewiffenhaftigkeit, womit D. feine lange Pre-Digerlaufbahn bindurch den Pflichten derfelben ein volles Genuge zu leiften trachtete und fich als Redner unablafs fia fortbilbete und auffrischte, verdient alle Anertennung: wahrhaft ehrwurdig aber wird fie, wenn man ermagt, Dag ein fruh von Steinbrychel und hottinger geweckter Arieb ibn unwiderftehlich gur Alterthumswiffenschaft bin-Ientte; bas er biefem Streben in jeder Freiftunde mit uns ermudlichem Fleiße oblag, ohne barüber feine Umtspflich: ten im geringften gu verabfaumen. Diefer Gifer ging fo weit, bag er bei febr gefchwächtem Rorper noch in ber letten Woche feines Dafenns eine Sammlung griechifdet Dent- oder Sittenfpruche fur Schulen vollendete. einem burchaus richtigen Bewußtfeyn beffen, mas er bei dem gegenwartigen Standpuntte ber Philosophie zu letften vermoge, mablte er gur Bearbeitung eine gewiffe Claffe von Schriftftellern, welche, ohne gu ben emigen Muffern bes Schonen gu gehoren, bennoch in hiftorifchet ober philosophischer Sinficht bem Alterthumsforicher wiche tig find, allein feit einem ober anderthalb Sabrbunberten meift vernachläffigt blieben, weil die Dehrzahl ber Beb. rer und Bernenden fich nicht bamit befaffen tann, der Welehrte aber fich notbourftig mit ben alteren Ausgaben bebalf. D.'s lobenswerthes Bemuben bei folchen Arbeiten war ftets, alles fruber Geleiftete bequem gufammenguftels Ien, dies bann mit genauer Benugung aller ibm gu Ges bote ftebenden Bulfemittel vielfeitig gu berichtigen und Beder ber von ihm beforgten Schriftftellet an erganzen. verbantt ibm fcabbare Berbefferungen aus Sandfdrife ten, alten Musgaben und einer oft febr fcharffinnigen Conjecturaltritit, und im Befige feiner Musgaben tann man die fammtlichen vorhergehenden füglich entbehrep. Es erreat frendige Ueberrafdung ju feben, wie feinet

Abatigkeit gelingen mochte, solche weniger bekannte Auftoren, den Philologen wieder zuzänglicher zu machen und somit eine bereits sehr fühldar gewordene Lücke in der alten Literatur auszufällen. Es gehören dahin sein Ricolaus Damascenus Annobius (wohl sein hauptwert), die Briefe der Sokratiker, Aeneas Taktikus, Memnon, Philo Byzantius, helpchius Illustris, die zwei Kande der Opnscula sententiosa, Sallustius der Philosoph (welche Ausgabe durch die beigefügten ausschrichen Auszuge aus anderen Reuplatonikern eine bequeme Chrestomathie über ihr System dardietet), Publins Sprus, Sanchuniathon und aus der neueren lateinischen Poesie sein Balde. — Alls nachgelassenes Werk erscheint nächstens des Prokopius geheime Seschichte Inskinan's.

\* 246. Johann Georg Schmig, evangel. slutherischer Prediger zu Bielit in Deftr. Schleften und schler, mahr. Superintendent A. C. geb. 1766, gest. ben 26. Octbr. 1826.

Er war zu Rasmart in ber Bipfer Gefpannichaft in Ungarn geboren, wo er auch in dem bafigen blubenden engne gelifch lutherifchen Lyceum feine erfte Bilbung erhielt. Im 3. 1786 bezog er Die Akademie zu Greifemalbe, wo er Philosophie und Theologie ftubirte. Zwei Jahre barauf murbe er in feiner Baterftabt Rasmart als Subrector und Profeffor der fyntattifchen Glaffe angeftellt, um welche er fich viele Berbienfte erwarb. 3m 3. 1789 erhielt er den Ruf als Prediger nach Groß: Comnis in der Bips und im 3. 1801 wurde er gum Genior ber fubtarpathifchen Fraternitat ermahlt. Da der Patron der evans gelifchelutherischen Gemeinde ju Groß Comnis der gelehrte, humane Guteherr Gregor von Bergwiczy (geft. im Dat 1822) war, so stand er mit diesem fortwährend in freunds Schaftlichen und gelehrten Berhaltniffen, fo wie mit Profefforen in feiner naben Baterftadt Kasmart, namentlich mit Johann Genersich, Radler, Rralowanfty, in ben lesten Jahren auch mit Rumy. 3m 3. 1806 nahm er einen Ruf nach Bielig als Prediger an und im 3. 1810 wurde er durch Bermittelung des Confiftoriums M. G. in Bien, von Gr. t. t. Majestat zum Superintendenten ber Mugeb. Confessionsverwandten in Dahren und in Deftr. = Schleffen ernaunt. Er war ein geschmackvoller, beredter Prediger und ein gerader, offenherziger, gefellis ger, jeboch giemlich leibenfchaftlicher Mann. Mußer ber Theologie beschäftigte er fich mit claffifcher Literatur und

mit ber beutschen Dichtfunft. Im Drud gab er wenig herans. Seine Schrift über das Werhaltung ver evange lifchen Religionslehren zu ihren Gemeinden und Diefer zu jenen, mit Ruckficht auf unfere Beiten (Beutschau. 1804.), in welcher er den Gemeinden mit großer Freimuthigfeit bebergigengewerthe Wahrheiten fagte, jog ihm viel Ber: drug und eine heftige Gegenschrift von dem Rircheninfpector Johann von Fejes (fpr. Fejefch) gu. feiner beutschen Gebichte fteben in Dr. Humy's Musenalimanach fur Ungarn auf bas Jahr 1808. Er ftarb am Schlagfluß in seinem 66. Jahre.

Rum.

#### \* 247. Wilhelm von Trotha,

**25n.** preuß. Oberstlieutenant u. Commanbeur b. ersten Garbe-Uhle lanen-Regiments zu Potsbam. Johanniter-Ritter, Inhaber bet eisernen Kreuzes 2. Casse. so wie d. Dienst-Auszeichnungs. Kres zes u. b. Denkmanze, Kitter b. kaiserl. russ Mabdimir-Orbent

geb. b. 15. Juni 1781, geft. b. 27. Dctbr. 1826.

Als der Sohn des Gutsbesißers Herrn von Trotha an Schfopan bei Merfeburg, wo er geboren war, erhielt a bis jum 3. 1794 feine phyfifche Ausbildung fowohl, als auch einen Theil feiner geiftigen in dem elterlichen Saufe,

welches er noch im namlichen Jahre verließ. Da ber militarifche Geift feines Baters, ber unter Kriedrich dem Großen als Reiteroffizier gedient hatte, auf ibn übergegangen war, fo mahlte er den Goldatenftand. -Gein wohlgeformter und nerviger Rorperbau, fo wie, baf er von der fruheften Rindheit an die Runft und Gewandt beit, bie muthigften und wilbesten Pferde gu bandigen und zu reiten, fich zu eigen gemacht hatte, gaben ibm bie Beranlaffung ben Reiterdienft zu mahlen. Er trat daber im 3. 1794 ale Junter bei bem tonigl. preuß. fcweren Reiterregiment von Borftel ein, von welchem er im 3. 1795 auf sein Unsuchen in gleichem Grade zum Beib-Ca-Tabinier-Regiment verfest wurde. 3m 3. 1796 gelangte er zum Offizier und schon im Zahre 1797 wurde ihm die Zunction eines Regiments : Adjutanten übertragen. wohl ruckfichtlich feiner militarischen Salente, als auch wegen feines moralisch = guten Benehmens, bas ibm die Mchtung und Liebe feiner Borgefesten erworben batte, nahm ihn im 3. 1806 Ge. konigl. Sobeit der Pring Bil helm als Adjutant zu fich. -

In ber verhangnigvollen Rriegsperiode, mo fich unter Rapoleons eifernen Scepter Alles beugen folite, traf ben Berftorbenen das Ungluck, bei Prenzlow gefangen genommen und auf Sprenwort entlassen zu werden. — Ergriffen vom tiefften Schwerz, für seinen geliebten Konig und Baterland keinen weitern Kampf bestehen zu können, begab er sich, nachdem er seinen nachgesuchten Abschiede erhalten hatte, von Mismuth ganz darnieber gedrückt, nach seinem Geburtsort Schöppau, wo er sich zwei volle

Sabre bei ben Geinigen aufbielt.

Beim Ausbruch des offir. Feldzugs im I. 1809 trat er als Wolontar in ditr. Dienste. In der sir die Deftereicher unglücklichen Schlacht bei Deutsche Wagram erz hielt der Verewigte eine Schuswunde. Rach beendigtem Feldzuge kehrte er in sein Vaterland zurück und erhielt im Jahre 1810 als aggregirter Rittmester beim leichten Keiterregiment König seine Anstellung. In der Zwisschenzeit bis zum I. 1811 wurde er im gedachten Regisment einrangirt und erhielt eine Eskadron, mit welcher er im I. 1814 als Major zum Gardes Oragoner Regisment versetzt wurde. Im I. 1820 ernannte ihn der König zum Commandeur des Gardeslhblanen Landwehr-Regiments, in welchem er zum Oberstieutenant emporstieg. Ihm wurde die Organistrung übertragen, welche er auf entsprechende Weise vollendete und dieses neuorganistre Regiment nehst dem seinigen eine Zeitlang besehligte.

Bom 3. 1806 hat der Berewigte allen Feldzügen, außer denen, welche während seines inactiven Justandes vorstelen, beigewohnt. Außer der erhaltenen Schuswunde im öftreich. Feldzuge, ist derselbe in allen Gefechten glücklich davon getommen. Bei Dennewis wurde unter ihm bas Pferd, welches er ritt, durch einen Kartatschenschuß

getobtet, ohne baß er babei verlegt wurde.

Das eiferne Rreuz der 2ten Claffe wurde ihm bei Dennewig, fo wie der faiferl. ruff. Bladimir = Orben bei

Paris ertheilt.

Bermahlt hatte er sich mit einem Fraulein Albertine von Piper, deren Bater Gutebesiger war und den legtern Feldzügen als hauptmann bei der Landwehr beiwohnte. — Ein zerrütteter Körper war die traurige Folge der überzkandenen Feldzäge und daß er schon im 46sten Lebensjahre, von seinem Regiment, seiner Familie, Freunden und Bekannten innigst betrauert, seine irdische Laufbahn vollendete. Für die Theilnahme an seinem Dahinschieden spricht die zahreiche Begleitung bei der Beisegung seiner irdischen Hulle.

Der Bingeschiedene wurde mit allen militarischen Ch.

renbezengungen zur Erde bestattet, wogn 1 Major, 5 Offiziere und 100 Pferde commandirt wurden. Im Arauers Gesolge besanden sich Ihre tonigl. hobeiten die Prinzen Wilhelm und Karl, Se. königl. hobeit der herzog Karl von Mecklenburg, sammtliche Offiziere der Garnison und die nicht commandirten Uhlanen seines Regiments zu Fuße. — Er hinterläßt eine Sattin und eine einzige Lochter, denen er dei Lebzeiten mit unerschütterlichen Areue und Andänglichkeit ergeben war. Erstut. R. &. v. Eindemann

#### 248. Adrian Gretsch,

Doctor b. Theol., früher Benebictiner im Stifte ju b. Schotten, bann Prof. b. Theol. a, b. Universität ju Wien, geb. b. 11. Octor. 1758, gest. b. 28. Octor. 1826. \*)

Er war ju Wien geboren und von vier Bradern, Die fich alle dem geiftlichen Stande widmeten, der Jungfte. Seine erfte Beiftes- und herzensbildung hat er den Zefuiten zu verbanten. Unvergeflich maren ihm bie Ras men: Maftalier, Storchenau, Balcher, Schneller, Burg 2c., benn diefe Manner trugen febr viel zu feiner Bildung bei. Im J. 1770 trat er als Roviz in das Stift U. E. Franen gu den Schotten in Bien, Benedictinerorbens. wo er einen Movigenmeifter, Albert Krager, erhielt, beffen große Angend allgemein gefcast und hochgeachtet wurde. 3m Jahre 1772 legte er die Ordensgelubde ab und widmete fich gang den theologischen Studien, die in feigem Stifte Damals mit vielem Gifer betrieben murden, fo ball er im Stande mar, unter den berühmten Profefforen Bazzaniga und Bertieri auf der Universitat in Bien fois nen Actum magnum ex universa theologia 1776 mit Beis Im folgenden Jahre machte er alle fall zu halten. ftrengen Prufungen fur die theologische Doctormarbe und docirte dann in feinem Stifte als hausprofeffor den jungen Geiftlichen die Dogmatit, Polemit, Paftoral und hermeneutit bes alten Bundes 5 Jahre hindurch. Im 3. 1784 wurde er mit ber theol. Doctormurbe und mit Sig und Stimme bei der theol. Fafultat beehrt und 1792 vermoge Sofentschliegung jum t. t. Eramingtor für bie rigorofen Prufungen pro gradu ernannt, fo wie 1796 gum Detan der theol. Fakultat gemablt.

Da er im Jahre 1783, in welchem die Klofterfus bien aufhorten, dem erhaltenen Binte, fich fur eine ofs

<sup>\*)</sup> Aus Belber's Lericon ber tathol. Geiflichteit. 3. Bb. ..

fentliche Schulkanzel zu melden, nicht folgte, weil er sein Stift nicht verlassen wollte, so blieb ihm nichts übrig, als sich ganz der Seelensorge zu widmen. Er war also 10 Jahre in seiner Stiftskirche Pfarrcurat, wo er sich im Predigen übte und gern gehort wurde. Im J. 1786 wurde ihm die Kanzel in seiner Stiftskirche ganz über-lassen, auf der er 21 Jahre lang das Wort Gottes verkündete. 1804 wurde er in seinem Stifte Prior und bald darauf ihm auch die Stadtpfarre bei U. E. Frauen zu den Schotten anvertraut, die er besorgte, die ihm sein Prälat 1807 die Worstadtpfarre Gumpendorf ertheilte, an welcher er alle Sonntage predigte und, von zwei Kooperatoren unterstügt, noch alle Funktionen der Seelenssorge, die eine Pfarrgemeinde von beiläusig 9000 Geelen nothweudig macht, verrichtete.

Seinen erften literarischen Bersuch machte er 1782, als Pabst Pius VI. Wien besuchte und Landrath Eibel dem kommenden Oberhaupte der Kirche durch Berbreitung seiner Schrift: "Was ist der Pabst?" raube und schatzige Wege bereitete. Die Umffände nöthigten ihn, seine damals sehr willkommene Gegenschrift in Augsburg drukzten zu lassen, wo sie hernach in die daselbst veranstaltete Sammlung theologischer Schriften unter dem Aitel: "Abhandlung eines wienerischen Theologen" aufgenom-

men murbe.

Obwohl er nach Aufhebung ber Klofterftudien gang ber Seelenforge und dem Predigtamte lebte, aab er boch außer einzelnen Predigten, die ihm Freunde abnothigten, nichts in den Druck, bis in der Faften 1796 bie Schwe fter des Raifers, Erzbergogin Maria Unng, fich unter Die große Anzahl feiner Buhörer begab und nachber an ibn bie ibm unvergeflichen Worte fchrieb: " Gie schage sich "gludlich, wenn ibr fo vortreffliche und augleich rubrenbe "Predigten gewidmet murden." Auf diefes huldvolle Schreiben entschloß er fich, feine Sammlung von Sonne, Resttage= und Raftenpredigten in 8 Banden in den Druck au geben, welche ein Denkmal feines ber Erlauchten Ergperzogin schulbigen Dantes find, zu der fie die Beranlaffung gab. Die Predigten fanden eine febr aute Aufnab= me und die große Auflage wurde endlich gang vergriffen. Es wurde daber eine zweite Auflage veranffaltet, die eben gur Balfte fertig mar, als Rapoleon 1809 Bien beichof und der von Trattnersche Freihof ein Raub ber Flams men wurde, in dem alles zu Grunde ging und alfo auch diefe zweite Auflage in ihrem Werden vernichtet murbe.

Aufer dieser Sammlung tamen von ihm noch fol-

genbe einzelne Predigten in Die Preffe: Bon d. beil. Defopfer, 2 Predigt. - Bon b. Pflicht, MImofen gu geben. - B. b. Anbet. b. beiligften Altars facramentes. - Bon b. Berbindung b. Glaubens mit b. Gebete. — Bon d. Segen d. verfloff. 3. 1796. — Bon b. Macht b. Priefterthums d. neuen Bundes. - Bon b. Rraft b. allgem. Gebetes. - B. d. achten Berehrung b. Beiligen Gottes. — Bon Berehr. d. Bilber b. feliaften Gottesmutter, b. Gelegenh. d. Jubelfeier zu Maria-Eroft. - Am Jubelfeste b. Srn. Thomas v. Trattner. - Bon D. engen Berbind. b. Priefter u. Baien. - B. b. Große n. Beiligt. Maria. — Lobrede auf b. fel. Leonhard von Portu Mauritio. — B. d. Schagung b. Priefterftandes. - Bon d. gutigften Abfichten, welche uns Deftreichern Gott bei d. Bermuftungen d. Krieges eröffnet. - B. D. Urfachen b. immer wider b. Rachfolger b. beil. Detrus n. vorzüglich in unfern Tagen wider Pius VI. erregten Sturmes. — Lobrebe auf D. h. Leonhard. — Lobrebe a. d. h. Euftachius. — Bon d. Borzügen d. Priesterwurde. - Bon d. Bedarfn. d. Reichen u. Armen, fich an d. Res ligion gu halten. — Beantwort. d. Frage, ob es wohl moglich u. vortheilhaft fen, b. Beichte in b. tathol. Rirs che abzuschaffen? — Predigt am Fefte d. Erhob. d. beil. Rrenges. - Dred. v. d. zweifachen Geifte b. beil. Berns bards. — Rede b. Eröffnung d. neuen Springbrunnens. - Dreb. bei Gelegenheit b. zweihundertjahrigen Jubelfeier, wegen d. fo lange verehrten Bildniffes b. Mutter Gottes in b. Rirche gum h. hieronymus im 3. 1807. — Pred. v. d. Erhabenh. d. Ramens Maria, b. Gelegenb. d. Inbelfeier in d. Rirche zu Maria : hilf gehalten. -Rebft Diefen allgem, und fogar von Protestanten (vido gelehrte Unzeigen 79. Stud, Tub. b. 2. Dct. 1806, Fol. 625.) fehr gut aufgenommenen Pred. erschien. noch in lat. Sprache v. ibm: Biographie b. S. Abts Benno au d. Schotten. - Biographie d. S. Priors bafelbft.

# \* 249. Karl Gottlob Just,

Schullehrer in Sommsborf b. Tharanb.

geb. ben 28. Novbr. 1771, gest. ben 81. Octbr. 1826. Suft ward zu Hartha bei Chemnig geboren, woselbst fein Bater Erb: und Behnrichter war. Rachdem er einige Jahre die Stadtschule in Chemnig besucht hatte, ward er im 17. Jahre (1788) als Kinderlehrer in Schonborn bei Sachsenburg angestellt und nach 2 3. vertauschte er diese Stelle mit ber in Reichenbach bei Balbheim. 3m 3. 1798 ward er Schullehrer in Dedorf bei Waldheim u. 1800 Schullebrer in Mertensbach bei Unnaberg. Gein frantlicher Rorper nothigte ihn aber eine etwas ruhigere, obgleich im Einkommen geringere Stelle zu fuchen und es ward ihm daher im 3. 1824 auf fein Ansuchen bas Schulamt gu Commedorf übertragen. Geine Schriften find : Reues Turzgefaßtes u. leichtes Lehr=, Bern= u. Lefebuch f. D. Dorffingend u. g. Gebrauch in Dorffculen bestimmt Epag. u. Chemnis 1798. 8. 2. verm. u. verbeff. Musa. Epag. u. Iena 1799. 8. 8. ganz umgearb. u. verm. Aufl. 1807. — Spruchbuch f. b. Schuljugend od. d. chriftlich. Religion in biblifch. Spruchen u. Liederverfen gefammelt u. berausgegeb. Chemnig 1799. 8. 2. Aufl. 1800. 5. Epzg. 1821 (1820.) 4. 1823. 5. mit einer Anleitung z. richtigen Deklamation d. Berfe versehene Aufl. 1325. 6. 1826. — Rl. Katechismus ob. Lehr: u. Lefebuchlein f. d. untern Classen b. Dorfschulen. Lpzg. u. Zena 1804. 8. — Der Dorfschuls meister, ein Gegenstuck zu Solbrigs Dorfschule. Annaberg 1809. 8. - Blumenftraufchen, eine Gebichtfammlung f. Sebermann. Drest. 1826. 8. (Lettere Sammlung gab er eigentlich gum Beften feines tleinen Minchens, eines mutterlofen Sauglings, heraus, die er im 3. 1821, ob er gleich felbft 7 Rinder hatte und gang unbemittelt mar, als Pflegekind zu fich genommen hatte.)

B. Lindner.

### \* 250. Jacob Beinrich Meifter,

bekannter Schriftsteller zu Zürich. Igeb. d. 6.: Aug. 1744, gest. d. 9. Novbr. 1826.

Er ift zu Buckeburg geboren, wo seine Aeltern damals lebten. Da er sich dem geiftlichen Stande widmete, so wurde sein Bater (der spaterhin eine Anstellung in der Schweiz angenommen hatte und 1781 zu Kufnacht im 81. Les benefzahre als Dekan stadt, dem der Name le Maitre gegeben und auch von ihm selbst gebraucht wurde sein bedeutendfter Lehrer. Ind Ministerium aufgenommen, schien er den Kanzelberuf zu wählen und einige seiner auf dem Lande gehaltenen Predigten wurden 1766 gedruckt; er entsagte aber spaterhin diesem Stande, weil er sich durch die in französischer Sprache ohne seinen Namen gedruckte Probe seiner historisch: ppilosophischen Erforschungen in der Absbandlung über den Ursprung religibler Begriffe, bei dem

Stabilitatsspfteme jener Zeit zahlreiche Feinde erworben und ging, den Studien und Wiffenschaften treu bleibend, nach Paris. Die Revolutionsstürme in Frankreich beseimmten ihn zu einem Ausklug nach England und solt terhin zur Rückfehr in's Baterland. Seit 1799 privatisfirte er bald zu Coppet, bald zu Bern, bald zu Jurich. hier wurde ihm durch die Mediationsacte von 1803 der Borssitz bei der Regierungscommission übertragen, welche den Kanton Zurich zu reorganisiren den Auftrag hatte. Er löste jedoch später dieses seinen Neigungen wenig entsprechende Geschäftsband wieder und nahm nun eine Stelle im großen Kath an. 1805 resignirte er bei seiner fortdauernden Abwesenheit auch auf diese Stelle und privatisirte darauf mehrere Jahre lang in Bern.

Rachdem Meister bereits 65 Sahre alt geworden war, batte er das Gluck eine Frau beimzuführen, welche er schon als 15jähriger Jüngling über Alles geliebt hatte und der er dis in sein hohes Alter, das auf 83 S. stieg, treu geblieben war, so daß sie seine erste und einzige Le

bensgefährtin murbe.

Seiner Schriften, besonders in französischer Sprace, find viele und ihr Inhalt ift mannigfaltig, aber am liebften mablte fein religiofes Gemuth ernfte Begenftande der Bearbeitung, wie fie in den Buchern der naturlichen Moral, in den Briefen über die Ginbildungstraft, in den Erorterungen über die Unfterblichkeit der Geele und in ben religiefen Poefien angetroffen werden. Faft alles, mas von ihm erschien, hat sowohl in der Schweiz als im Aus, lande vielen Beifall gefunden. Seine Schriften find: Oeuvres de Salomon Gessner, trad. de l'Allemand. 2 Tomes. Zürich 1777 - De la morale naturelle. Paris 1798. -Lettres sur l'imagination. Zürich 1794. — Souvenirs de mes voyages en Angleterre B. 1. 2. Ibid. 1795. - Souvenirs de mon dernier voyage, Paris. Lausanne 1797. -Poësies fugitives. Londres 1798. — Origine des principes religieux, Zürich. 1768. — Essai de poësies religieuses, Paris 1801. - 2. Edit. Zürich. 1815. - Euthanasie ou mes derniers entretiens avec elle sur l'immortalité de l'ame. Paris 1809. - Lettre sur la vieille. ibid. 1810, - Heures on meditations relig. Zürich. 1816 - 17. - Ma promenade au de là des Alpes. Bern 1819. (Ueber ihn vergleiche man Lugens Retrol. G. 836.)

### \* 251. Moris Abolph Eduard Poccar,

Doctor b. Mebic., praktifcher Argt u. Geburtshelfer gu Bittenberg.

geb. d. 11. Nov. 1801, geft. d. 13. Nov. 1826.

Er war zu Wittenberg geboren. Sein Bater ist ber noch jest lebende Regierungscalculator in Merfeburg, Carl Poccar, welcher bis 1813 Univerfitatsbeamter in Bittens berg war. Er erhielt feinen erften Unterricht auf bem Bittenberger Lyceum, welches er bis gum Juli 1816 bes fucht bat, von den berühmten Lebrern Cobed, Beichert Rachdem er hier zwei Jahre hindurch und Spisner. ruhmliche Fortfchritte gemacht batte, erhielt ber Bater ben Ruf nach Merseburg, wo sich P. auf d. Gymnasium noch 4 3. gur Universitat vorbereitete. Oftern 1820 besuchte et bie Arabemie gu halle u. widmete fich bem Studium der Argneiwiffenschaft mit rubmlichem Gifer. Er borte bier aufer den philosophischen und philologischen Borlefungen bei ben Profefforen Gerlach, Raabe u. I. Die medicinis fchen Bortrage eines Medel, Sprengel, Schreger, Fried: lander, Dzondi, Beinhold, Rigfch, Schweiger, Riemeyer und Krutenberg. Rach vollendetem Triennium und nach der mit Gluck und Ruhm bestandenen Doctorpromotion am 23. Octbr. 1824 verließ er Salle und bereitete fich ein Jahr in Berlin zu seinem Eramen als praktischer Arzt und Geburtshelfer vor. Als er auch bies rubmlichft be-Randen hatte, mahlte er 1826 Wittenberg, feinen Geburtes ort, zu feinem Birtungetreife und beilte hier mit großer Gefchicklichkeit und vielem Beifalle. Allein ein ploblicher Sod - man fand ibn eines Morgens in feinem Bimmer auf dem Copha entschlummert - hemmte feine schone Thatigteit. Er war ein treuer und uneigennutiger Belfer Der armen Kranten, lebte dabei gang feiner Biffenfchaft und erholte fich in ben Dugeftunden burch Lecture Der alten Klaffiter, die er durch feine trefflichen Bebrer fo lieb gewonnen hatte. Bon feinen vertrauten Schul: und Universitatsfreunden, mit welchen er bis an fein Ende in Briefmechfel fand, nennen wir nur einen, ben Grn. Dr. Friedr. Adph. Bect, gur Beit Direttor der bohern Burgerschule in Neuwied. In Druck ift von ihm weiter nichts erschienen als feine Doctordisputation u. d. A.: Scriptio inaugnralis medica de febre venosa gastrica. Martish. 1824, eine Abhandlung, die fich nicht allein durch ihre Bediegenheit, fondern auch durch ihren fconen lateinischen Styl por vielen bergleichen portheilhaft auszeichnet. --

#### 1086 v. Roenemann - Caroline Frieber. v. Berg.

\* 252. Joh. Julius von Koenemann, Oberamtmann zu Steperberg u. Liebenau. geboren b. — 1752, gestorben b. 14. Novbr. 1826.

**V**on Koenemann war zu Cloehe im Fürstenthum Lüne: burg geboren und ein Sohn des Oberamtmanns Rilian Bulius von Roenemann dafelbft, welcher fich mit feinen Brudern, bem Commiffionsrath und Oberamtmann gu Rortheim, Otto Johann Chriftoph, dem fürfil. Sach. Meinungischen Rath und Amtmann Conrad hermann, bem Oberamtmann Joachim Friedrich zu Schnackenburg und dem Licentcommiffarius und Canonicus gu Barbos wick, Georg Carl, nebft den allerfeitigen ehelichen Erben und Rachkommen beiderlei Geschlechts am 1. Mai 1773 vom Raifer in den Adelftand erheben ließ, der aber erft am 81. Juli 1779 ale folder im Sannoverfchen anerkannt wurde. Bon R. hatte Sauslehrer, ging mit den erfore derlichen Elementarkenntnissen ausgerüftet im 3. 1773 auf die Universitat Gottingen und befliß fich der Rechtswiffenschaft und Philosophie, der Mathematik und otowomischen Wiffenschaften, zeichnete fich durch Wigbegierde und gute Sitten aus und feine mit Papier durchschoffenen mit von ihm aufgefaßten Erlauterungen befchrie-benen Compendien, die er vor etwa 20 Jahren vernichtete, hatten als ein Familienkleinod verdient aufbewahrt zu werden. Rachdem er im Berbft 1776 diefen Dufenfit verlassen und ein Examen zu hannover gut bestanden hatte, murde er am 17. December Diefes Sabres als Auditor bei dem königl. Amte zu Nienburg angestellt, 1779 als supernumerarer Amtsschreiber bei dem Amte Cloese und 1788 als wirklicher Umtsschreiber oder zwei-3m 3. 1795 berief ter Beamte bei dem Umte Syfe. ihn der König von England Georg III. zum erften Bes amten in Diepenau in der Grafichaft hona und im 3. 1799 gum Umtmann und erften Beamten gu Steperberg und Liebenau in derfelben Graffchaft, worauf er feiner anerkannten Berdienfte wegen im 3. 1821 den Charafter als Dberamtmann erhielt.

Rotermund.

253. Caroline Friederike v. Berg geb. v. Hafeler, Oberhofmeisterin 3. f. S. ber herzogin von Cumberland. geb. 1760, geft. zu Töplig b. 15. Nov. 1826 ?).

Mur von einer Enkelin begleitet, fern von allen andern

<sup>\*)</sup> Paude u. Spenersche Beitg. 1826. Ro. 286.

Segenftanben ihrer Anhanglichkeit und Liebe, außerhalb bes Baterlandes, bem fie von ganger Seele anhing, fand

fe in ber Fremde fatt Genefung ben Job.

Je weniger ihr Gefundheitszustand bedenklich erschienen war, desto schwerzicher traf die plogliche Nachricht
ihres Todes alle diesenigen, die durch Bande des Blutes, der Liebe, der Dankbarkeit, der Berehrung oder der Freundschaft mit ihr verbunden waren, vor allem ihre einzige Tochter, ihren Schwiegersohn, ihre Enkel, alle ihre zahlreichen Freunde und Berehrer, ganz besonders aber auch die erhabene Kurstin, welcher sie zulest ausfchließlich angehörte und die schon lange sich gewöhnt hatte, in ihr eine werthe Freundin zu lieben und zu ehren.

Unfere westlichen Nachbarn bewahren das Undenken ausgezeichneter Krauen des Privatstandes, welche in den Epochen geiftiger Regfamteit durch eigenen Geift und burch ihr Berhaltniß zu den mertwardigften Beitgenoffen Ginfluß auf Gitte, Gefchmack, Bildung und Geftalt des gefelligen Lebens ausgeübt haben und auf dem dunkeln Sintergrunde der verhangnigvollften Beiten Frantreichs erheben fich einzelne Frakengestalten, die durch aufopfe= rungevolle bingebung an die Perfonen und das Diegefcict des Konigshaufes fich ben unfterblichen Ruhm der Treue bei der Rachwelt verdient baben. Wenn jemals unter uns fich eine Frau in beiben Beziehungen abnliche Aufpruche erworben hat, fo war es Frau v. Berg. Bielfeitige Bildung und ein reger Antheil für alle murdiaen. felbft die ernfteften Richtungen bes Geiftes und Zalentes. brachte sie früher in ein naberes Berhaltniß zu den ausgezeichnetsten Mannern des Jahrhunderts. Freundin von Gleim, den beiden Jacobi, Clandius, Bog, den Gebrusbern Stolberg, herder, Gothe, Wieland, Jean Paul, Johannes Muller und vielen anderen, bilbete fie nachs mals in Berlin einen Bereinigungspunkt bes reaften und geiffreichften Lebens und Strebens. Aber das Uns gluck ber Sabre 1806 und 1807 und ber nachfolgenden Beit follte das reichbegabte Gemuth ber Frau von Berg noch murdiger offenbaren. Gewohnt ben Rubm des preugifchen Ramens und bas Geschick des Konigsbauses auf gleiche Beise im Berzen zu tragen, theilte fie ben Schmerz aller Eblen über das Berbananis der Beit auf eine Beife, Die eben fo fehr Die Uneigennutigfeit ihrer Baterlands-Liebe, Die Beharrlichkeit ihrer Ereue, als ben Glauben an eine waltende Borfebung und folglich ben ungebeugten Muth ibrer Hoffung bewied.

Bruber icon, da zufällige Berhaltniffe fie der verewigten Ronigin Louise naber gebracht hatten, ertaunte diefe ihren Werth und fchentte ihr ein Bertrauen und eine Buneigung, welcher die edle Monarchin felbft den fconen Ramen der Freundschaft geben wollte. Babrend Des Aufenthaltes der tonigl. Familie in Preußen folgte fie bem erften Binte, ber fie gu Ihrer Majeftat rief und eilte, mit hintanfegung aller eigenen Intereffen , bem bofe nach Ronigeberg nach, wo fie ihre begeifterte Anbanglichteit fur die Person der Konigin durch eine Ergebenheit und Areue beweisen tonnte , welche fic bis and Ende und noch auf dem Sterbelager Ihrer Majestat bes wahrt hat. Ihr ward die schmerzliche, aber erhebende Benugthuung, Die Pflege der leidenden Ronigin mit Det geliebten Schwefter Ihrer Dajeftat theilen zu burfen und als es ber Borfehung gefiel, ber Erbe eine ihrer berrlichsten Zierden abzufordern, hatte die Gemeinschaft der Sorge, des Schmerzes und das Bedürfniß des Arostes ein Berhaltniß gefnupft, in welchem beibe ein Bermachtniß der Beremigten erkennen mußten und worin nache mals die edle Furftin eben fo febr die galle ihres Bertrauens, als Frau v. Berg ben Reichthum ihrer Erene zu bemeifen Belegenheit fand.

Denn die Treue war der Grundzug ihres Befens und alle Bestandtheile Diefer Augend maren in ihr bere einigt : Uneigennüsigkeit, Aufopferung, Beharrlichkeit und jener Ebelmuth , welcher am fefteften am Freunde balt, wenn bie Ungunft bes Gefchicks auf ibn gefallen ift. Und wie die Arene bann im glangenoften Lichte fich geigt, wenn fie nicht bloß an Perfonen, fondern an Grundfage und Ueberzeugung fich heftet, fo erwies fie fich vor allen bei Rrau von Berg in biefer ehrmurbigen Geftalt. Unes fcutterlich feft in allem, was fie fur mahr, recht und gut ertannte, Feindin alles Unwurdigen und Gemeinen, lebte fie in einer Belt ebler Empfindungen, die in eis nem folden Berein felten wieder gefunden werben durfs ten. Gie war driftlich, fromm, großmuthig, freigebig, bulfreich, wohlthatig und immer gart und ichonend gegen alle, die ihre bulfe in Unfpruch nahmen; aber ben gans gen Inbegriff ihrer Liebe, Milbe, Freundlichfeit und gartlichen Beforgniß tennen boch nur diejenigen, die ihr nas

ber anzugehoren bas Glud gehabt baben.

Sie vergaß fich felbst und lebte nur fur Andere und barum verdient auch fie nicht vergessen zu werden und im Andenten Anderer fortzuleben. Und bas wird fie bei den Ihrigen, bei ihren Freunden und Bekannten, bei Als Ien, denen fie wohlgethan, bei den vielen erlauchten und höchsten Personen, von denen sie hoch und werth gehals ten ist und vor allem bei ihrer trauernden Gebieterin, die in ihr eine langbewährte, ergebene Freundin beweint.

Sie ftarb an zurückgetretener entzundlicher Gicht. Ihr Aod war fanft, sie glaubte einzuschlafen und verschied, nachdem sie wenige Wochen zuvor das 66. Jahr vollendet hatte.

#### 254. Wilhelm Christoph Gunther,

Doctor der Theologie, großherzogl. Sachf. Welmar. Oberconfifterialrath n. hofvrediger. Director der Maifenverpfiegungsanikalt des Großherzogthums, Nitter v. weiß. Falkenordens zu Weimar. geb. 1785, geft. b. 15. Nob. 1826. \*)

Er war 1755 zu Cospeda im Sprengel Jena, wo fein Bater Prediger war, geboren. Als gang gartes Kind folgte er bemfelben im 3. 1757 nach Mattstadt, im Sprengel Apolda. Er stand als halfsprediger (Collaborator Ministerii) in Weimar, ale er im 3. 1785 bem 7tjahrigen Bater mit ber hoffnung gur Dienfinachfolge beigefest wurde. Lamals war herber an ber Spige ber Beiftlichkeit Diefes Bandes. Derfelbe bat Die Borginge bes jungen Mannes mit der ihm eignen Scharfficht in Dem Berichte, den das Oberconfistorium über die ermabnte Dienftveranderung im Geptbr. 1784 an den Bandesfürften erstattete, mit folgenden Borten eigenhandig bezeich: net: ger habe fich nicht nur bei feinem Eramen vorzige lich und in feiner breifahrigen Collaboratur beim biefis gen Ministerium fleifig erwiesen, fondern fen auch ubers haupt ein Subject von vorzuglicher Sabigeett und Gefchicklichteit." Der Großherzog, ausgezeichnete Salente ftets zu murbigen geneigt, ließ hierauf in das dem Dberconfiftorium ertheilte Refcript Die Stelle einfliegen : "es bleibe, in Ruckficht auf jenes vortheilhafte Beugniß, dem Collegium unbenommen, denfelben, wenn in ber Folge . eine andere fur ihn fich ichidende geiftliche Stelle gur Erledigung tommen follte, dazu mit in Borfclag gu bringen." 3m 3. 1790 rudte er, nach bes Baters Cobe in beffen Stelle und betleidete fie bis 1801, mo jene fürftliche Andeutung verwirklicht und er als Oberconfi= ftorialrath und hofprediger nach Beimar berufen mard. Sechszehn Jahre bindurch batte er in Mattstädt die

<sup>&</sup>quot;) Aus einer Beilage jum Beimar. Bochenblatt vom Ros vember 1825.

Annehmlichkeit und Freiheit des Landlebens genoffen mb fast ungern vertauschte er es gegen ben Aufenthalt in ber Refibenz, gegen die regere und gemegnere Thatigteit bei einem gandescollegium. Bor allen Dingen fuchte n fich durch den Untauf eines freundlichen Saufes in ber Borftadt, welches mit einem geraumigen, anmuthigen Garten verfehen war, in bem Fortgenuß einer heiten Maturumgebung zu erhalten und es mag bier, weil et Die barmlofe Gemutheart des Mannes bezeichnet, bemertt werden, daß er beim Weggange von Mattstadt, in dem Dortigen Pfarragrten, ben er mit fconen Baumanlagen ausgestattet batte, fich vier Mepfel= und Birnbaume, als ibm gur fernern Benugung verbleibend, vorbebielt. Er geborte bier gu ben Benigen, Die herber feines naben Umgangs murbigte und hatte fortwahrenden Butritt b Dazu tam bas Angenehme einer boch beffen Saus. vielfeitigen und wohlthatigen Amtswirtsamteit bei ba Anstalten des Waisenhauses und des Landschulfonds, de gunachft feiner Leitung anvertraut waren und benen a fich, nach herber's zu fruhem Tobe (1808), um fo be ftrebfamer und beharrlicher zuwendete, fo daß er allmat lig anfing, auch in ber Stadt ein gluckliches Leben # führen, wozu fpater die Berbindung mit einer trefflichen Gattin und bas Aufbluben boffnungsvoller Rinder viel beitrug.

Bon feinen Berdienften um die von ihm geleiteten wohlthatigen Unftalten, insbesondere um das nach bes Großherzogs Idee eingerichtete Baifeninftitut, tann ich in meiner amtlichen Stellung und da ich 15 Jahre bindurch mit und neben ihm gearbeitet habe, vielleicht mehr als Undere, befriedigende Rachricht geben. Das weimarifche Baifenhaus nahm bekanntlich im 3. 1715, wo Bergog Bilbelm Ernft ein befonderes Gebaude bazu ftiftete, mit 12 Rintern feinen Anfang. Als 60 Jahre fpater ber jegige Großherzog zur Regierung tam, hatte es fic nur bis zu 30 Rindern erweitert, die von einem Baifenvater und einer Baifenmutter in dem engen Saufe tummerlich verpflegt murden. Der Großherzog, als 20jabriger gurf faste fofort ben Gedanten, das Saus zu vertaufen, bie Baifen an einzelne Familien auf das Cand zu vertheilen und hierdurch eine gefundere, wohlfeilere und in je ber binficht zwedmaßigere Baifenerziehung berguftellen. Mm 1. April 1784 verließen die Rinder, 37 an der Babl, ibre bumpfe Bohnung, fich theils bier, theils auf bem Bande in Privatpflege gerftreuend. Der veremigte Dr.

Gunther, damals Collaborator in Weimar und Jenge dieser Scene, erzählt irgendwo \*), wie rührend es für ihn ges wesen sen, die Mütter ihre Kinder zurückempfangen, sie mit Frendenthränen an ihr Derz drücken und mit ihnen heimwärts eilen zu sehen. Er ahnete damals nicht, daß diese Rührung, die er empfand, ihm selbst die spätere engste Verbindung mit der neuen sürstlichen Anstalt vars bedeutete. Nachdem der Oberconssistorialtath Schulze das Institut in seiner neuen Einrichtung die 1790, der Oberschnstitut in seiner neuen Einrichtung die 1790, der Oberschnstitut zu feiner neuen Statie, zählte es 130 Waisen, als Dr. Gunther die Leiztung desselben übernahm. In den seitdem versiossenen 25 Jahren ist die Zahl der Jöglinge die 447 gestiegen. Dies allein genügt, das Berdienst des thätigen Mannes

au beurfunden.

Bon der Schlacht bei Jena bis nach der Schlacht bei Leipzig zeigte fich bas Wohlthatige bes Inftitute, wie feine Rothwenbigfeit, am beutlichften. Durch ben Krieg und feine Folgen mehrte fich bie Bahl ber Bittwen und Baifen. Die Betriebfamteit des Borftebers der Baifene anftalt, die jest jugleich als Rettungsanftalt fich woble thatig erwies, muchs jedoch mit dem fteigenden Bedurfs nis, ja fie fand fich burch ben Banbeszuwachs im 3. 1815 fo wenig erfcopft, daß fie vielmehr burch Begunftigung fogenannter Orte = Baifeninftitute fogar noch auf neue Mittel fann, fich thatig zu zeigen. Da namlich nicht fammtliche vorhandene Baifen in bas Sauptinftitut aufe genommen werden tonnten, fo ift es feit 1816 burch Bermittelung ber Ortspfarrer an mehreren Orten babin ges Dieben, bag biefe vorerft noch gurudgebliebenen Baifen, bis zu ihrer Aufnahme in bas pauptinftitut, burch orte liche Bohlthatigkeit ber Gemeinden ober einzelner Drtes bewohner einstweilen unterflust und dafür verpflegt wers Den, wobei der Pfarrer Aufficht führt, daß fie geborige Pflege und Erziehung genießen und die Schule ordentlich befuchen. Dergleichen ortliche Baifeninftitute befanden fich an Ende des vorigen Jahres in 26 Orten, und ums faßten 56 Boglinge. Die Ruslichteit Diefer Reben : Ber: vilegungsanftalt wurde im 3. 1817 vom Candtage ausdrucks lich anerkannt.

Die Waisenverpflegung endet in der Regel, wenn die Kinder confirmirt find. Die dasige Waisenanstalt debut

<sup>&</sup>quot;) In feiner jum Regierungsjubilaum bes Großherzogs erfchies nenen Schrift: Die Waffen im Großherzogthum Sachfen Weis mar. Weimar, Lanbes-Induftriecomptoir, 1826. G. 67. in b. Note.

R. Retrolog. 4r Jahrg.

jedoch ihre Fürsorge und Bemühung noch über diesen Zeitpunkt hinand, und bleibt den Zöglingen meist auch dann
noch nahe, wenn sie das Tustitut verlassen meist auch dann
noch nahe, wenn sie das Tustitut verlassen meist auch dann
noch nahe, wenn sie das Tustitut verlassen, als Lehr
tinge, als Gesellen, als dienende Knechte und Mägde noch
fortwährend einige Unterstüßung aus der Kasse. So erweis't sich das Waiseninstitut zugleich als fortgeseste
Unterstüßungs. Beaufsichtigungs: und Versorgungsanstalt,
und am Schlusse des vorigen Jahres waren es 150 solcher schen aus der Unstalt Entlassener, mit welchm sie
gleichwohl sortwährend in wohlthätiger Beziehung fand,
so daß die Gesammtzahl aller von ihrer Fürsorge umfaß-

ten Individuen auf 653 flieg.

Es ist für sich klar, daß ein solches Werk, soll es tücktig von Statten geben, keine geringe Aufgade ist. Das große Detail der Berwaltung, die vielsache Vereinzelung der Auszahlungen, die stete Sontrole einer so be deutenden Anzahl der verschiedensten Zöglinge, der unum terbrochene Berkehr mit anfragenden, meldenden und die tenden Personen aller Art, nimmt die Zeit und Kraft des Leitenden sehr in Anspruck. Dem Verewigten war jedoch nie wohler, als inmitten seines vielverzweigten Seschäfts. Stets wußte er auch dem Unerfreulichen mit jener Detterkeit und Ruhe zu begegnen, die über dem Ereigusfsschwebt und gleichsam mit ihm seberzt; was ganz eigentzlich den Borzug des guten Geschäftmannes ansmacht. Wenn ja der Augendlick eine Falte auf seine Stirn, rinen Leichten Unmuth in seinen Ton legte, so galt es gewis nur dem krengen Festbalten eines Grundsasse gegen undesschweiten Andringlichkeit, und war dieser Augendlick vorüber, so schward auch der Unmuth und die natürliche Munterteit seiner Stimmung kehrte zuräck.

Allerdings stand bei ihm die Ansicht unwandelbar fest, daß jedes wohlthätige Institut sich genau innerhalb seiner Gränzen halten und nie feine Kräfte überbieten misse, und wenn Einzelne, mit dem Westen einer weithäuftigen Berwaltung minder vertraut, auf ihrem entsernteren Standpunkte dies zuweilen nicht einsahen, so muß man dem Manne, der den Sang der Anstalf, durch Klippen und Ansechtungen hindurch, mit sicherer hand und unverrückt dem Ziele näher führte, ohne sich in fremdartige oder unziemliche Wohlthätigkeiten ableiten zu lassen, nur desto

entichiednere Achtung gollen.

Bwei Abichnitte im Jahre waren bem Beremigten in Bezug auf feine Baifen, befonders wichtig: Die all-

jabrliche Anfnahme ber neuen Baifen und ber Abbrud ber Sahresnachrichten über bas Inftitut. Wenn nach ber Confirmationszeit, zu Oftern und Pfingsten, eine ziemtiche Anzahl von Boglingen, mit Gelb und Rleibungefincen befdentt, aus der Unftalt heraustraten, fo galt es nun, Die Rrafte der Raffe mit ber Menge ber um Mufnahme bittenben neuen Maifen gu vergleichen, Die größere ober geringere Dringlichfeit bes Bedurfniffes abzumagen und ein Bergeichniß ber neu Mufgunehmenben aufzuftellen und bei'm Dberconfiftorium gur Genehmigung eingureichen. Cobald biefe erfolgte, murden bie Bittwen und Borminber von Seiten bes Baifeninftitute burch bie Beiftlichkeit (benn biefe fcbien ibm von ber Sache ber Baifen burch: aus ungertrennlich) fchleunig davon in Renntniß gefest und die Aufnahme felbft, in ben entfernteren Orten burch die Superintenbenten, fur die naberen bier in Beimar von bem Berewigten felbft, mittelft einer firchlichen Reiers lichfeit vollzogen. Es ift befannt, wie an biefer Feiers lichteit feine gange Geele bing und wie er fich burch ben Dant im feuchten Muge ber Mutter und Rinder fur all fein Bemuben reichlich belohnt fühlte. Gben fo betrieb er auch Die Jahresnachrichten über bas Inftitut, Die er jum Reuenjahr vertheilen ließ, als mabre Bewiffensfache. Er hielt bei Unftalten, Die gang ober gum Theil auf of: fentlicher Theilnahme und Wohlthatigfeit bernben, viel von der Deffentlichkeit und meinte, daß fie das Band fen gwischen ber Unftalt und bem Publifum, welches beibe fefter verbinde. Dabei begte er unablaffig die lebergens gung, bag eine Baifenverpflegungsanftalt, wie bie biefige (ich gebranche hier feine eigenen Morte), auf der Biebe ber Pflegeeltern zu bem Pflegefinde und bes Rinbes gu jenen als auf einem unerschutterlichen und ewigen Grunde rube; daß ein unermeglicher Schag von Theilnahme, Boble wollen und Buneigung, ale ein nie verfiegender Quell von Bobltbatigfeit gegen Berlaffene und Rothleidende, im menfchlichen bergen verborgen liege und bag ce nur bars auf ankomme, Die Beifter gu beschworen, Die biefen Schas bemabren. Gin folch' felfenfeftes Bertrauen gu Gott und Menfchen geborte bagu, um eine fo große Ungahl vers maif'ter, oft vermabrlof'ter und verfdmuster, ja gumeilen mit Sautubeln behafteter Rinder, um bas geringe Biebe gelb von 13 Ahrn. jahrlich für Roft und Rleibung, bens noch fo leicht und ficher bei tuchtigen Pflegeeltern untergubringen. Die mar er barüber bange, ba ihm die merte wurdigften Erfahrungen bierin traftigend gur Geite fanber. Eltern, die ihre Kinder durch den Tod verloten hatten, baten oft in demfelben Augenblick um ein Waifenkins, wo er nach einer Mutter oder einem Water für ein
folges umschaute. Undere kamen und erboten sich, Kinder dem das halbe Ziehgeld oder ganz umsonst zu sich zu
nehmen. Je mehr Muhe die neuen Eltern mit dem neuen Kinde hatten, je mehr Ausopferung es ihnen kostete, desto lieber wurde es ihnen, und oft geschab es, daß sie es, auch nach der Consirmation, nicht wieder von sich ließen, sondern es als Kind des Hauses behielten, ja wohl gar es als wirkliches Kind annahmen und ihm späterhin ihr

Bermogen gumenbeten.

neberblidte er nun bas gange Getriebe feines Infli: tute und fand, wie in bem ehemaligen Waifenhaufe von 37 Rindern im Durchfcnittsjahre ein Rind ftarb, mab rend unter feiner Leitung im letten Sabrzebend pon 256 Rinbern auch nur ein Rinb jahrlich mit Tobe abging, wie folglich bie Gefundheit und mit ihr ber geiftige und fitts liche Buftand feiner Baifen allenthalben gebeiblich gut nahm und fie in ben Schulen fast burchgangig ein gutes Bob hatten; fo maren fo augenscheinliche Erfolge ber Pris patmaifenergiebung in Ramilien mobl geeignet, Die Thatigteit bes meufchenfreundlichen Mannes gu belohnen und rege gu erhalten. In ber That blieb biefelbe eine lange Beit benburch ungefchwacht, wenn auch mitunter ein und bas andere torperliche lebelbefinden fich anmelbete. Gein Fürst gab ihm eine Beitlang auf, auch in weltlichen Bermaltungszweigen gu arbeiten. Go mar er eine Beitlang Mitglied ber Polizeibehorbe, Muffeber ber Buchthausans ftalt, der Bagarethverpflegung, Dit: Udminiftrator ber lanbesherrlichen Guter, überall gur Mitwirtung bereit, mo es einem eblen, gemeinnütigen 3wed galt. Roch in neues rer Beit war er fraftig genug, fein geiftliches Umt gu vermalten, jugetheilte Gefchafteinlaufe bei'm Dberconfiftorium gu erledigen, fich ber Freifchule bis gu bem Beit-puntte, wo fie mit ber neuen Burgerichule vereinigt warb, angunehmen, Die Gentral-Baumfchule gu pflegen, für Die Bedurfniffe gering befoldeter Schullebrer burth den Bandfculfonde gu forgen, Driechronifen in's Wert ju richten, eine zwedmäßigere Berwaltung bes Rirdrechnungsmefens vorzubereiten, auf beffere Berforgung ber Pfarr= und Schullehrerwittwen zu benten und noch in ben lesten Wochen feines Lebens beschaftigte ibn bie Doglichfeit, eine Brande verficherungsanftalt fur Geiftliche gu vermitteln. wenige Stunden por feinem Cobe, als feine Sinne fcon

dem Erlöschen nahe waren, unterschrieb er mit unsicherer Sand einen Bericht der Baifenbausdirection an bas Dberconfiferium, womit er das Individualverzeichnis der nach feiner Deinung gur nachftbevorftebenben Baifenaufnahme am meiften geeigneten Rinder gur Genehmigung einreichte. Dies war fein letter Zederzug, das Waifenhaus fein let-

ter Gedante.

So blieb ftets fein Leben vorzugsweise dem Prattifcen gugemendet. Er fchagte Die Biffenfchaft, aber gunachft nur in fofern, als fie dem Leben fich forberlich er-weif't, als fie der Denfcheit nust. Wenn ihm die vielfeitigfte prattifche Thatigteit weniger vergonnte, fich mit gelehrter Theologie gu beschäftigen, fo murde er ihr boch auch nicht untreu, wie die Ditsberausgabe ber Schriften feines Schwiegervaters, des Generalfuperintendenten Loff-Ler zu Gotha, und die ihm durch die Kakultat zu Zena ertheilte theologische Doctormurbe bezeugt, ja manches ernfte und heitere Gefprach über: religiofe Gegenftanbe Des Sages bemahrte fein Fortfcpreiten mit ber Beit.

Am 17. Rov., gegen Abend, ward fein Leichnam uns ter zahlreicher Begleitung von Freunden und Untergebe-nen in dem Erbbegrabniß seiner Zamilie auf dem Sacobs Zirchhof beigefest. Der Oberconfift. Rath Zunkel fprach einige Borte an feiner Gruft. Die Stragen, durch welche ber Bug lging, waren mit einer großen Menfchenmenge bedectt, jum Beweis, daß ein Mann des Bolts zu Grabe getragen ward. Angs darauf, um 3 Uhr Nachmittags, bei dem Tranergottesdienst in der hoffirche, hielt der Generalfup. und Ober-Hofprediger Dr. Rohr bei gedrangtvoller Berfammlung, unter welcher fich viele der oberften Staatsbeamten und edelften Frauen befanden, eine Ge-Dachtnigrede, deren lette Borte auch hier die letten fenn mogen: Seine Werke folgen ihm nach!

Weimar.

Director bes großherzogl. Oberconfiftoriums.

#### Louise Reichardt.

deutsche Runftfangerin und Liebercomponistin in Samburg. geb. - 1778, geft. b. 17. Dov. 1826. ")

Gie war die Tochter des im 3. 1814 verstorbenen berahmten Rapellmeiftere Joh. Friedr. Reichardt in Berlin. Bald nach dem Tode ihres Baters wurde fie von einer der würdigsten Frauen Hamburgs mutterlich aufgenom=

<sup>\*)</sup> Rach der Leipz. Mustkal. Stg., 10. . 1827.

tene Mann, von dem Buther ausspricht, daß feit der Upoftel Zeiten mohl tein folder Lebrer aufgeftanden fey. Seine Schriften maren ihr überaus theuer und nur die

Bibel ging ihr barüber.

Ratürlich war es, daß einem folden Geifte in den Tunften und Wiffenschaften nur das wahrhaft Schöne und Lautere vergnügen konnte. Sie hatte die Bildung unserer Zeit und kannte die Werke unserer Meister ger wohl. Bon allen Meistern ihrer eigenen Kunst hatte sie handel am tiefsten ergriffen, so daß sie ihn undeschreibslich liedte. Das Clement der heitigen, der gestülchen Musik war ihre eigenkliche Sphäre, und ihre Gesühle das für blieden nicht ohne Wirkung auf andere edle Gemäther. Als unermüdlich freundliche Lehrerin verstand sie selbst dürftigen Talenten Muth zu machen und ihre Schülerins ven gewannen bald Bertragen und Liede zu ihr, da sie ihnen in Wahrheit nahe kand und bei aller Ersahrenheit so viel Kindlickeit erhalten hatte.

Ihr Lebenspfad war von jeher dornenvoll gewesen und auch det bitterste Schmerz ihrem herzen nicht fremd geblieben. Als Kind verlor sie die Mutter; die Braut empfängt an dem zur hochzeit bestimmten Tage statt des Ersehuten, eines genialen jungen Malers, der aus Iten zurücksommen sollte, die Nachricht von des Geliebten Sode; ihrer Schönheit beraubten sie die Blattern; spaterhin verliert sie noch ihre schönkeit war schrecklich zerrüttet, so daß sie in den Lesten sechzen Zabren fast ieden Tage

Leidend verlebte.

Ihr unvermutheter Tod machte die stille Achtung und Liebe offenbar, die sie so sehr verdiente. Biele ihrer Schülerinnen und Freunde sangen, um sie zu ehren, mit unverkennbarer Betrühnis an ihrem Sarge in der St.-Iohannistirche einige von ihr selbst componirte herrliche Chorale, die sich wörtlich auf diese ernste Feier bezogen und ein würdiger Geistlicher sprach kräftige Worte des Arostes an ihrem Grabe.

Was C. A. als Meisterin des Gesanges geleistet, was sie ihrer großartigen Anlage zusolge Außerordents liches hatte hervordringen können, wurde am besten ein edler Kunstgenosse darstellen, der mit ihr in Hamburg für eine wurdige Feier der Musik, zumal der höhern, der geistlichen, so uneigennüsig und mit so gutem Ersolge bemüht war.

## \* 256. Ferbinand v. Bothmer,

Dberhauptmann ju Stolzenau. geb. - 1757, geft. b. 19. Rov. 1826.

Die Familie von Bothmer, war, wie aus Pfeffingers Brauns fcmeig : Buneburgifcher Siftorie Ih. II. G. 975 u. folg. erhellet, fcon im 12. Jabhunderte im Sannoverichen berahmt und ber geheime Math hans Caspar Freiherr von Bothmer murbe ben 14. November. 1713 vom Raifer mit feinen brei Brudern, Friedrich Johann, Julius Muguft und Lubolph Chriftian in ben Grafenftand erho= ben, babei aber die Hebereintunft getroffen , bag unt ber Erftgeborne bas graffiche Prabicat fuhren bie ubris gen Rachgebornen und Agnaten aber in bem freiberrlichen Stande verbleiben follten. Mus diefer angefebenen Ramis lie ftammte Ferdinand von Bothmer ab und murbe feis nem Bater Georg Chriftian von Bothmer, Schafrath u. Dofrichter gu Bennemublen bei Biffenborf im Furften= thun Lineburg im Jahre 1757 geboren. Bon Sauslehs. rern und auf Schulen vorbereitet gog er 1779 auf Die Universitat gu Gottingen und nachdem er im Dec. 1781 gu hannover examinirt worden mar, tam er als Mubitor gu Dem Amte Lauenau im Ralenbergifchen, im 3. 1785 ale Gu= pernumerar: Droft bei dem Umte Rienburg, Darauf wurde er im 3. 1789 gum wirflichen Droften in Diepholy beforbert, ale folder 1795 nach Stolzenau in ber Braffchaft Boya berfest und im 3. 1814 jum Dberhauptmann ernannt, ale folder farb er im 69. Lebensjahre. Gine turge Beit war er gugleich Uffeffor bei dem Sofgerichte au Belle, welche Stelle er aber nach Berlauf einiger Sabre wegen überhaufter Dienftgefchafte wieber aufgab. Motermund.

## \* 257. herrmann Bacharias Sahn,

Doctor b. Theologie, General-Superintenbent u. erfter Confiftorial-

geb. b. 18. Mug. 1768, geft. b. 22. Nov. 1826.

Er ward zu Schneeberg geboren, ein Enfel des zu Dresben im 3. 1726 ermorbeten Diakon. M. Gottl. herm. hahn und Sohn vom M. 3. Gottl. herrm. hahn, Oberprediger in Schneeberg, ben er frühzeitig verlor. Bon Privatlehrern und in der Schule feiner Baterstadt unterrichtet, bezog er 1785 die Leipziger Pochschule, wo er 1790 Magister u. Mitglied einiger Prediger z Gesellschaften ward. Im I. 1791 ward er zum Ketecheten an der Peterskirche und 1798

sum Sonnabendsprediger an ber Nitolaitirche bafelbft ernannt. Im 3. 1800 ward er als Diakonus nach Schnees berg befordert und im 3. 1804 darauf als General. Gus perintendent und Confiftorial = Affeffor nach Gera berufen. Die theologische Doctorwurde erhielt er im 3. 1817 bei Gelegenheit des Reformations : Zubilaums. Er war ein in feinem Wirkungstreise raftlos thatiger Mann, boch= verdient durch viele nusliche Unftalten für Bildung und Beredelung der niedern Boltsclaffen vorzüglich durch Uns Tegung und Erhaltung zwedmäßiger Armenschulen, welde feiner Ginfict u. Gewissenhaftigeeit sowohl Schneeberg als besonders auch Gera verdantt. Seine Schriften find außer mehreren einzelnen Predigten und Gelegenheiteres ben folgende: Schneeberger Gefangbuch, ebb. 1800 -Beitrage gur Beforderung einer vernunftigen Afcetif und überhaupt zur Bervolltommnung ber öffentlichen Gottes. verehrungen, ebb. 1804. - Lebensregeln f. Confirmanden, ebb. 1804. - Des Feindes Sturg, b. Deutschen Mufschwung. Bortrage über die feit dem Wiener Congreg bis gur abers maligen Entthronung Napoleons erfolgten großen Ereigniffe, Monneb. 1816. - Doc auf die hohe deutsche Bundesverfammlung, ebd. 1817. - Ueberdieß bat er zu Boffler's Drediger=Journal (nicht aber zu Ammon's Magazin für christl. Prediger, in welcher hinficht er mit dem Superintenbenten Joh. Zakob hahn in Bleicherode verwechselt worden ift) einige Beitrage, fo wie zum neuen Gerger Gefangbuche (1822) einige Webete geliefert.

> 258. Georg Abraham Gabain, Kaufmann und Seidenwaarenfabrikant in Berlin. geb. d. 19. Marz 1768, gest. d. 22. Nov. 1825.

Er war geboren zu Halberstadt, wo sein Bater, den er früh verlor, Kausmann war. Nachdem er die erforderliche Schulbildung erhalten und die Lehrjahre in der Handlung Focke u. Gleim zu Magdeburg überstanden hatte, kam Gabain 20 I. alt (1783) nach Berlin, wo er in der Seidenhandlung und Fabrik Blanc u. Comp. eine Anstellung fand, die er bis 1789 behielt. In diesem Jahre legte er eine eigene Seiden-Fabrik an, die namliche, welche noch jest bestehet. Zwei Jahre später heirathete er seine ihn überledende Wittwe, eine geb. Gropius.

Gabain befaß, ale er fich etablirte, faft gar teine eiges nen Mittel. Er ersette aber diefen Mangel durch Bers

<sup>\*)</sup> Daube u. Speneriche Beitung, 1827. Ro. 299.

ftand, unermublichen Fleiß, Ordnungsliebe und eine Rechtlichkeit, bie fode Probe bestand. Bei diesen Sigenschaften, beren Werth die sittliche Reinheit seines Lebenswandels, Anspruchlosigkeit und Genügsamkeit erhöheten, konnte ihm bas Bertrauen ber handelswelt nicht lange fehlen.

Da es ihm nun auch mit der Zeit gelang, feinen Kabrikaten durch geschmackvolle Erfindung und technische Bollendung die Gunft des Publikums zu erwerben, so hatte er die Freude, seine im Entstehen so kleine Unlage zu einer blühenden Fadrik gedeiben zu sehen und darin einer Zahl seiner Mithurger Beschäftigung und Unterhalt zu

gewähren.

Der Ruf der Tüchtigkeit, den seine Waaren sich erwarben, that ihm ganz besonders wohl. Nichts hatte ihn bewegen können se die Güte seiner Fabrikate zu vermindern. Er sparte vielmehr weder Mühe noch Kosten, den selben eine immer höhere Bollendung zu geben. So war es G., welcher die Nachersindung der Jacquardischen Werbesserungen vorzüglich begünstigte und er war, so viel wir wissen, auch in Preußen der Erste, welcher davon Gebrauch machen ließ. Dicht minder eiszig war er bemüht, durch tunstreiche Arbeiten, die wir mehrmals ausgestellt sahen, die technsche Ferrigkeit seiner Arbeiter immer mehr auszubilden. Auch gingen, als Früchte unausgeseister Werstuche, aus seiner Fabrik mancherlei neue Gegenstände bervor, welche von Geschmack und Erstudung zeugten.

Ourch dieses ausdauernde Streben nach Berbesserung trug der Berstorbene wesentlich dazu bei, die Seidenwitzkerei in Berlin auf die Höhe der technischen Ausdildung zu erheben, worauf wir sie jeht erdlicken. Seine gewerblichen Berdieuste blieben aber auch nicht ohne ehrende Anerkennung, denn 1822 ward ihm die goldne Preisme-

baille für Gewerbfleiß zuerkannt.

Allein auch außer dem Kreise feiner industriellen Wirksamkeit fand G. Gelegenheit, dem Gemeinwesen und Manchem seiner Mitburger, zum Theil unter schwierigen Berhältnissen nücklich zu werden. so wie er benn auch der Korporation der Raufmannschaft, die ihn zu einem ihrer Aetteften erwählte, nügliche Dienste zu leisten, möglichst beflissen war.

Sein wohlwollendes herz gewann ihm die gartlichste Liebe feiner Angehörigen, auch blieb die trene Anbanglichteit die er Freunden bewies, nicht ohne warme Er-

wiederung.

Die Theilnahme feiner Mitburger und gablreiche

Frennde begleiteten ihn zur Gruft. Ehre feinem Anden-Leu und Friede feiner Afche!

\* 259. Thomas Brunnemann, Eicentiat beiber Rechte und Senator zu hamburg. geb. b. 2. Aug. 1749, geft. b. 24. Nov. 1826.

Er war zu hamburg geboren, von wo aus er nach ges boriger Borbereitung auf ben Bilbungsanftalten bafelbit feit Oftern 1770 die Universitat Gottingen besuchte und fich unter ben Aufpicien Georg budw. Bohmer's, Putter's u. A. bem Studium ber Rechte wibmete. Im S. 1778 ging er nach Wetlar, um nach damaliger Sitte ben Reichs-kammergerichts-Prozeß zu boren. Nachdem er am 21. April 1774 gu Gottingen offentlich Disputirt und promovirt, tehrte er nach hamburg gum prattifchen Leben gurud. Er war als Advotat gefucht und geachtet, wie er benn auch die nach bamaliger Einrichtung bamit verträgliche Auszeichnung genoß, in den achtziger Jahren Diglied bes Riedergerichts zu werben. Am 29. Juli 1795 ward er jum Rathmann ber Stadt ermablt und hat in einer langen Reihe von Jahren burch feine tuchtigen Rechts: tenntniffe, die er auf Atademien eingesammelt, und feine ausgebreitete Erfahrung vielfach genügt. Bei dem hoben Alter, bas er erreichte (er warb 77 Sabr alt), tonnte es nicht fehlen, bag feinen Billen in ben legten Jahren bie abnehmende phofifche Rraft labmte. Er hinterlaßt zwar ber Rachwelt nicht einen Ramen, ber in ber Literatus glangt, wie die feiner Borfahren Joh. und Jacob Bruns nemann, und bann oft burch Polemit manche Rebelfteden tragt, aber er hat in feinem wichtigen Umte und in alten Gefchaftszweigen, gu welchen daffelbe ibn berief, fo wacker gearbeitet, daß es wohl ben oft zweibeutigen Werth des literarischen Nachruhms auswiegt. Er war viermal verheirathet, feine vierte Gattin mit Rindern und Enteln überlebte ihn und weiht ihm Thräpen dankbarer Erinnerung. Ð.

260. Georg Lubwig Stecher, beiber Rechte Doctor und refignirter Stadtschultheis zu Biberach. geb. d. 2. Januar 1760, gest. d. 28, Nov. 1826.\*)

Er wurde in Biberach geboren, wo fein Bater Georg Friedr. Stecher Stadtgerichtsaffeffor, Conditor und Spez cereibandler war. Rur in den dafigen Schulen erhielt

<sup>\*)</sup> Rationalgeitung 1897. Wr. 19.

er feine Borbilbung und widmete fich bann, nachbem er durch Privatstunden und Privatfleiß für die Universität sich tuchtig gemacht hatte, von 1778 bis 1782 dem Stus dium der Rechte in Aubingen. Im 3. 1783 wurde er, nachdem er vorher eine Differtation (de non attendenda votorum pluralitate in imperio R. Germanico et liberis civitatibus mixtis) gefchrieben und pro gradu bisputirt hatte, jum Stadtammann in feiner Baterftadt ernannt. 1791 wurde er Senator und Kriegekaffirer und im folgenden Jahre Rangleiverwalter, bis ihm den 26. Dars 1795 bas evangelifche Burgermeifteramt übertragen murbe. Bei ber burch bie Beit berbeigeführten Beranberung ets hielt er unter ber babifchen Regierung einen Ruf als Sof: und Juftigrath nach Raftadt, deffen Aunahme er fich aber aus Anhanglichteit an feine Baterftadt verbat. Much unter ber murtembergifchen Regierung (feit b. Octbr. 1806) wußte man die Berdienfte bes Berewigten bobern Orts au ichaben; er betleibete verschiedene Memter und endlich 1819 bas Stadtfdultheißenamt, welches er aber 1824 mes gen feines vorgerudten Alters und feiner Rranklichkeit freiwillig niederlegte und fich blos feine Stelle im Stadt= rath vorbebielt.

Bas ibn vorzüglich tüchtig machte in dem Kreise feiner Wirkfamteit, war fein theilnehmender Gifer für Alles, was bas Botl ber Stadt betraf, in welcher er geboren war, von beren Berhaltniffen, von ben frubeffen Beiten ber, et die genauefte Renntnig befag, und feine uns ermubliche Thatigteit, welche mit ber ftrengften Dunftlichkeit verbunden war, nicht blos, was ihm zunächst als Pflicht oblag, fondern überhaupt, mas zum allgemeinen Beften biente, bielt er fur feine Pflicht, fern von jener fo haufigen Engherzigkeit, welche nur fur fich allein beforgt ift. Dies zeigte er besonders in der friegbewegten Beit, mabrend feines Burgermeifteramtes; Dies Durch feis nen Gifer in der Bermaltung der verschiedenen Stellen, benen er nachher vorstand; dies durch die trene Führung der Wittmen: und Waifen: und der Spartaffe fur arme Dienftboten. Boblthatig noch fur die fpateren Gefchlechs ter ift bie fcone Musfuhrung bes Plans gur Benutung bes Gemeindelandes (Rat. 3tg. 1796, G. 396 u. f.), well ches vor einigen Sahrzehnten noch unbebaut ba lag und jest wefentlichen Rugen barbietet, auch zur Berichone= rung der Umgebungen von Biberach wesentlich beiträgt; eines Plans, welchen er gemeinschaftlich mit bem damas ligen Stadtschreiber Lieb, jegigen quiesc, D. Amterichter,

faßte, und burch ben er vorzäglich ben Obstbau in dasiger Gegend vermehrte, für welchen er überhaupt große Liebhaberei hatte.

Er war ein Freund des Lichts. Als folcher zeigte er fich durch die Stiftung von Lesegesellschaften (Nat. Btg. 1796, &. 898.) befonbers aber burch ben eifrigen Intheil, welchen er an der Abfaffung bes gewiß vorzüglichen neuen Biberacher Gefangbuchs bat, bas im 3. 1802 beraustam (Rat. 3tg. 1802, S. 122 u. f.), wodurch er fich allein fcon dauernden Dant berer erworben bat, welche Diefes Buch tennen und gebrauchen. Als folder geigte er fich aber auch bem, ber feine Privatbeschaftigungen Zannte, benen er fich neben feinem offentlichen Birten mit Liebe hingab. Ihn belebte ein reger Sinn für Kunft und Wiffenschaft, wie feine nachgetaffene Rupferstichfammlung und Bibliothet zeigt, in welcher fehr fchagbare Berte, wie man fie nicht bei einem Privatmanne fuchen wurde, fich finden. Befonders aber waren es jene Lich-ter bes himmels, welche vor Allem feine Aufmerkfamteit auf fich zogen und beren genauere Renntniß ein Saupt: Wegenstand feines Strebens war. 3m 3. 1825 wurde er Mitalied des landwirthschaftlichen Bereins in Rotenbura am Rectar.

Je geräufchlofer übrigens und uneigennüßiger bie Thatigkeit dieses Mannes war, besto größeren Werth erbalt dieselbe in den Augen derer, welche nicht blos auf das Aeußere, sondern vornehmlich auf das Innere der Handlungsweise der Menschen sehen.

### 261. Carl August Wilhelm Berends,

Doctor d. Medicin, tonigl. Geb. Medicinalrath, orbentl. Professor b. Deilkunde an b. Universitat zu Berlin. Director b. akadem. Klinik u. d. wiffenschäftl. Deputation für b. Medicinalwesen im tonigl. Ministerium b. geistlichen, Unterrichtes u. Medicinal Ansgelegenheiten, Ritter b. rothen Abletorbens 8. Classe.

geb. ben 19. April 1754, geft. ben 1. Dec. 1826. \*)

Dieser als Cehrer der Arzueikunde wie als praktischer Arzt mit gleichem Ruhme bekannte und ausgezeichnete Mann war zu Anclam geboren, begründete seine arziliche Bildung theils auf der Universität zu Frankfyrt a. d. D., theils auf der zu Wien, erhielt 1780 auf erfterer die medicinische Doctorwürde, zu der er sich bald darauf auch den philosophischen Doctorhut erward. In beiden Fakul-

<sup>\*)</sup> Nach dem Auffat über ihn in der haube u. Spenerichen Berliner Beitung v. 1826. Rr. 285.

taten lehrte er baselbst als Privatdocent bis 3. I. 1788, wo er zum ordentlichen Professor dieser Unwersität ernannt wurde. Früher, im I. 1786, war er schon als Kreisphysikus des Lebuser Kreises angestellt worden. Im I. 1811 begleitete er die nach Breslau verlegte Universität und blieb daselbst als ordentlicher Professor der Mesdiein und Director der Klinik bis zum I. 1815, wo er in benselben Berhältnissen an der Universität zu Berlin

angeftellt warb.

Wenn es gewiß ift, daß allein die Erinnerung an das Gute, das wir hier siffeteen, uns ein bleibendes Denkmal in den Herzen unserer Mitmenschen zu begründen vermag, so muß das Andenken des hingeschiedenen noch lange, besonders bei denen leben, denen er durch seine Wissenschaft die unschädbare Wohlthat der Gesundheit verschafft oder erhalten hat. Sein Einsluß, der sich durch treffliche Schüler verpflanzt hat, wird durch diese über sein Grad hinans verbreitet werden. — Die Wildungsperiode des verewigten B. fällt in die Zeit, wo des großen Friedrich unsterlicher Genüs wohlthuend und kräftigend auf die Entwickelung zwückwirken mußte. Daher sene hohe classische Bildung, welche unter der Leitung eines hell leuchtenden Berkandes sein Wesen durchtrang und das tiese Gefühl sin Rechtlichkeit, welches aus angedor-

ner Bergensgute fich entfaltete.

Die Burbe bes Mannes tann nicht leicht in größerer Meinheit hervortreten, ale es in feiner Perfonlichfeit ber Fall war. Gein ganges Wefen war von bem Geifte jener unfterblichen und ewigen Philosophie erfullt, welche teis ner Schule und feinem Gufteme angehort, Die aber gu: nachft in ber That fich wieder fpiegelt und Gebanten wie Sandlungen fo mit einander verenupft, daß beides wie aus einem Buffe gufammengefügt erfcheint. Daber jene Stepfis, welche fich gu vermehren fchien, je reiner ber innere wiffenschaftliche Gehalt anwuchs, je mehr die Falle der Erfahrungen fich erweiterte; baber jene Festigkeit des Urtheils, Die fich auf Gichtung bes Borbanbenen und Gelbftburchdachten grundete. Bas er fagte und fcbrieb, ging mit bem Stempel ber Bahrheit tief burchdacht aus feiner Geele hervor. Der bem mahren Forfcher eigens thumliche Ernft greift burch fein ganges Leben binburch, und wie berfelbe in ben edlen imponirenden Bugen bes Singefchiebenen außerlich fich offenbarte, fo pragte er feis nem Befen bie große Deigung gur Ginfamteit auf. Die Anforderungen an Andere maren ftreng, aber gerecht und

nachlichtsvoll, fo lange bas Babrheitsgefühl, welches feinen Grundcharafter bilbete, nicht verlegt worten mar. Manchem ift er vielleicht fchroff erschienen, aber Alle, die ihn genauer tannten, mogen bezeugen, wie entfernt fein meiches Gemuth von jeder Barte mar. Geine Boblthas tigteit tannte teine Grangen, und wie fie am liebsten im Berborgenen thatig wirtte, fo ftrebte fie befonders gemeinnugig fur bas Bohl bes Ctaates fich gu geigen. Seinem Konige innig ergeben und ber treueste Cobn feines Baterlandes, war er Rosmopolit in der bowiten Bebeutung und von mabrer humanitat burchbrungen, manb er die Gefühle bes Menfchen mit benen bes Staatsburgers gum fconften Kranze gufammen. Ueber feine Ber-bienfte als Argt fpricht laut genug bas Bob ber Taufenbe von ihm Gebeilten und Taufende von Schulern tragen feine Erfahrungen auf die Dit: und Rachwelt über. Die mals hat er einem Syfteme ausschließend gehuldigt, ob= wohl unverkehnbar bas Streben nach Einheit, welches feinem philosophischen Beifte unentbehrlich mar, immer und unausgefest barnach rang, der Mannigfaltigfeit der Erfcheinungen unumftofliche ficher leitenbe Prinzipien gu gewinnen, verzichtete aber babei ganglich auf jebe, bie Forschung todtende dogmatische Anficht. Benige mochten ibn als klinischen Behrer übertreffen, vielleicht Reiner in dem Gifer ibm aleichkommen, mit welchem er feinen aro-Ben Beruf auszufullen bemuht war. Bum Bebrer hatte er von Ratur bie bobere Beibe empfangen. Durchdrun: gen von bem hoben Ernfte Diefes Behrers, mußten feine Schuler ihn bewundern und ju ihm fich bingezogen fub-Ien, wenn fie auf bem Wege mubfamer Beobachtungen aur flaren Ertenntniß durch ibn, der jeder Sopothefe feind, allen theoretischen Betrug aus den Bergen feiner Buborer Bu vertilgen fich angelegen fenn ließ, geleitet worben was ren. Das wiffensthaftliche Leben war fo innig mit fetnem gangen Dafeyn verfchmolgen, daß jebe Berlesung bes erftern, jede Seichtheit und Dberflachlichteit ibn tief gu Franken vermochte. Das vollkommene Bertrauen und Die Achtung, durch welche fein bober Borgefester ibn forts wabrend beebrte, burgt fur den Fleiß und die Zrene, mit welcher er als Director die Medicinal . Angelegenheiten verwaltet. pat B. auch teine großen Berte ichriftlich binterlaffen, fo wird boch fein Geift in Allen, die eines folden Meifters wurdig gewesen find, in Wort und Abat auf's Reue erblüben. — Erschienen von ibm find folgende Schriften:

1

\* 262. Aloys Baffelet Graf von Larofée,

seil. baier. Kammerherr, Ober=Appellations:Gerichts : Prafibent wirdt. Staatsrath zu Munchen , Ritter u. Großtrenz d. Cimberdienst:Ordens d. baier. Krone.

geb. b. 5. Dai 1747, geft. b. 6. Dec. 1826.

Mit aller Bahrheitsliebe durfen wir zu den edelsten genschen und verdienstvollsten Staatsdienern dieses Beitselters den verstorbenen Grafen von Laroses zählen.

Er war zu Munchen geboren, und taum in die Inglingsfahre übergetreten, vertrauten feine Eltern einem verdienstvollen Geistlichen die Sorge seiner ersten Erziehung an. Unter seiner Leitung besuchte der hoffnungsvolle Jüngling die offentlichen Schulen mit ganz besonderer Auszeichnung. Ihm wurden jene Grundfage von Beligion und Moralität und nur solche eingeprägt, welche dem rechtlichen Manne, ohne ihn zum Betbruder herabzusehen, die erhabensten und sichersten Begleiter sind.

So unterrichtet besuchte er die hohe Schule zu Burzturg und Ingolstatt, wo er sich die zum Staatsdienst vorbereitenden Kenntnisse sammelte. Was aber noch mehr zu seiner hohen Ausbildung beitrug, war, daß ihn sein Saster, General in baier. Diensten, auf Reisen schiette, was damals noch selten geschah. So lernte er holland, die Rieberlande und Frankreich kennen und konnte unter Anweisung seines würdigen Führers sich überall das Rüslichste aneignen. Mit den hoffnungsvollken Erwartungen ausgeschmuckt, kam er in seine Baterstadt zurück und wurde 1767 hofrath. Früher begeguete ihm auf dem Landgut seines Baters ein großes Unglud: ein trauriger Zufall auf der Jagd raubte ihm das eine Auge und die schwerzelichten heilversuche vermochten nicht, die Sehtraft des seisen wieder herzustellen. — Im I. 1782 wurde er Res visions: oder Appellations-Gerichtsrath; 1790 Director dieses Collegiums, wo er spater den Titel Präfibent erz hielt und im I. 1808 Ritter und Erostreuz des Civilo verdienstordens der daier. Arone, darauf 1817 wirklicher Staatstrath im außerordentl. Dienste.

Schon in seiner ersten Dienst. Epoche vermählte er sich mit einer eben so schönen als geistreichen Dame, Thezrese Gräfin von Morawisty, und erzeugte mit ihr mehrere Kinder, wovon jedoch nur am Leben blieben: Desisder, k. Kämmerer, — Kaver, k. Kämmerer u. Oberst; — Agnes, jängst gestorben, war mit dem Präsidenten des Appellationsgerichts in Bamberg, Grasen von Lamberg, vermählt. — Iosephine, vermählt mit dem Staatsrath von Hanges.

Einige Zahre hindurch, zwar nicht mit Nahrungsforgen tampfend, aber boch vom leberfluß weit entfernt. verfagten fich Die liebevollen Eltern manchen Bunfch, um ihren Rindern einen ihrem Stande geziemenden Unters. richt und ben unentbehrlichen Beltton zu ertheilen: boch wohl vermeibend, ihnen bie große Welt von einez blendenden und lockenden Seite Darzuftellen, machte fie ber philosophische Bater febr bald mit allen Gefahren und Mangeln berfelben befannt. Er lehrte fie ben Abel ibres Standes burch ben Abel ihrer Geele erhoben und wurde ihnen in reiferen Jahren eben fo Freund - als Durch feines Baters Zod bekam der Singefchies Dene ein anfehnliches Bermogen, welches er forgfam ver= waltete, und anftatt in feinem Dauswefen uppigen Prunt einzuführen, bas Entbehrliche Davon theils zu ABobithas ten, theils auf Die fconen Biffenfchaften verwendete, Denen er fich mit vieler Liebe widmete, wie benn auch feine binterlaffene Bibliothet in Danden unter bie porguglichften Privatfammlungen Diefer Art gehort. Denn ob er gleich durch fruberes mehrjahriges Forfchen, burd Studium der vorzuglichften Berte und durch vielfaltige Lebenberfahrungen feine guten Grundfage befeftigt batte und ftreng an ihnen hielt, fo wies er boch auch bie fpas tern Erfcheinungen in Der Literatur nicht von fich, fon= bern feste fich in ben Befig ber neuften Berte und las und prufte auch folche, welche von dem geregelten Pfade ber Poralitat abweiden und ladite über manche ercentrifde Ibeen, woruber fo viele finftere und marrifde

Ropfe feiner Beit fich tobtargern wollten.

So war auch besonders in den frühern Jahren fein Baus jedem Fremden, jedem Gelehrten offen, und mehrere Reisebeschreibungen ruhmen Die dafelbit genoffene Gaftfreundschaft und erwähnen mit dantbarer Anertennung derfelben der vielen im Kreife des fo biebern und gelehrten Sauswirthes und ber fo iconen und geiftreichen Grafin gemachten intereffanten Bekanntichaften mit ausgezeichneten Dannern. Sinfichtlich der Biffenfcaften hatte er noch besonders das Berdienft, bag er als Mitglied der Atademie der Wiffenfchaften in Munchen (feit 1772) flets thatigen Antheil baran nahm und fpater als Director Der belletriftifchen Glaffe burch eine nachfichts polle Genfur Die literarifche Freiheit begunftigte, mie aud befonders den Gefdmack an deutschen Glaffitern wedte. Uebrigens war fein haus auch immer eine Buffucht ber Dit ansehnlichen Summen half er Bedrangten, Roth. obicion feine Gute febr oft gemisbraucht murbe. lag taglich eine bestimmte Gumme gu Almofen auf fet nem Tifche, und fo brangte fich alles an ibn, da fein Sinn fur Boblthun die Armuth nicht vergebens ten ließ.

Mis Gefchaftes und Juftigmann tonnte er in Unfes bung feiner ftrengen Unpartheilichfeit, Rechtlichfeit und Dunttlichkeit, wie feines eifernen Fleifes gum vorzuglichften Dufter bienen; und Diefelben Borguge bezeichneten ibn auch ale Prafident bes oberften Juftig. Collegiums. Darüber berrichte nur eine Stimme; Denn wie auf ber Goldwage ward alles abgewogen, was g. B. bei ber Uttenvertheilung Die unpartheiliche Juftig beforbern tonnte, und mas fur Die Rraft und Berhaltniffe ber Referenten am gutraglichften war. Die mit eigener fraftiger band und unermudetem Bleife bis faft gu jeinem Zobe geführe ten Drafibialprototolle find bleibende Dentmale von der fels tenften Dronung, Genauigfeit u. bem gewiffenhaften Rechts: eifer. Diefe rubmlichen Gigenschaften bewies er auch bei bem fo verwickelten Donaumoor: Progeffen, wo er gum Borftand der damals angeordneten Dongymoor = Ruitne Commiffion ernannt war und bei allen Partheien bis

vollfte Bufriedenheit fich zu verschaffen wußte.

Sein ganges Leben war ein unermudetes Arbeiten und Streben gum Befferwerben, und felbft als er im 40jabrigen Dienftalter fich befand, wallte er boch von ber ibm augestandenen progmatifchen Befugnis, fich mit bet ganzen Besoldung zurudzuziehen, keinen Gebrauch machen. So erreichte er das Jubilaum seines Staatsdienstes, wie auch das seines glücklichen Schestandes. Bei Gelegenheit des ersteren ließ ihm der höchtselige König Max Josaph durch den Justizminister eine prächtige goldene mit Soslitärbrillianten reichbesetzte Dose mit solgendem Hande

fdreiben überreichen :

"Mein lieber Oberappellations : Gerichts Prasident, Graf von Larose! Es gereicht Mir zum Bergnügen, Ihnen an dem Tage, wo Sie mit dem lohnenden Bewüßtegun, nur Gutes gegründet und bemirkt zu haben, sunftseyn, nur Gutes gegründet und bemirkt zu haben, sunfzig, mit treuer Anhanglicheit an Kurt und Baterland, verledte Dienstigung Ihrer ausgezeichneten Berdienste und Meiner besondern duld zu geden. Empfangen Sie zum Andenken und als Beweis, daß Ich den biedern, die allgemeine Achtung mit vollem Rechte sich erworben habenden Justiz-Mann und einen Mir und Meinem königt. Dause ergedenen Staatsdiener in Ihnen wahrbast ehre, Mein auf dieser Dose gesastes Bildniß mit dem Bunssche, daß die gütige Borsehung Sie, Mein lieber Oberappellations-Gerichts-Präsident, Graf von Larose, noch viele Jahre zum Besten des Staatsdienstes und zum Ruhme der Justiz-Berwaltung Meines Neiches erhalten möge."

Munchen, den 19. October :1817.

Mar Joseph.
Mur dann, als einige Jahre darauf die Kräfte zu merklich nachließen, bat er um den Anhestand, und, letzder! genoß er nicht lange mehr diese ersehnte Ruhe im Kreise seiner Familie; denn dieser Ruhe folgte dald—eine ewige Ruhe — unser Aller Erbtheil. Ohne eine eizgentliche Krankseit und ohne Leiden, sa bei ganz hellem Berstande, sank er auf einmal im din- und dergehen auf feinem Zimmer in die Arme seines Bedienten und — war todt. — Geine so dohe Gerechtigkeitsliebe ausgerte sich auch bei Entschein geines lesten Willens. Er widerskand saft sedem Neize von Errichtung eines Majorats oder Fideicommisses und Testaments, stets erwiedernd: "Kestamente bringen nur Prozesse in die Familie; meine Linder umfasse ich mit gleicher Liebe."

Go enbete er fein herrliches Leben im 80. Sahre feis Alters gur größten Betrubniß feiner gamilie, feiner

Freunde und Aller, Die ihn tannten.

Bittere Afranen weinten viele Arme an dem Grabe

ihres milben Wohlthaters. — Bafern verlor an ihm einen Mann, für ben das allgemeine Zeugniß besteht, daß er ber ebelste Mensch, ber zartlichfte Gatte, ber beste Rater und als Geschäftsmann des Staates — judex justissimus war.

# \* 263. Nifolaus Dugen,

Dauptpaftor ju Bredlum bet Sufum u. Ritter v. Dannebrog. aeb. ben 31. Jan. 1752, geftorben ben 5. Decbr. 1826, \*)

Der Beremigte , beffen Ramen ich eben mit Beh-muth niedergeschrieben habe, wurde in bem im Rirchfpiel Tingeleff, Amts Sondern, belegenen Terfelsbill am let ten Jan. 1752 ber Welt geschenft. Ceine Eltern maren bom Glude nur maßig begunftigt worden und ihr gerin: ger Bermogenszuftand erlaubte baber auch nicht, bag bet Gobn eine gute Bilbung in einer ordentlichen Schule ge: nießen tonnte. Dan hatte aber ichon fruhzeitig an bem Rnaben ein ungewöhnliches Gebachtniß und eine allfeitige Wiffbegierbe bemertt; er wußte fich aus ber benachbarten Stadt Tondern einige Bucher zu verschaffen und Darin ftubirte er dann, halbe Dachte durchmachend, fleißig. Er fühlte in fich einen ftarten Trieb, ben Wiffenfchaften fich gu widmen, aber das petuniare Unvermogen feiner Eltern erlaubte ihm biefes auf teine Beife. Doch wußte er fich Die zu einem Schullehrer Damals erforberlichen Renntniffe fo giemlich gu verschaffen und in vielen Dingen mar er Murobibatt. Er fing, um fich in ben wenigen erworbenen Renntniffen mehr ju vervolltommnen, fcon bor feiner Confirmation im Winter, nachber aber bas gange Sabr hindurch Schule gu halten und Privatunterricht gu ers theilen an. Go ging es ununterbrochen fort bis in feis nem 20. Lebensjahre, ohne daß er feinen glubenden Gis fer fur bas Studiren auf irgend eine Weife befriedigt fehen konnte. In diesem Jahre mußte fich aber Etwas ereignen, das bem von Liebe zu ben Wiffenschaften ent-brannten Jungling in seinem Fenereiser zu statten tam. Er fand nämlich um diese Beit Gelegenheit, den Unter richt des damaligen Predigers in Tingeleff gu genießen. Nach Berlauf von einem Jahre war er wieder fo glick=

<sup>\*)</sup> Bu feinem Andenkog erschien eine Aleine Schrift von dem Unterzeichneten, betitelt: Ruchbid auf Ritolaus Duben, nehft et nigen auf seinen Tob verfasten Gedichten. Gufjun, gebr. bei Menter, 1827, 10 S. Außerbem vergleiche mar: Staatsch. Mas gazin v. Kalt. 1826, 4. 732. Provinzialberichte. 1827, 1, 195.

lich, in dem als Dichter und Geiftlicher vortheilhaft bekannten verstorbenen Prediger an der St. Petrifirche zu Kopenhagen, Matthias Friedrich Payfen, einen vortrefflichen Bebrer gu erhalten. Beil aber biefer bamals. fich nur gufallig bei feinen Eltern in Reutirchen eine Beitlang aufhielt, fo konnte D. auch nur ein Sabr feine Unterweifung in den Sprachen und Biffenschaften genies Endlich tam er nach Rordhachftedt zu bem damaligen Prediger daselbst, nachherigem Kirchenpropst in Flensburg, dem am 26. Aug. 1806 verftorbenen Ritolaus Sohannsen, von dem er in zwei Jahren zur Universität vorbereitet wurde. Auf diese Beise konnte er, burch moblthatige Unterftugung edler Menschenfreunde, zu der spas terbin auch einige Stipendien tamen, dazu in Stand gefest, von 1774 - 1777 die Atademie zu Riel beziehen, wo er mit bem unverdroffenften Gifer bem Studium der Theo. Logie oblag. Daneben widmete er fich aber auch den phis losophischen und historischen Studien und erwarb sich in Denfelben schone Renntniffe. 1777 ging er nach Kopenhagen, um auch bort noch seine Studien fortzusesen; 1779 stellte er sich auf Gottorff zum Oberconsistorials Examen und bestand selbiges auf das ehrenvollste. Run tam er als hauslehrer erft zu dem berühmten Doctor der Gottesgelahrtheit, Balthafar Munter in Ropenha= gen, welcher bamals Prediger an der St. Petrifirche dafelbst mar, mo er zwei und ein halbes Jahr verweilte, nachher nach Sudergaarde, unweit hoper, wo er gleiche falls drittebalb Sabre verweilte und fich in Diefer Beit Die Achtung Aller berer, mit benen er umging, erwarb. Ben bort tam er, wie die feinem Unterrichte anvertrauten Böglinge berangewachsen waren, als Informator nach Cismar, wo er jedoch nicht lange blieb. Denn des Schicksals Rathschluß batte es anders gelenkt und wollte ihm wohl. Er wurde 1782, nachdem er kaum ein halbes Sahr auf Cismar fich aufgehalten hatte, jum Diatonus zu Burg auf ber in ber Offfee belegenen Infel Fehmern ermablt. hier offnete fich fur ihn ein gefegneter Bir-Tungefreis, ber noch viel vergrößert wurde, als er 1787 gum Sauptpaftor gu Brecklum bei Bredftedt im Amte Busum von der Gemeinde gewählt ward. Er widmete feiner neuen Gemeinde feine gange Aufmertfamteit; bas neben trieb er auch befonbers mit Liebe bas Studium ber paterlandischen Alterthums : und Geschichtskunde, worin er fich auch ausgezeichnete Kenntniffe erwarb. Dies zeigte er auch befonders bei Gelegenheit der von der Gesellichaft

für nordifche Alterthumskunde aufgegebenen Preisfrage: über Die Danifche Sprache im Bergogthum Schleswig, Die er gur Bufriebenheit ber Gefellichaft beantwortete. Geine Abhandlung barüber erhielt baber auch gugleich mit ber Des Juftigrathe, Dr. und Profeffor E. G. Mertauff in Ropenhagen, im 3. 1819 ben von ber Gefellichaft ausgefesten Preis. Gben biefe Befellfchaft ernannte ibn in Der Folge auch gu ihrem Mitgliebe und erwies ihm badurch eine Chre, deren nur felten ein Gelehrter im Muslande theilhaftig wird. In furger Beit erscheint von ibm auch ein Gloffarium ber friefifchen Sprache nach ihren perfchiedenen Dialetten, eine von ber Befellfchaft Der Bif= fenichaften gu Ropenhagen gefronte Preisfchrift. vielen Sahren befchaftigte fich ber Berewigte auch mit eis nem Ibiotiton bes ichleswig : banifchen Dialetts; einen Theil Diefer Arbeit hat ber Berf. noch vollendet und Dies fer wird bem Publifum daber hoffentlich übergeben mer: ben tonnen. Go wirtte ber thatige Mann, ben wegen biefer feiner vielen Berbienfte bes Ronigs Majeftat am 25. Mai 1826 mit bem Ritterfreug des Dannebrogorbens befchentte, - bis ihn am 5. December beffelben Sabres bas Ende feiner irbifchen Ballfahrt übereilte. Er war ein trener Berfundiger bes gottlichen Bortes, ein vorguglicher Gelehrter, befonders in alterer und neuerer Phis tologie fehr bewandert und ein genauer Renner ber vaterlandifchen Gefdichte und Alterthumer. Gein Unbenten wird in Segen bleiben.

Mußerbem ift noch Folgendes von bem Berewigten im

Druck erfchienen!

Rirdenverzeichniffe b. Rordfriestb., nach ihrem verschiebes nen Alter; ebb. Bb. 4. D. 1. - Forfchungen gur ges nauern Prufung b. beiben alten topographischen Rirchens verzeichniffe u. b. Menerichen Charten v. alt. Rordfrieslande; ebb. B. 6. S. 1-4. - Untersuchungen ub. Die bentwurdigften Alterthumer Schleswigs und Des Dannewerts. 18**2**6. 8. Dufum.

Dr. &. Eubter.

#### 264. Karl Ludwig Gronan,

Doctor b. Theologie, erfter Prediger an b. evangel. Parochialtirche gu Berlin u. Ritter b. roth. Ablerorbens britter Claffe. geboren 1742, gestorben b. 8. December 1826. \*)

Er wurde zu Bertin geboren. Sein Bater farb 1769 als Prediger an derfelben Rirche. Der Sohn erhielt feine wiffenschaftliche Bildung querft im Joachimethalis fchen Symnafium und fpater in Frankfurt an b. D. Dann übernahm er als hofmeifter bie Leitung bes Barons v. Lamotte, der als Geheimer Rriegsrath in Berlin ftarb, und verlebte feche frohe Sahre in Diefem Saufe, welches faft bis an fein Ende ein frennbichaftliches für ibn blieb, indem die kürzlich verstorbene Baronin v. Las motte ibm beständig Beweife ihrer freundschaftlichen Theilnahme gab und ihn zulegt noch durch ein Legat in ihrem Teftamente bedachte. Als fein Bater im Sabre 1769 ftarbe wählten ihn die Sausvater ber Parochialgemeinde gu ih: rem britten Prediger, und im 3. 1776 rudte er icon in Die zweite Predigerftelle hinauf und verheirathete fich im folgenden Sabre mit ber Bittme feines Borgangers und Collegen Scharden, die ihm 5 unerzogene Rinder gubrachs te, benen er ein überaus gartlicher Stiefvater murbe. Er felbft hatte nur einen einzigen Sohn, der als Prediger gu Ropenit fehr fruh ftarb und deffen Sod fein Berg tief verwundete, auch mit mancher fcmeren Gorge belaftete, da er eine Bittwe mit 4 Kindern binterließ. 3. 1820 erlebte er fein 50jabriges Amtsjubelfeft, bei bef: fen Reier ihm tie Gnade des Ronigs den rothen Molerorden dritter Claffe ertheilte und feine Gemeinde ihm rührende und erfreuende Beweise ihrer Dantbarteit und Theilnahme gab, die dafige Universität ihn aber zum Dr. der Theologie ernannte. Erft in dem folgenden Jahre trat er feinen Ruhestand an und erfreute fich eines fehr gludlichen Altere, befondere des feltenen Glude, feine

<sup>\*)</sup> Saube u. Speneriche Beitg. 1826, Ro. 291.

Dissertatio inauguralis: Vomitoriorum historiae perculum. 1780. — Ueb. d. Unterricht junger Aerzte vor d. Krankenbette. 1789. — Bieles, nicht langes Leben ift des Menschen Bestimmung. 1792. — Ueb. d. Unsicherheit d. Kennzeichen d. Todes in Hinsigt auf d. d. d. verstorbenen Schwangern zu unternehmenden Kaiserschnitt. Außerdem sind von ihm in Druck erschienen arzueigerichtl. Auffage: in Pols Aufsägen u. Beodachtung. aus d. gerichtl. Arzueineinsissen. Exacté. Arzueit. Bd. 1. St. 2; in Kormey's Annal. d. Staate. Arzueit. Bd. 1. St. 2; in Formey's medicin. Ephemeriden, Bd. 1. St. 1. — Endlich latein. Disputationen, deren ganze Folge im gel. Berlin v. I. 1825 unter Berends sich aufgezeichnet sindet. (Sein Bilduis sindet sich in Rusk's Mag. f. d. gefammte Heilfunde, Bd. 2; u. e. Sedicht an f. Grade, das d. Haudes u. Spenersssche Stg. enthielt, ehrte sein Andenken.)

### \* 262. Alons Baffelet Graf von Larofée,

konigl. baier. Kammerherr, Ober-Appellations-Gerichts : Prafibent und wirkl. Staatsrath zu Munchen, Ritter u. Großtrenz d. Si: vilverdienst-Orbens d. baier. Krone.

geb. b. 5. Mai 1747, geft. b. 5. Dec. 1826.

Mit aller Bahrheitsliebe durfen wir zu den edelften Menschen und verdienstvollsten Staatsdienern dieses Zeits alters den verstorbenen Grafen von Larosse zählen.

Er war zu Munchen geboren, und taum in die Jung-lingsjahre übergetreten, vertrauten feine Eltern einem verbienstvollen Geistlichen die Sorge feiner ersten Erziehung an. Unter feiner Leitung befuchte der hoffnungsvolle Jungling die öffentlichen Schulen mit ganz besonberer Auszeichnung. Ihm wurden jene Grundfage von Religion und Moralität und nur foldte eingeprägt, welche dem rechtlichen Manne, ohne ihn zum Betbruder herabzuseten, die erhabensten und sichersten Begleiter sind.

So unterrichtet besuchte er die hohe Schule zu Burz-Lurg und Ingolstadt, wo er sich die zum Staatsdienst vorbereitenden Kenntnisse sammelte. Was aber noch mehr zu seiner hohen Ausbildung beitrug, war, daß ihn sein Bater, General in baier. Diensten, auf Reisen schickte, was bamals noch selten geschah. So lernte er holland, die Ries berlande und Frantreich kennen und konnte unter Anweis sung seines würdigen Führers sich überall das Rüslichste aneignen. Mit den hoffnungsvollken Erwartungen aus geschmückt, kam er in seine Baterstadt zurück und wurde 1767 Hofrath. Früher begeguete ihm auf dem Landgut

feines Baters ein großes Unglück: ein trauriger Infall auf der Jago raubte ibm das eine Muge und Die fcmerge lichften beilverfuche vermochten nicht, Die Gehtraft bef. felben wieder herzuftellen. - 3m 3. 1782 wurde er Res pifions: ober Appellations-Gerichtsrath; 1790 Director biefes Collegiums, wo er fpater den Titel Prafident erbielt und im 3. 1808 Ritter und Großtreug bes Civile verdienstordens der baier, Krone, darauf 1817 wirklicher Staatsrath im außerordentl. Dienfte.

Schon in feiner ersten Dienft-Epoche vermablte er fich mit einer eben fo fconen als geiftreichen Dame, Thes refe Grafin von Morawigen, und erzeugte mit ihr mebrere Rinder , wovon jedoch nur am Leben blieben: Defis ber, t. Rammerer; -- Zaver, t. Kammerer u. Oberft; --Mgnes, jungft geftorben, mar mit bem Prafibenten bes Appellationsgerichts in Bamberg, Grafen von Lamberg, permablt. - Josephine, vermablt mit dem Staaterath

von Hazzi.

Einige Zahre hindurch, zwar nicht mit Nahrungsfors gen tampfend, aber boch vom leberfluß weit entfernt, versagten fich die liebevollen Eltern manchen Wunfch, um ibren Rindern einen ihrem Stande geziemenden Unterricht und ben unentbehrlichen Beltton gu ertheilen; boch wohl vermeibend, ihnen die große Welt von einer blendenden und lockenden Seite Darzuftellen, machte fie ber philosophische Bater febr bald mit allen Gefahren und Mangeln berfelben bekannt. Er lehrte fie ben Abel ihres Standes burch den Abel ihrer Seele erhöhen und wurde ihnen in reiferen Jahren eben fo Freund - als Durch feines Baters Tod betam der hingeschies dene ein anfehuliches Bermögen, welches er forgsam ver-waltete, und anstatt in seinem Sauswesen üppigen Prunk einzuführen, das Entbehrliche davon theils zu Mohlthaten, theils auf Die fconen Biffenschaften verwendete. benen er fich mit vieler Liebe widmete, wie benn auch feine binterlaffene Bibliothet in Danden unter bie porgualiciten Privatsammlungen dieser Art gehört. ob er gleich burch fruberes mehrjahriges forfchen, burch Studium der vorzuglichften Werte und durch vielfaltige Lebenserfahrungen feine guten Grundfage befestigt batte und ftreng an ihnen hielt, fo wies er boch auch bie fpas tern Erfcheinungen in ber Literatur nicht bon fich, fon= bern feste fich in ben Befig ber neuften Berte und las und prafte auch folche, welche von dem geregelten Pfade der Moralitat abweichen und lacte über manche ercen-

٠.

trifche Ibeen, woruber fo viele finftere und marrifche

Ropfe feiner Beit fich tobtargern wollten.

So war auch besonders in den frühern Zahren sein Daus jedem Fremden, jedem Gelehrten offen, und meh: rere Reifebefchreibungen rubmen die dafelbft genoffene Gaftfreundschaft und erwähnen mit bantbarer Anertennung berfelben ber vielen im Rreife bes fo biebern und gelehrten Sauswirthes und ber fo ichonen und geiftreichen Grafin gemachten intereffanten Bekanntichaften mit ansgezeichneten Dannern. Sinfictlich der Wiffenschaften batte er noch besonders bas Berbienft, bas er als Mit-glied ber Atademie der Biffenfchaften in Munchen (feit 1772) ftets thatigen Antheil baran nahm und fpater als Director der belletriftifchen Claffe durch eine nachfichts: polle Genfur die literarifche Freiheit begunftigte, wie aud befonders den Geschmack an deutschen Glaffitern weckte. Nebrigens mar fein Saus auch immer eine Buffucht ber Roth. Mit ansehnlichen Gummen half er Bedrangten obschon seine Gute febr oft gemisbraucht wurde. lag taglich eine bestimmte Summe gu Almofen auf fet nem Tifche, und fo brangte fich alles an ihn, da fein Sinn fur Bobltbun Die Armuth nicht vergebens bit ten ließ.

Mis Geschäfts- und Zuftigmann tonnte er in Anse bung feiner ftrengen Unpartheilichteit, Rechtlichteit und Dunttlichteit, wie feines eifernen Fleifes gum porgugliche den Mufter Dienen; und Diefelben Borguge bezeichneten ibn auch ale Prafident Des oberften Juftig = Collegiums. Darüber berrichte nur eine Stimme; benn wie auf ber Goldwage mard alles abgewogen, mas z. B. bei ber Mb tenvertheilung die unpartheiliche Juftig beforbern tonnte, und was für die Kraft und Berhaltniffe der Referenten am zuträglichsten war. Die mit eigener kraftiger hand und unermudetem Aleife bis faft gu feipem Jobe geführ ten Prafidialprototolle find bleibende Dentmale von der feltenften Ordnung, Genauigkeit u. bem gewissenhaften Rechts. eifer. Diese rubmlichen Gigenschaften bewies er auch bei dem fo verwickelten Donaumoor:Prozessen, wo er jum Worstand der damals angeordneten Donaumoor = Ruitut-Commission ernannt war und bei allen Partheien bie

pollfte Bufriedenheit fich gu verschaffen wußte.

Sein ganges Leben war ein unermudetes Arbeiten und Streben gum Befferwerden, und felbst als er im 40jahrigen Dienstalter fich befand, wallte er doch von der ihm gugeftandenen progmatischen Besuguis, fich mit der ganzen Befoldung zuruckzuziehen, keinen Gebrauch machen. So erreichte er das Inbildum feines Staatsdienstes, wie auch das feines glücklichen Eheftandes. Bei Gelegenheit des erfteren ließ ihm der hachstelige König Mar Tofaph durch den Auftigminister eine prachtige goldene mit Sowlitärbrillianten reichbefeste Dofe mit folgendem Hand-

fdreiben überreichen:

"Mein lieber Oberappellations: Gerichts: Prafibent, Graf von Larose! Es gereicht Mir zum Bergnügen, Ihnen an bem Tage, wo Sie mit dem lohnenden Bewüßteyn, nur Gutes gegründet und bewirft zu haben, funfzig, mit treuer Anhanglicheit an Kurft und Baterland, verledte Dienstjahre zurücklegen, ein Merkmal Meiner gerechten Würdigung Ihrer ausgezeichneten Berdienste und Meiner besondern huld zu geden. Empfangen Sie zum Andenken und als Beweis, daß Ich den biedern, die allgemeine Achtung mit vollem Rechte sich erworben habenden Instiz-Mann und einen Mir und Meinem königt. Haufe ergebenen Staatsdiener in Ihnen wahrhaft ehre, Mein auf dieser Dose gefaßtes Bildniß mit dem Munssche, daß die gütige Borsehung Sie, Mein lieber Obezappellations-Gerichts-Präsident, Graf von Larosée, noch wiele Jahre zum Besten des Staatsdienstes und zum Ruhme der Zustiz-Berwaltung Meines Reiches erhalten möge."

Munchen, den 19. October :1817.

Mar John, als einige Tahre darauf die Krafte zu merklich nachließen, bat er um den Anbestand, und, leis der! genoß er nicht lange mehr diese ersehnte Ruhe im Kreise seiner Familie; denn diese Ruhe folgte dalb—eine ewige Ruhe — unser Aller Erbtheil. Ohne eine eiz gentliche Krankseit und ohne Leiden, ja bei ganz hellem Berstande, sant er auf einmal im hinz und hergeben auf feinem Zimmer in die Arme seines Bedienten und — wart todt. — Geine so dohe Gerechtigkeitsliebe ausgerte sich auch bei Entscheidung seines letzen Willens. Er widern kand sast jedem Neize von Errichtung eines Majocats ober Fideicommisses und Leskaments, stels erwiedernd: "Testamente bringen nur Prozesse in die Familie; meine Kinder umfasse ich mit gleicher Liebe."

Go enbete er fein berrliches Leben im 80. Jahre feis Alters jur größten Betrubnif feiner Familie, feiner

Freunde und Aller, bie ihn fannten.

Bittere Abranen weinten viele Arme an bem Grabe

ihres milben Wohlthaters. — Balern verlor an ihm einen Mann, fur den das allgemeine Zeugniß besteht, daß er der edelste Mensch, der zärtlichste Gatte, der beste Rater und als Geschäftsmann des Staates — judex justissimus war.

## \* 263. Nifolaus Dugen,

Dauptpaftor ju Bredlum bei Sufum u. Ritter v. Dannebrog. geb. ben 31. San, 1752, geftorben ben 5. Decbr. 1826. \*)

Der Berewigte , beffen Ramen ich eben mit Bebmuth niebergefdrieben habe, murbe in bem im Rirchfpiel Tingeleff, Umts Tondern, belegenen Terkelbuill am let-ten Jan. 1752 ber Welt gefchenkt. Ceine Eltern waren bom Glude nur maßig begunftigt worden und ihr gerins ger Bermogensguftand erlaubte baber auch nicht, bag ber Sohn eine gute Bilbung in einer orbentlichen Schule ge-niegen konnte. Man hatte aber fcon frubzeitig an bem Rnaben ein ungewöhnliches Gedachtnis und eine allfeitige Bifbegierbe bemertt; er wußte fich aus der benachbarten Stadt Zondern einige Bucher gu verfchaffen und Darin ftubirte er bann, halbe Rachte burchwachenb, fleifig. Er fühlte in fich einen ftarten Trieb, ben Wiffenfchaften fic au widmen, aber das petuniare Unvermogen feiner Eltern erlaubte ihm biefes auf teine Beife. Doch wußte er fich Die zu einem Schullehrer Damals erforderlichen Renntniffe so glemlich zu verschaffen und in vielen Dingen war er Autobidate. Er fing, um fich in ben wenigen erworbenen Renntniffen mehr ju vervolltommnen, ichon vor feiner Gonfirmation im Binter, nachher aber bas gange Jahr hindurch Schule gu haiten und Privatunterricht gu ers theilen an. Go ging es ununterbrochen fort bis gu feie nem 20. Lebensjahre, ohne baß er feinen glubenben Gis fer fur bas Studiren auf irgend eine Beife befriedigt feben fonnte. In Diefem Jahre mußte fich aber Etmas ereignen, bas bem von Liebe ju ben Abiffenfchaften entbrannten Jungling in feinem Fenereifer gu fratten tam. Er fand namtich um Diefe Beit Gelegenheit, ben Unters richt des damaligen Predigers in Tingeleff ju genießen. Nach Berlauf von einem Sahre mar er wieber fo glick-

<sup>1)</sup> Bu seinem Anbenken erfaien eine Keine Schrift von dem Unterzeichneten, betitelt: Rückblid auf Ritolaus Duzen, nebst ele maen auf seinen Tob verfasken Gevöchten Spujum, gebr. bei Meryler, 1827, 10 S. Anferbem vergleiche man: Staatsb. Nagazin v. Kalt. 1826, 4. 732. Provinzialberichte. 1827, 1, 195.

lich, in dem als Dichter und Geiftlicher vortheilhaft bekannten verftorbenen Prediger an der St. Petrikirche zu Kopenhagen, Matthias Friedrich Payfen, einen vortrefflichen Behrer zu erhalten. Beil aber Diefer damals. fich nur gufallig bei feinen Eltern in Reutirchen eine Beitlang aufhielt, fo konnte D. auch nur ein Jahr feine Unterweifung in ben Sprachen und Biffenfchaften genies Endlich tam er nach Rordhackftebt zu dem Damas ligen Prediger dafelbft, nachherigem Kirchenpropft in Flensburg, dem am 26. Aug. 1806 verftorbenen Ritolaus Johannsen, von dem er in zwei Jahren zur Universität vorbereitet wurde. Auf diese Beise konnte er, durch wohlthatige Unterftugung edler Menfchenfreunde, ju ber fpas terbin auch einige Stipendien tamen, dazu in Stand gefest, von 1774 - 1777 die Atademie zu Kiel beziehen, wo er mit dem unverbroffenften Gifer bem Studium ber Theo-Logie oblag. Daneben widmete er fich aber auch ben phis Losophischen und bistorischen Studien und erwarb fich in denselben schöne Renntniffe. 1777 ging er nach Ropenha= gen, um auch dort noch feine Studien fortzusegen; 1779 ftellte er fich auf Gottorff gum Dberconfiftorials Examen und bestand felbiges auf bas ehrenvollfte. Run kam er als hauslehrer erft zu dem berühmten Doctor der Gottesgelahrtheit, Balthafar Munter in Kopenha= gen, welcher bamals Prediger an der St. Petrifirche dafelbst mar, wo er zwei und ein halbes Jahr verweilte, nachber nach Subergaarde, unweit Soper, wo er gleiche falls brittehalb Zahre verweilte und fich in biefer Beit Die Uchtung Aller berer, mit benen er umging, erwarb. Ben bort tam er, wie die feinem Unterrichte anvertrauten Boglinge berangewachsen waren, als Informator nach Cismar, wo er jedoch nicht lange blieb. Denn des Schickfals Rathschluß batte es anders gelenkt und wollte ihm wohl. Er wurde 1782, nachdem er taum ein halbes Sabr auf Cismar fic aufgehalten hatte, zum Diakonus zu Burg auf ber in ber Oftfee belegenen Jusel Fehmern ermablt. hier offuete fich für ihn ein gefegneter Bir= Zungetreis, der noch viel vergrößert wurde, als er 1787 gum Sauptpaftor ju Brecklum bei Bredftedt im Amte hufum von der Gemeinde gewählt ward. Er widmete feiner neuen Gemeinde feine gange Aufmertfamteit; ba= neben trieb er auch befonders mit Liebe bas Studium ber vaterlandischen Alterthums : und Geschichtskunde, worin er fich auch ausgezeichnete Renntniffe erwarb. Dies zeigte er auch besonders bei Gelegenheit der von der Gesellschaft

für nordifche Alterthumskunde aufgegebenen Preisfrage: über Die banifche Sprache im Bergogthum Schleswig, Die er zur Bufriedenheit ber Gefellichaft beantwortete. Geine Abhandlung barüber erhielt baber auch zugleich mit ber bes Juftigraths, Dr. und Profeffor E. G. Berlauff in Ropenhagen, im S. 1819 ben von der Gefellichaft ans: gefesten Preis. Eben Diefe Befellichaft ernannte ibn in der Folge auch zu ihrem Mitgliede und erwies ihm ba-Durch eine Ehre, beren nur felten ein Gelehrter im Muslande theilhaftig wird. In furger Beit erscheint von ihm auch ein Gloffarium ber friefifchen Sprache nach ihren verfchiedenen Dialetten, eine von ber Gefellfchaft ber Biffenschaften gu Ropenhagen gefronte Preisfdrift. vielen Sahren beschäftigte fich ber Beremigte auch mit ets nem Shiotiton bes fchleswig : banifchen Dialetts; einen Theil Diefer Arbeit bat ber Berf. noch vollenbet und Diefer wird bem Publikum baber hoffentlich übergeben mers ben tonnen. Go wirkte ter thatige Dann, ben wegen Diefer feiner vielen Merbienfte bes Ronigs Dajeftat am 25. Mai 1826 mit bem Ritterfreug bes Dannebrogorbens befchenfte, - bis ihn am 5. December beffelben Sahres bas Ende feiner irbifchen Ballfahrt übereilte. Er mar ein treuer Berfundiger bes gottlichen Bortes, ein vorguglicher Gelehrter, befondere in alterer und neuerer Dbis lologie febr bewandert und ein genauer Renner ber vater= lanbifchen Gefchichte und Alterthumer. Gein Undenten wird in Segen bleiben.

Mugerbem ift noch Folgendes non bem Berewigten im

Drud erfchienen !

Eine lat. Dde an d. König u. Bemerk. dazu; vor B. G. Franzen's Daumebrog. 1812. — historische, philol. u. literax. Unmerk. zu dems. Buche, wie auch zu Franzen's Apfel d. Eris. 1813. — Das angelsächsische Sedicht Beowulf, als d. schächer Urkunde d. höchst. Alterthums v. uns. Baterl. In d. Kieler Blättern. B. 3. (1816). H. 2. S. 307—327. — Ueb. d. älteste u. neuere Geschichte uns. Vordfriesen. Das. Bd. 5. (1817). H. 2. S. 253—292.—Ueb. d. friesische Abstamm. d. alt. Dithmarscher. Das. B. 6. H. (1819). — Einige kleine antiquar. Unterspectungen; in d. Untiquariske Annaler. 1820. Bd. 3. H. — Ueber d. alte Gränze Angelne; ebd. — Aussührl. Erpärtung des Beweises v. d. friesischen Abstammung der Dithmarscher, hauptsächl. aus d. noch übrig. zahlreichen Spuren in d. Sprache. Im Staatsbürgerl. Magazin. (1821). — Aeb. d. richtige Ansicht u. Mürdigung d. alten

Rirchenverzeichniffe v. Mordfriestd., nach ihrem verschiebes nen Alter; ebb. Bb. 4. D. 1. - Forfchungen gur ges nauern Prufung d. beiden alten topographischen Rirchenverzeichniffe u. b. Meyerschen Charten v. alt. Rordfrieslande; ebd. B. 6. S. 1-4. - Untersuchungen ub. die dentwurdigften Alterthumer Schleswigs und des Dannes werts. 1826. 8. Dufum. Dr. &. &ubfer.

### 264. Karl Ludwig Gronan.

Doctor b. Theologie, erfter Prediger an b. evangel. Parochialtirche gu Berlin u. Ritter b. roth. Ablerorbens britter Claffe. geboren 1749, geftorben b. 8. December 1826. \*)

Er wurde zu Berlin geboren. Sein Bater ftarb 1769 als Prediger an derfelben Kirche. Der Sohn erhielt feine wiffenschaftliche Bildung querft im Joachimsthalis fcen Symnafium und fpater in Frantfurt an b. D. Dann übernahm er als hofmeifter bie Beitung bes Barons v. Lamotte, der als Geheimer Rriegsrath in Berlin ftarb, und verlebte feche frohe Jahre in diefem Saufe, welches faft bis an fein Ende ein freundschaftliches fur ibn blieb, indem die fürzlich verftorbene Baronin v. Las motte ibm beständig Beweife ihrer freundschaftlichen Theilnahme gab und ihn zulest noch durch ein Legat in ihrem Teftamente bedachte. Als fein Bater im Jahre 1769 ftarbe mahlten ihn die Sausvater ber Parochialgemeinde gu ih-rem britten Prediger, und im 3. 1776 ructe er icon in Die zweite Predigerftelle binauf und verheirathete fich im folgenden Sahre mit ber Bittme feines Borgangers und Collegen Scharden, die ihm 5 unerzogene Kinder gubrachs te, benen er ein überaus gartlicher Stiefvater murbe. Er felbft hatte nur einen einzigen Sohn, der als Prediger gu Ropenit fehr fruh ftarb und deffen Zod fein Berg tief verwundete, auch mit mancher fcweren Gorge belaftete, da er eine Bittme mit 4 Rindern hinterließ. Schon im 3. 1820 erlebte er fein 50jabriges Amtsjubelfeft, bei befs fen Reier ihm tie Gnade des Ronigs ben rothen Molerorden dritter Claffe ertheilte und feine Gemeinde ihm rubrende und erfreuende Beweife ihrer Dantbarteit und Theilnahme gab, die dafige Universität ihn aber zum Dr. ber Theologie ernannte. Erft in bem folgenden Jahre trat er feinen Rubestand an und erfreute fich eines febr gludlichen Alters, befonders des feltenen Glude, feine

<sup>\*)</sup> Sanbe u. Speneriche Beitg. 1826. Ro. 291.

Augen bis an's Ende feines Lebens ohne Gulfe eines Glafes gebrauchen und fich faft unausgefest beschäftigen gu tonnen. Geraufchlos, gewiffenhaft und regelmäßig war feine Thatigfeit, unmanbelbar feine Berufstreue, mufterhaft feine Lebensordnung , fanft, theilnehmend und milde fein Gemuth, und feine Gefinnung durch Unfpruchlofig= feit und bankbare Bufriedenheit, Offenheit und Bieberteit wahrhaft liebenswurdig. Gehr fruh fcon durch feine frommen Gefuhle und feine Unlagen gur Betrachtung und Erforfchung ber Ratur bingezogen, blieben Die Raturwiffenichaften, befonders Die Entomologie und Meteorologie, fo lange er lebte, fein Lieblingsftubium. Daber mar er auch ein febr treues und febr gefchattes Mitglied der Besellschaft naturforschender Freunde in Berlin, die ihn schon im I. 1782 als ordentliches Mitglied aufnahm und ihn später zu ihrem Bibliothekar erwählte. Bedeutende naturhistorische Sammlungen und eine zahlreiche Biblio= thet, welche besonders naturmiffenschaftliche Werte ent= balt, bezeugen, mit welchem Gifer er bies Studium be= trieb. Die Bufammenfunfte jener Gefellichaft, Die Betrachtung und Bermehrung feiner Infetten - Sammlung und feines Zulpenflors, und bie Becture ber Reifebefchreis bungen waren feine angenehmften Genuffe, fo wie Die Beob= tung der Witterung. Er mar ein fo leibenfchaftlicher, tag= licher Beobachter bes Witterungelaufe, bag er, nach feis ner Art und Beife, Diefem Gefchaft manchen Lebensge-nuß aufopferte, und die Beharrlichkeit, welche er barin bewies, erkaltete auch im bochften Alter nicht. Gelbft in den legten Monaten feines S5jabrigen Lebens, wo er ben Bebuftuhl nicht mehr verließ, gereichte es ihm gu einer Beitverfurgung, burch eine mubfame tabellarifche Rach= weifung - Die fur jeben Andern eine abichrectende Ge-buld-Probe gemefen fenn murbe - auszumitteln : "ob im Durchschnitt ber Witterungswechsel an gewiffen Zagen der Boche mit einer vorherrichenden Bestimmtheit eintrete und ob ber unter ben Bandleuten, fo wie unter ben niebern Glaffen bes weiblichen Gefchlechts perbreitete Glaube, daß Die Regen-Tage und Die Tage beitern Bettere gwar nicht unabanderlich, aber wenigstens ber gro-fern Mehrzahl nach, feftgefest feven, fich auf vieljahrige Erfahrung grunde?" Bu Diefem 3med ging ber nun entfchlafene Greis, am Enbe feiner Baufbahn, feine feit dem Jahre 1761 bis jum Schluß des Jahres 1825 alfo mabrend eines Beitraums von beinabe 70 Jahren geführten Bitterungebeobachtungen burch. Daß auf feinem Arbeitstifche vorgefundene Resultat dieser Bergleichung bestand in Folgendem: "Während dieses langen Beitraums zeigt fich,

"daß der Mittwoch die meiften guten und fconen, oder

wenigstens leidlichen Tage

"der Donnerstag die wenigsten "der Sonnabend die meisten schlechten Zage

"ber Conntag die wenigften

"ber Freitag aber von allen Tagen ber Boche bas fchlechtefte Better gebracht habe und am meiften ver-

ånderlich gewesen sen."

Daß hingegen, in der Regel, die Witterung am Freitage mit der Witterung des Sonntags gusammenstimme, ift durch die Erfahrung nicht bestätigt; — sondern ein lees

res Borurtbeil.

Bu feinen beften Umtefreuben geborte die Gimmeis hung eines neuen Schulhauses, welche er im 3. 1800, und Die Feier bes erften hundertjahrigen Jubelfestes ber Rirche, welche er im 3. 1803 erlebte; zu feinen beften Bas terfrenden bie Ordination feines Cohnes im 3. 1808, bei welcher er felbft affiftirte; zu der Gigenthumlichteit feis ner ftreng : bauslichen Lebensweise, daß er fich niemals weiter, als einige Meilen von Berlin entfernte, und bas ber Potebam als Candidat querft und bann nicht eber, als nach fast 50 Sabren gum zweitenmal befuchte. Die Pflege und Theilnahme einer trefflichen Gattin mußte er awar in. ben legten 16 Jahren feines Lebens entbehren, doch war ihm die gartliche und treue Pflege einer febr geliebten unverheiratheten Stieftochter geblieben, und bie Frende an hoffnungsvollen Rindestindern, welche feiner Liebe fo viel verdantten, und der erheiternde Umgang mit ben Gobnen, welche feine Gattin ihm gugeführt batte und die ihn wie einen leiblichen Bater ehrten und liebten.

# \* 265. Friedrich Wilhelm Ondhoff,

Doctor beiber Rechte, tonigl. großbritan, hannovericher penfion. Kangleibirector ju Donabruck, Ritter bes Guelphenorbens.
geb. b. 31. Juli 1742, geft. ben 8. Dec. 1826.

Zwar bietet der Ruchtlick auf das Leben dieses 82jahris gen Greises kein literarisches Interesse dar, doch hat sein verdienstliches Wirten Anspruch auf diffentliche Mittheis lung und so moge durch eine kurze Schilderung auch sein Rame der Rachwelt erhalten werden.

Rach vollendetem Schulunterrichte widmete. C.

zuerst in Münster und hierauf in Göttingen dem Studium der Rechtswissenschaft. Nach zweisährigem Aufents halte zu Göttingen verließ er die hochschule und wurde

gu harderwyck zum Doctor der Rechte promovirt.

Er tehrte hierauf nach feinem Geburtborte gurud und begann hier feine thatige Laufbahn mit der juriftis schen Praris. Als Abvotat zeichnete er fich bald so rubm= Lich aus, baß er gum Referendarius bei dem bifchoflichen Officialatgerichte ernannt wurde. Der damals bedeutende Umfang dieses Gerichtes verschaffte ihm Gelegenheit, feine Thatigteit ausgezeichnet zu bemahren, wobei feine Gefchicklichteit nicht unbemerft blieb. Diefer wurde ibm unterm 18. Mai 1781 während der vormundschaftlichen Regierung Gr. Majeftat Des Ronigs Georg Des Dritten, als Bater Des Bifchofes Friedrich, nachherigen Bergogs von Morch, auf allerhochften Befehl von dem Gebeimes Rathscollegium zu erkennen gegeben: "da er fowohl wes "gen feiner als Referendarius bei bem Officialatgerichte "und als Consulent und Advokat bethätigten Geschick= "lichteit, als auch wegen feines ruhmlichen Beftrebens, "allenthalben unnothigen Streitigkeiten vorzubeugen, mehr-"mals und besonders bei Gelegenheit einer Advocatura "patriae, als der Allerhochften tonigl. Gnade wurdig, ju nichidlicher Beforderung empfohlen worden fen; fo habe "Se. Majeftat gerubt, Die Authorisation zu ertheilen; "ibm zu versprechen, daß bei Entftebung der Bacang "einer Ranglei-Rathoftelle auf ihn vorzuglich reflectirt "werden folle."

Rach dem im Jahre 1782 erfolgten Ableben des Kanzleirathes Müseler wurde ihm nun auch unterm 4. October 1782 die erledigte Stelle in der Lands und Jus

stizkanglei conferirt.

Bis zum Eindrange der franzof. Zwischenherrschaft blieb er in diesem Dienstderuse und entwicklte darin bei allen Zweigen der viel umfassenden Beschäfte diese Land descollegiums, welches außer den Justizsachen auch die Bandesz, Polizeiz, Granz und Hobeitskehne Landesz Dekonomiez, Steuerz und Landtagsangelegenheiten zu bez sorgen hatte und in letteter Beziehung mit den sechs ständischen Landrathen das landständische Collegium, unz ter dem Ramen des Landrathes constituirte, — eine vorzügliche Khätigkeit. Besonders wöndete er seine Ausmerksamteit den Markenz oder Gemeinheitstheilungen und erward sich das Berdienst, für diese der Landeskulztur so wichtigen und nühlichen Unternehmungen zuerst

richtige Grundfage festzustellen und fie badurch gu er-

leichtern und in ihrem Gewinne zu vermehren.

Während der französischen Zwischenherrschaft mußte er durch den ihm angewiesenen Beruf als Richter des damals zu Obnabruck bestehenden Aribunals erster Instang in eine ihm nicht zusagende beschränktere Thätigskeit sich verseht sehen. Sein patriotischer Sinn fügte sich auch höchst umgern der fremdartigen Berfassung und dem damit aufgedrungenen fremden Rechte und bei jeder Gelegenheit strebte er mit festem Muthe gegen Renerungen an, die sich ihm als Zerkörung wohlbegründeter Berhältnisse darstellten.

Rach der gludlichen Ruckfehr der rechtmäßigen Bersfassung wurde er durch die Gnade des königl. Regenten unterm 21. April 1814 zum Chef der neuerrichteten Infissanzlei ernannt. Begludt durch diesen ehrenvollen Posten erfüllte er seinen Dienstberuf bis zu seiner Penssoniung mit der ausgezeichnetsten Thatigkeit und sein hochst-humanes Wesen wirkte auf das ganze Collegium

febr vortheilbaft ein.

Sein foneller Blick machte ihm alle Arbeit leicht, feine langjahrige Erfahrung bot ihm überall Aushulfe bar und feiner raftlofen Thatigkeit war es möglich, bas nie Ruckfande in feinen Arbeiten vorhanden waren.

Er feste während dieser lesten Lebensperiode noch die Beitung mehrerer Gemeinheitstheilungen fort und arbeitete auch mit einigen andern Staatsdienern, welche zu einer Commission vereinigt wurden, den Entwurf aus, woraus die neue Gemeinheits: oder Martentheilungs: ordnung für das Fürstenthum Obnabruck vom 25. Juni 1822 hervorgegangen ift.

Er vereinigte mit feinen regelmäßigen Berufsges fchaften auch noch die eines Mitgliedes der Recurscommission, welche in Prozessachen des katholischen Confisforiums zu Obnabruck in letter Inftanz zu erkennen bes

rufen mar.

Endlich entwickelte er auch in dieser letten Lebensperiode noch als altestes Mitglied der für die Angelegenheiten des katholischen Gymnasii Carolini verordneten
Commission ben ihm eigenthumlichen thatigen Eiser und
eine alles umfassende Fürsorge, in Berbindung mit den
würdigen Männern, welche mit ihm dazu auseriehen was
ven, dieser uralten Bildungsanstult, unter dem C
einer liberalen Regierung, erneuertes Leben und i
ben wieder zu geben.

Bein lebhafter Beift und feine große Befchaftstha. tigteit waren bis ungefahr zwei Sabre vor feinem Tobe ungeschwächt Die glucklichen Begleiter feines Alters geblieben und eben fo lange hatte fich auch ruftige Rorpertraft in ibm erhalten. - Go wie biefe aber ents fand verschwand auch allmählig die geistige Kraft, fo daß die beiden legten Sahre seines Bebens einer langsamen Auflosung feines irbifchen Dafenns entgegen fubr-ten, bis endlich fanft fein Beben fich fcblog.

Sobald er die Abnahme feiner Beiftestrafte fühlte und insbesondere mahrnahm, daß fein fcharfes Gedachts niß ibm entfiel, faßte er ben Entfchluß, aus ber Reibe ber activen Staatsbiener herauszutreten. Go murbe er daber auf fein Ansuchen am 29. November 1825 uns ter Bewilligung einer Gnadenpenfion von 2000 Ihlen. in Rubeftand verfest. Schmerzlich war ihm zwar jener Entichlug geworden, allein mit feiner ftrengen Gemiffen= baftigteit und feinem lebhaften Chrgefuble tonnte er es nicht vereinigen, langer, ale er fich gang ruftig glaubte, feinem Dienftberufe vorzustehen. -Nur an thátiaes Geschäftsleben gewöhnt, war ibm auch bie, freilich wohls verdiente Rube nur laftig und es fcbien fur ben, ber ibn au beobachten Gelegenheit hatte, als wenn die geistige Unthatigkeit schneller seine körperliche Auflosung herbei führte.

Seine moralischen Eigenschaften konnten nur die aufrichtigfte Berehrung gegen ihn einflogen. Dit bobem Gefühle für Rechtlichteit mar die mohlwollendfte Gefin= nung vereinigt. Bahre Bergensgute leuchtete überall durch und nie war fein Ernft mit Bitterkeit begleitet. - Reft in feinen Grundfagen tonnte er nur ba meich und ichwantend werden, wo fein Gefühl in Unfpruch ge-

nommen wurde. - Much in feinen rechtlichen Unfichten berrichte Dilbe und Billigfeit vor, wenn er glaubte, bas es mit Gerechtigfeit fich vereinigen ließ. -

#### \* 266. Andreas Chrift. August Tiegmann, Sofapotheter in Beimar.

v. N.

geb. b. 25. Mug. 1774, geft. b. 9. Decbr. 1826.

Er wurde geboren zu Reumart, einem weimarifchen Marttfleden, wo fein Bater Apotheter war, welcher ibn frubzeitig nach Beimar auf's Gymnafium brachte. 3m Sabr 1789 tam er nach Bena an bem hofapotheter Bilpelmi daselbst, die Apothekerkunst zu erlernen. — Um seine Kenntnisse zu erweitern, conditionirte er nach Ensbigung seiner Lehrzeit in Mainz und Worms und kehrte alsdann nach Neumark zurück. Im I. 1799 erhielt Tiegmann auf Ansuchen ein Privillegium zur Löwenapostheke zu Weimart (die Hosapotheke ersstirte schon), welsche er baselbst neu erbaute und im I. 1801 eröffnete. Im I. 1805 erhielt er das Prädikat als hosapothekee.

Er war ein thatiger Geschäftsmann und seine Aposthete kam bald in guten Ruf. Aufrichtigkeit, Geradheit zeichneten ihn aus und in Gesellschaften war er ein ans genehmer Unterhalter. — So saß er auch am 8. Dezember 1826 mit seinen Freunden im kleinen vertrauten Zirkel und belächelte mit ihnen des kebens bunte Bilsder; so ging er heiter und vergnügt nach hause und — vom Schlagfuß getroffen, fand ihn die trauernde Satitin gegen Morgen todt. Er hinterließ mit ihr eine Aochter und einen Sohn, den hofapotheker Avolph Tiez, mann, den seigen Besiger der köwenapotheke, der seine Kenntnisse im Arommsdorssischen Institute zu Ersurt und auf einer zweisährigen Reise in das Innere von Krankereich erweitert hat.

\* 267. Gebhard Abert Schmidt,

Ardibiakonus in Gotha. geb. b. 6. Dec. 1769, gest. d. 9. Dec. 1826.

Er wurde au Belle S. Blasii geboren. Gein Bater M. Jacob Friedrich Schmidt war Diatonus bafelbft und fpaterbin Urchibiatonus gu Gotha - ein Dann, ber burch feine Ueberfegung und Ertlarung bes horag, fo wie burch mehrere Predigten und Gebichte und burch feine Biographie der Jungfrau Maria, durch die er den Born eines machtigen Regenten auf fich geladen hatte, ber gegelehrten Belt binlanglich betannt ift. Beine Mutter war Katharine Elisabeth geb. Balemann, eine Fran von einer feinen Beiftesbildung, die eben badurch auf die Ber-Randesentwickelung des Cohnes auf das vortheilhaftefte wirtte. Gein erfter Lehrer in den Anfangsgrunden ber Wiffenschaften war fein eigener Bater, welcher mit ins neger Freude bie Talente bes heranwachsenben Knaben bemertte und die erften Reime bes jugendlichen Beiftes mit gewandter und forglicher Band pflegte. diefer 1779 nach Gotha an das erledigte Archidiakonat

versest wurde, wanderte der Sohn aus den handen des Baters und unter dessen Ausvieien in das dasige Symnassum, wo er sich bald durch seine Kenntnisse in allen Theilen der Schulwissenschaften vor seinen Mitschülern auszeichnete. Besonders segensvoll für seine sittliche Bildung und sein wissenschaftliches Gedeihen war ein Jirkel gelehrter Freunde, die sein Bater wöchentlich bei sich sah, unter denen sich auch ein Manso besand, der in dem Bater unsers Schmidts seinen gelehrten Mentor versehrte und ihm aus Dankbarkeit die erste Frucht seiner philologischen Kenntnisse, die Uederspung der ducolico-

rum Virgilii widmete.

Gin besonderes Salent, welches fich in bem Jungs ling entwickelte, war die Dichtfunft - ein fcones Erbs ftud vom Bater. - Die einzelnen Gebichte, Die er auf ber Schule und bei befonderen Gelegenheiten fertigte, beweisen, bag er einmal etwas Borgugliches batte leiften tonnen, wenn er die poetische Mber, Die in ihm mar, fleis Biger und aufmertfamer bearbeitet batte. Doch ibn feffelten Die ernfteren Studien gu febr, als bag er bas Rind ber Phantafie einer befondern Pflege und Erziehung murbigte. Er menbete feinen Geift ber Theologie gu, als ber Wiffenschaft, Die ihn am meiften ansprach. Befonders wirtten Die geiftreichen Bortrage Koppe's, Generalfuperintendenten in Gotha von 1784 - 88., ber nach bem Bekenntniffe gleichzeitiger Danner und nach den Bemerfungen Spittlers (in feiner Borrede gu Roppe's Predig= ten,) auf feiner Rangel wie auf einem Zabor fand und von gottlichem Sanch befeelt, feine Buborer im Fluge ber Undacht jum himmel empor bob, mit fiegender Dacht auf feine Borliebe fur ben geiftlichen Stand und feine gediegenen Muffabe, welche er als Gelectaner lieferte, Die fich durch Rlarheit und Gedankenfulle gleich rubm= lich auszeichneten, ließen mit Recht erwarten, bag er bereinft als Redner etwas Musgezeichnetes leiften wurde.

1787 bezog er zu Michaelis die Universität Jena, wo er sich bald die Achtung eines Griesbach und Doberlein erwarb, indem er den einen in seinen hermeneutischen Borlesungen durch exegetische Ausarbeitungen, ben andern in seinem Predigerinftitute durch homiletische Proben so oft und auf das treundlichste überraschte.

Reichlich ausgeruftet mit theologischen und andern Kenntnissen verließ er 1790 die Atademie und schling seinen Wohnsig in seiner Baterstadt und in dem vaterlichen Sause auf, wo er sich mit der Erziehung und dem Unterrichte junger Bente beschäftigte. Auch war er Behrer ber frangoffichen Sprache an dem Rerftischen Inftitute. Reben der Theologie ftudirte er die iconen Biffenichaften mit vielem Gifer und gab felbft eine belletriftifche Beitung beraus, Die viele treffliche Auffage aus feiner Reder enthielt und worin besonders die Beurtbeilung Des Buche: Elifa ober bas Beib, wie es fenn foll, viel Aufsehen erregte, indem er auf das klarfte bewies, daß Elifa tein Beib mare, wie es fevn follte. Dag biefer vielseitig gebildete Dann dem Rennerauge eines Loffler, Roppe's wurdigften Nachfolgers, nicht entging, ift eben fo naturlich, als bag er beffen volltommene Achtuna unb Freundschaft genoß. Er mablte ihn zum Begleiter auf feinen Bifitationsreifen und wirkte fo durch nabern Umgang mit bem talentvollen Junger auf beffen Geift und Renntniffe auf bas wohlthatigfte. Zuch ermuthigte er ben bescheidenen Mann gum Ginrucken einiger Predigten in fein Predigermagagin und intereffirte fich fur ibn wo und wie er nur konnte. 1798 am 11. Arinitat. orbinirte er ihn zum Stadtvicarius, den diefer fcon 1802 mit dem Sten Diatonus vertauschte. 1806 gelangte Schmidt gum 2. Digfonat und endlich 1815 gum Archidiafonat, bas einft auch fein Bater betleidet hatte und in welchem auch ihn wie jenen der Tod abrief. Er ftarb nach langem Siech= thume im 57. 3. feines Lebens mit dem Rufe eines Beifen.

Kein Weib noch Kind machten ihm den Abswied schwer — denn er war unverheirathet, aber die Liebe einer treuen Schwefter"), die ihn in den Tagen seiner Letben auf das sorgfältigste gewartet und gepflegt hate, druckte dem Sterbenden die Augen zu. Und wir öffnen die unfrigen über die Borzuge seines Geistes und herz zeus, die uns sein Andenken so themer und werth machen.

In allen seinen geistlichen Aemtern bewies er eine rühmliche Berufstreue, welche ihm die Achtung und Liebe seiner Obern und aller berer erward, die ihn kannten und horten. Seine öffentlichen Borträge wurden wegen ihrer Kaslichkeit und ber Würde, mit der sie gehalten wurden, von Allen geschätzt und ließen den sinnigen Redner sich eines ununterbrochenenen Beisalls erfreuen. Strenge Ordnung in der Form und Genauigkeit im Ausdrucke zeichneten sie aus. Ueberzeugt, das die Religion um der Moral willen da seh, ging er in allen seinen Predigten darauf aus, irgend eine moralische Reiche karer und überzeugender zu machen, um so der Augend immer

<sup>\*)</sup> Sie folgte ibm 1827.

Rreunde gut gewinnen. Er vermied alle mislichen Runfi: griffe der Beredtfamteit und war allen blumelnden, Die Phantafie reizenden und unbestimmten Ideen abhold. Bur Erkenntnif ber Wahrheit wollte er tommen und leiten. Darum fuchte er ben Berftand gu erleuchten und

burch benfelben auf bas berg zu mirten. Gine hauptfabigfeit feiner Geele war ein gemiffer Scharffinn bes Berftandes , ber es ihm leicht machte, überall bas Rechte und Schickliche gut finben und bas Rehlerhafte und Unziemende an eignen und fremben Geis ftesprodutten fogleich zu entbeden. Diefem Scharffinne ftand ein treffender Big ju Gebote, mit bem er bie ge-fellichaftlichen Birtel belebte und erheiterte, die er, fo lange es ihm feine Gefundheit erlaubte, gern und oft besuchte. Der Grund feines Charafters war ein hober Sinn fur Bahrheit und Recht und ein tiefes Gefühl ber Liebe ju allem Guten. Er that Bielen mobl, unterftuste manchen fabigen Jungling mit Rath und That und half ibm mit vaterlicher Sand auf ber Babn bes Lebens und ber Biffenfchaft weiter fort. Er war ein treuer und dufmerksamer Freund und wußte die, welche seinem Herzen nahe ftanden, sowohl durch seine zuvorkommende Dienstsertigkeit, als auch durch seinen lehrreichen und humoristischen Umgang immer naher an sich zu ziehen. Gein offener und bieberer Ginn, ber von teiner Berftellung wußte und ber ben Bertrauten gern in feiner Geele lefen ließ, umfchlang feine Freunde mit dem Banbe ber Bolltommenheit. Dit feinen Umtebrudern ftand er gu jeder Beit in dem freundschaftlichften Bernehmen. Daber fand er benn auch in feiner Rrantheit bei ihnen bie milliafte Unterftugung und die innigfte Theilnahme - und gewiß fiel manche Thrane ber Liebe und Dantbarteit auf fein Grab.

### 268. Baron von Rhebiger,

G. F. Möller.

Bonigl. preußifcher Staatbrath auf Striefe in Schleffen. geb. 1764, geftorb. ben 10. December 1826 \*).

Geine erfte Bilbung erhielt er auf bem Brest. Fries briche-Gomnafium, erweiterte fie befonbere burch bas Studium bes flaffifchen Alterthums, ber Philosophie, Gefdichte und ber Rechts= und Staatswiffenschaft und

Thoren.

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Bl. 1826. Dec.

fuchte bann die erworbenen Reuntniffe auf feinen Reifen burch einen Theil Deutschlands, ber Schweig, Frantreichs und Bollands, durch Grfahrung und eigne Anfchauung . Des Lebens und feiner großeren Berhaltniffe zu vermebs ren und zu berichtigen. Rach feiner Ruckfehr in Die Beimath bereitete er fich im Departement ber answartis gen Ungelegenheiten jum Staatedienfte vor und murbe gum tonigl. Legationsrath beforbert. Bei ben veranberten Berbaltniffen, welche im 3. 1806 und befonders im 3. 1803 burch die erneuerte Organisation des Staats eintraten, murbe er zum tonigl. Staatsrath bei ber bamas ligen Gefetcommiffion ernannt, im Rriege 1818 Mitalieb ber Bundesverwaltung und nach dem Frieden Mitglied bes tonigl. Staatbraths, an beffen Berathungen er feit. bem jahrlich Theil nahm. - Gein reichbegabter Geift. fein feltener Scharffinn, verbunden mit einem eben fo grundlichen Biffen, als mit einem durch Erfahrung und eigne Beobachtung gelauterten und geficherten Urtheit, haben fich in allen biefen Berhaltniffen feines offentlis chen Bebens bewährt und fein achtungswerther Charafter. fein unbefangener Ginn für Bahrheit und Recht, ges fomudt mit allen Tugenden, Die bas gefellige Leben tragen und verschönern, werden ihn allen, die ibn tannten. unvergeflich machen und ibm eine murdige Stelle unter feinen Borfahren fichern, Die auch in andern Begiebuns gen in der dankbaren Erinnerung feines Baterlandes und Breslau's fortleben.

\* 269. Christian Kornacher, Doctor ber beilfunde, fürfit. Dettingen: Spielbergifder hofrath, Leibmebleut ind Gerichtsarzt zu Dettingen.

geb. b. 6. 3ani 1775 . geft. b. 10. December 1826.

Sein Bater war ber Burgermeifter Sh. G. Kornacher zu Schweinfurt. Er bezog nach vollendeten Schulftubien bie Universität Altborf und erwarb fich bort die mebicis nifche und chirurgifche Doctorwurbe.

Im Jahre 1800 wurde er gum Sanitathrathe und im S. 1803 gum hofrath, Leibmedicus und Gerichtsargt bes Burftenthums Dettingen-Spielberg ernannt, nachdem er fich ein Jahr fruher mit feiner noch lebenden Gattin verheirathet hatte.

68

de Ueberall, in der Rabe und in der Ferne, we bister Beit gewirft hat, erwarb er fich hohe.: Liebe, Butrauen und einen allgemeinen, fice immi verbreitenden Ruf. — Unbestechliche Rechtscha

R. Netrolog. 4r. Jahrg.

ftete Bereitwilligkeit mit uneigennüsiger Anfopferung, punktliche Berufstreue in jedem Zweige feiner mannig-faltigen Amtsobliegenheiten, humanität im vollsten Umfange des Worts und ein immer heiterer Sinn, die Frucht der Gottergebenheit und des innern Friedens zeichnete den Bollendeten aus.

Mit diesen schönen Eigenschaften bes Herzens verband fich ein klaver Geift, ein Alles leicht und schnell durchdringender Scharffinn, Gründlickeit und Bestimmtbeit bes Urtheils, ein ausgebreitetes Wissen, Entschiedenbeit und Festigkeit im handeln und eine praktische Be-

wandheit aus vielfahriger Erfahrung.

Alls Arzt und Menschenfreund gleichen ihm Wenige.
— Groß find feine Berdienfte um die Armen und Nothleibenden, die in ihm einen liebreichen Wohlthater verloren.

Den Bewohnern Dettingens wird er unvergeflich bleiben, fie beweinen bei feinem Berlufte nicht allein den Tenntnifreichen, erfahrnen Arzt, fondern auch einen vaterlichen Freund und die in naberen Berhaltniffen mit ihm fanden, rufen ihm liebend und segnend nach: Vale anima!

\* 270. Friedr. Benjamin Bucher, \*. fachf. Gofrath und Affessor bei d. Landes: Dekonomie-Manusaktur und Commerziendeputation zu Dreeden. geb. b. 24. Oct. 1771, gest. b. 18. Dec. 1826.

Er war zu Dresben geboren und ber Cohn eines baff: gen Rathsactuars. Geine Schulftudien begann er auf Dem berühmten Gymnafium zu Baugen und fodann auf Der hoben Schule zu Leipzig, von wo er im 3. 1792 nach Dreeben guruckfehrte. Bebn Jahre batte er bier mit großem Beifalle als Abvotat pratticirt, als er im Jahre 1802 bei ber Landes-Dekonomiemanufaktur: und Commergienbeputation als erfter Secretar angeftellt ward. Im 3. 1807 rudte er gum zweiten wirtlichen Uffeffor biefes Collegiums auf. Gin heller leberblick, jede Cache von bem rechten Gefichtspuntte aufzufaffen und barguftellen, insbefondere aber eine genaue Renntniß ber bentwurbigften altern und neuern Borfalle in Diefem bochft wichtis gen Zweige ber innern Staatsverwaltung, zeichnete ihn bald als Gefchaftsmann vorzüglich aus. Daber warb ihm im 3. 1816 ber Muftrag ju Theil, gu Bewirkung eines lebhafteren Sandelsvertebre mit ben ruffifchen Staaten nach St, Petersburg zu reifen, wo er fich uber

4 Monate anshielt. Rach seiner Rudlehr ward er zum k. sach sofrath ernannt. Mit der spanischen Literatur war er im höchsten Grade befreundet und über die Literatur bieses benkwurdigen Sandes hatte er die seltensken und ausgesuchteften Schriften in seiner Bibliothek aufgestellt. Ja er hatte seit mindestens 10 Jahren die Beagenahrt und auch größtentheils durchgesührt, eine Statistik von Spanien auszuarbeiten, die gewiß allen Erzfordernissen an Werken dieser Art entsprochen haben wurde.

Auf einem Nachmittagsspahiergange (d. 18. Dechr.) ins Freie übereilte ihn ein Schwindel und lahmender Schlagfluß. Er sant unweit der Stadt am Wege niesder und ungeachtet alle ärztlichen Halfsmittel angewendet wurden, konnte er nicht wieder ind Leben zurückgerussen. Er verschied bald darauf in den Armen sels nes einzigen hinterlassenen Sohnes, der als Abvotat in Dresden prakticiet. Seine Berufstreue in seinem Wirztungskreise war ausgezeichnet und er ward als einer der trefflichten Staatsdiener Sachsen geschätt. Im durgerlichen Leben vereinte er heiterkeit mit Rlarheit und die einem Alter von einigen und 50 Jahren waren noch die reichsten hoffnungen für ihn vorhauden.

Seine Schriften sind: Betrachtungen über Staaten wohl u. Bölkerglück; nach d. Italien. mit Abanderungen u. Jusäten. Beipz. 1792. — Manuel para los Negociadores Espanoles y Alemanes oder span. Leseduch s. den Kausmann, enthaltend e. Reihe zwecknößiger merkantik. Aufsäte, Sacherklärungen und Briefmuster. Ebb. 1797. — Spanische u. portugies. Miscellen. 3 St. Ebd. 1806. — Der Charakter d. Spaniers. Breed. 1819. — Neder d. chursächs. Leinwandmanusakturen zu Anf. dies. Jahrhund.; in Weißens Museum aus d. sächs. Goseb. Bd. II. St. 2. (1809). 1—41. — Auch hat er im Manuscript: Makes rialien z. chursächs. Statistik, 1796. f. 3Bde. hinterlassen,

# 271. Johann Georg Treuttel, \*)

einer ber ausgezeichnetften Buchhanbler und Chef bes befannten, ju Paris, Strafburg u. London etablitten Saufes.
geb. b. 17. Dct. 1742, geft. b. 14. Dec. 1826 \*\*).

## Der Zod diefes vorzäglichen Mannes und großen Menfchen-

<sup>\*)</sup> Obgleich teines feiner brei Etabliffements innerhalb ber beutichen Grangen lag, jo barf boch Treuttel als ein Beforberer so manches trefflichen Metrologe micht kelben.

nicht fehien.

"") Diefe Stige ift bearbeitet nach ben zu Paris erfchienenen Obseaues do M. J. G. Treuttel,

verordneten erwählt wurde und seit dieser Zeit bei den verschiedenen anderweitigen Wahlen unausgesetzt und bis zu seinem Tode dazu berufen geblieben ist. In dieser Eigenschaft als Stabtverordneter ist er zugleich seit mehreren Indren als ein Mitglied der Forst und Dekonomies Deputation des Magistrats thätig gewesen und hat bei derselben der Stadt ersprießliche Dienste geleistet. Wie erkennen dankbar sein Verdienst und bedauern seinen Bersluft. Berlin, d. 29. Dec. 1826.

Der Magistrat n. die Stattverordneten zu Berlin.

### 278. Christian August Menzmann,

Mag. u. ton. preuß. Superintenb. u. Paftor zu Cangenau bei Gorlit. geb. b. 27. Dec. 1775, geft. b. 24. Dec. 1826.\*)

Er war zu Großenhann, im Königreich Sachsen, geboren, wo fein Bater ein burgerliches Gewerbe trieb. Den erften Unterricht erhielt er in feiner Baterftabt und den bobern, von 1791 an, auf bem unter Gedite fehr besuchten Gymnaffum zu Bauten. Geine atademifchen Studien begann er 1795 in Leipzig, wo er fich vorzüglich an Reil, Bed und ben jungen geiftreichen Profeffor ber Philosophie, Carus, einen gebornen Baugner, anfchlog. Geine otonos mifche Lage nothigte ibn, unmittelbar nach vollendetem Briennium bem Rufe als Sauslehrer eines frn. v. Jagemann in der Oberlaufit zu folgen, in deffen Gefellichaft er jedoch 1808 auf Die Leipz. Universität gurudtehrte. Bei Diefem zweiten Mufenthalte tam er in eine febr ges naue Befanntichaft mit bem icon bamals febr gegebteten praftischen Urgte, Dr. Sachfe, und ward badurch verans lagt, ziemlich ernfthaft mit ben medicinischen Biffenfchafe ten, namentlich mit ber eben bamale erft in Mufnahme tommenden Baccination theoretifch und prattifch fich gu befchaftigen, indem er gugleich unter Carus Redaftion als Rec. im Fache ber Boltsfchriften an ber Leipg. Bit. Bta. arbeitete und mit mehreren ber gechrteften Theolo= gen in freundschaftliche Berbindung trat. Indeffen batte Die Familie feines Boglings auf einem ihrer einfam gelegenen und einer eigenen Rirche entbehrenden Guter Beippa. in ber Oberlaufig, eine neue Pfarrftelle gegrundet und feste ben vorber in Leipzig zum Magifter creirten IR. im 3. 1308 ale erften bortigen Pfarrer ein.

Bald nach feinem Rufe nach gangenau verband er

<sup>\*)</sup> Leing, Lit, 3tg., 1927, Nr. 67. Solef. Prov. Bl. 1827. St. 5.

burgern nuglich zu beweisen; benn bei ber Bilbung bes Municipalrathes in Strafburg wurde er zum Stadtvers ordneten ernannt. Doch war seine Wirksamteit in dieser verhängnisvollen Epoche nur von turzer Dauer. Abges sest und wie alle seine Collegen im Rathe gezwungen, fich zwanzig Meilen von dem Gebiet der Stadt zu entsfernen, begab er sich mit seiner Familie nach Berfailles.

hier faßte er in Uebereinstimmung mit feinem Schwas ger ben Plan in Paris eine Buchhandlung zu etabliren, welches Unternehmen benn auch in ber Folge bei fo mus fterhafter Rechtlichteit groß und herrlich fich entwickelte.

Was Treuttel während seiner langen Lebensthatige teit besonders auszeichnete, war ein reines und lebendle ges Interesse für alles, was nur irgend zur Berbesteung der allgemeinen Sittlichkeit, zum schnelleren Fortschreisten in der Ausklärung und zur allgemeinen Berdreitung der Wahrheiten beitragen konnte, von welchen das Wohl des Staates, wie das Glück des Einzelnen abhängt. Bebte er auch sern von seiner vaterländischen Provinze so wurde er derselben doch nie fremd; er wirkte für ihr Interesse, begünstigte die Berbesserungen, die alluchlig die Zeit auch in den Einrichtungen des Essas berbeiführte.

Er brachte große Opfer und war eifrigst bemuht bet dem beranwachsenden nenen Geschlecht geiftige Bildung, Religion und Sittlichteit zu begrunden, um Burger aufwachfen zu feben, die rein burchdrungen von der Bebre des Evangeliums, daffelbe zu ihrer Richtschnur nahmen und ihre Pflichten als folche gewiffenhaft zu ehren wußten. Durch feinen mahrhaft religiofen Ginn und frommen Gifer, mit welchem er auch fcon boch bejahrt zu jeber Sahreszeit Die firchlichen Berfammlungen befuchte, gab er feiner Gemeinde ein fcones Beifpiel gur Rachahmung. Große Berbienfte aber und ben Dant feiner Beitgenoffen hat fich ber Berewigte vorzüglich erworben burch feinen Bobltbatigfeitefinn und feine Denichenfreundlichkeit. Raft. los bemubt zu belfen und ber leibenben Denfchbeit beis gufteben, wo fich ihm Gelegenheit dagu bot, fragte er nicht nach Band und Glauben bei benen, Die ber Gulfe bedurften, fondern umfaßte mit feiner Liebe bas gange Menfchengeschlecht. Durch feine Unterftugung ward Guns Derten feiner Bandelente geholfen, die nach bem Rriege 1815 entblogt von Allem, ohne Dbbach umberirrten und auf gleiche Beife troftete feine bulfe fo viele, Die im 3. 1824 durch die schreckliche Ueberschwemmung all ihr B fistbum verloren batten.

Beweise von Milbthatigkeit und so vielsache und große Beweise von Milbthatigkeit und so ausdauernde Untersterstäung der Gegensand öffentlicher Dankbarkeit wurden und es erhielt auch Areutel noch vor dem Ende seiner Taufdahn hiervon einen rahrenden Beweis. Dhue sein Wissen erdaufdahn hiervon einen rahrenden Beweis. Dhue sein Wissens beim Könige einstimmig für ihn das Areng der Grenlegton. Aber der hingeschiedene donnte diese Ausselchnung nicht genieben die sein König ihm gern erwiessen hie sein König ihm gern erwiessen hätte. Doch er bedurfte auch dessen nicht. Die Stimme der würdigsten Magistratspersonen, wie die einer gauzen Proving, die ihn derselben für würdig erklärt hat und ihn noch segnet, war für ihn genug ehrenvolle Auszeichsnung. — Der Aod überraschte ihn noch ehe er von seinem Fürsten den Lohn für seine guten handlungen ems ysangen hatte.

272. Abolph Wilh. Schack v. Staffelbt,

tonigl. ban. Rammerberr u. Dberbirector in ber Stadt Schless wig, Ritter bes Dannebrogorbens u. einer ber ausgezeichnetften lieffen Dicter Danemarts.

geb. b. 81. Mars 1770, geft. b. 16. Dec. 1826. \*)

Er war ju Ropenhagen geboren, wo fein Bater Dajor war. In ber Bandcabettenatademie erzogen , wurde er Lieutenant, verließ jedoch fpaterhin den Militardienft und 20a 1791 nach Gottingen, wo er zwei und ein halb Sabr bem Studium ber Rechte fich widmete. Dann trat et 1795 eine Reise nach Deutschland, Italien, ber Schweiz, Frankreich und Holland an, von welcher er 1800 guruds kehrte. 1801 wurde er Affessor im Dekonomies und Fis nanzcollegium, 1807 aufwartender Rammerherr bei der Ronis gin, 1810 Amtmann in Cismar, 1813 Amtmann über Gots forf, 1814 Kammerherr und zugleich auch Oberdirector in Der Stadt Schleswig und 1824 Ritter v. Dannebrog. -Er war ein ausgezeichneter Iprischer Dichter, geachtet als Beamter und Menfcb. - Seine Poefien find zu Kopenhagen 1804 und zu Riel 1808 erfchienen. Er hat ferner gefdrieben: Ueb. bie Bildungsfahigfeit d. beutsch. Sprache 3. Bersbau. Bergleichung beutsch. Berfe m. frangofischen. Hamb. 1828. — Neb. Traumbilder. Schlesw. 1824. — Außerbem finden fich von ihm verschiedene Gedichte in d. götting. Musenalman., der Minerva, d. Sammler, in Gardts hausens Cidora, Lübter's dan, Blumenlese u. anderwärts.

<sup>\*)</sup> Beipg. Bit. Btg. 1827. Intellig. Bl. Ro. 236.

\* 273. Franz Louis Ernft Carl Freih. v. Ziegefar, berzogl. Sachf. Meiningsicher Oberidgermeister, Comthur bes großberzogl. Weimarischen weißen Faltenorbens.

geb. b. 28. April 1749, geft, b. 17. Dec. 1826.

Gein Bater war Dberjagermeifter in Beimar und feine Mutter eine Fraulein von Buttler von der Grumbach im meiningischen Unterlande, ohnweit Liebenftein. Die Gla tern batten außer ibm noch brei Cobne und eine Sochter. Die aber in garter Jugend gestorben ift. Bon Diefen feis nen Brudern war der alteste Minister und Kangler in Gotha, der zweite fand erft in Raffau-Beilburgifchen Diensten und ftarb nachher in Amerika, der dritte trat als junger Mann in franzofische Militar : Dienste, nabm bald feinen Abschied, privatifirte darauf in Leipzig und Narb auf einer Reise nach Karlsbad. Er felbst war erft Page am weimarischen hofe und erlangte dort den Unterricht und die Bildung, welche damals bem jungen Abel überhaupt an färstlichen Höfen zu Theil wurde. Dann erlernte er, wie es jene Beitverhaltniffe gestatteten, Die Idaerei bei dem Oberförster Stell in Troistedt. Hierauf erhielt er feine Anstellung im Meiningischen und erlebte dafelbst funf Regierungsveranderungen, Am 1. Rebr. 1768 wurde er von der Bergogin Charlotte Amalia gum Hof= und Jagdjunter, 1770 jum Kammerjunter, Ende Rovembers 1771 jum Forstmeifter ernannt und im Gept. 1772 erhielt er bie mit ber vacant gewordenen hofjagerftelle erledigte Aufficht über die meininger und maßfelder Forfte, fo wie über ben Wildbann. 3m 3. 1774 verebelichte er fich gum erftenmale mit Fraulein Antoinette Ulrita Bilhelmine von Pfaffenrath, von Connefels, welche ihm aber ichon im Febr. 1776 bei der Geburt eines Rinbes mieter burch ben Sob entriffen murbe. Unter ber gemeinschaftlichen Regierung des Prinzen Karl und ber Bergogin Charlotte Amalia erhielt er im Octbr. 1777 bas Pradicat als Oberforstmeister, nachdem er fich im Juli guvor mit Fraul. Karol. v. hendrich ehelich verbunden hatte. Im Marg 1781 wurde ihm die besondere Direction ber Forfte in sammtlichen Temtern des meiningischen Unterlandes unter der Oberaufficht des damaligen Oberjägermeis fters von Bibra übertragen und im Frbr. 1781 ernannten ihn bie beiden regierenden Pringen Carl und Georg gum Hofmarfchall. Bu Ende des Jahres 1792 beforderte ihn herzog Georg zum hoffagermeifter und im Mai 1802 gum Dberiagermeifter. Dit biefer Stelle erbielt er zugleich

Die Dberaufficht über sammtliche meiningische Korfie und Balbungen, fo wie die fperielle Aufficht über die Zägerei, ingleichen die Direction bes bamals neuerrichteten Dberforftamts und des Forftinstituts zu Dreißigader, wohin Bechstein als erfter Lehrer und Letter der ganzen Anstalt berufen worden war Im Aug. 1822 wurde er endlich wegen feines hoben Alters von Bergog Bernhard in ben Auhestand verfest, jedoch mit der Beibehaltung feiner vollen Befoldung. Ueberdies wurden ihm in Anertennung feines ftets bewiesenen Dicnsteifers von Beit zu Beit mascherlei Gehaltszulagen zu Theil und in der letten Periode feines Lebens batte er ben Rang unmittelbar nach dem alteften Gebeimenrath bes Bandes, bem alten, einft um bas meiningifche Oberland febr verbienten Rreiberen von Mus feiner zweiten Che entstammte ibm ein Cobn, Georg Ludwig Carl, der aber fcon 1787 im 5. Les bensjahre wieder farb und zwei Tochter. Bon diefen mar Die jungfte, Glife Amalie Eleonore Karoline, erft an den Rammerberrn und Oberforstmeister von Berthern in Beimar, nachmals aber an den touigl. wurtembergifchen Rittmeifter von Mengen vermablt und von ihr erlebte ber hingeschiedene zwei Entelinnen, Ida von Berthern und Abafchta von Mengen, welche beide ben fruben Tob ibrer an der Abzehrung verftorbenen Mutter betrauern. Die altefte Tochter, Amalie Luise Wilhelmine Raroline, Die treuliebende Lebensgefahrtin ihrer edlen, durch viele Leiden gepruften Mutter, ift Stiftsdame im Sachf. Deis ningischen Bouifenftifte. Bon dem Entschlafenen perdient noch insbesondere bemerkt zu werden, daß er ein febr tha: tiger Freimaurer und zulest Meifter vom Stuhl bei ber meiningifchen Loge "Charlotte zu den drei Relten" war.

Was die übrigen Berhaltniffe und Charaktereigensschaften Ziegefars betrifft; so werden alle die ihn naber kannten, seinen unermüdeten Diensteifer, sein steed Bestresben, dem Hofe welchem er diente, in allen ihm übertragenen Kunctionen Ehre zu machen, seinen wahrhaft religiösen Sinn und seine zärtliche Liebe gegen die Seinigen rühmend bezeugen können. Er hatte einen reichen Schat der Ersahrung aus dem mannigsaltig wechselnden Hoste, ben und in der politischen Welt gesammelt und daher kam auch die stille Ergebung in die Schickungen des himmels und die ruhige Ressung in die Schickungen des himmels und die ruhige Ressung in mit welcher er sich in den lesten zehn Jahren, wo auch er zu kränkeln ansing, ganz in seinen häuslichen Kreis zurückzog. Außer dem Umgange mit denen, die seinem Herzog die Rächsten und

Aheuersten waren, bestand zu jener Zeit in der Lektüre seine angenehmste Beschäftigung und Unterhaltung. Er hatte ein sehr gutz Gedächtnist und besaß auch Anlage zur Dichtkunst, wovon er bei verschiedenen Gelegenheiten Proben lieserte. In dem letten Jahrzehend seines Les bens litt er an der heftigsten Hypochondrie, welche ihm die traurigsten Tage bereitete; auch wurde er oft von Steinbeschwerden geplagt, die endlich ein dreimal wieders holter Nervenschlag sein Körperleiden endigte und ein Genius von Jenseits seinen Geist in bestere Welten ries. Meiningen.

# \* 274. Friedrich August Walter,

Doctor d. Mebicin u. Chirurgie, pratifcher Argt, tonigl. preug. Dber = Mebicinalrath, Professor b. Anatomie, orbenti. Mitglied b. Akademie d. Biffenschaften ju Berlin u. f. w.

geb. ben 26. Sept. 1764, geft. ben 18. Dec. 1826.

Er ift ein geborner Berliner und Cohn des als gelehrs ten Angtomen fo weltberühmten Gebeimenratbe Sobann Gottlieb Balter (beffen anatomisches Rabinet ber Konia von Preugen fur 100,000 Rthir, ertaufte). Er erlangte 1786 gu Duisburg am Rhein Die medicinischechirurgische Doctormurde, vertheidigte dafelbft ohne Prafes einen Theil feiner annotationum academicarum und murbe 1790 gum mirflichen ordinirten Professor anatom. et physic. beim ehemaligen collegio medico et chirurgico in Berlin ernannt. Geit 1791 war er ordentliches Mitglied und feit 1816 mar er Beteran der Ufademie der Biffenschaften. Seine früher gehaltenen Borlefungen über Unatomie gab er in feinen fpatern Sahren auf und beschäftigte fich bann hauptsächlich mit Untersuchungen über Gegenstände ber Runft, namentlich uber bie Farben ber Alten. 3m 3. 1803 murbe er gemeinschaftlich mit feinem Bater Dberauffeber bes tonigt. anatomifchen Dufeums zu Berlin, fo wie er ihm überhaupt bei feinen fammtlichen Memtern adjungirt mar, worin er ihm auch nach feinem Tode obne weitere Rud = und Unfrage jum Rachfolger ernannt murbe.

Sein Umt am Museum bekleibete er bis gum Jahr 1810. Schon im S. 1805 erfolgte feine Ernennung gum

Dber: Medicinalrath.

Die legtern Jahre seines Lebens brachte Walter in literarischer Muße zu und gab mehrere die Analysirung der Farben abhandelnde Werte heraus. Die von ihm hinterlassenen Sammlungen der altesten Denkmale der Rupferficher: und holzschneibekunft find bedeutend; seine medicinische Bibliothet, die zu den großen anatomischen Werken Wissen den hopfer angesertigen trefflichen Originalzeichnungen, einen bedeutenden phistalischen Apparat und die von seinem Bater angelegten und von ihm erweiterten Sammlungen geburtshülslicher Werkzeuge, hatt der Berstorbene kurz vor seinem Tod dem königt, medizinisch zienrungischen Friedrich=Wilhelms-Institute zum Geschehrt gemacht.

Seine Schriften sind nach hitigs gel. Berlin, S. 293:
Annotationesjacadem. Berlin 1786. — Angiologisches Hubb.
Ebd. 1789. — Bertheidigung meiner Schriften. Ebd. 1790.
— Unatom. Museum. 1r. u. 2r. Ihl. mit Rupfern. Ebd.
1796. — Recherches sur quelques maladies des reins et de la vessie urinaire. 1796. — Einige Krankheiten d. Rieren u. Harnblase. Ebd. 1800. — Die wiederhergestellt Malerkunft der Alten. Ebd. 1820. — Alte Malerkunft u.
R. G. Walter's Leben u. Werte. Ebd. 1821. —

\* 275. Wilhelm Dammann, großherzogl. sächsicher hof: Apotheter zu Eisenach. geb. ben 12. Marz 1770, gest. d. 20. Dec. 1826.

Er wurde zu Mannsfeld geboren, wo sein Bater tonigl. preuß. Postmeister war. Seine erste Erziehung erhielt er in dem Francistanerkloster zu halberstadt. Um die Apothekerkunst zu erlernen, kam er nach halle zu dem Apotheker Westphal. Nach überstandenen Lehrjahren war er Gehülfe in mehreren Apotheken Sachsens, zulegt in der Universitäts = Apotheke zu Zena bei dem Apotheker Schwarz.

Im I. 1792 eröffnete er die zwölf Jahre lang verschloffen gewesene Apothete zu Buttelstädt, nachdem er sich mit der Schwester seines letten Prinzipals verheisrathet hatte. Durch Betriebsamkeit und Ordnung erward er sich Zutrauen und in kurzer Zeit ein nicht unbedeutendes Bermögen. Seine Gattin fand ihm treulich bei und übernahm selbst die in der Apotheke nothigen Geschäfte, wenn er, der zugleich Licentiat der Medicin war, die arzbliche Praxis ansübte.

Im 3. 1801 30g er nach Eisenach und errichtete bier, wo bisher nur eine Apotheke gewesen war, eine zweite. Bon seinem alles Gute und Rügliche kraftig forbernden Rursign wurde sein Unternehmen begunftigt; er ließ ihm 3000 Athle, zehn Zahre lang unverzinslich aus ber Staats

taffe leihen und verlieh ihm fpater die Givil : Berdienft: medaille.

Der Ruf von D.'s Apothete wurde fo ausgebreitet, daß mehrere jest noch lebende rühmlich bekannte Phars macenten langere Zeit als Bolontairs bei ihm arbeiteten. Zu seinen Schulern gehört auch der ausgezeichnete Pro-

feffor der Pharmacie, Dr. Gobel in Zena.

Im 3. 1824 vertaufte er feine Apothete in der Absficht, eine große Branntweinbrennerei und Cffigfabrif angua Legen. Che er feboch feinen Plan ausgeführt, die dazu nöthigen Gebäude vollendet hatte, ereilte ihn der Lod. Er flarb an dem damals in Cifenach herrichenden Scharzlachsfieder, zu bem sich Gesichtsvofe gefellt hatte.

\* 276. Karl Morig von Bulffen, königl. preuß. Major a. D. in Berlin und Ichanniterritter. geb. ben 5. Febr. 1758, gest. b. 21. Decbr. 1826.

Er war zu Kalbe an der Saale geboren und erhielt in dem königlichen Cadettencorps zu Berlin, welches er jeboch bald wieder verließ, einen Theil feiner Ausbildung, ber er jeboch, als er bald barauf bei ber bamals lebenben Großmutter des jesigen Ronias von Preußen eine Dagen= ftelle erhielt, weiter oblag. Das Pagenhaus verlaffend, wurde er als Offigier beim Infanterie-Regiment von Bornftadt (fpaterbin Graf Ruhnheim) angestellt, bei welchem er die lette Zeit eine Majorsstelle bekleidete, von der er im 3. 1807 feine nachgesuchte Entlassung erhielt. Nach bem Austritt aus feiner militairifchen Laufbahn bewirths fchaftete er bis gum 3. 1816 ein in ber Reumart geleges nes, feiner Gemahlin gehöriges Gut. Den Reft feines Lebens brachte er in Berlin gu, wo er, beinahe in bem Alter von 74 Jahren, farb. - Er hinterlaßt den Ruhm eines redlichen Gatten und Naters. -K. E. v. Lindeman. Erfurt.

277. Louis Mathieu, Gartner zu Berlin und Stadtverordneter. geb. 1758, gest. b. 23. Dec. 1826.

Der Magiftrat und die Stadtverordneten zu Berlin wids meten ibm noch im Aode folgendes öffentliche Zeugniß:

Das Bertrauen feiner Mitburger hat er fich burch feinen geraden Sinn, burch firenge Rechtlichteit u. burch bie thatige Mitwirtung für bas allgemeine Befte und namentlich fur die Armen in einem fo boben Grade erworben, bas er ichon bei ber Einführung der Stadteschnung im 3 Stadte

verschneten erwählt wurde und seit bieser Zeit bei ben verschiedenen anderweitigen Wahlen unausgesetzt und bis zu seinem Tode dazu berufen geblieben ift. In dieser Eigenschaft als Stabtverorteneter ift er zugleich seit mehrenen Inhren als ein Mitglieb der Forst und Detonomies Deputation des Magistrats thätig gewesen und hat bei derselben der Stadt ersprießliche Dienste geleistet. Wie erkennen dankbar sein Verdienst und bedauern seinen Bersluft. Berlin, d. 29. Dec. 1826.

Der Magistrat n. die Stattverordneten zu Berlin.

#### 278. Christian August Menzmann,

Rag. u. ton. preuß. Superintenb. u. Paftor ju Cangenau bei Gorlit. geb. b. 27. Dec. 1775, geft. b. 24. Dec. 1826.\*)

Er war zu Großenhann, im Konigreich Sachsen, geboren, wo fein Bater ein burgerliches Gewerbe trieb. Den erften Anterricht erhielt er in feiner Baterftadt und den bobern. von 1791 an, auf dem unter Gedite fehr besuchten Gymnaffum gu Bauten. Geine atademifchen Studien begann er 1795 in Beipzig, wo er fich vorzuglich an Reil, Bed und ben jungen geiftreichen Profeffor ber Philosophie, Carus, einen gebornen Baugner, anfchlof. Geine otonomifche Lage nothigte ibn, unmittelbar nach vollendetem Ariennium bem Rufe als Sauslehrer eines Grn. v. Jages mann in der Oberlaufit gut folgen, in deffen Gefellichaft er jedoch 1803 auf Die Leipz. Universität gurucktehrte. Bei Diefem zweiten Aufenthalte tam er in eine febr ges naue Betanntichaft mit dem ichon bamals febr gegebteten prattifchen Urgte, Dr. Sachfe, und ward badurch verans lagt, ziemlich ernfthaft mit ben medicinischen Biffenschafe ten, namentlich mit ber eben damale erft in Aufnahme Kommenden Baccination theoretisch und praktisch fich gu befchaftigen, indem er zugleich unter Carus Redattion als Rec. im Rade ber Boltsichriften an der Leipg. Bit. Btg. arbeitete und mit mehreren der geehrteften Theolo: gen in freundschaftliche Berbindung trat. Indeffen batte Die Familie feines Boglings auf einem ihrer einfam gelegenen und einer eigenen Rirche entbehrenden Guter Beippa, in der Oberlaufig, eine neue Pfarrftelle gegrundet und feste ben vorber in Leipzig zum Magister creirten DR. im 3. 1808 ale erften dortigen Pfarrer ein.

Bald nach feinem Rufe nach Langenau verband er

<sup>\*)</sup> Leipz. Lit. 3tg. 1927, Nr. 67. Solef. Prov. 281. 1887. St. S.

fich ehelich mit Amalie henriette Meifter aus Dresten und fand in diefer Berbindung alles das Gute, was man

fic von einer gludlichen Che verfprechen tann.

Bei aller Treue, mit welcher er bies Umt verwaltete, fand er bennoch Beit, die Sache ber in bortiger Gegend noch vollig unbetannten Baccination gu übernehmen. Er felbft impfte in einigen Sahren über 1400 Rinder und feneute weber Dube noch Aufwand, um fie gu beforbern. So hatte er auf eigene Roften fcon vorher (1806) eine gang im Boltstone abgefaßte Schrift über Scharlachfieber und Menfchenblattern herausgegeben, welche 1814 die britte Muflage erhielt und in eben diefem Sabre von der tonigl. Regierung in Liegnis im gangen Departement empfohlen murbe. Auch mar er in feinen Bemubungen fo glucklich, daß bes Ronigs von Sachfen Dajeftat Ihren Beifall durch ein ehrenvolles Belobungsichreiben und durch Ertheilung Der großen goldenen Berdienstmedaille ibm gu ertennen gab. Dabei erregte fein ausgezeichnetes Zalent für pos pulare Rangelberedtfamteit die Aufmertfamteit der gans gen Umgegend und erwarb ibm 1815 ben Ruf gu bem febr anfehnlichen Pfarramte in Langenau burch ben Das giftrat in Gorlig. Dit befonderer Liebe und Bertrauen wurde er von diefer Gemeinde aufgenommen und diefe Befinnung bewahrte fie ihm bis an den Jod und bewies fie ihm auf die mannigfaltigfte Beife. 218 im 3. 1818 Die preuß. Regierung auch in dem ihr jugefallenen Theile Der Oberlaufig die in ihren übrigen Provingen fatt fin-Dende Diocefen-Berfaffung einführte, mard gangenan gum Mittelpuntt einer Diocese und DR. jum Ephorus berfelben ernannt.

Bei dem bis dahin statt gefundenen ganzlichen Mangel einer gesemäßigen Anordnung des Kirchenwesens in der Oberlausis hatte er eine schwere Ausgabe zu lösen; durch seine eindringende Beredtsamkeit aber, wie durch seine anerkannte Redlichkeit und unerschrockene Festigkeit ent. ledigte er sich seines Auftrages zur großen Zufriedenheit seiner Anvertrauten sowohl, als seiner Regierung und kiftete in wenigen Jahren des Guten in den Kirchen und Schulen seiner Diöcese nicht wenig. Laut rühmte er die krästige Unterstätigung, welche die preuß. Regierung jedem zwecknößigen Vorschlage für kirchliche Angelegenheiten angedeihen lasse, konnte sich aber durchaus nicht mit der von ihr ausgegangenen Kiturgie bestreunden. Seine ver-

Straight Straight St. 1

traulichen Geftandniffe aber beibes gelangten

Borwiffen burch einen feiner Freunde gur öffentlichen

Runde burch Die Leipg. Bit. Big. 1824, Dr. 187.

Schon feit einigen Jahren zeigte fich's, daß fein Rorper nicht die Festigfeit habe, Die zu einem hoben Miter erfordert wird. Gine febr gufammengefeste und booft fcmerghafte Krantheit gerftorte gang unerwartet in Beit von funf Bochen feinen festen Korperbau. Rachbem er oftere ichon die Gulfe bes Urgtes angerufen, um Die lebel gu entfernen, welche ein fcwammiger Korper befürchten ließ, warb er am 17. Nov. von heftigen Brufterampfen befallen, benen eine febr heftige Entzundung und nervofes Fieber folgte, bas bald fo gefahrlich mard, daß es ibn, bei aller Gorgfalt ber Mergte, im 52. Jahre mitten aus feiner gemeinnüßigen und fegensreichen Wirtfamteit in's Grab frürste, in welches ihn eine Berehrung und Liebe begleitete, wie fie nur bas munfchenswerthe Erbtheil gewiffenhafter Amtstreue und allgemein anerkannter Amts. tuchtigfeit fenn tann. Geine Bemeinde mar ihm fo berg: lich ergeben, bag, ale fie erfuhr, bag es um fein Leben acfahrlich ftanbe, fie einen britten Argt auf ihre Roften am-nahm, ber, obichon mehrere Meilen entfernt, ihn taglich befuchte. Die ihm untergeordnete Beiftlichfeit feines Rreis fes hatte gu feinen Renntniffen, feiner Rechtschaffenheit, Erene, Umficht, feinem Gifer ein unbegrangtes Bertrauen. Er batte feine Umtebruber oftere bei fich, woburch ber Bund der Liebe fich taglich fefter tnupfte. Er hatte fcone Schultenntniffe und eine gute Bele-

Er hatte schöne Schulkenntniffe und eine gute Beleschiet in den romischen Schriftstellern. Er liebte daber sowohl im Umgange als in seinen Briefen sich lateinisch und oft mit classischen Driginalstellen auszudrücken. Es war ihm dieses so natürlich geworden, daß er auch auf seinem Krankenlager die fraftigsten Worte lateinisch sprach. Sein Kranken- und Sterbelager ward durch seine Standbaftigkeit in harten Leiden, durch seine Geduld, Ergebnus

und hoffnung Mlen, Die es umgaben, erbaulich.

\* 279. Heinrich Friedr. Wilh. Abami, tonigl. preuß. Geh. Gecretar u. Journalift im Kriegsministerium zu Berlin.

geb. ben 29. Cept. 1778, geft. b. 24. Dec. 1826.

Seine Baterstadt war Glogau, feine Gattin henriette Btankenburg. Längere Beit begleftete er eine Beamtensstelle bei ber ehemaligen subpreußischen Megierung zu Kallisch, nach beren Auslösung er Archivarius und Translateur des handlungstribunals zu Lissaim Großherzogthum

١

Ordnung verderblich feyn. hatte er einmal ein Geficht gefeben, fo erkannte er es beraus unter Saufenben in der feinsten Berstellung; war er einem Uebeltbater auf ber Spur, fo hatte er bie größten Liften in feiner Bewalt, ibn gu fangen. Darum war er bas Schrecken ber Diebe im Umtreis des gangen preußischen Staates. In Die liederlichften Saufer ging er, in ben vornehmften Schwarm mifchte er fich mit feltener Biegfamteit ber Individualität; der fichere Berbrecher trant mit dem auten Muthes Bruberfchaft, ber ihm am andern Sage als unerwarteter Inquirent entgegentrat. Der Gluckfritter freute fich, feinem Blick in Berlin entgangen ju fenn und unerwartet ftand er in Banden an feiner Geite. Bas in feinem Kreife vorging, das wußte er genau; alle Perfonen schien er zu tennen; fo schnell begab er fich von eis nem Ort jum andern, daß er bem befdrantteren Ber-Rande überall zu fenn fchien.

Rach folchen Angaben ift es erklärlich, wie die Berbrecher ihm eine mehr als menschliche Gewalt, eine damonische Macht zuschrieben; diese Sage griff auch unter dem gemeinen Maun überhaupt um sich, so daß, da er einer solchen Meinung keineswegs widersprach, er dermaßen von allen sich nicht sicher Fühlenden gefürchtet wurde, daß die Ahatsachen, welche darüber sprechen, an's Wunderbare geben. Man denke an die Entdeckung der

Ralfcmunger in Berlin und London.

Wenn fo G.'s Brauchbarteit und feltenen gabigteis ten Gerechtigfeit werden muß, wenn feine Berbienfte um Die öffentliche Rube anerkannt werden; fo bringen fich Dagegen bie bittern Fragen auf: was muß ein folder Mann fur Schulen burchgemacht haben, um auf biefe Beise gemeinnutig zu werden? was muß das fur ein Beben gemefen fenn, fortwahrend ber Nichtswurdigfeit nachgufpuren ? welch ein Charakter hat fich aus allen biefem entwickelt? Die Beantwortung Diefer Fragen ift nicht leicht. Wie bas Gerücht geht, hat E. ein ziemlich wilbes Leben geführt, weshalb er auch fo vertraut mit bem Ungefehlichen geworben, baß er fpater mit um fo gro-Berem Erfolge ihm entgegenfteben tonnte. Auch zeigte fich eine gewiffe Robbeit an ibm, bewegte er fich in feiner Umges bung. Doch ein weiteres Eingeben in Die Beantwortung Diefer Fragen tonnte bier gu weit fuhren, bas muß jes boch bemertt werden, wie die Rraft zu bewundern ift, mit der Edart fich bem Gemeinen entwand.

Won bobem Intereffe mußte es fenn, G.'s Leben bes

Condylien übergeben murden. Bugleich vollendete er feine Univerfitate . Studien als Mediciner, vornamlich unter Rudolphi und ben andern großen Behrern jener hoch fcule. So waren ibm bier tros einer beschrantten aufe ren Lage vier Jahre froben Birtens und gefegneter This tigteit fur feine eigne Ausbildung und fur Die ihm anvertrauten Sammlungen verstrichen, mehrere wissenschaftliche Reifen, befonders eine großere durch Beffen, Sannover und Weftphalen, hatten ihn bedeutend weiter geforbert, er hatte im 3. 1825 die Freude, feine Mutter und feine einzige Schwefter ihren Aufenthalt zu ihm nach Berlin verlegen zu fehen und war bereits als felbstständiger Urbeiter, auch als Schriftsteller, aufgetreten, als ihn im Sept. des 3. 1826, indem er jum Dr. der Medicin promovirt werden follte und alle vorgefchriebenen Staateprit fungen bereits mit Bob bestanden hatte, ein hartnactiger Bluthuften, dem bald wiederholter Blutfturg folgte, auf Rrantenbette niederwarf. Bu derfelben Beit ftarb feite Mutter auf einer Besuchereise ju Balle und er folgte ik zwei Monate fpater am 25. Rov. 1826, in bem Alter von 26 Jahren und beinahe 4 Monaten, ba fein burd übermäßiges Arbeiten gefchwächter Rorper bem Bebrfieber, bas auf den Blutfturg folgte, nicht zu widerfteben ver mochte. Die forgfamfte, arztliche Behandlung und bie treufte Rrantenpflige tonnten ibn nicht retten.

Ein bleibendes Undenken bat er fich gegründet burch feine Arbeiten für das zoologische Mufeum, namentlich burch die Unordnung ber Conchylien, wofur ihm noch bie ehrende Anerkennung eines der größten Naturkundigen als lette Freude auf dem Zodtenbette fund mard. - Gebruckt ift von ibm erschienen: die vier letten Bogen von dem Bergeichniß der Dubletten des goologifchen Mufeums in Berlin, nebft Befchreibung vieler bieber unbefannten Arten von Gaugethieren, Bogeln, Umphibien und Fischen, berausgegeben von Dr. G. Lichtenftein. Berlin, 1823. (C. b. Bor. G. 9.) - Ueber die Begattung ber gandwurmer. In hecker's Unnalen der Heilkunde, 1825. Mai. — Katas log ber Conchylien-Sammlung des Freiherrn von der Malsburg zu Gicheberg bei Caffel. Berlin, 1826. (Dit einges Areuten Diagnofen ber neuen Arten). - 3m Laufe bes folgenden Jahres wird durch feinen Bruder in Freiburg, in beffen banden auch feine bedeutenden naturbiftorifchen Sammlungen find, noch ein Band nachgelaffener Schriften aum Drud befordert werden, worin eine Abhandlung über die Gattung Lacesta (zu feiner Inquaural Differtotion bestimmt) und einige andere zoologifche und gootomis

fche Abbandlungen fich befinden.

Seine Liebenswurdigkeit als Mensch vor bem größeren Publikum ju schilbern, mill sich bei seinem frühen Tobe nicht geziemen. Ueber feine wissenschaftlichen Bestrebungen und Leistungen, über die großen hoffnungen, die er erweckte, berrichte bei Allen, die ihn kannten, nur eine Stimme. Alles dies fank vor der Beit mit ihm, dem Liebling seiner Geschwister, seiner Berwandten und seiner vielen Freunde in die Gruft, auf deren hüget die, gewiß selten so wahr erfundenen Worte Malsburgs an ihn erinnern:

"Er hatte ben Beift eines Mannes und bas berg

eines Rinbes. "

## \* 281. Robert Bahr,

tonigl. preuß. Rrimina Iratb ju Bromberg. geb. b. 2. Febr. 1774, geft. b. 26. Dec. 1826.

Er ist zu Patschtau im Fürstenthum Neiße geboren und war früher Referendar bei der köuigl. Ober-Amts-Regierung zu Brestau. Er ist Verfasser folgender dramatischer Schriften: Der glückliche Morgen. Schausp. in 1 Anfz. Verlin 1799. — Hans von Greisenhorst. Arauersp. in 3 Aufz. Frankf. a. d. D. 1798. — Die Nachahmung. Schausp. in 1 A. Ebd. 1798. — Der graue Bruder. Luftp. in 1 A., nach Beit Weber. Erbb. 1798. — Paul Werner. Gesch. m. Freundes. Brest. 1799. — (Vergleiche Schumsmels brestauisch. Almanach. Ab. 1. C. 26—28.)

## \* 282. Friedrich Chriftian Tittmann,

Doctor ber Rechte, Stabtrichter und Ratheconfulent gu Dresben. geb. b. 23. Mug, 1782, geft. b. 29. Dec. 1826.

Tittmann war der dritte Sohn des würdigen, (am 6. Decemb. 1820 verstorb.) Kirckenraths und Superintendenten Dr., Karl Christian Tittmann und verehrte Witztenberg als seine Baterstadt. Frühzeitig ward durch tüchtige Privatlehrer in ihm der Keim zu gründlichen Kenntnissen gelegt, gepstegt und zur Blüthe entfaltet und so konnte er ohne jemals eine öffentliche Schule bessucht zu haben, bereits im I. 1800 die Universtät Leipzig beziehen, wo er sich mit Eiser dem Studium der Rechtswissenschaft widmete. Nicht wenig trug zu seiner Ausbildung der Unterricht seines tresslichen Bruders, des jegigen hofraths und Seh. Referendars, Or. Karl. Ang.

Tittmanns bei, welcher bamale in Leipzig mit großem Beifall ale Privatdocent aufgetreten mar. Rach gwei Jahren begab fich I. gur Bollenbung feiner Stubien nach Wittenberg, bestand hier im 3. 1803 mit Beifall bas ju-ribifche Eramen und nahm im Juni 1804 nach Bertheis Digung einer felbit ausgegrbeiteten Abhandlung: "de auctoritate aureae bullae in re vicaria," bafelbft bie juridifche Doctormurbe an. Er wendete fich nun nach Dresauftrat. Seine grundlichen Renntniffe in allen Theilen ber Rechtswiffenfchaften, fein heller leberblid, fogleich eine Sache ju überfeben, feine Gefchicklichkeit, womit er ben richtigen Standpunkt flar und bundig in bas rechte Licht gu ftellen mußte, porzüglich aber die Rechtlichfeit feiner Grundfage, Die fich in Reben, Schrift und Sand: lungen gang und unumwunden ausfprach, zeichneten ibn bald unter ben prattifchen Inriften ber Refideng vortheil haft aus und veranlagten, daß er im 3. 1811 jum Gena: tor ermahlt ward. Als Affeffor des Stadtgerichts bot fich ihm die iconfte Gelegenheit, Die ftreitenden Partheien mit einander auszufohnen, weit aussehende Proceffe gu folichten und zu unterdrucken, insbefondere aber ben im mer mehr überhandnehmenben Griminalverbrechen ju fteuern und ihre verberblichen Folgen fur bas Gemeinwohl weniger fchablich gu machen. Erwarb er fich nun auf diefem Poften bie Uchtung und ben Dant fo manches Ginwohners, fo erhobte fich feine menfchenfreundli= che Thatigteit noch mehr, als er im Mai 1814 gum Ris ceftabtrichter aufructe, womit ber Berfaffung nach bie Direction Des altftadtifchen Quartieramts verbunden mar. In einer fo viel bewegten Beit, mo bie Sausbefiger, bei ben fortmabrenben Durchmarfchen, unter ben bruckenbiten Ginguartierungslaften faft erlagen , wo Sans del und Banbel gang gu Boden fant und mo ber fried: liche Burger gang von ben Launen ber fremden Rrfeger abbing, ja nicht felten in Befahr mar, bei ben unbebens tendften Unlaffen gemißbandelt gu werden, erwachte neuer Muth bei ben eingeschuchterten Dresoner Burgern, als ihnen die Runbe ju Theil ward , daß Tittmann an die Spife einer fo michtigen Berwaltungsbehorbe geftellt worden feb, indem jeber überzengt war, daß er den Anmaßumgen und ber Willfuhr einen machtigen Damm entgegenfesen murbe.

Bafteten nun oft bruckende Berufsarbeiten auf feinen Schultern, fo fand er in feiner fcon gelegenen landle

chen Besiberge entfernt war und welche er im Sommer 1817 kauslich an sich brachte, die schönke Erholung. hier erblüheten in seltener Auswahl die vorzüglichsten erotischen Gewächse des In- und Auslandes und an Seist und Körper gestärkt, kehrte er in das Gewühl der Stadt zurück. — Als im Januar 1817 sein würdiger Bater sein 50jähriges Dienksjudium seierte, blieb auch Tittmann hinter seinen gelehrten Brüdern nicht zurück, indem er Ersterem eine schähere Druckschifte: "Neber die Berbindung der Eriminals und Sivigerichtsbarkeit," (Oresden, 1817.) an diesem Aage überreichte. Und es läst sich nicht verkennen, daß in dieser Abhandlung eine Fülle schähbarer aus dem praktischen Eeben hergenommen kulle schähbarer aus dem praktischen Eeben hergenommenener Abatsachen aufgestellt sind, welche die in der neuern Beit aufgekommene, hie und da eingeführte, entgegengessett aufgekommene, "als od lediglich von der Arennung der Eriminals-Serichts psiege ein großes heil zu erwarten sein, gar sehe in Schatten stellen.

Im J. 1822 ward I. zum wirklichen Stadtrichter erwählt, ihm auch zugleich die Verwaltung des geistlichen Brücken-Amts übertragen. Auch bier demahrte sich als lenthalben seine Ahâtigkeit in Ausübung einer geregelten und milden Rechtspflege und in Aufrechthaltung der dürgerlichen Einrichtungen; denn er galt mit vollem Rechte für einen eifrigen Versechter der städtischen Rechte. Gewiß würde auch durch ihn manche treffliche Einrichtung in's Leden getreten seyn, wenn ihm eine längere Wirksamkeit beschieden gewesen und er nicht, viel zu frihzeitig für seine Entwürfe, plöslich dem Kreise seiner Mitburger entrissen worden wäre. Am 3. Weihnachtsseitunge hatte er noch einen kleinen Kreis vertrauter Freunde um sich versammelt und eine an sich unbedenzende Unpäslichteit war durch zweikmäßige ärzeliche Hilfe größtentheils beseitigt worden; aber der Keim des Tosdes, eine Herzentzundung, nagte schon lange an seinem Innern.

Da öffneten fich ihm am 29. Decbr. fruh um 4 Uhr Die Pforten bes Todes und in den Armen seiner trenen Gattin, beweint von einer einzigen Tochter, hauchte er seine eble Seele aus. Die Dresdner Burger, eingebent ber mannigsachen Berbienste des Berftorbenen um Beforberung ihres Wohlstandes und burgerliche Rube, ehrten auch sein Andenken und sprachen in einer anschnlichen freiwilligen Begleitung seiner irdischen hulle ihr

tiefes Mitgefühl an bem aus, was ber Entfeelte ihnen im Leben gewesen war.

## 283. Wilh. Ernft Gifenbuth,

ton. fachf. Dofrath, Kreis: u. Rentamtmann und Flosoberauffecht zu Leipzig. Ritter b. Civilverdienstordens. geb, b. 9. Jan. 1755, gest. b. 30. Decbr. 1826. \*1

Nrub betrat biefer Eble Die fruchtbringende Babn, auf der er bis gu den letten Tagen feines Lebens fo thatig wirkte und unbeugfam das Recht verwaltend und milt. Die Menichheit ehrend fortmanbelte. Raum 22 Jahre alt, trat er bereits 1777 als Regiftrator am Umte Getarif: berge ein, um fpaterbin, 1784, bafelbft Biceaftuar und bann 1787 wirklicher Aftuar zu werben. Doch nicht lange blieb er bas lettere. Roch in demfelben Jahre man er als Amtmann nach Mucheln verfest, im 3. 1788 am Hebernahme ber Kammerguter Dablis, Cornig und Rel men erlefen, bann 1793 als Umtmann in Beisnig un endlich 1797 als Oberamtmann ber Graffchaft Dianni-felb in Gisleben angestellt, wobei ihm querft ber Sitel ei nes Purfurt, fachf. hofrathe verlieben marb. Bon 1800 bis 1815 vermaltete er gleichen Poften in Sangerhaufen, um bann bas Biel feiner Thatigfeit als Rreisamtmann Mentamtmann und Flogoberauffeber iu Leipzig gu finben. bier murbe noch überbies ein fcmeres Befchaft auf feine Schultern gelegt. Er hatte in ben Jahren 1818 Die Berichtigung ber Grange mit bem Rachbarftaate zu leiten. Bie viele Umficht und Behutfamteit gehorte bagu! Doch wie ehrenvoll er biefem Bertrauen feines Ronigs ent fprach, ber ibn bereits 1815 mit bem Kreuge bes Givil-verbienftorbens fcmudte, ift in feinem Baterlanbe befannt. Done feine Reftigteit und genaue Reuntniß ber Dinge, murben mehrere Dorfer, Die fcon von Preugen in Bent genommen waren, nicht mehr jum Ronigreiche Cachfen geboren. Roch ließ fein fefter, gefunder Rorper, fein munterer, rafcher Gang, fein lebhafter, ungefchmachter Beift nicht abnten, bag er - obichon 71 Sabre alt fo fcmell, als es gefcheben lift, einem Krantbeitsanfalle unterliegen murbe. Gein Unbenten wird Aften, Die un ter ibm arbeiteten ober ihm naber fanden, unpergeffin bleiben.

Court formellight of present being their bottom Diffe to

4.00

<sup>1)</sup> Leips. Zageblatt, 1827. Ro. 5.

Rachstehende 5 Biographien konnten bei Unkenntniß des Todestages und andrer Daten nicht in der Ordnung einrangirt stehen, werben aber, als zum Jahre 1826 gehörig, zum Beschluß mitgetheilt.

\* 284. Herrmann Dieberich Laer, Paftor ja Uege im Farftenth. Eaneburg. geboren 1742, gestorben 1826.

Er ist zu Rinteln geboren, hat ein Alter von 84 Jahren erreicht und seinem Amte mit seltenem Diensteifer und Abatigkeit bis zu den lesten Stunden seines Lebens vorzgestanden. Er kand erst als Prediger zu Rönnenberg, unweit hannover, und dann zu Waltbergen, einem gleichs salls in dasiger Gegend belegenen Dorfe. In liebe, woad bin er nachmals versett wurde, hat er während einer langen Reibe von Jahren den Rest seines Lebens in einem höchst näslichen Wirkungskreise verlebt, den er besonders dadurch recht wohlthätig zu unden gesucht hat, daß er in seinem hause win Institut für Gesteskrante errichtete, wohin wegen der vorzüglich guten und zweckundsigen Behandlung, aus den vornehmsten häusern des Landes Leidende dieser Art gesandt wurden, die, wo nicht völlige Heilung, doch ein angenehmes und ruhiges Afyl saben.

Dr. M. Sune.

## \* 285. Edart,

tonig I. preuß. Polizeirath gu Berlin. Geburtsjahr unbefannt, geftorben 1826.

Es halt febr schwer über diesen in vieler hinsicht merkmurdigen Mann etwas Genügendes zu sagen, erftlich weil
eine Schilberung seines Charakters mislich ift, da selbst
dem schärften Beobachter die Grundftosse dessehen ein
Geheimniß geblieben sind, sodann find die Motive seiner
handlungen so aus der Abministration des Staats beraus:
gegangen, daß der Berichterstatter leise auftreten muß
u. drittens endlich schwebt über die wichtigsten Begebenheiten seines Lebens eine große Dunkelheit, da weder er etwas Schristliches hinterlassen hat, noch die Einstatt in die
Atten der Polizeibehörde erlaubt wurde. Bas seine Beile
und Ortsgenossen durch hörensagen, einzelne offizielle Bei

tanntmachungen, nur als perfonliche Beugen erfahren haben, bas find die Stoffe, die fich bem Biographen über Edart bis jest barbieten, und es ift nur zu gewiß, bas

Diefe Stoffe überaus mangelhaft find.

Bon unbemittelten Eltern geboren, scheint Ecart's Erziehung sehr vernachlässigt worden zu seyn. Schon den Knaben zeichnete eine große Berschlagenheit auß und der Hang zum Wagen. Als junger Mensch teat er in das königl. Artillerte Corps ein und avancirte zum Bombardier. Späterhin wurde er verabschiedet und nach Spandau zum Aufscher über die Strässinge gesest. Bon da kam er nach Berlin als Inspector zum Arbeitshaus. Bei Gelegenheit des Durchbruchs zweier gefährlichen Berbreicher, ward er zur activen Polizei verset, und hier, durch den Staatsrath Gruner, der seine vorzügliche Brauchdarzeit in diesem Zweige der Staatsverwaltung erkannte, protegirt, wirkte er in dem Posten eines Polizei-Cornemissation in solchem Grade ausgezeichnet bei den schwiesrigten Berhältnissen und in Ausstührung sehr intrikater Austräge, daß er zum Polizeiinspector besördert, nach er mit dem Aitel eines Polizeiunfbe die Seele der activen Polizei wurde.

Wenn auch E.'s Werth häufig übertrieben ward, was wohl vornehmlich in dem Besonderen seines Wirkungstreises lag, wenn auch eigentlicher Geift, wirkliches Genie und eine höhere Bildung ihm abgingen; so war er doch obnstreitig ein talentvoller, ja in seinem Kache — ein genialer Mann und vor allem von der Natur auf einen bestimmten Wirkungstreis angewiesen. Ihm ist das Glück geworden, eben diese Stellung zu finden, und daher auch

Die Erfolge feiner Arbeiten.

Eine hohe imponirende, muskelvolle Gestatt gab seinen Worten Nachdruck, gab ihm das Bewußtsehn der Selbsthülfe, in so manchen mit seinem Amte unzertrennlichen Gollissonen. Ein tressliches Sedächtniß und vor allem ein wirklich furchtbares Festhalten der Physiognomien machte es schwer, ihn zu täuschen. Die Züge seines Gesichts hatten etwas köwenartiges; hohe breite Stirn, starke Angenbraunen, große Augen, eine farke Nase würden diese Achnlichkeit die zur Wahrheit gesteigert haben, wenn nicht sein Blick aufbligend und lauernd gewesen. Ein solcher Mann, dabei begabt mit gesundem scharfen Urtheil, Gewandtheit, einer großen Kenntniß aller Seiten des Kebens, sowohl schlechter als guter, einer reichen Ersahrung mußte allen Störern der bürgerlichen

Ordnung verderblich seyn. Hatte er einmal ein Gesicht gesehen, so erkannts er es heraus unter Tausenden in der feinsten Berfiellung; war er einem Uebelthäter auf der Spur, so hatte er die größten Listen in seiner Gewalt, ihn zu fangen. Darum war er das Schrecken der Diebe im Umkreis des ganzen preußischen Staates. In die liederlichsten häuser ging er, in den vornehmsten Schwarm mischte er sich mit seltener Biegsamkeit der Individualität; der sichere Berbrecher trauk mit dem guzten Muthes Brüderschaft, der ihm am andern Tage als unerwarteter Inquirent entgegentrat. Der Slücksritter freute sich, seinem Blick in Berlin entgangen zu seyn und unerwartet stand er in Banden an seiner Seite. Was in seinem Kreise vorging, das wußte er genau; alle Personen schien er zu kennen; so schnell begad er sich von einem Ort zum andern, daß er dem beschräfteren Berzstande überall zu seyn schien.

Rach folchen Ungaben ift es erklärlich, wie die Berbrecher ihm eine mehr als menschliche Gewalt, eine damonische Macht zuschrieben; diese Sage griff auch unter dem gemeinen Maun überhaupt um sich, so daß, da er einer solchen Meinung keineswegs widersprach, er dermaßen von allen sich nicht sicher Fühlenden gefürchtet wurde, daß die Ahatsachen, welche darüber sprechen, an's Wunderbare geben. Man bente an die Entdeckung der

Ralfcmunger in Berlin und Bondon.

Benn fo E.'s Brauchbarkeit und feltenen Rabigkeis ten Gerechtigkeit werden muß, wenn feine Berbienfte um Die offentliche Rube anerkannt werden; fo bringen fich Dagegen die bittern Fragen auf: was muß ein folcher Mann für Schulen durchgemacht haben, um auf diese Beise gemeinnüßig zu werden? was muß das für ein Leben gemefen fenn, fortwahrend ber Richtswurdigkeit nach: guspuren? welch ein Charatter hat fich aus allen diesem entwickelt? Die Beantwortung dieser Fragen ift nicht leicht. Wie bas Gerücht geht, hat E. ein ziemlich wilbes Leben geführt, weshalb er auch fo vertraut mit bem Ungefchlichen geworden, daß er fpater mit um fo aros Berem Erfolge ibm entgegenfteben tonnte. Much zeigte fich eine gewiffe Robbeit an ibm, bewegte er fich in feiner Umges bung. Doch ein weiteres Eingeben in Die Beantwortung Diefer Kragen konnte bier zu weit führen, das muß jes boch bemertt werden, wie die Kraft zu bewundern ift, mit ber Edart fich dem Gemeinen entwand. Bon bobem Interesse mußte es sepn, E.'s Beben bes

ferieben gu feben, von einer gefchickten band, ber bie ficherften Quellen zu Gebote ftunben. Rein Roman tonnte abentheuerlicher, teine Remoiren wurden anziehender fenn. Dr. Karl Lange.

## 286. Johann Beinrich Chrich,

Director b. Gymnafiume ju Rafan.

geb. ben 27. Mary 1752, geft. gegen bas Enbe b. 3. 1896. \*)

Er ift zu Gispersleben bei Erfurt geboren und war ber Sohn des dortigen Predigers, Joh. Balth. Chrich. Im 3. 1776 ging er, nach beenbigten atabemifchen Studien als Randidat des Predigtamts, als hauslehrer gum Ba-ron Glodt von Sargeneburg auf Penth in Efthland. Bon ba tam er nach 2 Jahren nach Petersburg, wo er einige Jahre Gefretar bei bem ruffifchen Ahrften Bols tonbry war, dann wieder als Privat: und Musitlehrer (ex war ein sehr fertiger Clavierspieler), nach Mostau und von da ale Professor an das taifert. Symnasium nach Rach dem Zobe bes bamaligen Directors biefer Anftalt ernannte iba, auf besondere Empfehlung, Der Raifer Paul, welcher bas Symnaffum mit 800,000 Rubel nen fundirt hatte, gum Direttor beffelben. 3m 3. 1810, beim Rrublings-Eramen, als Raifer Alexander demfelben eine Bibliothet gefchentt hatte, ließ Chrich in acht verfchiebenen Sprachen Reden halten, in ber ruffifchen, beutden , lateinischen , griechischen , frangofischen , englischen, italianischen und tatarischen, welche er alle verstand, wie er benn überhaupt ein fehr gefchickter und fleifiger Dann war. Bei feinem berannahenden Alter marb er in ben Rubestand verfest und hinterlagt fern von feinem Baterlande (500 Deilen), in feiner zweiten Boterftadt Rafan ein rubmvolles Andenten feiner Balente, feiner Abatiateit und feines treu verwalteten Amtes.

<sup>\*)</sup> Desperus. 1827. 9to. 53.

## Unhang

- grantles.

(als verfpåtet eingegangen).

287. Karl Gottlob Hoffmann, Prebiger an ber Kranten-Dospitallirche ju Breslau. geb. 1762, geft. b. 2. Marz 1826. \*)

Er mar von armen Glitern in Brestau geboren und burchlebte eine recht mubfelige Jugend. Die ungunftigen außeren Umftanbe wirtten jeboch wohlthatig auf feine Aalente und feinen Charafter. Die Rectoren bes Glifas bethanums, David und Liebertuhn, erwarben fich große Berdiengre um ben hoffnungevollen Jungling. Rach ber Sinrichtung eines Colbaten verfertigte er ein rubrenbes Gebicht, bas einen tiefen Ginbruck machte und in bem Almanach von Bog und Gotingt fur 1784 (G. 211 f.) einen ehrenvollen Plat fand. In den 3. 1786 — 88 bil-dete er fich zu einem guten Theologen und erhielt gleich nach feiner Burnckkunft in Breslau die Lehrstelle am Landfchullehrer = Geminarium in Breslau unter Gerbard's Auflicht. Bei ber Umwandlung Diefer Anftalt 1809 ver-lor er einen bedeutenden Theil feines Einkommens. Bereits 1794 mar er Mittagsprediger und 1804 Morgens prediger und geiftlicher Argt am großen Rrantenbosnital geworden und bier bat er fich febr mejentliche und ent= fcbiebene Berbienfte um bie leibenbe Denfchbeit erworben. Unverbroffen mar er gu jeder Beit gum Eroft, Rath und Bulfe auch ber gefahrlichften Rranten bereit. Er hielt nicht nur taglich in ben Rrantenftuben bie Morgenanbachten gur allgem. Erbauung, fondern gab auch außerdem b. fchlimme ften Kranten feinen troftvollen Bufpruch. Gelbit in ber Perriobe gefahrlicher Rervenfieber (1813) befuchte er fleißig nicht nur Die hospital-Rranten , fonbern auch zwei mit tiefen Ungludlichen angefullte Cafernen. Die wegen gu großer Berftorung ihres Rorpers in befondere Unitalten gebrachten Rranten befuchte er regelmäßig zweimal in ber Boche. Besonders machte er Melancholische und Schwermuthige jum Gegenstand feiner Fürsorge. Er bat in den letten Jahren feines Lebens um Berfetzung in ein anderes Predigtamt, um von ber Unftrengung feis nes fchweren Berufs (fur ben er mit bem burftigen Gin= fommen von 300 Rthir. remuneriet wurde), auszuruben.

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Blatter. 1826, Mug.

Es ward abgeschlagen, weil er in seiner bisherigen Stellung zu brauchbar sein. Berheirathet war er nie, weil er in feiner armlichen Bage eine Familie nicht würde haben ernähren können.

## \* 288. Friedrich Chriftian Schlenkert,

Bebrer b. beutiden Sprache an b. f. facht. Forfiatabemie gu Tharant. geb. b. 8. Febr. 1757, geft. b. 16. Juni 1826.

Schlenkert ward in Dresten geboren, wo fein Bater Lobn: tutfcher mar. Auf ber bafigen Kreueschule genoß er bis in fein 13. Jahr den erften Unterricht; bierauf erhielt er ben M. Muftebt, ber als Paftor gu Planen bi Dreeden geftorben ift, gum Sauslehrer; und bu:ch beffin fleißigen Unterricht, vorzuglich in den Anfangegrunden ber alten Sprachen, gedieb ber junge G. in Rurgen fo weit, bağ er in ber trefflichen Fürftenfchule gu Pfortt aufgenommen werden tonnte. Dier verweilte er 5 3abre und bem Privatunterricht bes murdigen Rectors, M. Rt. G. Barth, fo wie bes damaligen Lehrers ber Dathema tit, Dr. Joh. Gottl. Schmidt, und bes bamaligen Die tonus, M. Chr. Gottlieb Kluge (welcher im Jahr 1825 ale Paffor gu Ct. Ufra in Deigen geftorben ift), verbantte er por allen Dingen Die genaue Renntniß ber griechifden, lateinischen und beutschen Literatur, welche ben Grund gu feiner nachherigen literarifden Wirtfamteit legte. Mus: geruftet mit einer Fulle gediegener Bortenntniffe, bezog er im J. 1776 ben Leipziger Mufenfie, wo er, neben ben theologischen Ctudien, hauptfachlich ben fconen Biffen: fchaften und ber Gefchichtstunde bulbigte. Inbeffen ents fagte er gar bald bem Studium ber Gottesgelebrfamteit (nachdem er mehreremale mit Beifall in Dresten gepres bigt hatte) und widmete fich bem Dienfte ber Themis. Schon in Beipzig trat er als belletriftischer Schriftfteller auf. Ja, es war fein eigentlicher Borfat, bort gang für bie Biffenfchaften gu leben und gu wirten; allein ba ibn feine Ettern im 3. 1782 nach Dresben gurudriefen, fo mußte er biefe Lieblingsidee aufgeben. Kurg nach feiner Rudtehr ward er bei der damaligen Generalaccis - Rechnungserpedition als Acceffift angestellt; und nach Berlauf eines Sabres ruckte er bei bem immittelft errichteten Geb. Kinangcollegium als expedirender Gecretair ein. 3m MUgemeinen tonnte man ibm bas Lob eines guten, ichnellen und eracten Arbeiters burchaus nicht verfagen; aber fo

wie feine literarifche Betriebfamteit ) fich vergräßerte, fo verminderte fich auch in demfelben Grade ber Befuch ber bestimmten Cangleiftunden. Der damalige Chef bes Geb. Finanzcollegiums, ber Geb. Rath Graf v. Bellwig, rechnete es ihm wenigstens febr abel an, wenn er aber feine Schriftstellerei bisweilen den Befuch des Cangleibaufes außer Acht ließ. Ja, ale S., der bisher einen febr geringen Gehalt bezogen batte, im 3. 1791 um eine Be-folbungezulage ober einstweilige Dimiffion bobern Orts nachsuchte, war eine Entlassung aus bem Staatsbienfte die einzige Krucht seiner mebrjabrigen Dienstleistungen. Bobl mochte &. auf den trefflichen Raifer Leopold bem Zweiten (dem er in Pillnis personlich aufgewartet hatte) große hoffnung gefest baben, daß er ibm in feinen Stags ten einen großern Birtungetreis einraumen murbe, allein der Edelfte unter den deutschen Rurften verblich noch in demfelben Jahre und mit ihm fcmanden alle Musfichten in Rebel. Es blieb daber unferm G. nichts weiter ubrig, als feinen Erwerb in der Schriftftellerei gu fuchen, und da feine Berte gur damaligen Beit Epoche machten, fo fehlte es ihm eine geraume Beit von Sahren nicht an Mitteln zu einer erträglichen Subfiftenz.

Rach einigen Jahren aber jog es G. vor, das ros mantifche Stadtchen Tharand zu feinem tunftigen Aufents halt zu wählen. Biele der dafigen neuern Anlagen find Lediglich durch ihn in's Leben getreten\*\*); besonders ward der Bau des fconen Badehaufes und deffen Rebengebande unter feiner fpeciellen Aufficht ausgeführt. Auch bas ges fellige Leben in Aharand — wozu die durch ihn gegruns bete Lesegesellschaft nicht wenig beitrug, - bat ihm Dies les zu verdanken. Denn wo es irgend eine Reftlichteit anzuordnen gab, da war G. in feinem Elemente. Den durchreifenden Fremden bot er gern feine Dienste an, um folde mit den trefflichen Unlagen und den lieblichen Ums gebungen ber bald linte, bald rechts hervorragenden Orts icaften bekannt gu machen. Inbeffen ift es auch nicht au laugnen, daß er in Tharand, mahrend ber erftern Jahre feines bafigen Aufenthalts, manche gebbe gu befteben Dies rubrte größtentheils daber, weil er in feis batte.

<sup>\*)</sup> Schon fein Roman: Ariebrich mit ber gebiffenen Wange (welsche von bem Publitum mit großem Beifall aufgenommen ward), 30g ibm wegen bes freien Lons mancherlei Berbrieflichteiten bet feinen Borgefetten zu.

<sup>\*\*)</sup> Ein Dauptbeforberer aber war ber im J. 1804 berfiothem Dof: u. Juftigrath G. F. v. Lindemann ju Dreeben.

ner Befdreibung von Tharand fich bier und ba perfon: liche Ausfalle erlaubt hatte, welche Die Dabet Betheiligten aur Rechtfertigung in offentlichen Blattern veranfagten. 2116 im 3. 1812 im Ronigreich Gachfen eine neue Megulirung ber Realabgaben vorgenommen werben follte, ward ber Beremigte auch bei ber in Dippoldismalbe errich. teten Subbelegation einige Monate hindurch ale Lofal= erpedient angestellt; boch bie nachber eingetretenen frie-gerifchen Greigniffe machten ben bisberigen Umteverrichtungen ein Enbe, und fo fah fich G. wieder in's Pris watleben verfest. Gine fefte Unftellung ward ihm aber im 3. 1815 gu Theil, ale ber nun gu feinen Batern heim-gegangene bonigt. Greis, welcher überall bie thatigfit Corafalt für bas Wieberaufbluben bes fcmer mitgenom: menen Cachfenlandes an den Zag legte, Die Errichtung einer Forftatademie in Diefem herrlichen Thalgrunde bis foloffen hatte. Da ber oberften Beborbe, welche mit Bollgiebung und Organisation Des Gangen beauftragt mat Mues baran lag, tuchtige Danner bei Diefer neuen Unftalt als Profesioren anguftellen, jo marb G. bas Bebramt ber beutichen Sprache übertragen, und biefem Poften, bem er vollig gewachfen war, hat er bis gulegt mit gro-Ber Borliebe vorgeftanben. Ja, in ben erftern Jahren unterjog er fich jogar ber Berpflichtung, alle Bortrage, bie von ber Forftafabemie an bas Geh. Finanzeollegium erlaffen murben, felbft auszuarbeiten, und bie Ausführung mander zwedemäßigen Ginrichtungen ift um fo mehr fein Bert gu nennen, jemehr es in Die Mugen fallt, bag ber achtungemurbige, von Billbach ale Director babin berufene Dberforstrath &. Gotta fich, ohne feine Beitung, nicht fo-fort in einer ihm burchaus fremben Gegend gurechtfinden

machen konnte.

S. war zweimal verheirathet und hinterläßt aus erster She einen Sohn und zwei Töchter. In spatern Sahren verband er sich mit der zweiten Tochter des Erbtehnrichters Bimmermann in Aharand, in deren hause er, fo lange er dort einheimisch worden war, viele frohe Tage zugebracht hatte. Eine ploglich überhand nehmende

und jugleich mit bem Gefchaftsftyle fo innig vertraut

Schwache befchleunigte fein Lebensenbe.

1) Größere Werke. Elegien. Erf. 1780. — Agathon u. Pfyche; e. Drama m. Gefang, n. Wieland. Lyz. 1780. — Villnis. Dreed. 1781. — Weisheit u. Thorbeit; eine Monatsfdr. 1. Jahrg. Ebb. 1782. 1783. 4 Bbe. - Friedr. mit b. gebiffenen Bange; e. bialog. Gefdichte. Eps. 1785 b. 1788. 4 Thle. - Raifer Beinr. b. Bierte; e. bialog. Gefch.; v. Berf. Friedr. mit b. geb. Bange. Dreed, u. Leips. 1788—1795. 5 Thle. — Graf Biprecht v. Groisich; v. bemf. Berf. Burich 1789—1795. 8 Thle. — Altbeutsche Gefchichten, romant. Inhalts. 1. Thl. Cbb. 1790., m. R. - Abelbeid v. Burgund. 1. Ihl. Drest. 1790., m. R. - Sabsburgs Meifterfanger. Prag 1791. - Drestnifte Mertwurdigteiten. Dresb. 1792 (blos d. erften Rummern find von ibm). - Rubolph v. Sabsburg; e. biftor. romant. Gemalbe. Eps. 1792-1794. 4 Able. - Siftor. genealog. Zafchenbuch; enthalt. D. Gefchichte b. Deutschen in e. fort= laufenben Gefchichtegemalde. Braunfchw. 1794., m. R. -Die Reier b. 18. Jahrhbrts.; e. biftor. allegor. Melobrama, compon. v. G. Schmidt. Leipz. 1794. - Siftor, genealog. Ralender f. b. 3. 1794. - Deutschland, e. hiftor. Bemalbe. Braunfdw. 1793, m. R. (erfchien auch f. b. 3. 1795.) - Mlmanach f. d. Befchichte d. Menfcheit auf D. 3. 1795. Leips. 1794, m. 13 R. (auch m. b. Titel: Be-luftigungen a. b. Gefch. b. Menfcheit. Ebb. (Barb auch i. 3. 1796-1798 fortgefest.) - Malerifche Stiggen v. Deutschland, entworfen n. d. Ratur u. biftor. romant. Dargeftellt v. Chr. Mug. Gunther u. Chr. F. Schlentert, D. oberfachf. Rreifes 1. u. 2. Deft. Ebb. 1794, 1795, m. R. - Combard. Gemalbe, hiftor. romant. bearbeitet. 1. Thl. Ebb. 1796. - Tharand, e. hiftor. romant. Gemalbe, nach d. Natur, Urkunden u. Sagen bearbeitet. Tharand u. Dreed. 1797, m. 4 Apfrn. — Sidonie auf Tharand, zu Friedr. Geburtsfeier, e. allegor. hiftor. Gebicht. Tharand 1797 .- Rein Fauftrecht mehr; e. reicheftadtifches Schaufp. in 4 Aufs. Regeneb. 1798. — Morie, Churf. v. Cachjen; e. hiftor. Gemalbe. 4 Thle. Burich 1799, 1800. — Die Burger u. Bergenappen von Freiberg; e. Seitenftuck gu Friedr. mit b. gebiff. Bange. Leipz. 1799. - Bernbard, Bergog gu G. Weimar; e. biftor. Gemalbe. 3 Thle. Gbb. 1799-1803. - Panorama, e. Zafdenb. auf d. erfte Jahr b. 19. Jahrh. Ebb. 1800, m. R. - Die Thaler von So: benbergen ob. b. Denichen, wie fie find, nach b. Leben gezeichnet. Ebb. 1801, m. 4 Apfrn. - Theudeling, Ros nigin b. Bongobarben; e. romant. Drama in 5 Mcten. Ebb. 1803. - Tharand; e. hiftor. romant. Gemalbe, n. b. Ratur, Urfunden u. Gagen bearbeitet. DR. 4 Unfichten. Drest. 1804. - Unterhaltendes Zafchenbuch. Epg. 1814, m. R. - Beibgebicht b. d. Ronigs Biebertehr, bramat

gefeiert in Tharand. Deesd. 1815. — hermanns Schlack: ten (ans d. Pantheon d. Deutschen, Th. 4 besonders abgebruckt). Spg. 1816. — Sab heraus: Heinr. Cotta, L. E. Aruhsch u. J. A. Reum Ansichten d. bobern Forstwissenschaft, nach ihrem Wesen u. Einfluß auf d. Staat. Dreed. 1818.

Beiträge zu Zeitschriften: Gedichte, in b. Dresdn. gel. Anzeigen. 1793. Rr. 1. 1797. Rr. 41, 47. — Emspfehlung der Blattern : Inoculation. Ebend. 1793. Rr. 47. — Ueber das gesellige Bergnügen im Mittelalter; in Becker's Aaschend, f. d. gesell. Bergnügen, 1798. G. 1—8 u. 1794, G. 106—115. — Epilog, gesprochen im Theater d. Perrinsischen Gartengesellschaft zu Dresden; in (Reichards) Theater auf d. I. 1798. G. Kill. d. Kvil. — Die Ahnstau auf Tharand, Gedicht; in der Ibendztg 1818, Beil, Rr. 214.

B. Lindner.

## ritte Abtheilung.

Kurze Rachrichten.



# 电视电流 医乳管上的 经经

#### Januar 1826.

289. Den 1. ftarb zu Cofmar bei Peine im Sannor. der Paftor Bilde.

290. Den 8. ft. ber gurft Joh. Repom. v. Glas

ry u. Aldringen, geb. b. 17. Dec. 1753.

291. Den 4. ft. der Paftor Beder gu Doren bei Sannover. 292. Den 5. ft. der Paftor Schulze in Briedel

bei Ebftorf im Sannovr.

298. Den 8. ft. gu Wien Raspar Forfter, ber

Beilkunde Doctor, alt 48 3.

294. Den 9. ft. gu Breslau ber Baron Beinrich Mug. Bolf v. Glaubit, Juftigrath und erfter Jus Ritiarius der tonigl. General-Landschaftscommiffion von Schlefien u. Ritter des eisern. Areuzes 2. Kl. 34 3. alt. 295. Den 10. ft. gu Berfort ber bafige Rreisphys

fitus Dr. Ahlemener, geb. d. 4. Febr. 1790.

296. Den 10. ft. ju Schleudig Der Doctor ber De dicin Aug. Trangott Helmbold.

297. Den 10. ft. ju Guterslob in Beftphalen ber Prediger Schluter in f. 80. Lebens. u. 56. Umtsjabre.

298. Den 11. ft. ju Ropenhagen Ge. Ercell. bes Web. Staats: und Zuftigminifter, Drbenstangler, Praffe bent der tonigl. Danifchen Ranglei, Chef der Ropenbage ner Polizei, Friedr. Julius Raas, ein um König und Staat hochverdienter Mann, im 69. Jahre. Mertwurdig genug ging ibm am Bormittage beffelben Zages feine Gemablin in die Ewigfeit voran. Er war am 25. 1759 geboren und Cobn Des Abmirals Friedr. Chrift. Raas. Rachdem er mehrere wichtige Stellen bekleibet hatte, ward er 1795 Stiftkamtmann des Stifts Uggere buns, 1802 Zustitiarius im böchsten Gericht, 1804 Präs fident der dan. Kanzlei, 1813 Geh. Staatsminister und 1825 Ritter Des Elephantenordens.

299. Den 12. ft. gu Berlin ber Dr. medic. Fr. Sr.

Berg im 54. 3. b. 2.

500. Den 12. ft. zu Berlin Joh. Gottfr. Theot. v. Leithold, konigl. preuß. Rittmeifter a. D. Er war geboren ju Glienicke bei Potsbam am 29. Mai 1771 n. ift Berfaffer folgender Schriften : Meine Auskucht p. Brafilien, od. Reise v. Berlin nach Rio de Janeiro n. von bort jurud, nebft einer ausführlich. Befchreibung

R. Retrolog. 4r Jahrg.

Diefer Banptftadt, des dafelbft herrschenden Zones b. Sofe n unter d. Bolte u. einigen Binten f. Diejenigen, welche ihr beil in Brafilien versuchen wollen. Berl. 1820. -Meine Lebens: u. Leibensgeschichte. Ebb. 1821. - Man: nigfaltigkeiten. Gine Bochenfchr. Ebb. 1822. —

301. Den 13. st. Joh. Beinr. Schulze, seit 1775 Prediger gu Geefter, geb. in Marne i. Suberdith:

marichen d. 6. 3an. 1742.

302. Den 14. ft. zu Bien ber Dr. der Rechte und Hofagent bei der oberft. Juftigftelle, Joh. v. Bollet, 64 Zahre alt.

303. Den 15. ft. zu Schneeberg der bafige Bere fdreiber und Bergamikassessor, Advocat Carl Gotth

Blobe, noch nicht 42 3. alt.

304. Den 15. ft. ju Baffel bei Pattenfen im Ra

lenbergischen der Paftor Mumbard.

305. Den 15. ft. gu Berlin ber Rammergerichtsrat

Rerbin. Paul Jacob Raude im 45. 3. d. A.

806. Den 15. ft. gu Berlin d. tonigl. preuß. Stall meifter Undreas Polit, geb. zu Drobe bei Bernburg b. 17. Dct. 1766. - Er bat gefchrieben : Grundl. In weifung g. Reiten u. Bureiten eines Campagnepferbet nehft Bemerkungen über mancherlei Fehler u. das Alter D. Pferde, m. 1 Rpfr. Magbeb. 1808. — Baft. Unterricht gur Campagnereiterei. Gin Sandb. fur Cavalleris ften, nebft einer Beichnung b. Schleifrolten. Berl. 1828. – Richtige Leitung, Pferde aut u. obne Gefahr in ence liffren, nebft Bemerkungen d. Behandlung dabei. Ebd. 1825.

307. Den 16. st. zu Uelzen im Königr. Hannover

der Archidiatonus Bornemann.

808. Den 17. ft. ju Knoop die Grafin Raroline Abelh. Cornelia v. Budiffin, geb. Grafin von Schimmelmaire, geb. b. 5. Juli 1761. Bar Schriftfiel lerin, fiehe Kordes, G. 22.

309. Den 18. ft. zu Wien Frang Grufchauer, der Arzneikunde Doctor u. der medic. Facultat Mitglied,

alt 63 3.

310. Den 20. ft. v. Borlafd, Oberfilienten, und Chef der 11. Invalidencomp. zu Frankenftein in Schle fim, alt 70 I. weniger 6 Lage.

311. Den 20. ft. ju herrnhut beinr. Graf von Bepel, fruber tonigl. preuß. Gefandter in Stoctholm, Ritter b. roth. Adlerordens 2. Rl., geb. gu Raffenbepte in Dommern d. 2. Mai 1755. - Er hat viel in d. Kunft gefchichte geleiftet und ein Betzeichnis der fammtl. Schrife ten bes Stifters v. herrnhut, Graf Binzendorf, brucken laffen. Unter feinen nachgelaffenen handschriften befindet fich ein mit Sachkenntniß abgefaßtes Werk über die alte Numismatik und ein noch ausführlicheres über die Apokalupfe.

312. Den 21. ft. gu Breslau Carl v. Boms: borf, tonigl. penf. Sauptmann, am fchleichend. Fieber;

58 I. 6 M. alt.

Sis. Den 23. ft. zu Liegnig Joh. Ub. Philipp, Bonigl. preuf. penfion. Artillerichauptmann, 59. 3. alt.

314. Den 24. ft. gu Bien Jac. Schreck, Welts priefter, Pfarrer gu Schelletau in Mahren, gand Dechant n. Schuldiftritte-Auffeber, Inhaber der goldenen großen Ehrenmedaille, alt 45 J.

315. Den 24. ft. Der Pastor emer, M. Stein gu

Buffo im Brandenburgifchen, 70 3. alt.

816. Den 26. ft. zu Boltenhann in Schleffen ber

Paftor Joh. Rarl Ulrich, geb. b. 2. Juni 1760.

817. Den 26. ft. zu Reiße Carl Friedr. Ber, nit, Oberfter a. D., ebemale Commandeur en Chef fammtl. fcblef. Festungeartillerie, 92 3. alt.

318. Den 27. ft. gu Birawa in Schleffen Dich. Matth. hertel, fürftl. hobenlobe Debringifcher Su-

ftitiarius, alt 84 3. 4 Monate.

319. Den 28. ft. zu Schoningen bei Uslar im Rd=

nige. Sannover ber Paftor Bierbemann.

320. Den 28. ft. gu Sanan der tonigl. preuß. Geh'. Begationsrath Joh. Friedr. Gervinus.

321. Den 29. ft. gu leipzig ber Dr. juris Julius

Ebuarb v. d. Bede, 26 3. alt.

322. Den 29, st. zu Augsburg der Raufmann Joh. Calmberg, protestant. Religion, ohne Kinder. Mit Ausnahme von geringfügig. Legaten an Berwandte und Bedienung vermachte er sein Bermögen von etwa 120,000 Fl. der dortigen Armenanstalt, an welcher & Katholiten und nur i Protestanten Theil daben. Sein ganzes Leben hindurch hat er hulfsbedurftigen stets gern die milde Hand geöffnet und oft reichlich gegeben. Selten fand er in öffentlichen Blättern eine Ausforderung zur Wohlthätigkeit, ohne nicht sogleich mit einem reichen Beitrag berbei zu eilen, wobei er nie genannt sehn wollte und sich nur immer mit der Geringsügseit seiner Gabe entschulz diate, selbst wenn er Hunderte eingesendet hatte.

323. Den 29. ft. ju Braunschweig bie Wittme bes

Es ward abgeschlagen, weil er in feiner bisherigen Stel. Inng zu brauchbar sen. Werheirathet war er nie, weil er in feiner armlichen Lage eine Familie nicht wurde haben ernähren können.

\* 288. Friedrich Christian Schlenkert, Lebrer d. beutschen Sprache an d. f. sacht. Forstatabemie zu Abarand. geb. b. 8. Febr. 1767, geft. b. 16. Juni 1826.

Salentert ward in Dresden geboren, wo fein Bater Lobntutscher war. Auf der dasigen Kreutschule genoß er bis in fein 13. Jahr den erften Unterricht; hierauf erhielt er den M. Allfiedt, der als Paftor zu Plauen bei Dreeden gestorben ift, gum Sauslehrer; und burch beffen feißigen Unterricht, vorzuglich in ben Anfangegrunden ber alten Sprachen, gebieb ber junge G. in Rurgen fo weit, daß er in der trefflichen Fürftenschule gu Pfort aufgenommen werden tonnte. hier verweilte er 5 Sabn und bem Privatunterricht des wurdigen Rectors, M. R. . Barth, fo wie bes bamaligen Lehrers ber Datheme tit, Dr. Joh. Gottl. Schmidt, und bes bamaligen Die Tonus, M. Chr. Gottlieb Rluge (welcher im Sahr 1825 als Paftor gu Ct. Afra in Meißen geftorben ift), verbantte er vor allen Dingen Die genaue Renntniß ber griechischen, lateinischen und beutschen Literatur, welche ben Grund gu feiner nachberigen literarischen Wirtsamteit legte. Ausgeruftet mit einer gulle gebiegener Bortenntniffe, bezog er im 3. 1776 ben Beipziger Mufenfig, wo er, neben ben theologischen Studien, hauptfachlich den fconen Biffenichaften und der Geschichtstunde hulbigte. Indeffen ent: fagte er gar balb bem Studium der Gottesgelehrfamteit Inachdem er mehreremale mit Beifall in Dresben gepres bigt batte) und widmete fich dem Dienfte der Themis. Schon in Leipzia trat er als belletristischer Schriftsteller auf. Ja, es war fein eigentlicher Borfag, bort gang für Die Biffenschaften gu leben und gu wirten; allein ba ibn feine Ettern im 3. 1782 nach Dreeben gurudriefen, fo mußte er diefe Lieblingsidee aufgeben. Rurg nach feiner Rudtehr ward er bei der damaligen Generalaccis: Rech: nungserpedition als Accessift angestellt; und nach Berlauf eines Jahres ruckte er bei dem inmittelft errichteten Geb. Kinanzcollegium als expedirender Secretair ein. Im Allgemeinen konnte man ihm bas Lob eines guten, fonellen und eracten Arbeiters durchaus nicht verfagen; aber fo

wie feine literarische Betriebfamteit\*) fich vergrafferte, fo verminderte fich auch in demfelben Grade der Befuch der bestimmten Cangleiftunden. Der Damalige Chef des Geb. Rinanzcollegiums, ber Geb. Rath Graf v. Bellwis, reche nete es ihm wenigstens febr ubel an, wenn er uber feine Schriftstellerei bisweilen ben Befuch bes Cangleibaufes außer Acht ließ. Ja, als S., der bisher einen fehr geringen Gehalt bezogen hatte, im 3. 1791 um eine Befoldungezulage ober einftweilige Dimiffion bobern Orts nachfuchte, mar eine Entlaffung aus bem Staatsbienfte Die einzige Krucht feiner mehrjahrigen Dienftleiftungen. Bobl mochte &. auf ben trefflichen Raifer Leopold bem Bweiten (bem er in Pillnis perfonlich aufgewartet hatte) große hoffnung gefest haben, bag er ihm in feinen Staas ten einen größern Birtungetreis einraumen murbe, allein ber Ebelfte unter ben beutfchen Rurften verblich noch in bemfelben Jahre und mit ihm fdmanben alle Musfichten Es blieb baber unferm G. nichts weiter in Rebel. abrig, als feinen Erwerb in der Schriftftellerei ju fuchen, und da feine Werte gur damaligen Beit Epoche machten, fo fehlte es ihm eine geraume Beit von Jahren nicht an Mitteln zu einer erträglichen Gubfifteng.

Nach einigen Jahren aber zog es G. vor, das ros mantische Städtchen Tharand zu feinem kunftigen Anfentbalt zu mablen. Biele der baffgen neuern Anlagen find Lediglich durch ihn in's Leben getreten\*\*); befonders marb ber Bau des fconen Badehanfes und beffen Rebengebande unter feiner fpeciellen Aufficht ausgeführt. Auch bas ges fellige Leben in Tharand — wozu die durch ihn gegrüns bete Lesegesellschaft nicht wenig beitrug, - hat ihm Dies les zu verdanten. Denn wo es irgend eine Restlichteit anguordnen gab, ba war G. in feinem Glemente. Den durchreifenden Fremden bot er gern feine Dienfte an, um folde mit den trefflichen Unlagen und den lieblichen Ums gebungen ber bald lints, bald rechts hervorragenden Dris ichaften befannt gu machen. Inbeffen ift es auch nicht gu laugnen, daß er in Tharand, mahrend der erftern Jahre feines bafigen Aufenthalts, manche gehbe gu bestehen Dies rubrte großtentbeils baber, weil er in feis

<sup>\*)</sup> Schon fein Roman: Friedrich mit der gebiffenen Wange (welscher von dem Publitum mit großem Beifall aufgenommen ward), 200 ihm wegen des freien Lond mancherlei Berdrießlichkeiten bei feinen Borgefehten zu.

<sup>\*\*)</sup> Ein Sauptbeforberer aber war ber im 3. 1804 verftorbene Dof: u. Juftigrath G. F. v, Lindemann gu Dreeben.

ner Befdireibung von Tharand fich bier und ba perfonliche Musfalle erlaubt hatte, welche bie babei Betheiligten gur Rechtfertigung in offentlichen Blattern verantagten 218 im 3. 1812 im Ronigreich Sachfen eine neue Regulirung ber Realabgaben vorgenommen werden follte, marb ber Beremigte auch bei ber in Dippoldismalbe errich. teten Subbelegation einige Monate hindurch ale Bofals erpedient angestellt; boch bie nachber eingetretenen friegerifden Greigniffe machten ben bisberigen Umteverrich= tungen ein Enbe, und fo fab fich G. wieder in's Pri-vatleben verfest. Gine fefte Unftellung ward ibm aber im 3. 1815 gu Theil, ale Der nun gu feinen Batern beim= gegangene tonigl. Greis, welcher überall bie thatigfte Corafalt für bas Wieberaufblüben bes fchwer mitgenom: menen Sachfenlandes an den Zag legte, Die Errichtung einer Forftatademie in Diefem herrlichen Thalgrunde ber fchloffen hatte. Da ber oberften Beborbe, welche mit Bollziehung und Organisation Des Gangen beauftragt mar, Mles baran lag, tuchtige Danner bei biefer neuen Unftall als Profesioren anguftellen, fo marb G. bas Bebramt ber beutichen Sprache übertragen, und biefem Poften, bem er vollig gewachfen war, hat er bis gulett mit gre-Ber Borliebe vorgeftanben. Ja, in ben erftern Jahren unterzog er fich jogar ber Berpflichtung, alle Bortrage, bie von ber Forftafabemie an bas Geh. Finangeollegium erlaffen murben, felbft auszuarbeiten, und die Ausführung mancher zweckmäßigen Ginrichtungen ift um fo mehr fein Bert zu nennen, jemehr es in bie Mugen fallt, bag ber achtungewurdige, von Billbach ale Director babin berufene Dberforstrath &. Gotta fich, ohne feine Leitung, nicht for fort in einer ihm burchaus fremben Gegend gurechtfinden und zugleich mit bem Geschaftoftple fo innia vertraut machen fonnte.

S. war zweimal verheirathet und hinterläßt aus erster Ebe einen Sohn und zwei Töchter. In spatern Zahren verband er sich mit der zweiten Tochter des Erdlehnrichters Jimmermann in Tharand, in deren hause er, so lange er dort einheimisch worden war, viele frohe Tage zugebracht hatte. Eine plöglich überhand nehmende

Schwäche befchleunigte fein Lebensenbe.

1) Größere Werke. Elegien. Erf. 1780. — Ugarbon u. Pfyche; c. Drama m. Gefang, n. Wieland. Lpg. 1780. — Pillnig. Dresd. 1781. — Weisheit u. Ahorheit; eine

Monatsfdr. 1. Jahrg. Ebb. 1782. 1783. 4 Bbe. - Friedr. mit d. gebiffenen Bange; e. bialog. Gefdichte. Epg. 1785 b. 1788. 4 Thle. - Raifer Beinr. b. Bierte; e. Dialog. Gefch.; v. Berf. Friedr. mit b. geb. Bange. Drest, u. Beipt. 1788-1795. 5 Thle. - Graf Biprecht v. Groisich; v. bemf. Berf. Burich 1789-1795. 8 Thle. - Mitbeutiche Gefchichten, romant. Inhalts. 1. Thl. Gbb. 1790., m. R. - Abelbeid v. Burgund, 1. Thl. Dreed, 1790., m. R. -Sabeburge Meifterfanger. Prag 1791. - Dreebnifche Mertwurdigfeiten. Dreed. 1792 (blos d. erften Rummern find von ihm). - Rudolph v. Sabeburg; e. hiftor. romant. Gemalbe. Eps. 1792-1794. 4 Thle. - Siftor. genealog. Zafchenbuch; enthalt, D. Gefdichte b. Deutschen in e. fort= laufenden Gefchichtsgemalde. Braunfchw. 1794., m. R. -Die Feier b. 18. Jahrhorts.; e. hiftor. allegor. Melobrama, compon. v. G. Schmidt. Leips. 1794. - Siftor. genealog. Ralender f. b. S. 1794. - Deutschland, e. hiftor. Bemalbe. Braunfdw. 1793, m. R. (erfchien auch f. b. 3. 1795.)— Almanach f. b. Gefchichte b. Menfcheit auf b. 3. 1795. Leipz. 1794, m. 13 K. (auch m. d. Titel: Beluftigungen a. b. Gefch. b. Menfcheit. Ebb. (Barb auch i. 3. 1796-1798 fortgefest.) - Malerifche Stigen v. Deutschland, entworfen n. d. Ratur u. hiftor. romant. dargeftellt v. Chr. Mug. Bunther u. Chr. F. Schlenkert, b. oberfachf. Rreifes 1. u. 2. Beft. Ebb. 1794, 1795, m. R. - Combard. Gemalbe, hiftor. romant. bearbeitet. 1. Ibl. Ebb. 1796. - Tharand, e. hiftor. romant. Gemalbe, nach d. Ratur, Urtunden u. Sagen bearbeitet. Tharand u. Dreed. 1797, m. 4 Rpfrn. — Sibonie auf Tharand, gu Friedr. Geburtefeier, e. allegor, hiftor. Gebicht. Tharand 1797. - Rein Fauftrecht mehr; e. reichsftadtifches Schaufp. in 4 Mufg. Regensb. 1798. - Moris, Churf. b. Cachien; e. hiftor. Gemalbe. 4 Thle. Burich 1799, 1800. - Die Burger u. Bergenappen von Freiberg; e. Geitenftud gu Friedr. mit b, gebiff. Bange. Leipg. 1799. - Bernbard. Bergog gu G. Beimar; e. biftor. Gemalbe. 8 Thie. Ebb. 1799-1803. - Panorama, e. Zafchenb. auf d. erfte Jahr b. 19. Jahrb. Ebb. 1800, m. R. - Die Thaler von bo= benbergen ob. b. Menichen, wie fie find, nach b. Beben gezeichnet. Ebb. 1801, m. 4 Apfrn. - Theubelina, Ros nigin b. Bongobarben; e. romant. Drama in 5 Mcten. Ebb. 1803. - Tharand; e. hiftor. romant. Gemalbe, n. b. Ratur, Urfunden u. Gagen bearbeitet. DR. 4 Unfichten. Drest. 1804. - Unterhaltendes Mafchenbuch. Epg. 1814, m. R. - Beibgebicht b. b. Ronigs Wiedertebr, bramat.

. 47

gefeiert in Aharand. Dresd. 1815. — hermanns Schlack: ten (ans d. Pantheon d. Deutschen, Ah. 4 besonders algebruckt). Bys. 1816. — Sab heraus: Heinr. Cotta, A. E. Krussch u. J. A. Reum Ansichten d. höhern Forstwissenschaft, nach ihrem Wesen u. Einfluß auf d. Staat. Dresd. 1818.

Beiträge zu Zeitschriften: Gedichte, in b. Dresdn.
gel. Anzeigen. 1798. Rr. 1. 1797. Rr. 41, 47. — Ems
Pfehlung der Blattern: Inoculation. Ebend. 1793. Rr.
47. — Ueber das gesellige Bergnügen im Mittelalter; in Becker's Zaschend. f. d. gesell. Bergnügen, 1798. C.
1—8 u. 1794, S. 105—115. — Epilog, gesprochen im Abeater d. Perrinsschen Gartengesellschaft zu Oresden; in (Reichards) Thentertalender auf d. I. 1798. S. XIII.
d. XVII. — Die Ahnstau auf Aparand, Gedicht; in der Idendsta 1818, Bril. Rr. 214.

. B. Bindner.

## ritte Abtheilung.

Rurge Rachrichten.

: " £. .

gefeiert in Aharand. Deebb. 1815. — hermanns Schlach: ten (ans b. Pantheon b. Dentschen, Sh. 4 besonders algebruckt). Epg. 1816. — Cab beraus: Heinr. Cotta, L. E. Krussch u. J. A. Reum Ansichten b. popern Forst wiffenfchaft, nach ihrem Wefen u. Ginfluß auf b. Staat.

Dreed. 1818.

Beitrage gu Beitfcbriften: Gedichte, in b. Dreson. gel. Ungeigen. 1798. Rr. 1. 1797. Rr. 41, 47. - Ems pfehlung ber Blattern : Inoculation. Ebenb. 1793. Rr. 47. — Ueber bas gefellige Bergungen im Mittelalter; in Beder's Aafchenb. f. d. gefell. Bergnügen, 1798. C. 1—8 u. 1794, G. 106—115. — Epilog, gefprochen im Theater b. Perrinifthen Gartengefellichaft gu Dresben; in (Reichards) Thentertalender auf b. 3. 1798. G. XIII. b. XVII. - Die Thnfrau auf Tharand, Gedicht; in ber Abendatg 1818, Beil, Rr. 214.

B. Bindner.

## Januar 1826.

289. Den 1. ftarb zu Cofmar bei Peine im Sannor. Der Paftor Bilde.

290. Den 8. ft. ber garft Sob. Repom. v. Glas

ry u. Aldringen, geb. d. 17. Dec. 1753.

291. Den 4. ft. der Paftor Beder gu Boren bei Sannover.

292. Den 5. st. der Pastor Schulze in Wriedel

bei Chftorf im Sanndor.

298. Den 8. ft. gu Wien Raspar Forfter, der

Beilkunde Doctor, alt 48 3.

294. Den 9. ft. gu Breslau ber Baron Seinrich Aug. Bolf v. Glaubig, Juftigrath und erfter Justitiarins ber tonigl. General Lanbichaftscommission von Schlefien u. Ritter bes eisern. Kreuzes 2. Kl. 34 3. alt.

295. Den 10. ft. zu herfort ber dafige Kreisphysfikus Dr. Ahlemener, geb. d. 4. Febr. 1790.

296. Den 10. ft. gu Schfeudig ber Doctor ber Mes

bicin Aug. Trangott Belmbold.

297. Den 10. ft. ju Gutersloh in Beftphalen ber Prediger Conluter in f. 80. Lebene- u. 56. Umtejahre.

Prediger Schluter in s. 80. Lebende u. 56. Amtsjahre. 298. Den 11. st. ju Kopenhagen Se. Ercell. des Geb. Staats: und Justizminister, Ordenskanzler, Prafis dent der königl. dauischen Kanzlei, Chef der Kopenhagener Polizei, Friedr. Julius Kaas, ein um König und Staat hochverdienter Mann, im 69. Jahre. Merks würdig genug ging ihm am Mormittage desselben Kagek seine Gemahlin in die Ewigkeit voran. Er war am 25. 1759 geboren und Sohn des Admirals Friedr. Christ. Kaas. Rachdem er mehrere wichtige Stellen bekleidet hatte, ward er 1795 Stiftkamtmann des Stiftk Aggerdung, 1802 Justitarius im höchsten Gericht, 1804 Prasssident der dan. Kanzlei, 1813 Geh. Etaatsminister und 1825 Kitter des Elephantenordens.

299. Den 12. ft. gu Berlin der Dr. modic. Fr. Sr.

Berg im 54. 3. b. A.

300. Den 12. ft. zu Berlin Joh. Gottfr. Theob. v. Leitholb, königl. preuß, Rittmeister a. D. Er war geboren zu Glienicke bei Potebam am 29. Mai 1771 m. ift Berfasser folgender Schriften: Meine Auskaucht p. Braftlien, ob. Reise v. Berlin nach Rio de Janeiro u. von dort zurud, nebst einer ausführlich. Beschreibung

R. Retrolog. 4r Jahrg.

diefer Hauptstadt, des daselbst herrschenden Zones b. Hofe n unter d. Bolte u. einigen Binten f. Diejenigen, welche ibr Beil in Brafilien versuchen wollen. Berl. 1820. Meine Lebens: u. Leibensgeschichte. Ebb. 1821. - Mag: niafaltigkeiten. Gine Bochenfchr. Ebb. 1822. —

301. Den 13. ft. Joh. Beinr. Schulze, feit 1775 Prediger zu Seefter, geb. in Marne i. Suberdith:

marichen b. 6. 3an. 1742.

302. Den 14. ft. gu Bien ber Dr. ber Rechte und Bofagent bei der oberft. Juftigftelle, Joh. v. Boller, 64 Jahre alt.

303. Den 15. ft. zu Schneeberg der dafige Berg Threiber und Bergamtbaffeffor, Advocat Carl Cotth

Blobe, noch nicht 42 3. alt.

304. Den 15. ft. ju Baffel bei Pattenfen im Ra

lenbergischen ber Paftor Mumbard.

805. Den 15. ft. gu Berlin ber Rammergerichterat Rerbin. Paul Jacob Raube im 45. 3. b. A.

806. Den 15. ft. gu Berlin d. tonigl. preuß. Stall meifter Undreas Polit, geb. zu Drobe bei Bernburg d. 17. Oct. 1766. — Er bat geschrieben : Grundl. In weifung g. Reiten u. Bureiten eines Campagnepferbes, nebft Bemertungen über mancherlei Fehler u. das Alter d. Pferde, m. 1 Rpfr. Magdeb. 1808. — gaßt. Unter richt zur Campagnereiterei. Gin Banbb. fur Cavalleris ften, nebft einer Beichnung v. Schleifrolten. Berl. 1828. - Richtige Leitung, Pferde gut u. ohne Gefahr zu ende liffren, nebft Bemertungen b. Behandlung babei. Ebb. 1825.

307. Den 16. ft. zu Uelzen im Konigr. Hannover

der Archidiatonus Bornemann.

808. Den 17. ft. zu Knoop bie Graffn Raroline Abelh. Cornelia v. Budiffin, geb. Grafin von Schimmelmaire, geb. d. 5. Juli 1761. Bar Schriftftel lerin, siehe Kordes, S. 22.

309. Den 18. ft. gu Bien Frang Brufcharer, der Argneikunde Doctor u. der medic. Facultat Mitglied,

alt 63 I.

310. Den 20. ft. v. Borlafd, Oberfilienten, und Thef ber 11. Invalibencomp. gu Frantenftein in Schle fien, alt 70 3. weniger 6 Sage.

311. Den 20. ft. zu herrnhut Beinr. Graf von Bepel, fraber tonigl. preuß. Gefandter in Stocholm, Ritter d. roth. Adlerordens 2. Rl., geb. gu Raffenbenbe in Vommern d. 2. Mai 1755. - Er hat viel in d. Kunft gefwichte geleiftet und ein Bergeichnis der fammtl. Schrift

#### Januar 1826.

289. Den 1. ftarb zu Commar bei Beine im Sannor. der Paftor Bilde.

290. Den 8. ft. ber Fürft Joh. Repom. v. Clas

ry u. Aldringen, geb. b. 17. Dec. 1753.

291. Den 4. ft. der Paftor Becker zu Boren bei Sannover.

292. Den 5. ft. der Paftor Schulze in Briebel

bei Ebstorf im Sanndor.

298. Den 8. ft. gu Wien Raspar Forfter, ber

Beilkunde Doctor, alt 48 3.

294. Den 9. ft. gu Breslau ber Baron Beinrich Mug. Bolf v. Glaubig, Juftigrath und erfter Jus Aitiarius Der tonigl. General-Landschaftscommiffion von Schleffen u. Ritter des eisern. Kreuzes 2. Kl. 34 3. alt. 295. Den 10. ft. zu Berfort der dafige Rreienbns

fitus Dr. Ahlemener, geb. d. 4. Febr. 1790.

296. Den 10. ft. ju Schfendig Der Doctor ber Me dicin Aug. Trangott Belmbold.

297. Den 10. ft. ju Gutersloh in Beftphalen ber Prediger Schluter in f. 80. Lebens- u. 56. Umtsjahre.

298. Den 11. ft. ju Ropenhagen Ge. Ercell. Des Geb. Staate: und Juftigminifter, Ordenstangler, Praffe bent ber tonigl. banifchen Ranglei, Chef ber Ropenhage ner Polizei, Friedr. Zulius Kaas, ein um König und Staat hochverdienter Maun, im 69. Jahre. Mertwurdig genug ging ibm am Bormittage beffelben Zages feine Gemablin in die Ewigkeit voran. Er war am 25. 1759 geboren und Cohn Des Admirals Friedr. Chrift. Raas. Rachdem er mehrere wichtige Stellen bekleibet hatte, ward er 1795 Stiftsamtmann bes Stifts Aggere buns, 1802 Justitigrins im bochsten Gericht, 1804 Pras fident der dan. Kanzlei, 1813 Geh. Staatsminister und 1825 Ritter Des Elephantenordens.

299. Den 12. ft. gu Berlin ber Dr. medic. Fr. Sr.

Berg im 54. 3. b. A.

300. Den 12. ft. zu Berlin Joh. Gottfr. Theod. v. Leithold, konigl. preuß. Rittmeifter a. D. Er mar geboren gu Glienice bei Potsbam am 29. Dai 1771 n. ift Berfaffer folgender Schriften : Meine Musflucht p. Brafilien, od. Reise v. Berlin nach Rio de Zaneiro u. von dort jurud, nebft einer ausführlich. Befchreibung

R. Retrolog. 4r Jahrg.

Diefer Sanptftabt, bes bafelbft berrichenben Zones b. Sofe unter D. Bolle u. einigen Binten f. biejenigen, welche ibr beil in Brafilien versuchen wollen, Berl, 1820. -Deine Lebens: u. Beibensgeschichte. Gbb. 1821. - Dan: nigfaltigfeiten. Gine Bochenfchr. Ebb. 1822. -

301. Den 18. ft. Joh. Deint. Schulge, feit 1775 Prediger gu Geefter, geb. in Marne i. Guberbith:

marfchen b. 6. 3an. 1742.

302. Den 14. ft. gu Bien ber Dr. ber Rechte und Bofagent bei ber oberft. Juftigftelle, Joh. v. Boller, 64 Jahre alt.

303. Den 15. ft. gu Coneeberg ber baffge Berg fdreiber und Bergamtsaffeffor, Abvocat Carl Gotth.

Blobe, noch nicht 42 3. alt.

304. Den 15. ft. ju Baffel bei Pattenfen im Ra

lenbergifchen ber Paftor Dumharb.

305. Den 15. ft. ju Berlin ber Rammergerichtsraft Kerdin. Paul Jacob Raude im 45. 3. d. 20.

306. Den 15. ft. gu Berlin d. tonigl. preuß. Stall meifter Undreas Polis, geb. gu Drobe bei Bernburg b. 17. Oct. 1766. - Er hat gefdrieben : Grundl. In weifung g. Reiten u. Bureiten eines Campagnepferbet, nebit Bemerkungen über mancherlei Fehler u. Das Aller b. Pferde, m. 1 Apfr. Magdeb. 1808. - Fast, Unter: richt gur Campagnereiterei. Gin Banbb. fur Cavalleris ften, nebft einer Beichnung v. Schleifrolten. Berl. 1828. - Richtige Leitung, Pferde gut u. ohne Gefahr gu englifiren, nebft Bemertungen b. Behandlung babei. Ebb. 1825.

307. Den 16. ft. gu Uelgen im Ronigr. Sannover

der Archidiatonus Bornemann.

308. Den 17. ft. ju Rnoop bie Grafin Raroline Abelb. Cornelia b. Budiffin, geb. Grafin von Schimmelmaire, geb. b. 5. Juli 1761. War Schriftftel: lerin, fiehe Rorbes, G. 22.

309. Den 18. ft. gu Bien Frang Brufchauer, der Argneifunde Doctor u. ber medic. Facultat Mitglieb,

alt 63 3.

310. Den 20. ft. v. Borlaich, Oberftlieuten, und Chef ber 11. Invalibencomp. gu Frantenftein in Schle-fien, alt 70 3. weniger 6 Tage.

311. Den 20. ft. ju herrnhut Beinr. Graf von Bepel, fruher tonigl. preuß. Gefandter in Stockholm, Mitter b. roth. Udlerorbens 2. RL, geb. gu Maffenhenbe in Pommern b. 2. Dai 1755. - Er bat viel in b. Runftgefchichte geleiftet und ein Bergeichniß der fammtl. Schrife ten bes Stifters v. herrnbut, Graf Bingendorf, brucken laffen. Unter feinen nachgelaffenen Sanbichriften befinbet fich ein mit Sachtennenis abgefastes Wert über bie alte Rumismatit und ein noch ausführlicheres über die Apotalnpfe.

312. Den 21. ft. zu Breelau Carl v. Boms. borf, tonigl. penf. Sauptmann, am ichleichenb. Fieber;

58 J. 6 M. alt.

813. Den 23. ft. gu Biegnig Joh. Ab. Philipp, Bonigl. preuß. penfion. Artilleriehauptmann, 59. 3. alt.

314. Den 24. ft. zu Wien Jac. Schreck, Weltpriefter, Pfarrer zu Schelletau in Mabren, Band: Dechant u. Schuldistritte-Auffeher, Juhaber der goldenen großen Chrenmedaille, alt 45 3.

815. Den 24. ft. der Pastor omer. M. Stein gu

Buffo im Brandenburgischen, 70 3. alt.

816. Den 26. ft. ju Boltenhayn in Schlefien ber Pattor Joh. Karl Ulrich, geb. d. 2. Juni 1760.

317. Den 26. ft. ju Reiße Carl Friedr. 28 em nis, Oberfter a. D., chemals Commandear en Chef fammtl. folef. Feftungeartillerie, 92 3. alt.

318. Den 27. ft. gu Birawa in Schleffen Dich. Matth. Dertel, fürftl. Sohenlohe-Dehringischer Ju-ftitiarius, alt 84 3. 4 Monate.

819. Den 28. ft. gu Schoningen bei Uslar im Ros

migr. Sannover ber Pafter Bierbemann.

320. Den 28. ft. gu Sanan ber tonigl. prenf. Web. Legationstath Joh. Friedt. Gervinus. 321. Den 29. ft. zu Leipzig ber Dr. juris Julius

Ebnard v. d. Bede, 26 3. alt.

822. Den 29, ft. zu Augsburg ber Kanfmann Job. Calmberg, protestant. Religion, ohne Kinder. Dit Ausnahme von geringfügig. Legaten an Berwandte und Bedienung vermachte er fein Bermogen von etwa 120,000 Fl. der dortigen Armenanftalt, an welcher & Ratholiten und nur I Protestanten Theil haben. Gein ganges Beben binburch bat er bulfebedurftigen ftets gern Die milbe Dand geöffnet und oft reichlich gegeben. Gelten fand et in offentlichen Blattern eine Aufforderung gur Bobithas tigteit, ohne nicht fogleich mit einem reichen Beitrag berbei zu eilen, wobei er nie genannt fenn wollte und fich nur immer mit der Beringfügigteit feiner Babe entichule digte, felbft wenn er hunderte eingefendet hatte.

328. Den 29. ft. ju Braunfcweig Die Wittwe Des

berühmten Jugendschriftstellers Joh. Beint. Campe

im boben Miter.

324. Den 29. ft. zu Breslau der Invalide Joh. Fritsche geburtig aus Karoschke, merkwurdig durch fein Alter von 100 Jahren u. 10 Monaten.

325. Den 29. ft. gu Berlin Carl Seine. Bim:

mermann, f. preug. Rangleibirector.

326. Den 30. st. Karl Franz Sofeph Ant. Bischofberger, geb. d. 49. Novbr. 1765, Landammann d. C. Appenzell. (S. dess. Biogr. im Appenzellisschen Monatebl. Jahrg. 1826. S. 25.)

### Sebruar.

327. Im Febr. ft. zu Berlin Joh. Georg Marmalle, Dr. philos. n. Profest. am Joachimsthalischen Gymnas, geb. zu Königsberg i. Pr. b. 24. Oct. 1770.— Gab mit Abode das Jahrbuch d. Loge Royal York her ans und lieferte mehrere einzelne Auffage u. Gedichte in Beitschriften.

328. Den 2. ft. zu Straubing in Baiern Ma urus Deig I, Pralat in bem ehemal. Benedictiner-Stifte Mallersborf im 60. I. seines Alters und im 26. seiner abtlichen Burbe. Er war der 51. Abt dieses im 3. 928

gestifteten Rlofters.

329. Den S. st. Doctor Friedrich Wilh. Sisbeth, chemals Hof. und Landgerichtsassessor, seit mehreren Jahren privatisirend in Gustrow, im 67. Lebenssiahre. Er ist Berkasser nachstehender Schriften über Gegenstände des Naturs und des positiven Rechts, in welchen bei manchem Unreisen Einsicht und Scharfsinn um-Läugdar zu sinden ist, die aber vorzügl, wegen d. Indeholeseheit des Bortrags minder beachtet wurden: Verfuch e. Entwurfs d. Bernunftrechts. Rostock 1790. — Beiträge z. Naturrecht. 1. 2. Samlg. Halle 1794. — Erdrterungen a. d. Lehre vom Besig, 1. Ihl. Nostock. 1800. Skizze einer Theorie d. Klagen. 1r. Nachtr. Nostock. 1802. — Mehrere Aussäche ohne seinen Namen in verschiedenen deutschen Fournalen.

330. Den 3. ft. zu Breslau Carl Gottlieb von Afchepe, penf. Generalmajor, Ritter des Berdienstorz dens, im 85. Jahre. (Seine Schwester, Frantein Elevnora Henr. Margar, folgte ihm am 20. Februar durch Gram über seinen Tod entkräftet. 61 Jahr alt.)

SS1. Den 4. ft. ju Salberftadt Dr. Conftantin Schmibt, zweiter Collaborator am Domanmaffum, in

einem Alter von 243 Jahren. Sein kurzes, aber eifris ges Wirken (er war nur ein Jahr angestellter Lehrer) war nicht obne Segen.

832. Den 5. ft. ju Gunrenth in Franten Auguft Godel, Dr. jur. und graft. Eglofftein. Patrimonialrichster, geb. 1772.

333. Den 5. ft. ju hannau in Schlesien bann

von Often, penfion. Major, 723. 7 Mon. alt.

334. Den 6. ft. zu Warschau der Dr. der Medic. u. Spirurgie u. Prosessor an dasiger Universität, Franz Kaver Dybeck, (geb. zu Posen den 30. Novbe. 1783) der nach im vor. I. von d. philosoph, Fakult, zu Leinz zig die philosoph, Doctorwürde erhielt. Er war Mitgl. der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften u. Ritzter der Ebrenlegion.

335. Den 6. ft. gu Landolphehaufen bei Catlenburg

(im Sannovr.) der Paftor Cbermein.

836. Den 6. ft. zu Berlin Joh. Philipp hosbert, seit 1816 Professor der Mathematik an d. königt. allgem. Kriegks u. an d. königt. Artilleries u. Ingenieursschule (vorber seit dem 6. März 1782 kehrer am (damasligen) Pådagogium der Realschule und seit dem 1. Ocstober 1791 Professor der Mathematik und Physik an d. ehemaligen ArtilleriesAkademie), geb. zu Berlin den 22. April 1759. Seine Schriften sud: Grundris des masthematischen und chemisch smineralogischen Theils der Naturlehre. Berlin, 1789. — Lehrbuch der Raturgesch. Ebd. 1792. — Reue trigonometr. Taseln f. die Dezismaleinleitung d. Quadranten (in Gemeinschaft mit dem Herrer Arten v. Brunnenwasser zum ökonom. Gebrauch. Im gemeinnüßigen Almanach f. d. Jahr 1795. Ebd. — Nebe. die Furcht vor Gewittern. Im gemeinnüßig. Alsmanach f. d. 3. 1796. Ebd.

337. Den 6. st. zu Reussen im Königr. Wurtems berg der dortige Decan, Stadtpfarrer und Specialsupers intendent M. Imman. David Manchardt, geb. zu Zübingen den 2. Juni 1764. — Bon 1793 bis 1803 war er Diakonus in Nürtingen. Ucht Jahre lang erduldete er die surchtbaren Qualen des brennendsten Gesichtsschmers zes mit der größten Standhaftigkeit, bis er ihn tödete. Seine Schriften sind: Phânomene d. menschl. Seele. 1789. — Unh. 3. d. 6 ersten Bon. d. Magaz. Z. Erfahrungs. Seelenkunde. 1789. — Un meine Recensenten u. an d. Publikum. 1790. — Aphorism, üh. d. Erinnerungsverz.

mogen in Begieb. auf b. Buftb. nach b. Zobe. 1791. Mugem. Repertor. f. empir. Pfychologie u. verwandte Biff. 6 Bbe. 1792-1801. - Confirmationsgefchent f. Sungt. u. Madchen, 1794. - Sift. Cabinet f. Jungl. u. Dad: den. 1795. - Die Besperiben, e. Dagag. für jugenbliche Unterhaltung. 1798 - 1803. - Muffage u. Abhandl. in Beitfdriften: Paramythetes, ob. ub. e. parabores Be-ruhigungsmittel in Schmidt's Journ. f. Moralit. 1794. — Unrebe an e. Jungl. am Zage b. Confirmationsbolg., in Beyer's allg. Mag. g. Erfahrgs-Seelenfunde, Bb. 2. -Erinn, an b. fruh, Jahren b. Rindh, ebb. 1. Bb. C. 65. — Prebigtentwurfe; in Bener's Mag. f. Wreb. Bb. 3. - Bo b. Pfeffer wachft? in Umaliens Erholgeffunden. 1792. - Benus Urania, ob. gibt es Coonb. ohne Weift? e. Traum ; in b. Flora. 1793. - Gine Erfahrg. 3. Gun: ften d. Kant, Moralphilof. in Jakob's philof. Anzeig. 1795. Ein Traum; ebd. — Ueb. d. Bortheile d. fruben Sprachenlernens D. Kinder; ebd. - Ueb. D. Monolog im Drama; ebb. — leb. b. Energie b. menfchl. Bol-lens; ebb. — leb. b. breifache afthet. Rraft; ebb. — Ernft 3winger, e. Ergabl. in Schlez'ens Bolksfreund. 1798. -D. Alte in b. Schule; ebb. 1799. - Beint. u. Marie; ebb. 1800. - Sannchen, ob. b. gludt. Beirath; ebb. -Recensionen in Jatob's Unnal. d. Philos. u. in b. Reichsgrafen v. Soden Thalia u. Melpomene. 1797. — Gab mit Afchirner beraus: Meues allg. Repert. f. empir. Pfychol. und verwandte Biff. 1802. - Reue Besperi.

ben; in Berbind, mit mehr. Jugendfreunden. 1803-7. 338. Den 6. ft. ju Berlin Doctor Schneiber, Dberfelblagareth-Inspector vom tonigl. Medicinalftaab ber

Urmee.

339. Den 8. st. auf seinem Gute Sulborf bei Magbeburg ber f. pr. geheime Staatsminister Ferd. Eudolph Frhr. v. Angern, Ritter bes rothen Adlerordens erster El. u. des eif. Kreuzes.

840. Den 8 ft. gu Reichthal in Schleffen ber Pfars

rer Ern ft, 70 Jahr alt.

341. Den 9. ft. zu Glag Joh. Gottl. Klings berg, 70 Jahr 3 Monat alt, (feierte als Organift und Schullehrer in Groß: Wilkau bei Nimptsch am 23. Nov. 1818 fein 50jähriges Dienst: Jubilaum).

342. Den 9. ft. ber Paftor Rave in Groß : Gols

fchen bei Deina (Bannov.)

343. Den 11. ft. ju Berlin Frau Charl. Rar. Grafin v. Dantelmann, geb. Reiche: und Burggrafin

gu Dobua uns bem haufe Mallmis, Schwiegertochter bes tonigl. Gebeimen Etate- und Juftizminifters Grafen von Dautelmann, an ben Folgen ber Entbindung 24 3. 10 M. 6 Z. alt. Sie wurde ben 21. Febr. in der graff. v Dautelm. Kamiliengruft zu Gvoß-Peterwig bei Stroppenbeigoset.

344. Den 11. ft. die Sochter des Grafen Wilh. Albr. v. Eippe, Anguste, Aebtissin zu Kappel und Lemgs,

geb. ben 21. Rov. 1774.

845. Den 12. ft. zu Eagan ber Prorector bes kae thol. Gymnafiums Grunewalb, 60 Jahr 2 Monat alt. 846. Den 12. ft. zu Stettin Fr. Eudw. Wilh. Solger, t. pr. Ober Regierungs-Rath, geb. zu Schwebt ben 7. Aug. 1776.

547. Den 14. ft. zu Breslau Karl Gnibo v. Pos

dewils, Oberster a. D., epemals im Guirassier-Regiment v. Heising, gedurtig aus Danzig, 85 Jahr 8 Monat alt-

348. Den 16. ft. ju Berlin, in ber Bluthe feiner Zahre, ber am baffgen hofe beglaubigte großherzogl.

babifche Gefcaftetrager, Bavon v. Depern.

349. Den 16. st. zu Wien Leop. Scholz, ehemat. Regisseur und Schanspieler des Theat. a. d. Wien, 78. Jahr alt. Er war in Berlin geboren und soll von einer alt. abeligen Familie abstammen. Militärs und komissiche Alte spielte er mit Glud und war besonders darin geschickt, Schauspiele in Scene zu sesen.

850. Den 17. ft. ju Bien Dich. Reffelthalet,

atabemifcher Bildhauer.

351. Den 17. ft. zu Renbrandenburg ber Dr. med. G. E. Schulg im 26. Jahre b. A.

352. Den 18. ft. ju Bien Theod. Berling,

Dichter, 50 3ahr alt.

358. Den 18. ft. Peter Karl Dumor, fürfil. Löwenstein. wirt. Regier.-Rath in Burzburg, 69 3. alt.

354. Den 18. ft. zu Diban in Schlessen der Pastor Bilb. Heinr, Gottl. Höffmann, Er war den 51, Oct. 1764 geb.

855. Den 18. ft. ju Marfeille ber Raufmann Conr.

Bindenzweig aus Breslau.

856. Den I8, ft. zu Alt-Raubten in Schlessen hans heinr. von Schweinig auf Alt-Raubten 20, St. Jos hanniter-Ordens-Ritter. Alt 62 Jahr 2 Monat.

857. Den 20. ft. gu Striegau in Schleffen ber penf.

Accifebath v. Rubiger, 54 3. 10 %. alt.

358. Den 20. ft. ber penf. Rittmeifter und Stadt:

ter eines Kreisbewutirten, eines Banbichaftsbirectors und bis an fein Ende ben Doften eines Landraths verwaltete.

find auerkannt,

384. Den 17, ft. gu Dien Ge. Ercell. Sr. Jofeph Maximil. Graf v. Zenczin: Offolinsti, Comman-Deur D. tonigl. Ungar. Gt. Stephanorbens, f. t. wirfi. Geh. Rath, Prafect der t. f. Sofbibliothet, Dberft-Bandhofmeifter im Ronigr. Galigien u. Lobomerien und Ditglied mehrerer Bandwirthichafts: Gefellichaften, alt 78 3.

385. Den 18. ft. gu Lauban Dan. Undr. Schmibt, Magifter u. Paftor Primarius an ber haupt: u. Pfart:

firche bafelbft, 67 3. 7 DR. 17 3. alt.

386. Den 25. ft. gu Dberglogan Mug. Ferbinanb Georg Sammerich mibt, ton. preug. Regierungs-Con-Ducteur, geb. gu Schwinemunde in Wommern ben 1. Fes bruge 1773.

387. Den 25. ft. gu Lefchnis in Schlef. ber Pfarrer

Philipp Malorni, 68 Jahr alt. 888. Den 27. ft. gu Kreugburg in Schleffen Friedr. v. Scharowet, Major v. d. Armee, 51 3. 4 93. 5 %. alt.

389. Den 29. ft. Grasmus Dugen, geb. gu Gertelsbull im Rirchfpiel Tingeleff b. 17. Juni 1753, wurde erft Praditant in Bufenwurth, 1787 Prediger auf ber Infel Grobe, 1801 Pfarrer ju Giererftebt. War auch Schrift: fteller, fiebe Rordes Schriftftellerlexiton, G. 128.

390. Den 30. ft. gu Liegnis Benjam, Erdm. Beling, Doctor b. Medicin u. tonigt. Rreisphufitus allba, 52 3. 6 Dr. alt. Er ift Berfaffer ber Schrift: Beift b. preuß. Gefeggebung im Gebiete b. gerichtl. Debicin, nebft e. Darftellung, wie berfelben entsprochen werben fann.

Breslau 1819.

591. Den 30. ft. ju Eleborp (ob. Eleborf) bei Barburg der Prediger Job. Cam. Bubm. Rolbede, 64 3. alt. Er mar zu Luchom geboren, ftubirte gu Gottingen, ward in der Folge Feldprediger bei ben bannov, Eruppen in ben Dieberlanden, bann Prediger gu Barum im Limeburgifchen. Muffase von ihm fteben in ber Beitfchrift: Der Philosoph in b. luneburger Beibe, berausgegeb. v. Benete."

392. Den 31. ft. gu Berlin ber Unotheter 3. F. C.

Runbe, im 61, Jabre.

## pril

398. 3m Upril ft, gu Berlin &. 205. Doequa, E. preuß Kriminglrath beim Sausvolatei : Bericht. Geb. in Danzig und daselbst getauft d. 2. Aug. 1759. 1783—85 Referend. b. Hofgericht zu Bromberg, die 1787 Actuarzu Rackel, die 1792 Kreistichter in Flatow, die 1796 Etadtger. Die. u. Obersiskal in Posen, die 1807 Inquisitor publ. u. Obersiskal zu Warschau, die 1811 Mitglied des Stadtgerichts zu Konigsberg. Er hat geschrieben: Wörretb. z. Beförder. u. Reinigung d. deutsch. Sprache v. fremden Wörtern. Königsb. 1812. — Ueb. Wohlaut d. deutsch. Sprache. Bett. 1817. — Prüfung d. öffentl. Rechtspsiege. Ebend. 1818. — Ueb. Geschwornengericht. Ebd. 1819. — Mehrere zerstr. Aufs. in Beitschriften.

894. Im April ft. zu Berlin Andr. Gottfr. Ros fenmener, pens. Regimentsarzt, geb. zu Salberftadt d. 20. Jan. 1757. Bon ihm ift: das Zaschenb. f. Militairs chirurgen z. Einrichtung e. Feldapparats. Potsd. 1804.

595. Den 2. ft. ju Konigeberg in Preußen ber Frbr. v. Bubbenbrod, Major a. D., Ritter u. f. w.

396. Den 3. ft. gu Berlin ber Geh. Dber ginangs

rath Zakob Ludw. Bon im 63. 3.

397. Den 3. ft. zu Eibenftod ber praktische Arzt. Dr. Friedr. Aug. Moekel im 30. Lebendt., geb. 1796. 398. Den 4. ft. zu Luneville Fürstin Marie Cresscentine v. Sobentabes Bartenskein, geb. Gröfin

centine v. Hohenkohes Bartenstein, geb. Gräfin v. Salms Reisserscheids Krautheim, geb. d. 29. Aug. 1768.

899. Den 5. ft. in seinen besten Jahren an einer Herzs trankheit Karl Eudw. Weiß, prot. Pfarrer zu Rathes Lichen bei Kaiserslautern (geb. d. 14. Marz zu Reuntits den). Zwar ift er nicht Schriftfellet gewesen, aber als Mitgrunder ber segensreiden Kirchenvereinigung im Rheins Treise (durch Wahl zur Generalhynode von 1818 berusen) hat er sich ein unvergängliches Denkmal bei der Mits und Rachwelt gesett.

400. Den 6. ft. der Pfarver Gottschlicht zu

Rungendorf in Schlesien.

401. Den 7. ft. ber erfte Pfarrer ju Bilhermeborf im Ronigr. Baiern, Joh. Dav. Esper, im 37. Lebenst.

402. Den 8. ft. ju Dredden Ihro fonigl. Dob., Die Pringeffin Maria Aunigunde, Fürstin Aebtiffin zu Effen und Aborn, Lante Gr. Maj. bes Königs, in ihrem 86. J. an Entkraftung. Sie war d. 10. Nov. 1740 ges boren und Batersschwefter des Königs von Sachsen.

403. Den 9. ft. ber Subrector an ber Stubienfchule gu Reuchtwangen, Sigm. Martin Kriebr. v. End-

ter, 82 3. alt.

404. Den 9. ft. zu Coldis im Könige Sachsen ber

prattifche Arst und Geburtehelfer, Dr. Garl DR agnus Schaeffer, im taum augetretenen 26. Lebensjahre.

405. Den 10. ft. 309. Plager, Rapellmeifter bes tonigl. Stand. Theaters ju Dfen, 40 3. alt.

406. Den 12. ft. gu Dreeben ber Medailleur an ber

tonigl. Munge, Bofd, 56 3. alt.

407. Den 17. ft. zu Inftrzemb in Schleffen Moris v. Strachwis u. Gr. Zauche auf D. u. M. S., ton. Inftigrath, Landeshauptmann u. vormaliger Landschafts-

director, im 74. Jahre.

408. Den 19. ft. Abolph Friedr. Balemann, Cohn des Superintend. heinr. Balemann, geb. zu Gutin d. 5. Mai 1743, wurde 1773 Schlofprediger u. Prof. d. Philosophie zu Riel, 1774 Prediger zu Reinfeld, erhielt 1824 das Rittertreuz des Dannebrogordens. War auch Schriftsteller.

409. Den 19. ft. zu Schneeberg ber Doctor med.

Friedr. Bilh. Breuel im 46. Lebensjahre.

410. Den 19. ft. zu Mustau in Schlessen August Gottl. Bernh. v. Scharlach, Commandeur des zweiz ten Aufgebots im 1. Bat. des 6. Landwehr Reg., 59 3. 8 Mon. alt.

411. Den 19. ft. zu Goran Felix v. Wallhofen,

Major a. D., 75 3. alt.

412. Den 20. ft. zu Ulbersborf in Schlefien Graf v. Dyhrn auf Ulbersborf u. Oberschonau, gandschaftsdirector, Dels-Militschichen Systems, 75 3. alt.

413. Den 20. ft. zu Schmalkalden der Doct. med.

Bilb. Friedr. Fudel im 33. Jahre.

414. Den 21. ft. zu Querfurth der Courector baffe

ger Stadtschule, Mag. Urban Gottl. haubold.

415. Den 24. ft. gu Creugburg in Schleffen 30 b. v. Behr, Majar v. b. M., Ritter b. eifernen Kreuzes u. Bladimirorbens, 47 Jahr alt.

416. Den 24. ft. zu Lüneburg Chrift. Bilh. Mefferfchmidt, Senior Minist. u. Pastor a. d. St. Lamp.

Rirde, geb. 1770.

417. Den 25. ft. ju Stuttgart ber faiferl. ruffifche Generallieutenant Arbr. v. Phull, welcher ebemals in

preußischen Militairdienften ftand.

418. Den 27. ft. zu Landeck Joh. Gottl. Beper, kön. preuß. venfion. Hauptmann des 11. schlef. Landw. Inf. dieg., 52 I. 9 M. alt. (Derfelbe war im vollen Sinne des Wortes Soldat. Der Keldzug nach Polen, die Arlege von 1806, 1818, 1814 u. 1815 gehörten in sein

Thatenbuch. Er schwang sich barch feine ausgezeichneten Soldatentugenden von der Pite bis jum Sauptin. empor.) 419. Den 28. ft. zu Reurode in Schleffen der jubi-

lirte Stadtpfarrer Job. Beinge, 78 3. alt.

420. Den 23. ft. ju Lauban Carl Cphr. Rirdorf. Mag. d. Philosophie und seit 1800 Conrector am Enceum, 58 3. 6 M. alt. Er fcrieb 1800 als Programm eine Bergleichung bes altern u. neuern Schulunterrichts.

421. Den 28. ft. ju Grunberg in Schlesien der haupt: mann u. Postmeister v. Toczilowsty, 37 3. 11. M.

8 Zage alt.

422. Den 29. ft. zu Jacobswalde bei Cofel der hut-

tenarzt Frang Geisler, 49 3. 3 DR. alt,

423. Den 29. ft. gu Rirchberg im Sobenlohifchen ber fürftl. Beibargt, hofr. Dr. Dad, im 74. 3. b. A., geb. 1752.

## Mai.

424. Den 3. ft. zu Groß:Glogan der gewesene Platmajor, hauptmann n. penfion. Titular-Poftmeifter bildebrandt, 62 3. 6 DR. alt.

425. Den 4. ft. zu Berlin der Geb. Db. Medicinal rath Dr. Deinr. Robleausch, prattischer Arzt, Ritter. 426. Den 4. ft. der Paftor Detting in Mullingen

bei Pattenfen (Bannover).

427. Den 5. ft. gu Nachen ber Doct. med. Dorfchele (ein Coburger von Geburt). Er war einer der geschickteften und thatigften Mergte, der burch die Theilnahme und freundliche Behandlung, die er feinen Patienten erzeigte, noch mehr heilbringend auf den Geift berfelben wirtte, als durch feine Arzneien auf den Rorper. Er ftarb, mahrhaft ein Opfer feines Berufes, an einer Auszehrung, Die er fich durch feine zu raftlofe Thatigteit gugezogen.

423. Den 6 ft. ju Logwig in Schleffen Bartholom, Freier, Pfarrer gu Logwig u. Zannwald, 71 3. alt, ploglich am Schlag im Begriff der Berufserfüllung.

429. Den 8. ft. gu Burich bans Conrad Geffe ner, Pferdes, Schlachten. u. Landschaftsmaler, geb. 1764, - Er hat febr viele werthvolle Arbeiten geliefert.

430. Den 8. ft. ju Wurgen ber quaubende Urgt, Dr. Chrift. Bilb. Stormer (bat mehrere Beitrage gu den allgem. Annalen geliefert),

431. Den 11. ft. zu Oppelwis in Schlesien der Pfara

ter Reponuck Martin, 79 3. alt.

482. Den 12. ft. zu Auerhach bei Planen ber baffae

Flofichreiber Deine. Marim. Friede. v Bagborf. Er war zu Meißen am 10. Mai 1753 geboren, hatte einige Jabre bei ber kurfürftl. sacht. Garbe bu Gorps ale Soustieut. gestanden und auch mehrere Jahre auf seinem Mittersies zu Binda bei Freiberg privatisirt. Me Schriftsteller ift er durch seine, Briefe zur Charakteriste von England" (Leipz. 1786.) bekannt geworden.

433. Den 13. ft. zu beldrungen in Thuringen bet Diakonus Karl Friedr. Wilh. M. Kadifch im 74. Lebensfahre und 48. Dienstjahre. Er war zu Donndorf bei Sangerhausen im 3. 1753 geboren, kam 1781 als Cantor nach Lügen, 1782 als britter Schulcollege nach Sanzaerbausen und ward 1791 nach belbrungen versest. —

Er ift Berf. folgend. Schriften: Ueb. d. profodisch. Grundiage u. d. Einfl. auf d. griech., latein. u. deutsche reimfreie Dichtkunst. halle 1796. — Erklärung ein. orthog graph. Sonderbarkeit (in d. Dresdu. gel. Unz. 1799. No. 17.) — Erklärter Brund d. Bezeichnung d. deutschen Bischlautes in d. deutschen Orthographie; ebd. 1800. Ro. 13. — Woher hat das Wort Avenister seinen Ramen, ebd. No. 16. — Der Mensch, Erfinder der Sprachen; ebd. 1813. No. 47. und 43.

434. Den 13. ft. gu Grottfau in Schleffen Ephr. Gottl. Leder, Doctor ber Ded. und penf. Rreisphyfis

tus, 78 3. 6 Dr. 14 %. alt.

435. Den 13. ft. zu Lahr im Großherzogthum Baben Fehr. Karl v. Logbeck sen., Grundherr 2c., Ritzter bes Jähringer köwenordens, 73 J. alt. — Er war,
im Berein seiner beiden ihm vorangegangenen Brüder,
Stifter bes seit mehr als 50 Jahre blühenden allgemein
geschäten handlungshauses: "Gebrüder Logbeck."
Durch sein hinscheiden verloren die Armen bortiger Stadt
ihren größten Wohlthäter und der Staat einen besons
ders um des Kabritwesen hochverdienten Mann.

436. Den 14. ft. zu Netfche in Schlefien der her gogl. Braunschw. Dels'sche Oberamtmann Ernft Abolf Sacel im 72, 3. (ein durch korverliche Leiden schwer

geprufter Dulber).

437. Den 15. ft. zu Friedenthal ber herzogl. f. bilds burgh. geheime Legationsrath Fr. Aug, v. Eilien fern auf Friedenthal im 67. 3.

438. Den 16. ft. gu Loffen in Schleffen der Paftor

Ferd. Eman. Rirfch.

439. Den 16. ft. zu Anfpach ber App.-Ger.-R. Joh. Chrift. Schmid, 66 3. alt.

440. Den 17. ft. gu Pafterwis in Schlefien Joh. Bottl. Biesner auf Pafterwis, tonigl. preuß, Dberamtmann.

441. Den 20. ft. gn Dresben ber Doctor ber Rechte, Shrift. Gottl. Breuer, im angetretenen 82. 3. d. A.

442. Den 21. ft. in Oberwiesenthal bei Unnabera der dafige, durch geiftliche Lieder bekannte M. 3mm. Aug. Kempe im 81. bebensjahre. Er ward baselbft den 17. Febr. 1745 geboren, hatte 1772 das Diatonat seines Geburtsortes verwaltet und war 6 Jahre spaterhin gum Paftor ernannt worden.

443. Den 22. ft. ju Babellig im Ronigr. Sachfen ber Paftor Georg Karl Ehregott Boogt, im 68.

Zabre d. A.

444. Den 24. ft. der Apotheter Robli in Coppenbrugge im Sannov. Er war Rreisbirector des norddeutfchen Apotheter-Bereins.

445. Den 26. ft. zu hamburg Eduard Grape,

Dr. med. u. chir., geb. 1796.

446. Den 26. ft. ber Pafter Bolfder in Stod-

beim bei Ginbect im Sanndv.

447. Den 26. ft. gu Oppeln Auguft Benj. Dis lifch, tonigl. preuß. Banbrentmeifter und hofrath. 448. Den 27, ft. gu Breelau Ernft Bilb. von

Roften, tonigl. preuß, penfion. Capitan von ber Ar-mee, 65 3. 5 M. alt.

449. Den 27. ft. zu Bonn Karl Dav. Steamann, ehemals Schauspieler bei ber Gothaifchen, Samburgifchen und andern Buhnen, auch als Tonfeger durch (in Clavierauszugen) gedruckte Opern betannt. Der Deferteur (1775) ist aber nicht von ihm componirt, wie man nach bem Zitel vermuthen tonnte, fondern ein Clavierauszug ber Monfignyfchen Mufit. - Er erreichte bas Alter von 74 Zahren.

450. Den 1. ft. zu Waldbach Joh. Fr. Oberlin, geb. 1740.

451. Den 4. ft. zu Riel Rarl Blech, Abi. des Minister. und Klosterprediger, geb. daf. 1768.

454. Den 7. ft. gu Breslan Eduard Rofdwis. Areisthierarzt in Oppeln, 28 I. 11 M. alt.

455. Den 7. ft. zu Werder bei Strausberg der Prebiger Endow im 65. Jahre und im 40. Jahre feiner Amtsführung.

456. Den 8. st. zu Klein. Schmoarau in Schlessen v. Zimroth auf Klein : Schmograu, tonigl. preuß.

Rriegs: und Cteuerrath, 72 Jahre alt.

457. Den 9. ft. gu gamperedorff in Schlefien Rarl Seinr. v. Prittwis, Dberft a. D., Ritter Des St. Sohaniter:Malthefer-Ordens, Erbherr auf Rubelftadt u. Lamperedorf, 60 Jahre alt.

458. Den 10. ft. zu Thalhausen der Prediger Sirfdis

berg.

459. Den 10. ft. zu Breslau Karl Arbr. v. Los ben, Major, Kammerherr, Geheimerath und Ritter 2c., 52 Jahre alt.

460. Den 12. ft. zu Demunde (Regier.: Beg. Merfe-

burg) der dortige Pfarrer Joh. Gottfr. Freudel.

461. Den 16. ft. 30 h. Jat. Mint, geb. gu Dftensfelb ben 27. Decbr. 1745, wurde 1778 Diatonus u. 1782 Pafter zu Alberedorf im Dithmarichen.

462. Den 17. ft. zu Liegnig der ton. preuß. Ritte

meifter a. D. v. Roderis, 74 Jahre alt.

463. Den 17. ft. ju Schillingstedt bei Colleba ber bortige Pfarrer Rarl Chrift. Beilinger, 68 3. alt.

464. Den 18. ft. in ber Stadt Gaildorf im Ronig= reich Burtemberg ber tonigl. Burtembergifche Gebeime= rath, Mitglied der Rammer ber Standesberrn, Georg Kriedrich. Graf zu Waldeck: Phrmont und Limburg. Gaildorf, geb. ben 31. Dai 1795. 465. Den 21. ft. gu Brieg ber penf. Forftmeifter v.

Rockeris, 67 Zabre alt.

466. Den 24. ft. Der Superintendent, Adjunctus und Prediger zu Niedertrebra, Georg Gottlob Kraft, im

angetretenen 78. Lebensjahre.

467. Den 21. ft. ju Mostau Doctor Joh. Jul. v. Kruber, taiferl. ruff. hofrath, Ritter des St. An-nenordens 2ter Claffe und Ehren-Mitglied ber taiferl. ruff. Universitat zu Mobtau und ber medicinischechirurg. Atademie, in einem Alter von 67 Jahren.

468. Den 26. ft. gu Trogen im Canton Appengell, Chrift. Jatob v. Trogen, ein Greis von 91 3. und 7 Mon. Derfelbe hatte dreien Generationen des Bellmegerichen Saufes gedient, und bezog nach beinahe 70jahr. Dienften in Diefem Baufe, feit mehreren Sabren eine

313 A. 11 ...

fcone Derfion. Diefer Mann batte alle bie vielen fletnernen Gebaude aufführen feben, welche jest Trogen gieren.

469. Den 27. ft. Firft Frang Robarn gu Gfas bragh und Szitnya, ungrifder hoffangler und t. t. oft. reichifcher Geheimerath, geb. b. 7. Cept. 1766. Dit ihm ift dies Gefchlecht ausgeftorben.

470. Den 80. ft. gu Breslau Chrift. Gottlieb Delener, emerit. Rector u. Mittageprediger, 82 3. a.

## Tuli

471. Den 1. ft. gu Reiffe ber Oberamtmann Geora Briedr. Ballunte, 82 3. alt.

472. Den 6. ft. gu Dedzibor ber bergogl. braunfchm. vels'fche Dberamtmann Rengebant, 58 3. alt.

473. Den 7. ft. ju Murnberg der tonigl. baieriche Regierungsbirettor und Ritter bes G. B. Orbens ber baier. Krone, Joh. Phil. v. hornberger, im 69. Sabre. Geb. ju Bayreuth ben 1. Apr. 1758, feit 1796 konigl. preuß. Krieges und Domanenrath bafelbft, feit 1812 Rinangdirector gu Unfpach, feit 1817 daffelbe 20 Burgburg. Bon ihm find erfchienen: Grundfage b. Ras meralrechnungeführung. Erlangen 1796.

474. Den 9. ft. gu Berlin der Medicinalaffeffor u. Borfteber beider hospitaler gum beil. Geift und St. Georgen in Berlin, Job. Conr. Bunder, beinabe 72

Jabre alt.

475. Den 10. ft. gu Berlin der hofrath bubu. 476. Den 11. ft. gu Breslau Beonh. Bifchad,

Konigl. preuß. Rommerzienrath, 78 3. alt.

477. Den 11. ft. zu Leipzig Clara Benedicta, geb. Sulgberger, Bittme bes Dr. und Prof. 30b. Dedwig, Berfafferin der Briefe junger grauleins, (ark. **d.** 11. Aug. 1750).

478. Den 11. ft. gu Bauban der Dr. med. 30h.

Gotth. Splittegarb, 86 3. alt.

479. Den 13. ft. gu Clettenberg bei Mordhaufen ber

Prediger B. D. Behtahre, 70 3. alt.

480. Den 15. ft. zu Schweidnig det fonigl. Preuf. Dberhutteninspector Breuftedt von Dalapane, 75 I. alt.

482. Den 22. ft. ju Morbifch (in Deftreich) b. Dre-

diger Ugroczy.

483. Den 26. ft. der Paftor an der Jakobitirche gr Stettin, Endw. Em ald Bybell, 40 3. alt.

484. Den 28. ft. auf einer Reife burch Chimet 71

R. Refrolog. 4r Jahra.

ber pormal, fürfil. Anedlinburgifche Stiftetangler von Molset.

435. Den 30. ft. gu Ratibor Joh. von Raczect.

Ponigl. preuß. penf. Rittmeifter, 66 3. alt.

486. Den 30. ft. ju Coran Chrift. Gottl. Ren: ter, tonigl. Inquifitoriatsactuar, geb. gu Großenbann b. 1. Febr. 1765, Diente Dem Staate mit Arene, Rleif und Umficht in 6 Umteveranderungen.

# August.

487. Den 1. ft. ju Potsbam d. bortige erfte Stadt-Tecretar, Stadtrath u. Mitglied b. Armendirection, Garl Rriedrich , 58 3. alt, nach einer Bojahr, ausgezeichnet

rubmlichen Amteführung.

488. Den 1. ft. im 76. 3. feines Lebens ber Pre= biger Dtto Bilh. Schulz gu Tribus bei Treptow a. b. Rega, nachdem er wenige Tage vorber fein Sojabriges Amtejubilaum gefeiert und bei Diefer Gelegenheit noch einmal die Freude gehabt batte, fast alle feine Rinder um fich versammelt zu feben.

489. Den 1. ft. zu Burtehnde der Dr. jar. Otto

Chrift. Ceumnich, 56 3. 4 DR. alt.

490. Den 3. ft. gu Bien ber Dr. med, und emerit, Decan bafig. medic. gatult. Frang Duger, 74 3. alt.

491. Den 4. ft. zu Reuftadt bei Schloß Scharfenberg ber Paftor M. Gottl. Frigsche, Abjunct ber Meifner Dioces im 71. 3. d. Mt.

492. Den 6. ft. gu Bilbbach ber bafige Pafter M.

Chrift. Arang. Groß, im 75. 3. b. Alt.

495. Den 6. ft. gu Profchlig, Friedr. Mug. Cos Her. Dberamtmann, Polizeidiftricte Commiffar u. Generalpachter von Profchlie, 48. 3. 4 DR. alt.

494. Den 10. ft. gu Paris ber Prafibent bes tonial. frang, evang. Confiftoriums fur bie Rirchen b. Mugsb. Confession, Phil. Friedr. Rern, geb. 1746 ju Bufch= weiter.

495. Den 16. ft. gu Dreeden der Regierungebirector und Ritter bes G. B. Ordens Dr. Friedr. Eraug. Genfiten im 65. 3. bes Alt.

496. Den 19. ft. zu Deutschfrone im Grofh. Pofen der Stadtwundargt Job, Leonbard Gronbach im 61. Jahre.

497. Den 20. ft. im Bade zu Barmbrunn der Stadt= richter Gießel aus Domnau in Ditpreußen, 47. 3. a.

498. Den 20, ft. au Riga in Liefland M. Erh.

Phil. Renninger, Sofrath n. Professor am taifert. ruff. Gymnasium gu Riga. 1804 ward er vom Raifer Alexander gum Oberlehrer und Profeffor ernannt, 1812 gum Collegienrath 9. Rlaffe mit Rapitanbrang, 1824 gum Collegienaffeffor und 1825 gum taiferl. hofrath. Diefes alles waren naturlich blos Titel, er blieb Profefs for am Gymnafium ju Riga bis an f. Tod. Er ift geb. au Stuttgart den 23. October 1775.

499. Den 20. ft. ju Camnig Job. Gottfried Grandte, tonial. Dberamtmann und herr der Guter Camnis, Budwigeborfel und eines Antheils von Riebers

schwedeldorf, 64 3. 7 M. 8 3. alt.

500. Den 21. ft. der tonigl. Amterath Ern ft Eus cas, Erbs Behns und Gerichtsherr auf Bortau und Bes fiber mehrerer anderer Gater in Schleffen, 43 3. alt.

501. Den 22. ft. ju Altftudnig in Dommern bes Prediger Dart. Deinr. Schult in f. 67. Lebensjabre. 502. Den 23. ft. Grich Mitol. Riffen, geb. gr Corup den 16. Jan. 1797, Diakonus ju Dldenswort bet

Giderftedt.

١

503. Den 25. ft. zu Beipzig ber Privatgelehrte, M.

Friedr, Albert Daafe, 22 3. 8 M. alt. 504. Den 25. ft. gu Butow unweit Breetow ber Prediger Joh. Deinr. Chrift. Rademacher.

505. Den 26. ft. gu Granberg der penf. Conrector

Joh. Gottl. Richter, 64 3. alt.

506. Den 26. ft. gu Rleutsch in Schleffen b. Rreißs

Suftigrath von Strachwig im 26. 3.
507. Den 27. ft. gu Burgburg ber tonigl. Rammes rer. Comthur des boben Ritterordens gum b. Georg, Ritter d. Civilverdienstordens der baier. Krone und erster Director bes tonigl. Appellationsgerichts für ben Untermaintreis, Marimil. Maria Graf v. u. z. Geis bolteborf in einem Alter v. 49 Jahren.

508. Den 28. ft. zu Priswalt (in der Priegnis) der

Apotheter Friedr. Bung.

509. Den 28. ft. Genr. Bonife Margar., Bit-we bes Grafen Beinrich XXXIX. Reuß = Colleige Roftrig, geb. b. 24. Febr. 1740.

510. Den 28. ft. ju Berlin ber tonigl. preuß. Su-ftigcommiffionsrath Eberhard Dartini im 54. 3.

511. Den 31. ft. zu Breellau ber konigl. preuß, Intendanturrath Beinr, Piper, 34 3. alt.

# September.

512. Den 2. ft. gu Elfter bei Zorgan bet bortiae

Pfarrer M. Bormann, 74 3. a.

513. Den 2. ft. Jat. Rit. Rarl Dullet, Dres diger zu Burg feit 1805, vorher feit 1795 Diakonus in Sellingstedt, geb. in Gluckftadt ben 25. Rovbr. 1769.

514. Den 3. ft. ju Riel ber Juftigt., Bollverw. und Amtichreiber Johann Beinr. Casperfen. Er war auch Schriftsteller, geb. d. 28. Mai 1751 ju Bordesholen.

515. Den 3. ft. gu Bittenberge (in der Priegnia)

ber Apotheter Emil Dunnich.

516. Den 5. ft. zu Schlochau in Weftpreußen ber tonigl. preuß. penf. Forftinfpector Friedrich Men. gering, 60 3. alt.

517. Den 7. ft. gu Lichtenberg bei Berlin ber tos nigl. preuß. Professor Job. Friedr. Aug. Rrager im 73. I.

Den 7. ft. gu Baden bei Bien Georg Cb. 518. ler v. Scheidlein, t. t. Reg. R., emeriticter Prof. des oftr. Privatrechts an d. Univ. zu Wien und Univ. Syndikus, 78. 3. alt.

519. Den 7. ft. gu Ronigsberg in Preugen D. Pfarrer bei ber Saberberg'fden Rirde, G. MR. Commer,

72 J. alt. 520. Den 8. ft. gu Brunn Joh. Detet Cerro:

ni, f. f. Gubernialfecretar und Bucherrevifor.

521. Den 9. ft. gu Oberneffa bei Weifenfels ber dortige Pfarrer Job. Carl Michael Junghans, 49 3. alt.

522. Den 10. ft. gu Dberndorf bei Donauworth b. Senior ber fürftl. und graft. Buggerichen gamilien, 30: feph Cebaft. Graf v. Fugger, v. b. Linie hans Fug-ger-Glott. herr auf Oberndorf und Blumenthal u. f. w. erblicher Reichsrath bes Konigreichs Baiern, geb. ben 1. Decemb. 1749 ..

523. Den 11. ft. zu Erlangen der Confifferialrath und Pfarrer bafiger reform. Gemeine, Frang Chrard

im 81. I. d. Alt.

524. Den 12. ft. ju Boiteborf Benfamin Gottfr. Mengel, Pfarrer zu Bolteborf und Pangan bei Bernftadt, 62 3. 6 M. 9 Tage alt, nach 25idb: riger Amteführung.

525. Den 12. ft. zu Areptow an d. Regg der Doc. tor und Rreisphoffins Rofide, 56 3. alt.

526. Den 12. ft. zu Klein-Deutschen in Schleffen

der penfion. Rittmeifter v. Baltier, 73 3. alt.

527. Den 13. ft. zu Augsburg d. Natuforscher Joh. Jacob hubner. Sein hintritt ift auch für mehrere Gesellschaften, deren Mitglied er war, wie für die Raturwissenschaft selbst ein Berlust. Borzüglich hat er sich durch seine Werke über die europäischen sowohl, als aus fereuropäischen Schmetterlinge und die unsbertrefflichen Abbildungen dieser farbenreichen Abiere, ein Denkmal gestiftet. (Bergl. Baaders gelehrt. Baiern).

528. Den 13. ft. gu Breslau Friedr. Bilh. v. Meertas, Sauptm. im 11. Inf. Reg., 35. 3. alt.

529. Den 14. ft. gu Schwiebus ber Ergpriefter

und Probit Parnigte, 79. 3. alt.

530. Den 15. ft. zu Wien Emrich v. Szabo, Abt des heil. Jacob von der Donau-Infel und Großs probst zu Stein am Anger.

531. Den 17. ft. ju hufum Gim. heinr. Prall, Ober = und Landesgerichtsadvocat, geb. bafelbft ben 9.

Mara 1762.

532. Den 18. ft. zu Stettin der evangel. Bischof und Generalsuperintendent für Pommern, erfter Konsisftorialrath, Director des geiftl. Ministeriums und Ritter des rothen Ablerordens 8. Klasse, Dr. Engelten.

533. Den 19. ft. zu Bebrzidowis in Galigien bei Bistiation eines Alosters, ber Provinzial bes Ordens b. burmberzigen Bruder zu Wien, P. Bonifac. Burms brand im 46. 3. bes Alters.

534. Den 21. st. zu Crossen bei Beig ber Pfarrer M. Gottl. Renatus Friedel im 62. Lebensjahre. Er war zu Jorda bei Weißenfels am 26. Decemb. 1764 geb., hatte in Leipzig 1790 b. Magisterwurde angenommen, wurde noch in demselben Jahre Katechet bei der Stiftstriche zu Zeig, 1791 Paktor zu Maßnig und 1792 zu Crossen. Man hat von ihm im Oruck einige Predigten zum Besten gewisser hülfsbedürftigen. Eisenach, 1797.

585. Den 22. ft. gu Lauenburg im Berg. Pommern ber tonigl. Superintendent Joh. Gottfr. Fint im

75. 3. d. A.

536. Den 22. ft. zu Raab der Probst Michael Paintner.

587. Den 28. ft. der tonigl, Krieges und Domanens

rath hadebed zu Marienburg, 71 3. alt.

538. Den 24. ft. zu Beibau bei Parchwig in Schlefiend. Paftor Carl Georg Chrift. Bubner, 59 3. a.

589. Den 25. ft. gu Omedau bei Pitichen in Golu fien ber bergogl. Sachf. Gothaifde Dberforftmeifter v. Prittwig ploblich im 74 3.
541. Den 26. ft. ju Freiftabt in Schleffen b. Com-

miffionsrath Eman. Friedrich Martens, 72 3, 5

Monat 7 %. alt.

542. Den 26. ft. ju Giesmansborf im Bungt. Re. ber evangelifde Prebiger Job. Ephraim Pufd: mann, 61 3. 4 DR. 21 3. alt, im 34. Jahre feiner

Umtsführung.

543. Den 27. ft. gu Maing ber Dr. und Profeffor ber Medicin u. Chemie, auch hofgerichtsrath, Ricol. Merate bafelbft. Comobl burch feinen Ctanbpuntt als Mest, als burch fein wiffenschaftliches Wirten und burch feine Sandlungen ale Denfch hatte er fich Uchtung unter ben Belehrten und Liebe unter feinen Ditburgern erworben. Much find ihm ale Profeffor ber bafigen Unis verfitat manche Berbienfte gugufchreiben und mehrere Merate ber Stadt Maing feine bantbaren Schuler vonihm. Er ift Berfaffer folgender polemifcher Schriften: Gligge einer berüchtigten Rrantengeschichte. - Ingenhauß, Un= fangsgr. d. Elettricitat. A. d. Engl. Wien, 1781. — Deffelben vermifchte phylifch : medicin. Schriften. U. b. Engl. 2. Aufl. 1784. Ebb. — Berfuch einige Stude aus Der Argneigelahrtheit gegen Rarl Strad gu berichtigen. Maing, 1786. - Unterredung mit feinen Buborern über feinen Streit mit Strad wegen Absonberung ber Dilch und b. Ohrenfchmalzes. Ebb. 1786. - Berichtigung Der erft. Grunde D. Geometrie. Ebb. 1786. - Lambicheiber, Baffergefchichte in Mannheim. Ebb. 1787. - Much gab er heraus: hoffmanns Abholg. v. Poden, 2 Thie. Ebb. 1789. - Ubhandl. ub. eine todlich geworbene Samorhois Dalfrantheit. Gbb. 1790. - Etwas ub. Weitarbs me= Dic. Fragmente, Ebb. 1791. - Darftellung b. chimifc. Laberatoriums. Ebb. - Ueb. d. Gebrauch b. Sublimats u. ub. empir. u. bogmat. Medicin. Frantf. 1791. Weitard, der Empiriter. Maing, 1791. - Medic. Fi= nangfammer. Gbb. 1793. - Recenfionen in b. Mainger gelehrt. Beitung.

544. Den 27. ft. auf feinem gandgute Penging bet Bafferburg ber tonigt, baier. pofrath und offentl. or= Dentliche Profeffor Der Rechtswiffenfchaft an Der tonigl. Universitat zu Bandshut, Dr. Frang Raver v. Do 6=

MATOR REST DITIES OF CORPUS OF THE

bamm, 71 3. alt.

77.

546. Den 28. ft. zu Amfterdam der Mechanitus Wintel, Erfinder bes neuen musikalisch. Instruments, Componium.

545. Den 28. ft. in Wien der k. k. Staats: und Conf. Min., Obergespann des Raaber Comitats, Graf Carl v. Bighy Bazkonked, ein durch Kenntnisse u.

Diensteifer ausgezeichneter Staatsmann, 74 3. alt.

547. Den 30. ft. zu herrngofferstädt bei Weimar der Erb-, Lehn- n. Gerichtsherr dieses Orts, Friedesmann v. Manchhaufen, im 65. Jahre seines Altees. Er war der einzige Gohn des berühmten Staats- u. Justingen studirt und lebte seinen Psichten als Guts- und Gerichtsherr mit Eiser u. Treue und mit seltenem Wohlsthäteitösinn.

#### October.

548. Den 1. ft. zu Rordleda im Königr. Hannover ber zweite Superintendent des Landes habeln, R. A. Berche im 78 Lebensjahre, geb. 1758.

549. Den 1. ft. gu Potedam ber Juftigrath Joh. Rarl Bubw. Schulge, Redacteur u. Gecretar ber

tonigl. martifch. otonom. Gefellschaft, 40 3. alt.

550. Den 2. st. zu Waltershausen im H. Gotho ber Bürgermeister Georg Heinr. Junker im 82. Bebensjabre, nachdem er noch nicht lange sein 50jähriges Amtsjubelsest gefeiert hatte, von welchem in der Nationalzeitung d. Deutschen die Rede war. Sein gemeinnüßiges, thätiges Leben und Wirken war für diese Fleine Stadt und für die Ibenhainer Gemeinde ein halbte Jahrhundert hindurch wohlthätig.

551. Den 8. ft. Peter Arufe, Pred. zu Bemmingftebt feit 1784, geb. zu heibe ben 28. Darg 1757.

552. Den 7. ff. zu Stuttgart ber penfion Generallieutenant u. Großtreuz bes wurtemberg. Militarverbienstordens, Friedr. Budw. Aberdar Freiherr von Sedendorf, 63 3. akt.

553. Den 9. ft. zu hertwigewalbe in Schleffen bet

Pfarrer Ritter, 70 3. alt.

554. Den 9. ft. Tofeph v. Strafer, Probft 3u Prefburg.

555. Den 12. ft. zu Sprottan b. Adjunctus sokolas. Brendel, 59 3. 6 M. Ein vielfahr. Mitarbeiter b. Schles, Provinzialdi.

556. Den 14. ft. ju Dresben ber tonigl. fachf. Apells

Rath Dr. jar. Magnus Abolph Lichtwer im 61. Jahre bes Alters.

557. Den 15. ft. gu Develgonne in ber Berefchaft

Dinneberg ber Dr. medic. beint. Couls.

558. Den 16. ft. gu Dreeben ber pratt. Mrgt Dr.

3ob. Mug. Gulgberger im 60. 3. b. Mit.

560. Den 17. ft. ju Aroffin (Reg: Beg. Merfes burg) d. dortige Pfarrer Juft. Gottfr. Chrenhaus, 561. Den 17. ft. zu Renftadt an der Tifch d. Prof.

Job. Lubm. Gegler im 60. 3. b. Mt.

562. Den 19. ft. Chrift. Gattlieb Rrumb: haar, Prediger gu Schlamersdorf feit 1810, vorber Diakonus gu herzhorn feit 1807, geb. gu Altona ben 20. Juni 1778.

563. Den 19. ft. ju Minten (Dhlauer Rr. in Schlesfien) ber Paftor Joh. Benj. Rutich, 64 3. alt, nach

Bojahr. Umtsführung.

564. Den 19. ft. gu Wien Die t. f. Soffchaufpieles

rin Couife BBeber.

565. Den 22. ft. ju Stettin ber fonigt. preug, Des

gierungerath Clawiter.

566. Den 23. ft. Almus Jeffen, Pred. zu Befterland auf Sujlt feit 1790, geb. zu Dewerfee ben 11. Septbr. 1765.

567. Den 24. ft. zu Labes in hinterpommern ber Superintendent Borns in einem Alter von 71 Jahren.

568. Den 24. ft. auf dem Gute Renenfeld in der Udermart der königl. preuß. Kriegerath Beinv. Dets lof Ferdin. v. Winterfeld, Erbherr auf Renensfeld, 61 3. 3 M. alt.

569. Den 26. ft. auf bem Rittergut Pefedenborf unweit Blantenburg am barg ber vormal. t. preuß.

Rammerdirector Philipp Dieberich 8.

570. Den 27. ft. Chriftiane Couife, Mutter b. regierenden Grafen ju Ortenburg, geb. ben 21. December 1753.

571. Den 28. st. zu Wien Martin Johann Mitosch, Dr. d. Phitosophie, t. t. Rath, emeritirter Decan, der philosoph. Fakultät u. Professor der allgem. Welt und östreich. Staatsgeschichte, Diplomatik und heraldit an der hohen Schule, Notarius der philosoph. Fakultät, 70 Jahre alt. Er war geboren zu Ungarisch Arod in Mähren 1756 und gab herans: Grundriß der Universalgeschichte. Alte Geschichte, 1. 86. 1. Abtheilg. Wien, 1812. 8.

572. Den 29. ft. ju Oldenburg ber Doctor d. Recite, Rerdinand Cordes.

573. Den 29. ft. gu Bien Joh. Chrift. 3meys

gelt, f. t. pofrath, 57 3. alt.

574. Den 31. ft. gu Bobendorf der ton. preng. Bands rath u. Generalbirector Graf v. d. Schulenburg:Bos dendorf im 58. Zabre.

## november.

575. Den 1. ft. zu Ligutten im 72. 3. Herrmann Friedr. Bordehl von Borbelius, Erbpfandbefiger ber Guter Bigutten, Daten, Padohnen, Riegranden und beiber Ilmagen.

576. Den 1. ft. ju Rudolftadt Joh. Chriftoph Soffmann, farfil, fdwarzburg. Rechnungerath, geb.

den 8. Juni 1767.

577. Den 1. ft. ju Wiesbaden ber herzogl. naffauis

fche Geh. Rath buth im 85. Jahre.

578. Den 1. ft. ju Reuftrelig ber bortige Profeffor am Gymnafium Carolinum, Fr. Schreiber, im 31. 3. Er war ein febr thatiger und tuchtiger Behrer.

579. Den 3. ft. ju Sammelburg in einem Alter von 74 3. 10 Mon. Phil. Anton Frhr. v. Bibra, vormale durmainzischer hofgerichte : Prafident, Geb. Rath u. Rammerer, Bicedom zu Maing u. im Rheingau 2c., Erb-Untermarfchall, Oberamtmann zu hammelburg, bes t. f. St. Josephsordens, dann des tonigl. niederlandischen Lowenordens Commandeur.

580. Den 3. ft. ju Rurnberg im 59. Bebeusiabre der tonigt. baier. Ministerialrath, Ritter Peter v. Daus bach, erffer Director a. b. tonigl. Militair-Appellations. gericht gu Rurnberg u. Ritter b. tonigl. baier. Civils

Berdienftordens.

581. Den 5. ft. gu Bilanat ber Doctor b. Deb. u. Chirurgie, Bilh. Runfemuller, 79 3. alt, geb. 1747.

582. Den 7. ft. gu Dunfter Friedr. Frhr. v. Sos vel, feit 1805 tonigt. preuß. Kammerprafident in Dins ben, nachber Prafect des Beine:Departements, bann weftphal. Staatbrath in Caffel, feit 1810 privatifirend auf feinem Gute Berbedt in ber Graffc. Mart, als er eben bort zur wefiphal. Standeversammlung als Abgeordneter bes zweiten Stanbes b. Grafic. Mart angetommen war, ploglich am Schlage, 60 3. alt. In Strad's malerischen Reifen lieferte er eine Befchreibung b. mart. Gebirges als Mitglied von neun gel. Gefellschaften gab er viele

gerffreute Abbandlungen. Er war in b. wefiphat. Bolta blattern Bebrer im gangen Fache ber Canbmirthichaft u. Gewerbstunde. Gein reges Streben, menfchliche Thatigmachen feinen Berluft febr fcmerglich.

583. Den 8. ft. gu Dunden G. v. Gartner, ebes maliger tonigl. baier, Sofbau-Intendant, geb. 1744.

584. Den 9. ft. ju Berlin ber Banquier Samuel

Beint. Ballersleben.

585. Den 11. ft. gu Cobleng ber Dberft v. Fiebig, Infpecteur ber dritten Artillerie-Infpection, 57 3. alt. 586. Den 12. ft. zu Grafenthal im thuringer Balb

ber Juffigrath und hofadvotat Ernft Mug. Sacobs. 39 Jahr alt.

587. Den 12. ft. gu Lobejun bei Gisleben Der fonigl. preng. Poftverwalter u. Rathmann Friedr. Undreas Sonntag, 55 3. 7 M. 8 %. alt.

588. Den 14. ft. gu Pobelgig bei Frantf. a. b. D. ber Pastor emeritus gu Podelgig u. Rargig, Schulte,

73 3. 11 Mon. 2 Tage alt.

589. Den 15. ft. ju Schleufingen ber Conrector am bafigen Gymnafium, Abam Friedr. Chrift. Rein-

hardt, im 36. Lebensjahre.

590. Den 16. ft. gu Benber ber faif. ruff. Generals lieutenant Forfter, Chef bes Ingenieurcorps ber zweisten Urmee. Er war in Braunfchweig geboren, fand Unfange in preußischen Dienften und ging bann in ruffische uber, in welchen er 40 Jahre lang geftanben bat.

591. Den 16. ft. gu Groß: Rudftedt im Großherzog: thum Beimar ber Superintend. Juftinus Reichart.

592. Den 16. ft. gu Michaffenburg ber Rector gu

St. Mgatham, 3. M. Diegmann.

593. Den 17. ft. gu Bien Carl b. Beene, Doct. med., Ritter D. frangof. Gt. Michaelordens, t. f. Ctabs= felbarzt, Leibchirurg Gr. taif. Soh. bes Erzberzogs Carl, Mitglied ber t. t. Josephsakademie u. corresp. Mitgl. D. fonigl. medic. Fakultat zu Paris, 69 Jahr alt.

594. Den 17. ftarb gu Dittmerau in Schlefien ber

Pfarrer Martin Stroda.

595. Den 18. ft. gu Deisdorf bei Ballenftebt bie Gemahlin von Lubw. Mug. Frirn. v. d. Affeburg auf Fal-fenftein u. Deisdorf, Unna, geb. Grafin v. d. Schulens burg-Burgicheidungen, im 27. Jahre, im 6. Wochenbette. 596. Den 18. ft. zu Breslau Karl Ferd. v. Schu-

and the contraction of the contr

bert, Major außer tonigl. großbritan. Dienften u. Ritter bes Berbienftorbens, 51 3. 2 DR. 6 Zage alt.

597. Den 20. ft. ju Reuburg an b. Donau ber faritlich-mallerfteinische Sof- u. Regierungsrath, bann tonial. baier, Appellat. Gerichtsadvotat Joh. Carl Braun, geb. zu Mainz ben 10. Mai 1768.

598. Den 20. ft. zu hamburg ber als Schriftsteller und befonders als Mitarbeiter am Dag. ber auslandifchen Literatur d. gefammt. Beiltunde wohlbefannte Dr. Eud-

wig Bolf.

599. Den 21. ft. ju Bien Joh. Duiller, grbr. v. Dublentampf, t. t. penfion. Major u. Ritter b.

Marien-Thereffenordens, 77 Jahr alt.

600. Den 21. ft. zu Rofenow im Medlenburgifden ber Rittmeifter v. Dergen, Comthur bes Johannterordens, Erbherr auf Rahnenfelbe, im 80. Jahre.

601. Den 21. ft. ju Bien Ignag Popp, Ritter von Reinfelden, Bice-Bofbuchhalter bei ber t. t. Stif-

tungs : hofbuchhaltung, 50 Jahre alt.

602. Den 21. ft. Dtto Graf v. Cowerin, ton. preuß. Major a. D., Ritter des Johanniterordens, Erbs berr der Gater Rrectow, Forftenwerder 2c., im 63. Jahre.

603. Den 22. ft. in Berlin der Sauptmann a. D.,

Sr. v. Grotowsty auf Althoff, 44 3. alt.

604. Den 29. ft. ju Duffeldorf ber tonigl. preuf. Regier. Rath Friebr. Chrift. v. Druffel, 38 3. alt. 605. Den 24. ft. zu Spener der t. baier. Rreis-De-

dicinalrath Dr. Chrmann, genannt Stellwag, Ritter des taif. ruff. St. Unnenordens dritter Glaffe.

606. Den 24. ft. zu Gorlig Traug. Ferb. Schis

rad, Burgerichafte: Deputirter, Redatteur bes Gorliger Anzeigers u. verpflichteter Auctionator, 55 3. 5 M. 24 3. alt; ein febr ehrenwerther Mann.

607. Den 26. ft. zu Schoneck in Weftvreußen ber tonigl. preuß. gand: u. Stadtrichter Friedr. Bilb.

2Boit, 49 3. alt.

608. Den 27. ft. ju Rogau in Schlesien ber Pfar-

rer grang bante.

609. Den 27. ft. zu Balbheim Friedr. Camuel' Mobius, Rector, 56 Sahr alt. 610. Den 29. ft. zu Rubolftabt Anton Greiner,

fürftl. rudolft. Commerzienrath, 43 3. 8 DR. alt.

611. Den 30. ft. zu Reuliechen in der Altmark ber Orediger Job. Briedr. Bohm im 75. Jahre.

612. Den 30. ft. gu Breslau Dan. Frbr. v. Richt bofen, ton. Zuftigrath, 603. 4 M. 14 %. alt.

## December.

614. Den 1. ft. ju Kroblig bei Neuburg v. 23. im 75. Jahre ber ton, baier. wirtl. Geb. Rath u. Apellat. Berichts:Biceprofident Bilb. Frbr. v. Beinbach auf Kroblis und Geigant.

615. Den 2. ft. gu Thorn der Director d. ftadtifchen

Schulen, Joh. Friedr. Bormann, 59 3. alt.

616. Den 5. ft. zu Bundorf im baier, Bandgericht Sofheim der dortige tathot. Pfarrer Balentin Fries (ausgezeichnet durch Gaben des Geiftes u. Gemuthe, durch Biffenichaft und murdigen Bandel).

617. Den 3. ft. zu Embrach in ber Schweiz ber durch feine popularen Schriften und Gebichte bekannte

Pfarrer Duller im 66. Lebensjahre, geb. 1760.

618. Den 5. ft. gu Rurnberg ber tonigl. baier, Beneralmajor à la suite v. Randaht in hohem Alter, lebhaft bedauert von den Bewohnern diefer Stadt, deren Achtung und Buneigung er fich mahrend eines langjährigen Aufenthalts erworben hatte.

619. Den 6. ft. zu Munden der kon. baier. Major und Rammerer Alois Frbr. v. Audregty von Auders

im 53. Jahre.

620. Den 7. ft. gu Bien Reginalb Rneifl. Priefter ber frommen Schulen, Bicerector und Bibliothes tar im t. t. Thereffanum, 66 3. alt.

621. Den 9. ft. gu Berlin ber t. preuß. Affiftena= rath u. Juftizcommiffarins beinr. Bilb. Bettow.

622. Den 9. ft. gu Wien Ferdinand v. d. Mart,

t. f. nied. öftr. Regier. Secretair, 54 Jahr alt. 623. Den 9. ft. Friedr. Rif. Matthias Mis-haelis, seit 1825 dan. Prediger zu Sonderburg, früher feit 1821 Pfarrer in Rifum, geb. gu Riel b. 13. Aug. 1794.

624. Den 9. ft. zu Ilmenau Ernft Christ. Rofc, Befiger ber bafigen Porzellanfabrit. Ausgezeichnet burch

Rechtlichkeit, Betriebfamkeit und Menfchenliebe.

625. Den 10. ft. ju Rurnberg Joh, Phil. Raw, Buchhandler, im 88. Jahr, befannt burch ben Berlag ber Jung-Stillingschen u. vieler anderer vietistischen Schriften.

626. Den 10. ft. zu Mokrau in Schlesien der Pfar=

rer Jos. Schober, im 73. Jahre.

627. Den 11. ft. ju Giversborf in ber Altmart ber Prediger J. A. E. Subenthal, 55 Jahr alt.

628. Den 11. ft. zu Burich hans Konrad von Mys, vor der Revolution Statthalter des Bürgermeissterantes und in jener fürmischen Beit, die der Staatsumwälzung unmittelbar voranging, eidgenössischer Representant in Bern, mährend der helvetischen Regierung Vräsident der Berwaltungskammer, Präsident der Interimstegierung, seither Bicepräsident des Obergerichts bis zu Ende des I. 1820, wo der ehrwurdige Greis seine Entlassung verlangte und ihm dieselbe auf 8 ehrenvollste von dem souverginen Rathe ertheilt ward. Er farb im 77. L.

629. Den 12. ft. gu Bien Joseph Graf Dechy

v. Dech=Uffalu, t. t. Rammerer, 40 Jahre alt.

630. Den 12. ft. zu Gleiwig ber Professor M. An.

ton Wolf, 47 3. alt.

631. Den 13. ft. zu Wien Beop. Eberl, ber Beils Tunde Doctor und Regimentsarzt beim 2. Feldartillerie Regiment, 61 Jahre alt.

682. Den 13. ft. ju Ottendorf der Rector bafiger

gelehrten Schule, Dr. Chriftoph Bilh. Goge.

638. Den 14. ft. zu Duben der dortige Paftor und Senior, M. Gottlob Bebr. Brudner, 78 3. alt und feit 47 Jahren im geiftl. Amte.

634. Den 14. st. zu Behdenick der hauptmann und Salzfactor Magn. Otto Bilh. Gustav v. Bedell,

58 I. 7 Mon. alt.

635. Den 15. ft. gu Demmin in Pommern ber General v. Maltgabn.

636. Den 16. ff. gu Berlin der Banquier M. Ih.

Robert.

637. Den 17. ft. zu Cummior auf der Infel Ufebom der dafige Senior und Prediger, Georg Friedr. Konig, 73 Jahre alt.

638. Den 18. ft. ber wurdige Jubelgreis und Probft zu Cosmig, Eudw. Deuning, in einem Alter von beis

nahe 79 Sahren.

639. Den 19. ft. gu Salberftadt der Raufmann 30:

hann Chrift. Dav. Mangler, 78 3. alt.

640. Den 19. st. zu Wien Sof. Chrysofto mus Pauer, Biscor ber t. t. Heere, bes Königreichs Ungarv Indigena und Gerichts Aafel-Beisiger ber Graner Gespannschaft, Mitgl. b. t. t. Dekonomie-Gefellschaft, 71 3. alt.

641. Den 19. ft. zu Bien Jof. Raab, penf. E. t.

Dberft der Artillerie, 66 3. alt.

642. Den 19. ft. ju Mugsburg im 52. Lebensjahre

der Professor Johann Corenz Rugendas, tonigt. baierscher Director ber sonntäglichen Beichenschule und Professor der Kunftschule, Enkel des berühmten Schlackenmalers Rugendas und Bater des durch seine Reifen in das Innere von Sudamerika bekannten Kinft lers. Er selbst war ein im Runftsch außerordentlich thatiger Mann und durch viele von ihm verfertigte Darstellungen der merkwürdigken seit dem Zeitraum von 30 Jahren vorgefallenen Schlachten bekannt.

644. Den 20. ft. ju Groß-Rinnersdorf in Schleffen ber Pfarrer Rarl Dpig, im Umte feit 1805, vorh. Mu-Ditor in Goldberg, geb. in Barndorf bei Fischbach ben

16. Upril 1753.

645. Den 20. ft. zu Coblenz ber vormal. kurtrierische Reichstags. Legationsrath, nachh. fürstl. Thurn und Kar. Postdirector zu Köln, Franz Nicol. v. Steffens, 71 3. alt.

646. Den 21. ft. Ung. Wilh. Albertine, Mutter bes regierenden Grafen Alban von Schonburg : Bechfels

burg, geb. ben 11. Geptbr. 1775.

647. Den 21. ft. auf feinem Gute Rippen ber fon. preuß. Kammerherr und St. Johanniferordens - Ritter, Karl Friedr. Aug. Graf v. d. Schulenburg, Erbund Gerichtsherr der Guter Rippen, Wedderau und Lautstitten, 63 Jahre alt.

648. Den 21. ft. gu Bien Joh. Telticher, ber Argneifunde Doctor, f. E. Polizei-Bezirtsarzt, Mitgl. b.

medic. Fatultat, 65 3. alt.

650. Den 22. ft. ber Bandrath v. Beltzien auf

Rleinen-Tefften.

651. Den 23. ft. gu Liegnis ber ton, preuf. Major

v. b. Urmee, Graf v. Biffi.

652. Den 23. ft. gu Berlin ber Geheime Ober-Trisbunglrath Bilb. Dav. Bufching, 69 Jahre alt.

653. Den 24. ft. zu Arebnik (Reg. Bez. Merfeburg) der dortige Pfarrer Friedr. Gottlieb Kollmann 67 Jahre alt.

654. Den 24. ft. gu Bavelberg bei Potebam im 76.

Jahre ber Dom-Syndicus Ruhlmener.

655. Den 25. ft. gu Prenglau ber f. Juftigcommif=

far F. W. Collin.

656. Den 25, ft. gu Dresben ber tonigl. fachf. gebeime Referendar, Chrift, Friedr. Rluge, im taum vollenbeten 38. Lebensjahre. Fruber in verschiedenen Geschäftkzweigen arbeitend, war er später als Beamter in Roffen ungemein wirtsam und zeichnete fich durch Geschicklichkeit und Umficht so aus, daß man ihn vor einem Sabre als Gebeimer-Referendar in ben Gebeimenrath berief, wo er mit dem bochften Beifall ber Bebeimeratbe und bei ber Liebe feiner Collegen und Untergebenen bis 3 Zage vor feinem Tobe auf das angestrengtefte arbeitete.

657. Den 26. ft. ju Stuttgart ber wurtembergifche General : Major, Fürft von Galm : Reifferfcheth. Dyd, geb. ben 16. Det. 1775.

658. Den 26. ft. zu Potsbam ber vens. ton. Kork:

meister Schulze im 79. Jahre.

659. Den 28. ft. gu Frankfurt a. Dr. ber beruhmte Banquier Sim. Dor. v. Bethmann, taiferl. ruff. Staatsrath, Ritter bes Bladimire, St. Unnas und bes Civilverdienftordens, herr auf Arzing, Ronom, Dobro. war 2c., geb. 1763. - Mle Bemubungen (felbft bei feiner Familie), um Mittheilung einiger Cebensumftande maren vergeblich. Er war ein ausgezeichneter Beforberer ber Runfte und Wiffenschaften,

660. Den 28. ft. ju Potsbam ber Dber-Regierungs-rath und Ritter Mug. Frbr. v. Bugow im 46. 3.

662. Den 30. ft. ju Dunfter ber Erbdroft des Rurs ftenthums Munfter, Graf Abolph Beidenr. Bernh. Ant. Jof. Maria Drofte gur Bifdering von Resselrode=Reichenftein. 59 3. alt.

663. Den 30. ft. ju Berlin ber Schulvorfteber Ar. Madach

664. Den 30. ft. zu Capellendorf bei Zena der Rent=

amtmann Urlau, 63 Jahre alt.

665. Den 30. ft. gu Bien Johann le Baffenr, der Beilfunde Doctor, Ritter der tonigl. frangofifcen Chrenlegion, 52 Jahre alt.

666. Den 31. ft. ju Stargard Philipp Rarl Sudwig v. Borde auf Stargard, ton. preug. Major

a. D., 81 Zabre alt.

667. Den 31. ft. zu Potsbam ber Apotheter Aug.

Bullrich.

668. Den 31. ft. zu Bien Jos. Deinbl, Canonis cus an der Metropolitantirche bei St. Stephan, Domfantor und infulirter Pralat, bann gewesener Director Des fürftl. erzbischoft. Mlumnats, 66 Jahre alt. Geboren zu Wien 1756. Früher Pfarrer zu Tribuswinkel bet Baben. Er hat geschrieben: Predigten f. b. Landvolt.

÷

Bien. 1804, 8. - Gebichte f. b. oftr. Candwebemanner.

- 17 Bobs und Belegenheitsgedichte.

669. Den 31. ft. ber Bifchof v. Rentra, 3 o f. v. Rluch, in feiner Refibeng Mocfonod, unweit Reutra. Rod am Zage vor feinem Tobe hatte ber 80jahrige Greis an fammtliche Erzbischofe und Bischofe in Ungern einen Abschiedsbrief in lateinischer Sprache exlaffen.

670. Den 31. ft. zu Dittmerau, Pleff. Rr. in Schlef.,

ber Pfarrer Schober.

671. Den 31. ft. ju Brieg im Canton Ballis ber fdweizerifde Sauptmann, Baron v. Stockalper, ber bie ersten Stellen des Landes bekleidet hat und öfters Befandter der Schweiz im Auslande und bei ben eidge: noff. Tagfagungen war. Er binterlaßt eine Ramilie von 73 Rindern und Enteln.

Berichtigungen zum vorhergeh. britten Jahrgang. 1

Pag. 272 wird ber Tobestag bes Prof. Dr. Rick in Freis burg mit bem 11. Febr. 1825 angegeben, es ift aber der 11. Febr. 1826.

- 1431 ficht bei Deter Duftett "Bifchof von Daf: fau." Statt Paffau muß es aber Gichftabt

beißen.

- 1443. Richt 1774 - fondern 1771 wurde Softams

merrath Blumbof in Giefen geboren.

- 1529, bei Karl Ludwig Wundt ift noch nachzutragen,

bağ er Dr. ber Rechte mar.

- 1642 wird das Alter d. Prof. Gifenhardt in Ros nigeberg falfchlich gu 82 Sahren angegeben, ba er nur das 28fte erreicht hat.

Berichtigungen jum vierten Sahrgang.

Pag. 478. Der Tobestag des Professor Manso in Breslau war ber 9. Juni 1826, nicht ber 9. Geptbr.

- 702. Die bei Beffer in hamburg angeführte Biogr. von C. G. Bohn in hamb. (geft. b. 12. Mai 1827). erscheint erft im nachften Jabrgang.



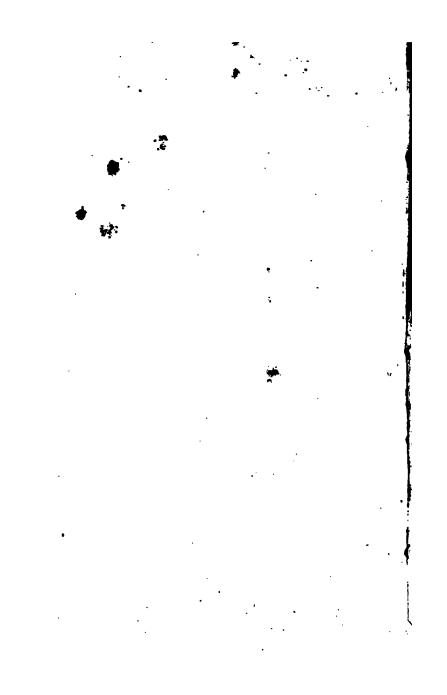



1050 N5 V.4 PT.2

| DATE DUE |   |      |     |
|----------|---|------|-----|
|          |   |      |     |
|          |   |      | 207 |
|          |   |      | 100 |
|          |   | 1 -1 |     |
|          |   |      |     |
|          |   |      |     |
|          | 9 |      |     |
|          |   |      |     |
|          |   |      |     |
|          | 9 |      |     |
| 100      |   |      | 03  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

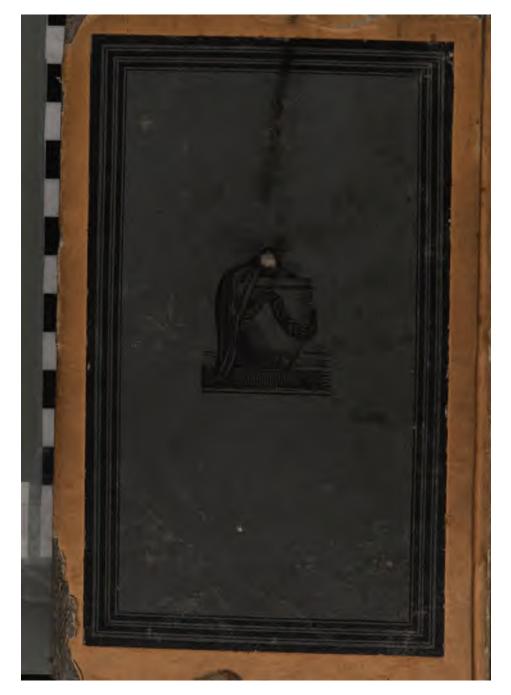